

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



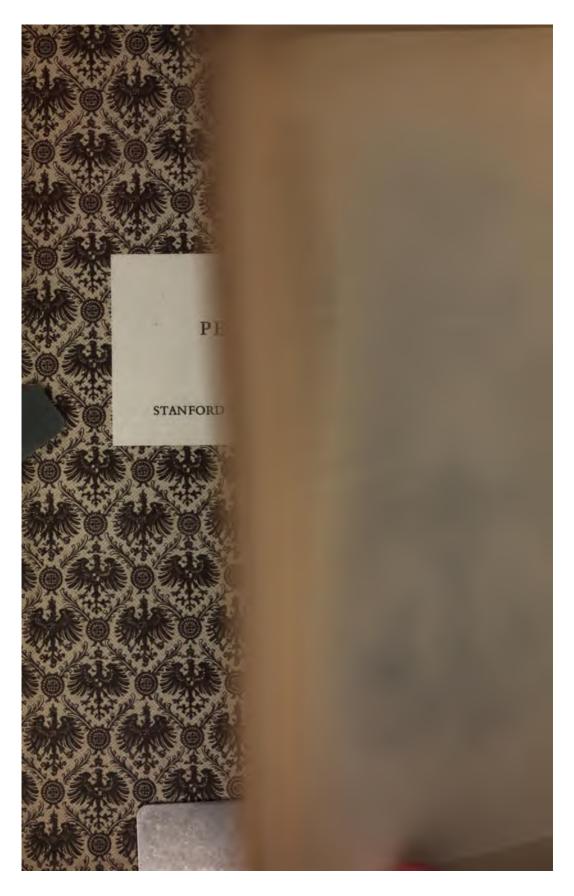

#### Das

# Barde = Süsilier = Regiment

pon

## v. der Mülbe,

Generalleuinant 3. D.,

f. St. Sauptmann und Rompagnie-Chef im Barbe- Mufilier-Regiment.

Zweite Auflage,

fortgeführt und neubearbeitet von Offizieren des Regiments.

Mif 11 garten und 11 Abbilbungen.

Berlin 1901.

<del>>>>≪</del>-----

Derlag von R. Gifenfcmidt.

Berlagsbuchhandlung' für Militarwiffenschaft.

3m Offigier - Berein.

1/58260





# Garde Süfiller Regiment

St. Sec. Milities,

Smette Buffage,

fortgeführt und neubsandelltet von Offigieren bes Meine

Milial farter and 11 Ashillunger.

Berlin 1901.

Derlag von A. Eifenfdmitt.



### Das

# Barde = Süsilier = Regiment

pon

### v. der Mülbe,

Beneralleumant g. D.,

f. St. Hauptmann und Rompagnie-Chef im Barbe- Mufilier-Regiment.

#### Zweite Auflage,

fortgeführt und neubearbeitet von Offizieren des Regiments.

Mif 11 Rarten und 11 Abbilbungen.

Berlin 1901.

Derlag von R. Eifenschmidt.

Berlagebuchhandlung! für Militarmiffenicaft.



# Borworf zur ersten Auflage.

Das Garde-Füsilier-Regiment ist aus dem Garde-Reserve-Regiment und dieses aus dem Garde-Reserve-Infanterie- (Candwehr:) Regiment hervorgegangen, seine Geschichte ist somit nur die fortsetzung der Geschichte jener Regimenter. Aus diesem Grunde ist es nur naturgemäß, daß die nachfolgenden Blätter unter dem Titel "Geschichte des Garde-Füsilier-Regiments" auch die der genannten Regimenter in sich schließen.

Das Regiment feiert am 1. Juni dieses Jahres sein 50jähriges Bestehen und hat eine glänzende Causbahn hinter sich. Mögen unsere Nachfolger nach abermals 50 Jahren mit derselben Besteidigung wie wir auf die Vergangenheit zurücklicken können und nicht vergessen, daß sie nicht nur alle Zeit neue Ehren und Corbeeren dem Regimente zu gewinnen trachten müssen, sondern daß sie die bereits gewonnenen zu erhalten haben. Gottessurcht, Liebe zu unserem Könige und Seinem hohen Hause, treue Kameradschaft, strenges Psichtzesühl und unbegrenzte Verachtung jeder Gesahr, das sind die Grundpseiler, auf denen sich der Ehrentempel des Regiments wölben muß. Danken wir den alten Kameraden, daß sie uns einen solchen soliden Grund geschaffen haben, und suchen wir denselben zu erhalten.

Ende 1871 trug der Oberst v. Papstein dem Verfasser auf, die Geschichte des Regiments zu schreiben; derselbe fühlt sich gedrungen, Allen seinen Dank auszusprechen, welche ihn dabei unterstützt haben.

Wohl gab es würdigere hande, die Schickfale und Chaten des Regiments aufzuzeichnen, dann wäre vielleicht Bessers geleistet worden, aber Niemand konnte mit mehr Liebe und hingabe sich dieser Urbeit unterziehen.

Berlin, im Mai 1876.

v. der Mülbe.

## Borworf jur zweifen Auflage.

In den 25 Jahren, die seit dem Erscheinen der ersten Auflage verstossen sind, hat das Regiment keine Gelegenheit gehabt, neue kriegerische Corbeeren zu pflücken. Und doch hat es in dieser langen friedenszeit viel der Erinnerung Werthes erlebt. Die Geschicke unseres herrscherhauses, des Vaterlandes und des heeres während dieser Zeit spiegeln sich wieder in der Geschichte des Regiments.

Eine Reihe vortrefflicher Kommandeure hat das Regiment auf einem hohen Standpunkt der Ausbildung erhalten und ihm in besonderem Maße die Allerhöchste Anerkennung verschafft. Bei rastlosem Dorwärtssstreben nach immer höherer militärischer Dervollkommnung hat das Regiment an dem Geiste, der es von Altersher beseelt hat, an seiner Eigenart festgehalten.

Die lichtvolle Darstellung der ersten 50 Jahre ist namentlich in den Aufzeichnungen über die kriegerische Chätigkeit des Regiments nahezu unverändert geblieben. Dagegen hat das Werk durch Ausstattung mit vielen neuen Karten, Bildern und allerlei Anlagen eine wesentliche Bereicherung erfahren.

Auf Befehl des Regiments: Kommandeurs haben bei der Bears beitung mitgewirkt:

Major v. dem Knesebeck: feldzug 1866 und friedenszeit 1871—1901,

hauptmann v. Schelling: feldzug 1870/71,

Oberleutnant v. Barby: Künstlerische Beilagen,

Krug v. Midda: Liste der aktiven Offiziere,

Ceutnant v. Bonin: Zeit bis 1866 und die sonstigen Listen u. f. w.

Auch von anderen herren find in dankenswerther Weise kleinere Beitrage geliefert worden.

Möge die Regimentsgeschichte auch in der neuen Gestalt den ehemaligen Kameraden eine liebe Erinnerung an ihre Dienstzeit bleiben, den gegenwärtigen und fünftigen Ungehörigen des Regiments aber zum Unsporn werden, es gleichzuthun ihren Vorgängern an Treue bis in den Tod, an kameradschaftlicher Gesinnung, an echter "Maikäferfreudigkeit"!

Berlin, im Januar 1901.

3m Namen der Mitarbeiter:

v. dem Anesebeck.

# Inhaltsverzeichniß.

| Ginleitung:                 | Die Garbe-Landwehr und bas Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillon .                                                               | Seite 1    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             | I. Theil. Friedensjahre.                                                                                                 |            |
| 1. Abidnitt:                | Die Bildung des Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments                                                            | 10         |
| 2. Abschnitt:               | Das erste Lebensjahr; Friedensjahre unter König Friedrich Wilhelm III.                                                   | 31         |
| 3. Abschnitt:               | Friedensjahre unter Ronig Friedrich Bithelm IV. Garde-Referve- Infanterie-Regiment                                       | 43         |
| 4. Abschnitt:               | Das Garde-Füsilier-Regiment. Friedensjahre unter dem Pring-<br>regenten und König Wilhelm I. — 1864 —                    | 72         |
|                             | II. Theil. Der Feldzug gegen Defterreich.                                                                                |            |
| 1. Abidnitt:                | Der Beginn bes Krieges und ber Einmarsch in Bohmen                                                                       | 88         |
| 2. Abidnitt:                | Gefecht bei Soor (Burfersdorf)                                                                                           | 108        |
| 3. Abschnitt:               | Der lebergang über die Elbe und die Schlacht bei Königgrat .                                                             | 134        |
| 5. Abichnitt:               | Marich gegen Olmüt und Wien                                                                                              | 182        |
| 6. Abschnitt:               | Der Rüdmarich nach bem nördlichen Böhmen und nach Berlin .                                                               | 187        |
|                             | Friedensjahre von 1866-70                                                                                                | 193        |
|                             | III. Theif. Der Feldzug gegen Franfreich.                                                                                |            |
| 1. Abidnitt:                | Der Beginn bes Krieges. Der Aufmarich in ber Bfals und ber                                                               | ****       |
| 2. Abidnitt:                | Einmarich in Frankreich                                                                                                  | 197<br>221 |
| 3. Abichnitt:               | Bon St. Brivat bis Sedan                                                                                                 | 240        |
| 4. Abschnitt: 5. Abschnitt: | Die Schlacht bei Sedan (1. September)                                                                                    | 252 274    |
| 6. Abichnitt:               | Borpoften in Stains und Graulan bis nach bem Befecht von                                                                 |            |
| 7. Abichnitt:               | Le Bourget am 30. Oktober 1870                                                                                           | 287        |
|                             | St. Denis (mit einer Stigge im Tegt)                                                                                     | 309        |
| 8. Abschnitt:               | Das Regiment in Aubervilliers und St. Denis; Rudfehr in die Garnison                                                     | 338        |
| 1                           | IV. Efeil. Friedensjahre von 1871 bis 1901.                                                                              | 000        |
| 1. Abichnitt:               | 1871-1876. Das 50 jahrige Stiftungsfeft bes Regiments am                                                                 |            |
| 2. Abidnitt:                | 1. Juni 1876                                                                                                             | 356        |
| c. atojujutti:              | die Feier bes 60 jahrigen Bestehens bes Regiments am 1. Juni 1886                                                        | 375        |
| 3. Abschnitt:               | 1886-1888                                                                                                                | 388        |
| 5. Abichnitt:               | 1895-1901. Der Berein ehemaliger Garde-Füstliere                                                                         | 418        |
|                             | -                                                                                                                        |            |
|                             | Anlagen.                                                                                                                 |            |
| Anlage 1:                   | Rachweisung ber Zusammensetzung ber Kompagnien bes Königl. Garbe-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments                 | 443        |
| Unlage 2:                   | Gebachtniftafel bes Barbe Rufilier-Regiments                                                                             | 445        |
| Anlage 3:                   | Chrentafel des Garde-Füfilier-Regiments                                                                                  | 453        |
| Anlage 4:                   | Lifte ber aftiven Offigiere, welche bem Regiment von 1826 bis 1900 angehört haben, nach bem Tage ihrer Zugehörigfeit ge- |            |
|                             | ordnet. Mit einer alphabetifchen namenslifte und einem Berzeichniß                                                       | 400        |
|                             | der Regiments. und Bataillons-Kommandeure                                                                                | 460        |

| Of          | lage 5:                               | Lifte ber Offigiere bes Beurlaubtenftandes, nach bem Jahre ihrer                                                                                                                          | Otut |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | lage 5:<br>lage 6:                    | Bugehörigkeit geordnet. Mit einem alphabetischen Berzeichniß. Liste der Sanitätsoffiziere des Regiments, nach dem Jahre ihrer                                                             | 559  |
|             |                                       | Zugehörigkeit geordnet. Mit einem alphabetischen Berzeichniß                                                                                                                              | 595  |
| an.         | lage 7:                               | Lifte der Zahlmeister des Regiments, nach dem Jahre ihrer Zugehörigkeit geordnet. Dit einem alphabetischen Berzeichniß. Die in den Feldzügen zum Regiment oder Ersas-Bataillon kommandirt | 604  |
| or .        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | gewesenen Offiziere, Sanitätsoffiziere und Zahlmeister                                                                                                                                    | 608  |
|             | lage 8:                               | Geschichte der Fahnen                                                                                                                                                                     | 609  |
|             | lage 9:                               | Die beim Regiment vorhandenen Stiftungen                                                                                                                                                  | 616  |
|             | lage 10:<br>lage 11:                  | Geschenke an das Offizierkorps                                                                                                                                                            | 618  |
| <del></del> |                                       | 1. 6. 1886                                                                                                                                                                                | 620  |
|             |                                       | b. Rede des Generalmajors Graf v. Keller im Regimentshause am 12. 8, 1892                                                                                                                 | 623  |
|             |                                       | c. Ansprache des Obersten v. Krosigt an das Regiment am 18. 8. 1895                                                                                                                       | 624  |
|             |                                       | d. Rede des Generals der Infanterie v. Lattre im Offigierkorps                                                                                                                            |      |
|             |                                       | am 1. 6. 1896                                                                                                                                                                             | 626  |
|             |                                       | Graf v. Reller zum 1. 6. 1896                                                                                                                                                             | 627  |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |
|             |                                       | Abbildungen.                                                                                                                                                                              |      |
|             | Titelbild.                            |                                                                                                                                                                                           |      |
| 3.          | Denimal                               | ormen des Regiments von 1826 bis 1901 . zwischen S. 66 und bei Burkersdorf und Denkmal für die Feldzüge 1864, 1866, 1870/71                                                               | 67   |
| 4.          | auf dem<br>Könia A                    | Scheibenstande                                                                                                                                                                            | 135  |
|             | Regiment                              | ts eroberten Batterie (nach dem Bilde von Steffect) zwischen S. 170 und                                                                                                                   | 171  |
| 5.          | Die im                                | Feldzuge 1866 gefallenen Offiziere zwischen S. 192 und                                                                                                                                    | 193  |
| 6.          |                                       | urde Füstlier-Regiment in der Schlacht bei Gravelotte St. Privat                                                                                                                          |      |
|             |                                       | August 1870. Erstürmung von Ste. Marie aux Chênes (nach dem von C. Röchling) wischen S. 232 und                                                                                           | 933  |
| 7.          | Dentmal                               | des Garde-Füfilier-Regiments bei Ste. Marie aug Chones                                                                                                                                    | 200  |
|             | a                                     | zwischen S. 286 und                                                                                                                                                                       | 287  |
| 8.          | Die im                                | Feldguge 1870/71 gesallenen Offiziere zwischen S. 352 und es Generalfeldmarschalls Graf v. Blumenthal, des Oberft v. Erdert                                                               | 353  |
| <b>J.</b>   | unh hea                               | Generals der Infanterie v. Werder zwischen S. 414 und                                                                                                                                     | 415  |
| 10.         | Seine W                               | lajestät der Kaifer reitet am 29. 5. 1900 nach beendetem Brigades                                                                                                                         | 110  |
|             | Egergiren                             | an der Spize des Regiments in die Raserne ein . zwischen S. 436 und                                                                                                                       | 437  |
| 11          | Dia Cat                               | (Nach einer Aufnahme von Fr. Kühn. Berlin.)                                                                                                                                               | C15  |
| 11.         | Die Jug                               | nen des Regiments im Jahre 1901 zwischen S. 614 und                                                                                                                                       | 019  |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |
|             |                                       | Karten.                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.          | Ueberficht                            | sftigge gur Befetang von Rügen 1864.                                                                                                                                                      |      |
|             |                                       | m Einmarfch in Bohmen 1866.                                                                                                                                                               |      |
|             |                                       | Starte für 1866.                                                                                                                                                                          |      |
|             |                                       | ı Gefecht bei Soor (Burfersborf) am 28. Juni 1866.<br>Einnahnse von Königinhof am 29. Juni 1866.                                                                                          |      |
| 6.          | Rian zur                              | Schlacht bei Königgräß am 3. Juli 1866.                                                                                                                                                   |      |
| 7.          | Plan zun                              | 1 Gefecht bei Ste Marie aux Chones.                                                                                                                                                       |      |
| 8.          | Plan zur                              | Schlacht bei Sedan.                                                                                                                                                                       |      |
| 9.          | Marichtar                             | te zum Feldzug 1870-71. Mannheim-St. Privat.                                                                                                                                              |      |
| 10.         | Marjajfar                             | rte jum Feldzug 1870—71. St. Privat—Paris.                                                                                                                                                |      |
|             | மாம ய                                 | t Umgebung. (Zustand vom Jahre 1889.)                                                                                                                                                     |      |
| •           |                                       |                                                                                                                                                                                           |      |

# Linleifung.

Die Garde : Landwehr und das Lehr : Garde : Landwehr : Bataillon.

Cachdem burch bie Nieberwerfung Napoleon's bas Baterland gludlich von der Fremdherrichaft befreit worden mar, befahl Ronig Friedrich Wilhelm III. am 13. November 1815 bie Bilbung von 1815, 1816. 4 Garbe- und am 5. Januar 1816 von noch weiteren 4 Grenadier-Landwehr-Bataillonen, um, wie die Königliche Ordre fich ausbrudte, ben 64 Landwehr-Bataillonen, welche die Befreiungsfriege mitgemacht batten, ein besonderes Zeichen seiner Anerkennung zu geben. Es burften auch beshalb nur Leute zur Garbe-Landwehr verfett werben, welche die Kriege mitgemacht und fich in benfelben tabellos geführt batten. Im Jahre 1820 murbe bie Garbe-Landwehr abermals vermehrt. indem je zwei alte Bataillone ein neues, Füfilier-Bataillon, aufftellten, mit bem fie nunmehr ein Garbe-Landwehr-Regiment bilben follten. Diefe 4 Regimenter zu je 3 Bataillonen, in 2 Garbe-Landwehr-Brigaben gufammengeftellt, gehörten gum Garbeforps, maren aber im Frieben über bas gange Königreich, von Königsberg bis Robleng, gerftreut. Jebes Bataillon hatte einen Stamm von 1 Stabsoffizier, 1 Kapitain, 1 Premierlieutenant, 5 Sefondlieutenants,\*) 12 Unteroffizieren, 4 Spielleuten, 72 Gemeinen, 1 Bataillons-Chirurgus, 1 Buchfenmacher, welcher Stamm im Falle bes Zusammentretens bes Bataillons bemfelben gleich Salt und einige Dienftfenntniffe geben follte. Die Mannichaften ber Stamme wurden, wie bei ben Linien-Regimentern, alljährlich als Refruten eingeftellt, dienten 3 Rahre, wurden bann aber gleich zur Landwehr erften Aufgebots übergeführt, woselbst fie bis zu ihrem 32. Lebensjahre blieben.

<sup>\*)</sup> Die Stärke der neuen Bataillone war 2 Kapitains, 2 Premierlieutenants, 4 Sekondlieutenants u. f. w.

v. b. Mathe, Garbe-Rufiller-Regt 2. Auff.

Die Offiziere ber Garbe-Landwehr-Stamme waren zwar in jeber Begiehung biefelben wie bie ber Linien-Regimenter; aber bei ber geringen Stärke ber Stämme, welche ben wirklichen Dienstbetrieb eines taktischen Rörpers nicht gestattete, murbe es unmöglich, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften in bemfelben Grabe militärisch auszubilben und zu erziehen, wie dies bei ben Linien-Regimentern ber Fall mar und auch höheren Oris gefordert werden mußte. Um diesem Uebelstande abzu-1821. helfen, befahl ber König am 5. November 1821 bie Zusammenftellung eines "Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillons" aus Rommanbirten ber Garbe-Landwehr-Stämme, welches in ber Stärke von 1 Stabsoffizier, 4 Rapitains, 4 Premierlieutenants, 13 Sekondlieutenants, 52 Unteroffizieren, 17 Spielleuten, 552 Gemeinen, von jedem Regiment 1 Rompagnie bilbend, alle brei Jahre einmal in Potsbam zusammentommen und vom 15. April bis nach ben Berbftübungen gemeinschaftlich üben follte. Dieses so felten und auf fo furze Zeit zusammentretenbe, bann wieber ganzlich verschwindende Bataillon ist ber erste Anfang unferes Regiments.

Das Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillon wurde der 1. Garde-Infanterie-Brigade beigegeben und dem Kommandeur des 1. Garde-Regiments z. F. unterstellt.\*)

1822. Im April bes folgenden Jahres trat es zum ersten Male in ber angegebenen Art unter dem Befehl des Majors v. Rauch vom 1. Gardes Regiment z. F. in Potsdam zusammen.

Doch der Zweck, der Garde-Landwehr eine Gleichmäßigkeit im Betriebe des Dienstes, sowie den Offizieren derselben eine Gelegenheit zu einer höheren Ausbildung zu geben, konnte bei dem so seltenen Zusammensein des Bataillons nur ungenügend erreicht werden. Es wurde deshalb 1824 am 10. März 1824 bestimmt, daß das Bataillon alljährlich vom 15. April dis 1. Oktober üben und auch den Winter hindurch die jüngere Hälfte der Mannschaften zusammenbleiben sollte.\*\*) Gleichzeitig wurde die Stärke von 552 Gemeinen auf 564 erhöht und diesem Bataillon sogar am 15. Juni eine eigene Fahne, naturgemäß eine Landwehr-Fahne, d. h. das schmale weiße Kreuz auf schwarzem Grunde, mit dem Kriegsbenkmünzen-Bande verliehen. Dem Bataillon wurde die Kaserne der späteren Kriegsschule in der Berlinerstraße zugewiesen.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die aus dieser Uebung erwachsenden Kosten wurden dadurch eingebracht, daß fortan die (Farde-Landwehr-Bataillone nur alle 2 Jahre zur Uebung zusammengezogen wurden.

<sup>\*\*)</sup> Diese Mannschaften wurden in 2 Kompagnien entsprechend den beiden Gardes Landwehr-Brigaden zusammengestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Kriegsichule liegt jest in der Baisenstraße; an der Stelle der Raserne in der Berlinerstraße sind jest Privatwohnungen.

Aber selbst in dieser sesteren Form konnte das Bataillon seinen Zweck nicht erfüllen. König Friedrich Wilhelm III. beschloß deshalb noch weiter zu gehen und durch die Errichtung zweier Bataillone eine ausreichende Schule für die Garde-Landwehr zu schaffen. So wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 30. März 1826 unser Regiment 30. 3. 26. gebildet.

Bevor wir aber zu der Aufstellung besselben übergehen, wollen wir einige Bemerkungen über die dienstlichen Berhältnisse bei den Garde-Landwehr-Bataillonen wie bei dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon voranschiefen. Es sind in diesen Bataillonen meist dieselben Personen, die später den ersten Stamm unseres Regiments bilbeten.

Der König hatte zuerst den Oberst v. Block zum Inspekteur der Garde-Landwehr\*) ernannt, dem somit die schwierige Aufgabe wurde, in die dienstlichen Berhältnisse, welche unmittelbar nach dem Kriege sehr verwirrt waren, Einheit und Klarheit zu bringen. Die Dienstvorschriften des Gardekorps bestanden damals leider noch nicht, und so erließ Oberst v. Block eine Fülle von Borschriften, aus denen Einiges für die Zeit Charakteristisches hier wiedergegeben werden mag.

Ein Befehl vom März 1816 seht, jedoch nicht mit Sicherheit, voraus, daß die Unteroffiziere lesen und schreiben könnten; diesenigen, welche es noch nicht könnten, mußten es noch erlernen.

Die Leute, welche sämmtlich den Krieg mitgemacht hatten, theilweise in fremden Diensten, wurden von Hause aus auf die besonders ehrenvolle Auszeichnung, "ausgewählte Garde" zu sein, hingewiesen und sogleich großes Gewicht auf das richtige Grüßen und den militärischen Anstand gelegt, worüber sehr unklare Begriffe herrschten. Beim Borbeigehen eines Offiziers sollten die Leute, wenn sie ohne Gewehr wären, die Müße abnehmen, ohne Front zu machen. Sie sollten sich rasiren, seine Schuhe tragen, an welchen an den Spizen die Zehen durchkämen, die Stiefel pußen und im Dienst keinen Tabak kauen. An Trunkenheit, Schlägereien und Ausschreitungen mancherlei Art sehlte es nicht, auch andererseits nicht an Ueberschähung der im Kriege geleisteten Dienste. Eine Kabinets-Ordre vom 26. November 1816 untersagt alle ferneren Belohnungsgesuche, die künftig als Zudringlichkeit geahndet werden sollen.

Die ersten Offiziere waren fast sammtlich erst burch ben Krieg Berufssolbaten geworben, wohl im Kriege bewährte Manner, aber in ben Feinheiten bes Dienstes unerfahren. Ueber diese Feinheiten sollten

<sup>\*)</sup> So lange die Garbe-Landwehr nur 8 Bataillone ftart war, bilbete fie eine Garbe-Landwehr-Inspettion.

fie nach Befehl des Obersten v. Block burch die Bataillons-Kommanbeure unterrichtet werden "alle Morgen, auch die Kapitains".

Vom August 1816 an erhielten die Offiziere monatlich schriftliche Aufgaben zur Bearbeitung. Die dazu gegebene Borschrift weist unter Anderm darauf hin, daß es Ehrensache sei, diese Arbeiten ohne fremde Hülfe anzusertigen, serner besiehlt sie ganze Bogen und gutes Schreibpapier dazu zu nehmen, mit weißen Fäden zu hesten, oben und unten zwei Finger breit Rand zu lassen, keine Flecke, keine Ausstreichungen zu machen u. s. w.

Im November 1816 verfügte ein Befehl des Inspekteurs auf höhere Beranlassung, daß die Offiziere der Garde- und Grenadier-Landwehr endlich gleichmäßige Uniform tragen sollten, keine weißen Epauletten- monde mehr, dagegen nur weiße Handschuhe, im Dienst zugeknöpfte Uniformen, und die Hosen nicht in den Stiefeln; die Ueberröcke nicht von anderen Farben als von dunkelgrauem Tuch.

Im März 1818 befahl ber Inspekteur, daß sämmtliche Offiziere, einschließlich die Kapitains, zur liebung bann und wann die Wache beziehen sollten.

Durch Kabinets-Orbre vom Februar 1816 war genehmigt, daß auch die Grenadier-Landwehr Haarbüsche auf den Tschakos tragen durfte. Geliefert oder vergütet wurde aber nichts, dis durch Kadinets-Orbre vom November 1816 die Mittel wenigstens für den Stamm bewilligt wurden. Für die llebungsstärke wurden die Haarbüsche auf die einfachste Weise dadurch beschafft, daß in dem Einberufungs-Besehl im Jahre 1817 die Leute aufgefordert wurden, Pferdehaare aus der Heimath mitzu-bringen.

Das Material zur Bekleibung und Ausrüftung war höchst mangelhaft und nach unseren Begriffen geradezu unbrauchbar. Das Lederzeug wurde aus den Depots geliefert und bestand größtentheils aus den Beständen der Kriegslieferungen, unter denen sich auch noch englische besanden; es blieb noch lange Zeit der Schrecken der Berliner Musterungsbehörden. Die Signalhörner hatten theilweise die langgezogene Form der Flügelhörner der freiwilligen Jägerdetachements und erregten das Erstaunen der Potsdamer Offiziere, als die zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon entsendeten Hornisten ihre tiesen Töne hören ließen. Schenso verschiedenartig wie die Signalhörner und das Lederzeug waren die Mäntel, die nicht nur alle möglichen preußischen Muster zeigten, sondern, theilweise Beutestücke, aus ganz anderen Armeen herstammten, und selbst auch die andere Bekleidung ließ, was Stoff und Ansertigung anbetraf, Vieles zu wünschen übrig.

Im Jahre 1816 erhielten die Gardes, einige Monate später auch die Grenadier-Landwehr-Bataillone Fahnen. Die Berleihung der Fahnen war aber etwas einsacher, als es heute Brauch ist, obgleich damals ein Truppentheil erst die Fahne erhielt, wenn er sich im Kriege bewährt hatte. So war die Berleihung an die Landwehr-Bataillone auch nur eine Ausnahme, weil die Mannschaften derselben sämmtlich die Kriege mitgesochten hatten und als Auszeichnung von ihren Bataillonen, welche bereits Fahnen besaßen, zur Garde-Landwehr versett worden waren. Den Bataillons-Kommandeuren wurden Stange, Fahnentuch und Kägel mit der Post übersandt, die Offiziere versammelten sich und schlugen nach dem Dienstalter die Kägel ein, nach ihnen kommandirte Unterossiziere und Mannschaften. Die gelieserten Fahnenstangen waren schwarz wie bei der Linie. Bei der großen Geerschau bei Lippstadt 1825 bemerkte der König, daß die Fahnenstangen der Garde gelb sein müßten. Niemand hatte daran gedacht; die Stangen wurden nunmehr geändert.

Im Jahre 1817 hatten sämmtliche 8 Gardes und Grenadier-Landswehr-Bataillone die erste Uebung. Es waren noch durchweg Leute, welche den Feldzug mitgemacht hatten, zur Fahne einberusen. Auch dei späteren Uebungen war dies großentheils noch der Fall, dis im Jahre 1825 die letten Mitkämpser der Befreiungskriege in das zweite Ausgebot der Landswehr übertraten. Bei der großen Heerschau des VII. Armeekorps bei Lippstadt 1825 war die von der Garde-Landwehr gestellte Königswache noch durchgängig mit der Medaille geschmück, und die 6 Mann Doppelposten vor der Thür des Königs trugen alle das Eiserne Kreuz.

Der erste Zusammentritt des Lehr-Garde-Landwehr-Bataillons fand am 1. April 1822 in Potsdam unter dem Major v. Rauch vom 1. 4. 22. 1. Garde-Regiment z. F. statt. Der Dienstbetrieb sollte ebenso wie bei dem durch Kabinets-Ordre vom 30. Dezember 1819 für die Armee gestisteten Lehr-Infanterie-Bataillon gehandhabt werden. Die Auswahl der Leute sollte derartig geschehen, daß nur Kapitulanten oder Leute vorzüglicher Ausbildung, die sich noch obenein durch Schönheit auszeichneten, nach Potsdam gesandt werden durften.

Am 31. März 1822 rückten die Abtheilungen aller 12 Bataillone 31. 3 22. in Potsdam ein; schon am 3. April besichtigte der König die Kompagnien 8. 4. 22. und zwar gliederweise mit großer Genauigkeit. Sodann wurde die Leib-Rompagnie des 1. Garde-Regiments 3. F. durch den Kompagnie-Chef, Kapitain v. Möllendorff (den späteren bekannten Kommandeur der Garde-Jusanterie), den Ofsizieren und Unterossizieren vorezerzirt, welche allerdings siber die Exerzirleistungen sehr in Staunen geriethen. Der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Röder, gab weiter keine Anweisung

über ben Dienstbetrieb, als daß in kurzer Zeit das Bataillon ganz baffelbe leisten müßte!

Inwieweit dies gelungen, darüber liegen uns keine Nachrichten vor. Ende September wurde das Bataillon wieder aufgelöst, und die verschiedenen Abtheilungen marschirten zu ihren Stämmen zurück. Dann erfolgte 1824 der Befehl über die jährliche Zusammen-

ziehung des Bataillons und kurze Zeit darauf die ergänzende Bestimmung, daß die nicht zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon kommandirten Ofsiziere zur Dienstleistung dei den Linien-Regimentern, sowie daß die Gemeinen während ihrer dreijährigen Dienstzeit einmal zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon kommandirt werden sollten. In Folge dessen trat das Bataillon 80. 4. 24. in diesem Jahre am 30. April zusammen, wurde im Rohen ausgebildet und rückte bereits nach 14 Tagen zur Parade und dem achtiägigen Frühjahrs-Manöver nach Berlin ab. Den meisten Ofsizieren und Mannschaften war die Parade eines ganzen Armeekorps etwas ganz Neues, in Allen lebte das regste, nicht ganz mit Ersolg belohnte Bestreben, nicht gegen die andern Truppen zurüczustehen. Als der hochverehrte Herzog Carl mit seiner hellen Stimme bei der Korps-Ausstellung das Kommando gab: "Armeekorps, stillgestanden!" war wohl keine Truppe elektristiere als das Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon.

Nach der Rückfehr nach Potsdam begann die eigentliche Ausbildung des Bataillons. Das ganze Bataillon wurde als Rekruten angesehen, in jedem Dienstweige von vorne angesangen. Eine schwere Zeit begann. Sechs Wochen lang war das Bataillon vom Kommandeur dis zum letzen Mann im Lustgarten regelmäßig Morgens von 5—9 Uhr, Nachmittags von 4—6 Uhr zum Exerziren versammelt. Nebendei gingen der kleine und innere Dienst, lange Appells und Unterrichtsstunden und für sämmtliche Offiziere und Unteroffiziere die tägliche Parade von 11—1 Uhr, bei welcher es Bieles zu ordnen und zu besprechen gab, wobei aber eigentlich nur der Kommandeur und die Kapitains beschäftigt waren. Erdarmungslos waren sämmtliche Offiziere und Unteroffiziere zu diesen täglichen Paraden besohlen, ohne Nücksicht auf Müdigkeit und Erschöpfung.

Im Laufe mühseliger Wochen war das Bataillon trefflich vorgeschritten und ausgebildet, und cs erfolgten nun die verschiedenen Bessichtigungen. Es war damals, wie man sagte, dienstlicher Brauch, daß die erste Besichtigung schlecht, die folgenden gut aussielen. So auch beim Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon. Das Ergebniß der ersten Vorstellung war eine niederschmetternde Beurtheilung des Oberst v. Röder, der den Ofsizieren in seiner eindrucksvollen Weise und Haltung versicherte, daß er nicht wisse, wo er die Worte hernehmen solle, um dem Bataillon zu

fagen, wie unter aller Burbe fchlecht bas Exergiren gewesen fei, baß beim "Deplogiren" zwar Luden entstehen fonnten, aber bag man gleich mit einem Seuwagen burchfahren fonne, fei unerhort, und bag er fich gezwungen fabe, bas Bataillon noch einmal zu feben u. f. w. Major v. Rauch nahm bie Sache febr rubig und bei feiner genauen Renninig ber Potsbamer Gebrauche mahricheinlich mit innerem Sumor auf; die Offiziere und Mannichaften waren berabgeftimmt, ba Jeber fich bewußt mar, bisher feine Schuldigfeit mit außerfter Unftrengung gethan zu haben. Die zweite nach acht Tagen abgehaltene Besichtigung batte benn auch bas Ergebniß, daß Alles gang vortrefflich ging.

Major v. Rauch wird uns als ein liebenswürdiger Mann geschilbert, ber von Diffizieren und Leuten hochverehrt, ftreng im Dienft, fonft für guten Wig und Scherz wohl empfänglich mar, ja zuweilen fogar jovial fein konnte. Dabei mar v. Rauch Meifter feines Raches, bekannt mit ben außerften Reinheiten bes Dienftbetriebes bei ber Barbe, und somit ber richtige Mann für bas aus fo verschiedenen Elementen gusammengefette Bataillon.

Das Material an Mannschaften war übrigens vortrefflich, lauter ausgesuchte, schone Leute, was natürlich war, ba die Garbe-Landwehr-Bataillons-Kommandeure ftets in ihren Begirfen gu ben Departements-Erfat-Rommiffionen gehörten und für ben geringen Erfat-Bedarf ihres Stammes eine unbeschränfte Auswahl hatten.

Das Offizierforps mar, wie ichon ermähnt, aus fehr verichiebenartigen Clementen gebilbet. Buerft mar Alles einander gang fremb, boch entwidelte fich balb in Folge ber Conberftellung bes Bataillons in Botsbam ein Ginn fur Gemeinsamfeit. Die Rapitains maren altere würdige herren, eigentlich alle vier Originale, die Premierlieutenants noch fammtlich, die Sefondlieutenants zum größten Theil mit ber Rombattanten-Denkmunge ober ber ichwargen Medaille von 1815\*) geschmuckt, Einige mit gang fonberbaren Eigenthumlichfeiten, \*\*) und ben Schlug bes Offizierforps machten fieben gang junge 17jährige Offiziere aus bem Rabettenforps. Alles mar vom unübertrefflichften Gifer, von ben bochften Begriffen über Bflicht und ftrengfte Dienfterfüllung, ja von einer Ber-

<sup>\*)</sup> Die Rombattanten-Denfmunge am orangefarbenen, fdmarg-weiß geränderten Bande erhielt Jeber, der im Felde oder por einer Feftung wirflich mitgefochten hatte; Die ichwarze ovale Mebaille am weißen, ichwarg-orange geranderten Bande fur Richt. tombattanten erhielten alle Diejenigen, welche ben Rhein überschritten ober als Blodabes truppen die Rombattanten-Denfmunge nicht befommen tonnten.

<sup>\*\*)</sup> Bremierlieutenant R. hielt fich einen Sammel, wie Andere fich einen Sund halten.

achtung für die Möglichkeit einer Dienstvernachlässigung beseelt. Dazu kam die natürliche Ehrsucht der jüngeren Offiziere vor den alten FeldzugsOffizieren, so daß ein guter, schöner Ton entstand, der bei der Menge im Leben und im Dienst alter Offiziere mehr ernst und gediegen, als heiter war, obgleich wenigstens den jüngeren Kreisen auch die Heiterkeit nicht sehlte. Den ganz jungen Offizieren begegnete es bei der ersten Ausbildung nicht selten, daß bei den Bataillonsbewegungen der gutmüthige leise Rus einzelner alter Leute oder Unteroffiziere an sie erging: "Hiersher, Herr Lieutenant."

2. 5. 24. Am 2. Mai, also zwei Tage nach bem Zusammentreten bes Bataillons im Jahre 1824, wurde mit dem Lehr-Infanterie-Bataillon zusammen das Schrippenfest geseiert. Nach dem Essen stellte Major v. Rauch die sieben aus dem Kadettenkorps gekommenen Offiziere dem Kommandirenden General vor. "Run, Kinderchen," wendete Herzog Carl von Mecklendurg sich lächelnd an die jungen Offiziere, "Ihr beginnt Eure Karriere recht angenehm, aber denkt nicht, daß es immer so gehen wird. Der Major v. Rauch wird Euch das wohl klar machen." — "Er hat es gründlich gethan," seht unser Gewährsmann hinzu.

Am 3. August 1824 wurde der Geburtstag des Königs und zugleich Scheibenfest nach beendeter Schießübung geseiert. An Mitteln zu dieser Feier aber gebrach es gänzlich. Auf den öden und heißen Schießständen vor dem Teltower Thore neben den Jäger-Schießständen waren vier Erdauswürse mit Rasen belegt, darauf die Gaben für die Leute: Schrippen, Wurst und Werdersches Bier. Die Offiziere kamen Abends zu einem bescheidenen Abendessen im "Einsiedler" zusammen; das war Alles.

Ein fühlbarer Mangel im Offizierforps war die gänzliche Unmöglichleit, einen gemeinsamen Mittagstisch herzustellen, so daß man sich, da damals in den Gasthäusern Potsdams die Gelegenheit zum Mittagesssen sellen selten war, genöthigt sah, zu Zweien oder Dreien ein Mittagsmahl zu bereiten, was oft seltsam genug ausgefallen sein soll. Im Winter 1825—26 gelang es indeß den Bemühungen des Majors v. Rauch, eine Speiseanstalt für das Offiziersorps in der Kaserne einzurichten, in der die Ofsiziere der Stamm-Rompagnien mit denen des Garde-Jäger-Bataillons zusammen speisten. Abends versammelte sich ein großer Theil des Ofsiziersorps in der Weinstude dei Schilp,\*) eine Art literarischen Kreis bildend, in den einzutreten auch einige junge Ofsiziere die eifrig gesuchte Erlaubniß erhielten. Die Seele dieser Vereinigung war der

<sup>\*)</sup> In ben achtziger Jahren eingegangen.

Premierlieutenant v. Blomberg, ein seiner Zeit nicht unbekannter Dichter und Schriftsteller, der auch Goethe bekannt war, und der die Probebogen seines damals herauskommenden Dramas "Hermanns Tod" vortrug. Der einzige nicht zum Bataillon gehörende Offizier war Major v. Stockhausen (der spätere Kriegsminister) von den Garde-Jägern, der gelegentlich Erlebnisse seiner Kriegszeit von 1806 mittheilte und dabei auch seiner persönlichen Beziehungen zum Kaiser Napoleon gedachte.

Ende September 1824 marschirte bestimmungsmäßig die Hälfte bes Bataillons in seine Standorte zurück, und das kräftig emporgeblühte, aber doch noch junge gemeinschaftliche Leben des Bataillons erhielt einen starken Bruch.

Im Frühjahr 1825 wurde das Bataillon wieder aufgefüllt und 1825. verminderte sich im September abermals auf zwei Kompagnien, ohne in seinem dienstlichen wie gesellschaftlichen Leben etwas Neues dieten zu können. Als im Frühjahr 1826 die Borbereitungen zur abermaligen 1826. Zusammenziehung des Bataillons bereits getroffen waren, erging, wie schon erwähnt, die Kabinets-Ordre vom 30. März, und damit begann 80. 8. 28. die Aufstellung unseres Regiments.



### I. Theil.

# Friedensjahre.

#### 1. Abschnitt.

### Die Bildung des Garde-Reserve-Insanterie- (Landwehr-) Regiments.

ie Kabinets-Orbre zur Bildung des Regiments lautete:
"Um den Stämmen der Garde-Landwehr, welche bestimmt sind, bei ausbrechendem Kriege die ganze Stärke der Bataillone um sich zu versammeln, die Gelegenheit zu höherer Ausbildung zu verschaffen, sinde Ich angemessen, sämmtliche Stämme auf eine geringe, den Provinzial-Landwehr-Stämmen ähnliche Stärke zu sehen, von den übrigen aber ein Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiment von 2 Bataillonen zu formiren, so daß auf sedes Garde-Landwehr-Regiment 2 Kompagnien kommen, die im Kriege wieder zu ihren Regimentern stoßen sollen, und bestimme zu dem Ende wie folgt:

- I. Das Regiment soll ftark fein:\*)
  - 1 Regiments-Kommandeur,
  - 2 Stabsoffiziere,
  - 8 Kapitains,
  - 8 Premierlieutenants,
  - 39 Sekonblieutenants
  - 58 Offiziere,

vermehrt.

Gtatsmäßige Portepee-Fahnriche, Aerzte, Fahrzeuge, sowie ein eigenes Musittorps erhielt bas Regiment nicht.

<sup>\*)</sup> Die Stärke wurde auf die Borstellungen des Majors v. Rauch hin durch A. R.D. vom 15. April 1826 um:

<sup>2</sup> Offigierestellen für die Rechnungsführer,

<sup>8</sup> Unteroffigiersftellen für die Feldwebel und

<sup>1</sup> Büchsenmacher

99 Unteroffiziere,

34 Spielleute,

1120 Gemeine

1253 Röpfe ohne Offiziere,

8 Kompagnie-Chirurgen,

1 Büchfenmacher.

Die Offizier-Ranglifte erfolgt bieneben.

II. Zur Garnison bes Regiments bestimme Ich für bas I. Bataillon Potsbam, für bas II. Spanbau.

III. Die Stammmannschaften aus dem Bezirk eines Armeekorps formiren in dem Garde-Reserve-Regiment immer eine Kompagnie und behalten ihre Uniform.\*)

IV. Die Stabsoffiziere bes Regiments tragen weiße Schulterftude und gelbe Batten.

V. Das Leberzeug bes Regiments foll weiß fein.

VI. Das II. Bataillon erhalt eine neue Fahne. \*\*)

VII. Die Krankenpflege im Regiment foll bei bem I. Bataillon ein Regimentsarzt ber Garnison zu Potsbam, bei bem II. Bataillon ber Garnisonstabsarzt zu Spandau leiten.

\*) Das Regiment hatte demnach die Uniform der Garde-Landwehr vom Jahre 1824. Der blaue Rock hatte rothe Kragen mit 2 gelben Garde-Ligen, rothe brandenburgische Aufschläge mit:

weißen Batten bei den ungeraden Kompagnien, rothen Batten bei den geraden Kompagnien,

gelbe Andpfe.

Die Schulterklappen waren kompagnieweise verschieben und gleich ben alten Garbe-

| 241   | UIU      | egt-Sutuinone | tiftet gemuchtigen produkti, bennad garre.                               |
|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| die " |          | Rompagnie     | weiß nach dem Garde-Landwehr-Bataillon { Königsberg I. AK.               |
|       | 3.       | " }           | roth nach dem Garde-Landwehr-Bataillon Berlin III. AA. Magdeburg IV. AA. |
| "     | 5.<br>6. | " }           | gelb nach dem Garde-Landwehr-Bataillon & Gorlin V. AR. Breslau VI. AR.   |
| "     | 7.       | " }           | blau nach dem Garde-Landwehr-Bataillon { Damm VII. AA. Coblenz VIII. AA. |
|       |          |               |                                                                          |

Die Offiziere trugen die Felder in den Spauletten und die Aermelpatten in den Farben ihrer Kompagnien, die Stabsoffiziere weißes Tuch in den Spauletten und gelbe Aermelpatten. Am 17. März 1835 wurden die weißen Patten in rothe mit weißem Borstoß verwandelt, die Stabsoffiziere erhielten einen gelben Borstoß. Auf dem gelben achtstrahligen Stern des Tschafos trug das Regiment ein weiß-metallenes Landwehrkreuz.

Das I. Bataislon trug Seitengewehre mit, das II. Bataislon folche ohne Stich-

blatt. (A. R.D. vom 15. April 1826.)

<sup>\*\*)</sup> Das I. Bataillon erhielt die Fahne bes Lehr-Barbe-Landmehr. Bataillons.

VIII. Zeber ber Garbe-Landwehr-Stämme soll hinfüro bestehen aus:

1 Rommandeur,

1 Bataillons-Tambour,

1 Adjutanten, 4 Keldwebeln.

8 Gemeinen, 1 Bataillons-Arzt,

4 Unteroffizieren.

1 Büchsenmacher.

IX. Wie die Kommandeurstellen der Stämme besetht worden sind, ergiebt die 2. Anlage. Die Abjutanten der Stämme rangiren in dem Garde-Reserve-Regiment und werden von demselben als kommandirt geführt.

X. Bon ben Bataillons-Kommanbeuren erhalten wie bisher acht bas Stabsoffiziersgehalt, und zwar die des Regiments und die sechs ältesten der Stämme, die sechs jüngsten der letzteren hingegen nur das des Kapitains I. Klasse.

XI. Die Uebungen der Garde-Landwehr-Bataillone werden wie bisher in der vorgeschriebenen Weise abgehalten.\*) Die dazu erforderlichen Offiziere werden von den Linientruppen, das Gardesorps miteingeschlossen, kommandirt.

Ich trage bem Kriegsministerium auf, hiernach bas Erforberliche ju verfügen.

Berlin, ben 30. März 1826.

Nn

Friedrich Wilhelm.

3. Komp.

8.

bas Rriegsministerium.

I.

#### Erfte Ranglifte bes Garbe-Referve-Infanterie- (Landwehr-) Regiments.

Oberftlieutenant und Rommandeur Freiherr v. Efebed.

| Major | v. | Maltit | II. Bataillon. |                   |  |
|-------|----|--------|----------------|-------------------|--|
| "     | v. | Rauch  |                | I. "              |  |
| Kapt. | v. | Rohr   | 1. Romp.       | Kapt. v. Könnerit |  |
| "     | v. | Bonin  | 4. "           | " Riftow          |  |

v. Platen 5. " " Bahr 2. v. Helmrich 6. " " v. Stutterheim 7.

<sup>\*)</sup> Alle 2 Jahre 4 Wochen lang.

| PrLt. Hoffmanns.        | SelLt. v. Sternfeld.  |
|-------------------------|-----------------------|
| " v. Not.               | "Lehe.                |
| " v. Diederichs.        | " v. Ledebur II.      |
| "                       | " Graf v. Thürheim.   |
| " Hohnhorst.            | " v. Schanberhasy.    |
| " Kubişky.              | " v. d. Bussche-      |
| " Schmibt II.           | Jppenburg.            |
| " Fiedler.              | " v. Haase.           |
| SekLt. Puschmann.       | " v. Glisczinsky.     |
| " v. Wedel.             | " v. Gontard.         |
| " Frhr. v. Seiffertitz. | " v. Gordon.          |
| " v. d. Gröben.         | " Graf v. Monts.      |
| " Labes.                | " v. Böhn.            |
| " v. Bünau.             | " Frhr. v. Buttlar.   |
| " Fahland.              | " v. Keltsch II.      |
| " v. Goldader.          | " v. Liebermann.      |
| "Ohly.                  | " v. Rieben.          |
| " Dahlenburg.           | " Frhr. zu Putlit II. |
| " v. Hilgers.           | " Hering.             |
| " v. Ledebur I.         |                       |
| " Frhr. zu Putlit I.    |                       |
| " v. Keltsch I.         |                       |
| " v. Barby.             |                       |
| " Johannes.             |                       |

Zu diesen kamen noch die Sek.-Lts. v. Alten, v. Löwenfeld, Frhr. v. Canit, welche im April von dem Kadettenkorps aus als Sek.-Lts. im Regiment angestellt wurden.

Außeretatsmäßige
Portepee-Fähnrichs v. Bosse.
" v. Köber.
" v. Seydlit.
" v. Seydlit.
" v. Saucken.
" u. Saucken.
" u. Saucken.
" u. Saucken.
" v. Saucken.
" v. Saucken.

\_\_\_\_

#### II.

Besetzung ber Kommandeurstellen ber Garbe-Landwehr-Bataillone.

Major v. Hugo,

v. Alvensleben,

Hamm.

Magdeburg.

| Major | v. Borde,                                    | Coblenz.    |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| ,,    | Frhr. v. Beltheim,                           | Berlin.     |
| ,,    | v. Ramin vom Kaifer-Franz-Grenadier-Agt.,    | Stettin.    |
| "     | v. Sact,                                     | Lissa.      |
| "     | Menkhoff,                                    | Düffeldorf. |
| ,,    | Johannes,                                    | Ronigsberg  |
| "     | Frhr. v. Bobe,                               | Conip.      |
| ,,    | v. Schlieben,                                | Breslau.    |
| "     | Rühle,                                       | Görliß.     |
| "     | v. Bubbenbrod, aggr. b. 1. Garbe-Regt. z. F. | Cottbus.    |

Berlin, ben 30. März 1826.

Friedrich Wilhelm."

Eine Allerhöchste Kabinets-Orbre von bemselben Tage unterstellte bas Regiment der 1. Garde-Infanterie-Brigade; Oberst v. Köder, stellvertretender Kommandeur berselben, wurde mit der Aufsicht über die Aufstellung des Regiments betraut. Divisions-Kommandeur war Prinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm der Große, Kommandirender General Herzog Carl von Mecklenburg-Strelit, der Schwager König Friedrich Wilhelms III.

Da biese Neubilbung in tiesem Frieden, also in ungestörter Ruhe ausgeführt werden konnte, so bot sie weder besonders interessante Einzelbeiten noch besondere Schwierigkeiten. Major v. Rauch, welcher bis zur Ankunft des Oberstlieutenants v. Esebeck aus Königsberg die Geschäfte des Regiments-Kommandeurs besorgte, hatte nur in wenigen Punkten Bemerkungen zu den Ausführungsbestimmungen des Kriegs-ministeriums zu machen.

Zuerst war es das Unteroffizierkorps, welches dem Major v. Rauch mit 12 Unteroffizieren für die Kompagnie sehr schwach für die Anzahl von 140 Gemeinen erschien, namentlich da in der Stärkenachweisung des Regiments der Feldwebel gar keine Erwähnung geschehen war. Bei gewöhnlichen Aufstellungen würde es seltsam erscheinen, daß es nicht als selbstverständlich angesehen wurde, daß die Feldwebel in der Stärke der Unteroffiziere eingerechnet wären; aber Major v. Rauch hatte ganz Recht, denn leider war die Bildung unseres Regiments keine gewöhnliche, bekam es doch auch keine Aerzte und keine Fahrzeuge. Die Ausstellung des Regiments war eine reine Friedensbildung, ihr Zwed nur, eine

Schule für die Garde-Landwehr zu geben. Durch diese Bestimmung mußten viele Mängel in den Kauf genommen werden, die noch in späteren Zeiten der Entwickelung des Regiments hinderlich waren. So konnte es allerdings denn auch zweifelhaft sein, ob das Regiment Feldwebel erhalten würde, zumal in der Stärkenachweisung der Garde-Landwehr-Stämme die Feldwebel besonders aufgeführt waren.

Zum Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillon waren die Feldwebel von den Garde-Infanterie-Regimentern kommandirt worden, und Major v. Rauch, der natürlich für das Regiment eigene Feldwebel und zwar über die angegebene Stärke der Unteroffiziere von 99 Köpfen hinaus wünschte, dat nicht nur dringend um die Bersehung jener, sondern auch um Ueberweisung von noch weiteren vier geeigneten Persönlichkeiten aus den Garde-Regimentern, da in den Garde-Landwehr-Stämmen keine geeigneten Unteroffiziere vorhanden wären.

Ebenso waren nach ber Allerhöchsten Rabinets-Ordre gar keine Rechnungsführer und nur ein Büchsenmacher für zwei, noch dazu in verschiedenen Standorten stehende Bataillone ausgeworsen. Auch die Ergänzung dieser Mängel erdat Major v. Rauch, und seine Bünsche erhielten ihre Gewährung. Dagegen verblied es bei der Bestimmung in Betreff der Aerzte, und ebenso wurde die Errichtung eines Hoboistenkorps trot der wiederholten Bünsche dem Regiment versagt, da es für übersstüssige erachtet wurde.\*)

Mühevoller war es, die Bekleidung und Ausküftung des Regiments zu ordnen, da einerseits die in der Berwaltung herrschende Sparsamkeit so wenig wie irgend möglich gewähren, andererseits die Wünsche des Regiments wie die Forderungen der Vorgesehten und der König selbst das Regiment auf einer Stuse mit den andern Regimentern sehen wollten. Major v. Rauch dat um eine ganz neue Einkleidung, Ausküstung und Bewassnung des Regiments, denn wenn auch die Mannschaften der Garde-Landwehr ihre Unisormen im Regiment weiter behalten sollten, so waren diese doch so verschieden angesertigt und ebenso verschieden in der Tragezeit, daß aus der Uebernahme dieser Stücke dem neuen Regiment eine endlose Last entstanden wäre. Außerdem waren diese Bestleidungsstücke, namentlich die Röcke, Mäntel und Tschakos, in schlechtem Zustande, so daß Major v. Rauch sie für eine erste Garnitur überhaupt

<sup>\*)</sup> Bei Kirchen- und großen Paraden mußte das Musikforps des Militär-Waisenhauses in Potsdam in der Unisorm unseres Regimentes das sehlende Hoboistenkorps ersehen. Die Einkleidungskosten trug das Militär-Waisenhaus. A. R.-D. vom 26. April 1830. Zum Schrecken des Regiments und zum Jubel der Straßenjungen, wie Zeitzgenossen bemerken.

nicht gelten lassen mochte, sondern sie in die zweite Garnitur verwies. Für diese sollte jeder Mann der Garde-Landwehr einen guten Rock u. s. w. mitbringen, und nur für die von den Linien-Regimentern abgegebenen Mannschaften neue angesertigt werden. Alle diese Wünsche wurden erfüllt und außerdem dem Regiment eine Summe von 1200 Thlr. angewiesen, um die Menge kleiner Ausgaben, welche bei einer Neubildung vorkommen, aber gesehlich nicht verrechnet werden können, zu bestreiten.\*)

Währendbem alle diese Anordnungen zwischen dem Herzog Carl, dem Prinzen Wilhelm, dem Oberst v. Röder und Major v. Rauch einerseits, dem General v. Hate andererseits besprochen und vom Könige bestätigt wurden, rücken aus allen Theilen des preußischen Staates die Offiziere und Mannschaften, welche das Regiment bilden 1. s. sollten, heran, um nach dem Besehl des Königs am 1. Juni in Potsdam einzutressen. Die Mannschaften des Garbe-Landwehr-Bataillons Königsberg rücken bereits am 25. April von dort ab.

Mitte Mai kam auch Oberstlieutenant v. Csebeck aus Königsberg nach Botsbam und nahm die Geschäfte in seine Hand. Ebenso begab sich schon Ansang Mai Major v. Maltit, früher Kommandeur des Breslauer Garde-Landwehr-Bataillons, nach dem neuen Standorte des II. Bataillons, Spandau, um sich in den ihm zugewiesenen Kasernen umzuseben. Er scheint dort nicht viel Erfreuliches gefunden zu haben, denn tropdem er von der Kasernirung der Ssiziere, sowie von der Errichtung einer Speiseanstalt für dieselben von vornherein Abstand nahm, genügten die Räumlichseiten der beiden Kasernen nicht, das ganze Bataillon zu sassen, sondern es mußten über 1.4 der Mannichasten in mangelhaften Bürgerquartieren untergebracht werden.

Indessen reichten die Unteroffiziere und Mannschaften der Garde-Landwehr-Bataillone nicht hin, um die Sollftärfe des Regiments von 107 Unteroffizieren, 34 Spielleuten, 1120 Grenadieren zu erreichen, und es wurden desbald nicht allein die Garde-Infanterie-Regimenter, sondern alle Infanterie Regimenter des Heeres mit herangezogen. Lestere Mannschaften ermöglichten auch die sosortige Ausgleichung der drei Jahrgänge, was in Bezug auf die fünftige Refruteneinkellung von großer Bicktigkeit war. Sehr gute Führung und die für die Garde nöthige Größe waren die Bedingungen, welche die Mannschaften erfüllen mußten, womöglich sollten sich freiwillig meldende Leute genommen werden.

<sup>\*:</sup> Schreiben bes herroge Carl von Modlerburg an ben General ber Infanterie. Biefl. Staats und Anogeminiter v. hafe vom 5. April 1926 geneomigt burch A. R.C. vom 15. April 1928.

Am 1. Juni 10 Uhr Bormittags trasen die Abtheilungen — mit 1. 6. Ausnahme der Abgaben von den Linien-Armeckorps, die erst später einzeln beim Regiment eintrasen — in Potsdam ein und wurden ebenso wie die zum Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon kommandirten Mannschaften nach folgenden Grundsähen in die Kompagnien vertheilt:

Die Leute ber Garbe-Landwehr-Bataillone nach ben acht (älteren) Stamm-Bataillonen zu ben acht Kompagnien bes Regiments. Die Abgaben von den Linien-Armeekorps zu ihren in Ansehung der Lands-

mannichaft gehörenben Rompagnien.

Die Abgabe von ber Garbe im Allgemeinen nach bemfelben Grundfat, fie follten aber vorzugsweise, wo es nöthig wäre, zur Ausgleichung ber Stärke und Jahrgänge in den einzelnen Kompagnien verwendet werden.

Die Unteroffiziere follten ohne weitere Rudficht auf Landsmannichaft nach bem Bedurfniß zu ben Rompagnien vertheilt werben.\*)

Am 1. Juni erließ Oberftlieutenant v. Efebeck folgenden — ben erften — Regimentsbefehl;

"Es beginnt heute\*\*) bie von Sr. Majestät bem Könige allergnäbigst besohlene Formation des Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiments, dessen Kommando mir anvertraut ist. Ich heiße die zu dem Ende hier eingetrossenen Offiziere, Unterossiziere und Grenadiere herzlich willsommen!

"Die Gnade Sr. Majestät vereinigt die 12 Stämme der Gardes Landwehr-Bataillone jest zu einem Ganzen und läßt uns gleich allen übrigen Truppen des Garde-Armeekorps an dem Borzug Theil nehmen, unter den Augen Sr. Majestät zu dienen. Ich din überzeugt, daß der Borgesetzte wie der Untergebene dahin streben werden, daß das Regiment in jedem Zweige der militairischen Ausbildung bald auf den Punkt komme, seinen Platz im Gardekorps würdig auszufüllen, wodurch es sich nur die Gnade Sr. Majestät des Königs erhalten kann, wie es erst jett bei Beendigung des Frühjahrs-Manövers dem ganzen Armeekorps gelungen ist.

"Beute Nachmittag fieht das Regiment um 1/47 Uhr, die Kompagnien fo formirt, daß die Stamme ben rechten Flügel bilben, im Luftgarten.

v. Efebed."

<sup>\*)</sup> Befehl bes General-Kommandos vom 29. Mai 1826. Die genaue Zusammensetung ber Kompagnien nach bem Eintreffen aller Mannschaften siehe Anlage I.

<sup>\*\*)</sup> Durch Allerhöchsten Befehl vom 29. August 1899 ist bestimmt worben, daß ber 30. Marg 1826, an dem die A. R. D. zur Bildung des Regiments erlaffen war, als Stiftungstag anzusehen fei.

b. b. Duibe, Garbe-Bufilier. Regt. 2. Muff.

Rachbem bie Zeit bis zu ber befohlenen Stunde zur Bertheilung und Einkleidung ber Mannschaften noch möglichst ausgenutt war, konnten auf dem Luftgarten die Kompagnien eingetheilt werden, benn schon am folgenden Tage wollte ber König Sein jüngstes Regiment sehen.

Um folgenden Morgen 8 Uhr befichtigte König Friedrich Wilhelm III. bas Regiment im Luftgarten. Die Parade fiel fehr gunftig aus. Das Regiment bestand - aus bem ichon angeführten Grunde, daß bie Rommandeure der Garde-Landwehr ftets Mitglieder der Departements-Ersat-Rommissionen waren — aus meift schönen Leuten, ja, eine große Anzahl maß über 10 Boll\*) und so machten die Bataillone, namentlich bie erften Buge ber Rompagnien, einen ftattlichen Einbrud. Der Ronig sprach seine volle Aufriedenheit mit dem ersten Auftreten unseres Regiments aus. Nach biefer Besichtigung wurden bie von ben Garbe-Regimentern abzugebenden Mannschaften, welche inzwischen auf ber Plantage angetreten waren, in die Rompagnien eingestellt. Babrend ber erften brei Bochen blieb das Regiment in Potsbam vereinigt, um seine Aufstellung in Rube beendigen zu können. Das I. Bataillon bezog bie Raferne in ber Berlinerstraße, bas II. wurde in ben Borstädten einquartiert. ben erften Tagen waren im Regiment natürlich alle Kräfte vorzugsweise auf die Bekleibung und Ausruftung, sowie auf ben inneren Dienst ber Rompagnien gerichtet. Dabei murbe täglich fleißig, b. h. fieben Stunden ererzirt, bamit bas Regiment bei ber für bie Gelegenheit ber Fahnenweihe am 18. Juni befohlenen Parade vor feinem Kriegsherrn befteben tonne.

Mit bieser Feier, bei welcher das II. Bataillon seine neue Fahne, ebenfalls eine Landwehr-Fahne, erhielt, schloß die Neubildungszeit ab.

am 18. Juni Morgens trat unser Regiment, ganz neu gekleibet und ausgerüstet, auf dem Lustgarten in Linie an, setzte die Gewehrc zusammen und rückte nach der Garnisonkirche, woselbst in Gegenwart des Königs und des ganzen Hofes die vor dem Altar stehende Fahne geweiht und dem II. Bataillon übergeben wurde. Der Prediger Bernshardi hielt die Weihrede. Während der kirchlichen Handlung wurde die Fahne vom Portepee-Fähnrich v. Bosse gehalten, während die Lieutenants Frhr. v. Buttlar, v. Liebermann, Frhr. zu Putlit II. und Hering mit gezogenem Degen abwechsclnd zu beiden Seiten der Fahne standen.

<sup>\*)</sup> Das Regiment hatte 45 Mann über 10 Boll, von denen indeß schon 27 im Herbst entlassen wurden. Bon dem Regiment wurden die über 12 Boll großen Grenadiere, 10 an der Zahl, in das 1. Garde-Regiment versest und gegen kleinere ausgetauscht.

Man rechnete "Zoll" von 5 Fuß ab, 10 Boll = 1,83 m.

Nach dem Gottesbienst folgte bann die übliche Kirchenparade, über welche der König sich sehr zufrieden aussprach, und nach dieser wurde das Offizierkorps des Regiments zur Tafel in die neuen Kammern befohlen.

Am folgenden Morgen früh 5 Uhr maschirte das II. Bataillon 19. 6. nach Spandau, wo fortan seine Heimath sein sollte. Der Oberstlieutenant v. Esebeck entließ es mit den besten Bünschen und in der gewissen Hossinung, daß es auch dort fortsahren würde, ihm Freude zu machen. Bon hier ab trennen sich die Lebenswege der beiden Bataillone auf viele Jahre hindurch, denn wenn auch die räumliche Entsernung der beiden Standorte nur drei Meilen betrug, so waren diese Städte in dienstlicher wie außerdienstlicher Beziehung so verschieden, daß dadurch den Bataillonen ein ganz verschiedener Charaster ausgeprägt wurde.

In Rückficht auf die erste Ausbildung war dem Regiment eine Frist von 6 Wochen zum Exerziren der Rompagnien gegeben. Mitte Juli sollten Letztere durch den Brigade-Kommandeur besichtigt werden, Mitte August die Besichtigungen der Bataillone solgen, wobei von denselben das "Linienererziren" und das "Tiraillement" gesordert wurde. Die letzten vier Wochen bis zum Herbstmanöver waren zur Einübung des Felddienstes bestimmt, auch sollte das Negiment halbwegs zwischen Potsdam und Spandau einigemale zusammengezogen und exerzirt werden. Bon den Schießübungen wurde das Regiment für dies Jahr befreit. Während nach diesem Plane in beiden Standorten die Ausbildung — in Spandau noch durch einen starken Wachtbienst erschwert — begann, scheint es angemessen, einen Ueberblick über die Berhältnisse und Personen unseres Regiments zu geben.

Die Aufstellung des Regiments sollte nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. März 1826 bezwecken, den Garde-Landwehr-Stämmen, welche bei ausbrechendem Kriege die ganze Stärke der Bataillone um fich zu versammeln hatten, einen höheren Grad der Ausbildung zu versichaffen, und dieser Zweck konnte allerdings durch diese Neubildung erreicht werden. Indeh drängen sich hier die Fragen auf, was wurde dabei für die Landwehr-Bataillone selbst gewonnen, und standen wohl die aufgewendeten Mittel zu diesem Zweck in einem richtigen Berhältniß?

Auf jedes der Garbe-Landwehr-Regimenter follten 2 Kompagnien, also auf 3000 Mann 2 Hauptleute, 2 Premierlieutenants, 6 Sekondlieutenants\*) und 300 Mann übergehen, allerdings ein erwünschter Stamm für ein Landwehr-Regiment der Art des Jahres 1813, in dem

<sup>\*)</sup> Außer ben Abjutanten.

bie Mannschaften aus Leuten jedes Lebensalters bestanden, welche nur Begeisterung, aber feine militarische Schulung mit zur Kahne brachten. Diesen Landwehr-Bataillonen waren aber die nach dem Kriege gebilbeten gar nicht zu vergleichen. In ben Reihen biefer Letteren murbe ein Stamm von nur 10 für 100 junger Mannschaften mahrscheinlich spurlos verschwunden, jedenfalls aber zu keinem Einfluß gekommen sein. Daffelbe war mit ben Offizieren und Unteroffizieren ber Fall; obgleich ebenfalls ein werthvoller Auwachs für bas Garde-Landwehr-Regiment, mußten auch fie in ber Menge verschwinden, und somit mar es ohne großen Werth, baß biefe Offiziere vorher einem gleichmäßig ausgebilbeten Offizierforps angehört hatten, benn ihre besondere Eigenart konnte schwerlich gur Geltung tommen. Auf ber anderen Seite zerftörte jede Mobilmachung zwei völlig kriegstüchtige, mit auserlesenem Ersatz versehene Linien= Bataillone, welche gewiß bas Ihrige geleistet hatten. Die Bilbung bes Regiments wurde zwar als ein großer Fortschritt empfunden, aber mehr und mehr trat im Offizierforps ber Gebanke hervor, bak baffelbe im Falle eines Krieges ganzlich aufgelöft werden follte, und diese Bestimmung verfehlte nicht, einiges Migbehagen bervorzurufen. Während somit bei anderen Regimentern, namentlich bei neugebilbeten, einem Kriege mit Freuden und großen Soffnungen entgegengesehen wird, fo murbe unferm Regiment ber Blid in eine friegerische Bufunft burch ben Schleier ber vorhergehenden Auflösung getrübt. Die lange Friedenszeit stellte allerbings biefe Befürchtungen in ben hintergrund, und schlieflich fand auch bie Hoffnung Raum, bag bie Auflösung trot aller Bestimmungen in Wirklichkeit boch nicht ausgeführt werben würde.

Für einen langen Frieden war jedoch die Zusammensetzung des Offizierkorps, welche nur der eigenthümlichen Bestimmung des Regiments gemäß erfolgt war, keine glückliche. Als ein Regiment von zwei Bataillonen schon ohne den etatsmäßigen Stadsofsizier, besaß unser Regiment wegen der Abjutantenstellen bei den Garde-Landwehr-Bataillonen 12 Lieutenants mehr als es eigentlich besitzen durste. Die Besörderung, welche, innerhalb des Regiments stattsindend, in der ersten Hälfte unseres Jahr-hunderts ohnehin schon langsam genug war, wurde beim Regiment noch ganz besonders verzögert; denn während in anderen Regimentern auf 1 Stadsofsizier etwa 2½ Hauptleute, ½½ Premierlieutenants, 8 Sekond-lieutenants kamen, so stellte sich in unserem Regiment das Berhältniß: auf 1 Stadsofsizier sast 3 Hauptleute, ebensoviele Premierlieutenants und 13 Sekondlieutenants.\*) Dieses Mißverhältniß der einzelnen Dienst-

<sup>\*)</sup> Die Starte eines Infanterie-Regiments mar 5 Stabsoffigiere, 12 hauptleute, 12 Premierlieutenants, 40 Sefondlieutenants. Die Starte unferes Regiments mar

grade konnte in der Beförderung nur dann ausgeglichen werden, wenn fortwährend durch außerordentliche Versetzung nachgeholsen wurde, was aber, nach den vielen Klagen und Bitten der Kommandeure zu urtheilen, nur sehr selten geschah. So sehen wir vielsach in unserem Regimente die ältesten Offiziere einzelner Dienstgrade, im Jahre 1834/35 sogar einen Premierlieutenant mit dem 25 jährigen Dienstfreuz, zwei Andere mit ebenso langer Dienstzeit, die nur kurze Zeit vor der Verleihung des Dienstkreuzes zum Kapitain ernannt worden waren.

Aber auch in anderer Sinficht war die Beigabe der Abjutantenftellen feine gludliche fur bas Offizierforps, fo angenehm fie auch für ben einzelnen Offizier fein mochte. Naturgemäß fonnten gu biefen Rommanbos, bei welchen ichon einige Dienstfenntniffe, fowie eine gemiffe Sicherheit und Selbstftandigfeit im perfonlichen Auftreten nothig war, nicht bie jungften Offiziere herangezogen werben; anbererfeits war es aber auch wieber munichenswerth, daß die Landwehr-Abjutanten, welche oft viele Jahre lang bem praftischen Dienste entzogen blieben, bevor fie eine Kompagnie befamen, Belegenheit erhielten, fich wieber im Frontbienft einzuleben, und fo feben wir benn von vornberein nach ben Rompagnie-Chefs einige wenige altere Premierlieutenants bei ber Fahne, auf bie nach einer großen Lucke gang junge Offigiere folgen.\*) Die binbenbe Mitte ber jungeren Bremier- und alteren Gefonblieutenants fehlte ftets, zumal ja auch noch die zu höheren Staben, zur Kriegsafabemie ober anberen Bilbungsanftalten fommanbirten Offigiere berfelben Altersflaffe angehörten. Bas aber bas gangliche Fehlen einer folchen Altersmitte im Offizierforps bebeuten will bedarf feiner weiteren Auseinandersetzung. Beber, ber einem preußischen Offizierforps angehört hat, wird bies herausfühlen. Roch schroffer als jest mar aber bamals ber Altersunterschied zwischen ben Rapitains, welche fast sammtlich 25 Jahre gebient hatten, und ben jungen Sefondlieutenants. So fam es leicht, ba bie Rapitains und älteren Premierlieutenants meift lange verheirathet maren, bag ber jungere Theil bes Offizierforps allein, ohne Leitung und fich felbst überlaffen blieb.

Für den einzelnen Offizier hatte das Kommando als Abjutant viel Anziehendes. Nachdem er 4—5 Jahre im Frontdienst sicher geworden

<sup>3</sup> Stabsoffigiere, 8 hauptleute, 8 Premierlieutenants, 39 Sekondlieutenants. Rach vielen Bitten wurden fpater bem Regiment 10 Premierlieutenants gegeben.

<sup>\*)</sup> Die ersten Landwehr-Adjutanten waren nicht einmal zur Errichtung des Regiments befohlen worden, sondern gleich bei den Stäben zurückgeblieben, so daß diese also den übrigen Kameraden Jahre lang unbekannt blieben. She sie ins Regiment zurückkamen, waren wieder andere abkommandirt, und so kam es vor, daß Ofsiziere zehn und mehr Jahre im Regiment zusammenstanden, ohne sich jemals gesehen zu haben.

und nun auf ben Bunkt tam, wo entweder fein Interesse nachlassen mußte, ober er Befahr lief, in ber Eintonigkeit bes Dienstes bamaliger Reit zu ermuben, murbe er burch bies Rommando aus seinen ganzen bisherigen Verhältniffen, feinem Dienft, seinem Standorte, feinem gefellschaftlichen Berkehr, wie seinen Gewohnheiten herausgeriffen und auf einen ihm völlig fremben Boben verpflangt. Er lernte beim Barbe-Landwehr-Bataillon nicht nur bas Rechnungswesen und ben Dienst auf ben Geschäfiszimmern mit seinem vielfachen schriftlichen Berkehr auch mit außermilitärischen Rreisen kennen, sondern er hatte auch, ba bie meisten Garbe-Landwehr-Bataillone in größeren Provingstädten stanben, Belegenheit, fich felbstständig in fremden Rreisen dienstlich wie gefellschaftlich zu bewegen, ohne burch sein Offizierkorps gestütt zu werben. Er lernte es hier in ber Frembe fennen, wie ichatbar die innige Bemeinschaft eines Offizierkorps ift, und erhielt burch die Jahre ber Zimmerarbeit wieber jene Luft zu praftischem Dienft, die für die Stellung eines Rompagnie-Chefs burchaus nöthig ift, aber in den langen Leutnantsjahren bamaliger Zeit wohl Manchem abhanden gekommen fein mag.

Ein zweiter Nachtheil, ber in ber Zusammensehung lag, war bie Bestimmung, daß das Regiment etatsmäßig keine Portepee-Fähnriche hatte. Während jedes andere Offizierkorps der Armee das schöne Borrecht besaß, sich seinen Ersah selbst heranzichen zu können, so war dies dem unserigen versagt und sein Ersah wurde ihm aus dem Kadettenkorps oder durch Bersehung aus anderen Regimentern zugewiesen. In der Wirklichkeit wurde diese Bestimmung allerdings nicht so schroff gehandhabt, das Regiment erhielt öfters die Ersaudniß, junge Leute mit Aussicht auf Besörderung einzustellen, aber doch immer nur ausnahmsweise.

Ebenso tief als die Zusammensetzung schnitt die Verschiedenheit der Standorte in das innere Leben des Regiments ein. Im ganzen Lande wird es kaum zwei Städte geben, welche so verschieden sind, als gerade diese beiden, in welche sich ein Offizierkorps theilen mußte. Die mangelhaften Verkehrsmittel, der anstrengende, den ganzen Tag über mährende Dienst, die viel schärseren dienstlichen Bestimmungen der damaligen Zeit machten die Verschiedenheit noch fühlbarer. So durfte nicht wie jetzt ein Offizier der Standorte Potsdam, Spandau und Berlin ohne Urlaub in eine andere dieser drei Städte gehen. Exerzirt wurde allerdings in beiden Standorten gleichviel, vielleicht in Potsdam, wo man an dem 1. Garde-Regiment einen schwer zu überstügelnden Nachbarn hatte, noch mehr als in Spandau, wo die fünf Garnison-Kompagnien\*)

<sup>\*)</sup> Die Garnison-Kompagnien, die nur noch Aufsichts, und anderen Garnison- dienst verrichteten, bestanden aus Dalbinvaliden.

der Garde höchstens als abschreckendes Beispiel wirken konnten. Aber schon die Räumlichkeiten zum Exerziren waren in Potsdam glänzend gegen Spandau, dazu kam in letterem Standorte der schwere Wacht- und Arbeitsdienst und endlich auch die ungesunde Luft der zwischen Sümpsen eingeklemmten, enggebauten und überfüllten Festung. Der gemeine Mann kam hier die dritte, in der Rekrutenzeit die zweite Racht auf Wache. Das Bataillon war selten zusammenzuziehen und so bedurfte es hier großer Anstrengungen, um den Ansorderungen des übrigen Dienstes zu genügen. Dabei besam bei dem ungesunden Klima der Stadt der Mann sast regelmäßig im zweiten Dienstigahre das kalte Fieber, welches öfters in Rervensieber ausartete und die Reihen der Kompagnien im Frühjahr und Sommer so lichtete, daß die zur großen Frühjahrsparade besohlene Rottenzahl nur durch Einstellung von Zöglingen der Schulabtheilung\*) erreicht werden konnte.

Bor Allem aber waren, was allerdings wieder nur das Offizierforps betraf, die gesellschaftlichen Berhältnisse in den beiden Standorten
ungemein verschieden. In Potsdam öffnete die Gelegenheit, "Kasinomitglieb" zu werden, dem Offizier die höchsten Kreise der Gesellschaft;
der Umgang in diesen, wie mit den Offizieren der anderen Regimenter,
mußte einen anregenden und anspornenden Einfluß ausüben, der freilich
auch oft den Einzelnen in Geldverlegenheiten brachte, namentlich da die
Offiziere, an die natürlich dieselben Ansorderungen als an die Anderen
gestellt werden mußten, nicht die hohe Zulage des 1. Garde-Regiments
3. F. bezogen.

So brachte es benn balb ber Gebrauch mit sich, daß im Durchschnitt beim I. Bataillon in Potsbam die bemittelteren, in Spandau beim II. die weniger bemittelten Offiziere standen. Dadurch entwickelte sich der Ton und das ganze Leben in den Bataillonen verschieden, ohne daß man bestimmen könnte, welcher dem anderen vorzuziehen gewesen wäre. Wenn nun auch diese Verhältnisse keinerlei Schaden im Regiment hervorbrachten, so waren sie für die Uebereinstimmung im Ofsizierkorps gefährlicher, mindestens nicht angenehmer Natur, namentlich für den schlechter gestellten Theil in Spandau.

Spandaus Berhältniffe waren ohnehin ichon ichwer genug zu ertragen.

<sup>\*)</sup> Die Schulabtheilung entsprach unseren heutigen Unteroffizierschulen und wurde 1825 in Potsdam errichtet; sie wurde in der Rangliste als Schulabtheilung des Lehr-Infanterie-Bataillons geführt. Als dieses am 27. April 1848 aufgelöst wurde und auch nach seiner Wiedererrichtung 1852 wurde die Schulabtheilung selbstständig gesührt. 1860 wurde eine zweite Anstalt zu Culm errichtet und der jezige Name "Unteroffiziersichule" eingeführt.

Dort gab es für die Offiziere bei der Ankunft des Bataillons im Jahre 1826 überhaupt keine Gelegenheit, in Gesellschaft zu gehen. Auch an einer eigenen Speiseanstalt, welche das I. Bataillon von dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon übernommen hatte, sehlte es in Spandau ganzlich. Das Offizierkorps mußte sich einen Mittagstisch bei der Witwe Riesenstahl\*) einrichten, der zwar einfach war und trot der Genügsamkeit damaliger Zeiten viel zu wünschen übrig ließ, dei dem indeß eine um so größere Ausgelassenheit geherrscht haben soll. Erst im Jahre 1847, als auch das I. Bataillon nach Spandau verlegt worden war, erhielt das Regiment eine eigene Speiseanstalt.

Ru diesen gesclichaftlichen Entbehrungen fam der bedeutende Barnisondienft mit Ronden und Bachen. Der Dffizier tam burchschnittlich alle 14 Tage auf Bache, wo gebrauchlicherweise sich bas Offizierforps Nachmittags und Abends versammelte. Die Bewirthung war febr einfach, in ber Regel bestand fie nur aus Raffee und Abends aus Bier, Butter und Brob. Doch trot ber Einfachbeit griff fie ben Gelbbeutel manches Rameraben empfindlich an, benn die Mittel beim II. Bataillon waren febr gering. Biele batten gar keine Bulage, wenige eine folche von 5-10 Thir. Das Gehalt bes Sefondlieutenants betrug bamals 16 Thir. 22 Egr. 6 Pf., nur die Balfte ber Premierlieutenants hatten bas fogenannte "hohe Gehalt" von 24 Thir. 17 Sgr. 6 Pf., und die Ausficht dies zu erlangen lag in unabsehbarer Ferne. Nach mehr als 16 jähriger Dienstzeit als Offizier hatten Premierlieutenants bes Regiments als Ergebniß einer in Anstrengungen und Entbehrungen bingebrachten Jugend noch ein Gehalt von 16 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf., bis endlich im Jahre 1840 auch bie jungere Salfte ber Premierlieutenants bas bobe Gehalt erhielt. Das Leben mar mit folden Mitteln entbehrungsreich und armlich. aber ber außere Schein murbe forgfam gewahrt und bas gemeinsame Darben weniger empfunden, ja es wurde sogar, wenigstens in ben Jugendjahren, mit humor getragen, eben weil ce gemeinsam mar.

Selbst die Wohnungen in Spandau waren schlecht und machten es auch bem verheiratheten Offizier wünschenswerther, in dem freundlichen Potsbam als in dem enggebauten und ungesunden Spandau zu steben.

Eine besondere Eigenthümlichkeit im Regiment war die Zusammenschung der Kompagnien nach Landsmannschaften. Jebe Kompagnie hatte ihre eigene Art und wollte auch anders behandelt sein. Die Mannigsaltigkeit der Dialekte und Sprachen im Regimente wurde bald ein Gegenstand gegenseitiger Scherze. Bon der 1. Kompagnie wurde behauptet,

<sup>\*)</sup> In Diesem Saufe ift jest bas Amtsgericht.

bag in ihr feche Sprachen gesprochen wurden, nämlich beutsch, litthauisch, masurisch, polnisch und zwei todte, die Niemand verstände; bei ber 3. Kompagnie murbe noch viel wendisch, bei ber 5. und 6. polnisch, bei ber 8. etwas mallonifch gesprochen; bas marichirenbe Regiment fang feine Lieber in febr verschiebenen Bungen. Richtig benutt, murbe biefe "Landsmannichaft" ein mächtiger Bebel jum Betteifer zwijchen ben Rompagnien. "Bommern werben nicht hinter ben Marfern gurudbleiben!", bergleichen Aufmunterungen verfehlten nie ihre Birfung. Doch andererfeits murbe auch die Ausbildung in ber einzelnen Rompagnie wie im Bataillon erschwert, ba die Große ber Mannschaft nicht innerhalb ber Kompagnie möglichst gleich gemacht werden fonnte. Auch Redereien und Streitigkeiten blieben nicht aus, bie fich ju formlichem Barteihaß ausbilbeten, ba natürlich bie gange Landsmannschaft für ihr Mitglied Partei nahm. Go ftanden die Gelben (Polen) ben Blauen (Frangofen) fchroff gegenüber, und lange Zeit mar große Aufficht nöthig, um die Banfereien, welche oft in Brugeleien ausgrieten, ju unterbruden. Abgefonderte Bergnugungslofale, vielfache Batrouillen gur Aufficht in benfelben mußten angeordnet werben.

Alles in Allem genommen konnte man die Bildung unseres Regimentes keine sehr glückliche nennen. Die Freude auf den Krieg war verdüstert, die Aussicht auf Beförderung bedeutend verschlechtert, das Leben in Spandau wenig abwechselungsreich — diesem Allem stand als Gegensah nur die Abkommandirung zu einer Abjutantenstelle gegenüber; gerade diese Aussicht wird viele junge Leute zu dem Regimente gezogen haben. Tüchtige, gediegene Kommandeure, hauptsächlich aber das glückliche Uebereinstimmen des ersten Offizierkorps brachte die echte Kameradschaft und den ritterlichen Ton in das Offizierkorps hinein, der glücklicherweise auch bei uns zu jeder Zeit geherrscht hat.

Mit berechtigtem Stolz kann bas Regiment auf seine erste Rangliste bliden; die älteren Offiziere waren tüchtige, im Kriege erprobte Männer, und manche haben hohe militärische Stufen erstiegen und sich Namen gemacht. Die Stabsoffiziere, 7 Kapitains von 8, die meisten Premierlieutenants waren mit dem Eisernen Kreuz geschmückt, die Sekondlieutenants trugen bis über das erste Drittel hinaus die Kombattanten-Denkmunze.

An ber Spike bes Offizierkorps ftand ber Oberftlieutenant Freisherr v. Efebeck, ein hochgewachsener, stattlicher Herr im kräftigsten Mannesalter. Carl August Ludwig Hans Freiherr v. Esebeck wurde am 11. April 1786 zu Zweibrücken in der Pfalz geboren und war der Sohn des preußischen Generals und Chef des Dragoner-Regiments Nr. 8 v. Esebeck und einer geborenen Schönberg v. Brenkenhoff. Schon mit

11 Jahren wurde v. Efebed in das Regiment Pring Louis Ferdinand eingestellt, machte ichon 1798 als Gefreiter-Rorporal die große Beerschau bei Betershagen in ber Rabe von Minden mit, wurde 1800 Sabnrich und 1804 Lieutenant. In ber Schlacht bei Auerstäbt am rechten Arm schwer verwundet, mußte ber erft 20jabrige junge Mann feinen Abschied nehmen, ben er aus besonderer Auszeichnung als Stabstapitain\*) mit ber Armee-Uniform erhielt. Er marf fich nun auf bas Studium ber Landwirthschaft, um die großen Familienguter in Oftpreußen zu bewirth-Dort machte er die gerade für jene Proving schweren Zeiten von 1807-1812 mit burch, trat aber 1813, tropbem die Guter seine Anmefenheit bringend erheischten, wieber in ben Dienft und bilbete ichon im April in Behlau bie freiwillige Sagerfompagnie bes 3. Oftpreußischen Regiments, zu beren Chef er im Juli ernannt murbe. Mit seinem Regiment focht er bei Großbeeren, Dennewit und Leipzig, murbe bann aber nach Westfalen gesandt, um bort bei ber Errichtung ber Landwehr zu helfen. Es glüdte ihm, sein Bataillon balb in einen brauchbaren Buftand zu fegen, fo bag er noch im Winter an ber Belagerung von Wescl Theil nehmen konnte. Während des Feldzuges 1815 kommandirte er das 1. Westfälische Landwehr-Regiment in Frankreich bis zum Einzuge in Paris.

Nach dem Friedensschluß berief König Friedrich Wilhelm III. den jett erst 30jährigen Major v. Esebeck nach Berlin und ernannte ihn zum Kommandeur des Berliner Garde-Landwehr-Bataillons, doch trot der großen Auszeichnung, welche v. Esebeck in dieser Berufung sehen mußte, konnte er in Berlin nicht bleiben, denn die ausgedehnten Güter in Preußen bedurften durchaus seiner persönlichen Aussicht. Der König willigte auch in seine Versehung nach Königsberg, doch im Jahre 1826 berief Er ihn abermals in seine Nähe, ihm die Vildung und das Kommando unseres Regiments auftragend.

Was v. Esebeck an der Spipe des Regiments geleistet hat, ist allerdings durch die Länge der Jahre verwischt, doch ist es jedenfalls seinem thatkräftigen und wohlwollenden Wesen gelungen, das Regiment in kurzer Zeit auf einen hohen Grad der Tüchtigkeit zu bringen, so daß dasselbe von Anfang an sich der Zufriedenheit seines Kriegsherrn bewußt war.

<sup>\*)</sup> Im Deere Friedrichs des Großen waren der Chef des Regiments, der Rommandeur und die übrigen Stabsoffiziere jeder Chef einer Rompagnie und bezogen neben dem Gehalt ihres Dienstgrades die damals bedeutenden Einkunfte der Chef-Stellung, während die Offiziere, die die Rompagnien thatsächlich führten, den Titel "Stabskapitain" und ein im Berhältniß zum nächst höheren Dienstgrade, den Hauptleuten, die wirkliche Rompagnie-Chefs waren, sehr geringes Ginkommen hatten.

Unermübliche Hingabe für die dienstlichen wie außerdienstlichen Beziehungen des Regiments und namentlich des Offizierkorps brachte es dahin, daß basselse ihn im Jahre 1829 mit Trauer scheiden sah, als v. Esebeck auf seinen Bunsch das 3. Infanterie-Regiment in Königsberg erhielt. Auch diese Bersehung war dem Obersten durch die Bewirthschaftung seiner Güter ausgedrungen, was ihm auch Keiner im Offizierkorps verdacht hat. Bon 1829 ab blied v. Esebeck in Königsberg, dis er 1846 als Generalsieutenant und Kommandeur der 1. Division den Abschied nahm und sich auf seine Güter zurückzog. Bon 1855 ab sebte Generalsieutenant v. Esebeck in Potsdam, wo er im Jahre 1871 im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Bon seinen sieden Söhnen standen zwei in unserem Regiment, der älteste Karl Ludwig stard als Oberst a. D. in Berlin und der vierte Karl Constanz als Major des Regiments am 10. August 1866 in Böhmen an der Cholera.

Der Kommandeur bes II. Bataillons mar Major v. Maltig, ein ichoner Dann und auf feinem hubschen Pferbe "Gabriele" eine ftattliche Ericheinung. Liebenswürdig und gutig hat er viel bagu beigetragen, bem Bataillon die Beschwerben Spandaus möglichft wenig fühlbar zu machen. Philipp August v. Maltig war 1799, 13 Jahre alt, in ben Dienft getreten, machte ben Rrieg von 1806 und die Schlacht bei Auerftabt im Regiment von Rleift mit, welches burch bie Rapitulation von Magbeburg in Rriegsgefangenichaft gerieth. v. Maltig ging ju feinen Eltern nach Wittenberge. Es gelang zwar seinen Bemühungen, balb wieber ausgelöft zu werben und nach Königsberg zu gelangen, boch wurde er erst 1809 und zwar beim Leib-Regiment angestellt, balb barauf in bas 1. Garbe-Regiment 3. F. verfest, in bem er ben Feldzug 1813, vom August ab als Abjutant bes Brigade-Rommandeurs, Oberstlieutenants v. Alvensleben, mitmachte. Bon ba ab war er als Abjutant zu verichiebenen Brigaden bes I. Armeeforps abfommanbirt, mit bem er auch ben Feldzug 1815 mitmachte. Schon fur Bauben hatte er bas Rreuz 2. Rlaffe erhalten, für Ligny wurde er mit ber 1. Rlaffe und bem ruffifchen Blabimir Orben 4. Rlaffe ausgezeichnet. Im Jahre 1818 wurde v. Maltig gum Rommandeur bes Breslauer Garbe-Landwehr-Bataillons ernannt, von welchem er 1826 gum Regiment fam.

Den Kommanbeur bes I. Bataillons v. Rauch kennen wir schon vom Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon her. Er war im Juli 1807 als Fähnrich beim 1. Garde-Regiment 3. F. in Memel angestellt worden und hatte seit ber hier erfolgten Biebergeburt ber Garden dem 1. Garde-Regiment angehört, auch in demselben nach der Schlacht von Bauben das Kreuz 2. Klasse und für die vor Paris die 1. Klasse erhalten.

v. Rauch war ein besonderer Liebling des Königs und des Kaisers von Rußland, wurde auch später Flügel- und General-Abjutant und war Ende der vierziger Jahre längere Zeit als Militair-Bevollmächtigter in St. Betersburg. Auch im Offizierkorps war dieser tüchtige Mann nicht nur hochverehrt, sondern jeder Untergedene war ihm auß Innigste zugethan, was solgende Geschichte beweist. Als im Jahre 1827 der Regiments-Kommandeur auf Urlaud war, begad sich sein Bertreter, Major v. Rauch, ohne einen solchen nachzusuchen auf einige Tage nach einem entsernten Gute auf die Jagd. Plößlich besahl Herzog Carl die Besichtigung des Bataillons, es waren kaum 24 Stunden Zeit. Ein reitender Bote wurde an v. Rauch gesendet, alle Offizierpserde in Etappen auf dem Wege aufgestellt. v. Rauch ritt von der Jagd fort, auf oft gewechselten frischen Pserden die Nacht hindurch nach Potsdam und exerzirte eine halbe Stunde nach seiner Antunft in Potsdam das Bataillon vortresslich. Nie hat er dem Offizierkorps diesen Liebesdienst vergessen.

Auch die Hauptleute waren fast alle besonders hervortretende Persönlichkeiten. So die ritterlichen Chefs der 1. und 5. Kompagnie, v. Rohr, mit dem Orden pour le mérite, und v. Platen, der schon 1806 dei Halle durch einen kühnen Sprung in die Saale die Fahne seines Bataillons des Regiments v. Trescow gerettet hatte.

Ebenso war der Chef der 4. Kompagnie, v. Bonin, schon durch das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet; 1850 bekannt als Oberbesehlshaber des Schleswig-Holsteinischen Heeres, sowie 1852 als Kriegsminister und dann als Kommandirender General des VIII. Armeesorps. Derselbe hatte den Krieg von 1806 als Fähnrich im Regiment von Braunschweig-Dels mitgekämpst, war 1810 ins 1. Garde-Regiment z. F. verset und hatte sich in den Schlachten dei Groß-Görschen und Paris hervorgethan.

Ferner der Kapitain Bahr der 2. Kompagnie, ein bieberer urwüchsiger Charakter, ein wahrer Bater seiner Kompagnie, iropdem er oft einen Knuff seiner Unterossiziere übersah.

Dann ber Rapitain v. Helmrich ber 6. Rompagnie, gefürchtet wegen seiner eisernen, bis an Grausamkeit grenzenben Strenge.

v. Könnerit, ein feingebildeter, überaus liebenswürdiger Offizier mit schlagendem Wit und lebhafter, ausgesprochen sächsischer Aussprache, war aus dem sächsischen Herübergekommen.

Kapitain Riftow, eine kleine untersette Figur mit bidem Gesicht, war eigentlich studirter Theologe, aber durch die Kriege aus seinen Studien herausgerissen und Offizier geworden.

Unter ben Lieutenants hoben fich besonders hervor: ber Regiments.

Abjutant Baron v. Seiffertit, ber alte Baron genannt, mit auffallendem Gesicht, der, 1795 in Sachsen geboren, im Gesolge des russischen Generals v. Benkendorss mit dessen Baschkliren den Krieg von 1813 und 1814 bis Paris mitgemacht hatte. Der Abjutant des II. Bataillons v. Bünau, heiter, klug, viel sprechend, in stetem Kampf mit den jungen Offizieren lebend, weil er in dem Verdachte stand, immer den zum Dienst zu kommandiren, dessen Namen ihm gerade einsiel. Der entstehende Widerspruch: "Man habe ja erst vor einigen Tagen den Dienst gethan", wurde stets mit den Worten abgewiesen: "Schadet Euch nichts, seid noch jung, lernt erst den Dienst. Ich habe mich auch plagen müssen."

Graf Thürheim, ein Neffe des bayerischen Feldmarschalls v. Wrede, war ein lebhafter, interessanter Mann, bei Gelegenheit sogar Dichter, besaß aber eine sehr scharfe Zunge. Er soll dem gutmüthigen Oberstlieutenant v. Esebeck manchen Kummer gemacht haben. Als Graf Thürheim als einer der Thätigsten bei einem übrigens ganz unschuldigen Spandauer Skandal nach Potsdam verseht und dort zufällig der 1. Kompagnie zugetheilt wurde, meldete er diese Versehung seinem Vormunde, einem höheren deutschen Diplomaten, Graf v. D., mit dem Bemerken, er sei zur Leibkompagnie verseht worden. Der Bormund, mit den neuen preußischen Heeres-Einrichtungen wenig bekannt, belohnte die vermeintliche Auszeichnung seines Mündels mit einen glänzenden Gelbgeschenk.

v. Barby mit seinem unübertrefflichen humor, seinem stets schlagfertigen With bei ernsteftem Gesichte. Leiber ftarb biefer so verehrte Offizier schon 1839 zum innigsten Schmerze seiner Kameraben.

Die Rangliste schloß ab mit den aus dem Kadettenkorps angestellten Sekondlieutenants v. Alten, v. Löwenfeld und v. Canip. v. Löwenfeld ist der Lette, der aus dem Regiment geschieden ist, der jenige, welcher den größten Theil seiner dienstlichen Laufdahn in demsselben durchmachte und seine ganze Kraft und Arbeit dem Regiment gewidmet hat, der endlich 1858—63 als Kommandeur desselben auch die schönen Tage mit erleben durste, die mit der Bildung des III. Bataillons und mit der Umwandlung des Garde-Reserves in das Garde-Füssilier-Regiment für das Regiment andrachen, eine Zeit, die herbeizusühren er hauptsächlich bestrebt gewesen ist. Mit innigstem Interesse und mit stolzer Freude wird der verehrte General v. Löwenseld das Regiment als sein eigenstes Kind die solgenden Kriege haben durchkämpfen sehen.

Auch vier Fähnriche kamen von den Garde-Landwehr-Bataillonen, jedoch als außeretatsmäßige, zum Regiment, v. Boffe, v. Röder, v. Sendlit und v. Sauden, welche bald den ersten Zuwachs des Offizierstorps bilbeten.

Ersterer, ein sehr gediegener, im Regimente lange hochbeliebter Mann, hat bem Offizierkorps bis zum Jahre 1855 angehört. v. Sepblis war ebenfalls burch seinen liebenswürdigen Charakter und harmlosen Wit geschätzt, er starb 1848 an einer bei Miloslav erhaltenen Wunde.

Schließen wir biefe Betrachtung mit einer Erinnerung an einen hund. Phylar, hund bes II. Bataillons, wird als ein häftlicher gelber kleiner Röter von unbestimmter Race, murrisch und biffig geschilbert. Er ftammte vom Breslauer Bataillon, war aber bereits beim Lehr-Garbe-Landwehr-Bataillon gewesen und tam 1826 wieder mit ben in Breslau stehenden Theilen zum Regiment. Er hatte teinen besonderen Berrn, hielt fich aber nur zu ber gelben Rompagnie, die er stets erkannte, bezog mit biefer bie Wachen, fand fich regelmäßig in ber Rüche ein, schlief nur in ber Raserne bei ber gelben Rompagnie, beachtete aber nur bie Grenadiere und wendete fich mit Berachtung ab, wenn er auf breite rothe Sosenstreifen ftieg. (Damals trugen noch alle Offiziere breite rothe Streifen an ben Beinfleibern, wie jest nur noch Generale und Flügel-Abjutanten.) hatte einen allgemein anerkannten Freibrief; nie murbe er beim Erergiren läftig, nie bellte er bie Pferbe ber berittenen Offigiere an, fonbern bif andere hunde vom Blate fort. Die Leute liebten ihn mit großer Rartlichfeit, und Phylar mar balb im gangen Garbeforps bis in die bochften Stellen hinauf befannt. Alle Einwohner von Spandau, Botsbam und Berlin kannten Phylax. Seine Bebeutung geht baraus hervor, baß es gemagt murbe, erfolgreich für ihn bei bem Berzog Carl zu bitten, ja daß sogar König Friedrich Wilhelm III. fich zu einem Lächeln über Phylax bewogen gesehen haben foll, als berselbe bei ber Barabe ernft und ohne fich im Entferntesten an irgend Etwas zu tehren hinter bem Feldwebel der 6. Kompagnie mit vorbeimarschirte; dabei mar Phylax parademäßig aufgeputt mit vorschriftsmäßig aufgesettem ichwarzen Barte und einem kleinen, auf bem Rüden festgeschnallten Tornister, in bem er beim Manover seine Burft felbst trug. Anfangs ber breißiger Jahre hatte Phylax in Spandau geenbet.



#### 2. Abschnitt.

# Das erste Lebensjahr; Friedensjahre unter König Friedrich Wilhelm III.

Wir haben oben gesehen, welche Aufgaben bem Regiment in Bezug 1826. auf feine Ausbildung für ben Sommer 1826 ertheilt worden waren. Die bort in Aussicht genommenen Befichtigungen fielen gur Bufriebenheit der höheren Vorgesetten aus, doch den ftrengen Anforderungen bes Oberftlieutenants v. Efebed genügten bie Leiftungen feineswegs, wenn berfelbe auch ben gleiß und die Fortschritte anerkennen mußte. So rügt ber Oberft nach ben Befichtigungen ber Batgillone Anfang August ben schlechten Sie bes Anzuges und ber Tichafos, auch bie oft noch mangelhafte, weil nicht fefte Saltung ber Mannichaften. Ferner fagt v. Efebed in einem Regiments-Befehl nach bem erften Korps-Erergiren, welches am 17. August bei Zehlendorf ftattfand, daß zwar ber König die Gnabe gehabt hatte, bei ber lebung Seine Bufriedenheit mit der Infanterie auszusprechen, ihm hierbei jedoch die Ueberzeugung noch fester geworben fei, daß das Regiment noch nicht fo fertig und ficher in feiner Ausbildung mare, um im Stande gu fein, alle Bewegungen im Rorps mit ber Schnelligfeit und Genauigfeit auszuführen, Die erforber-Itch fei.

Am 21. September marschirten die beiden Bataillone nach Berlin, wo am 23. große Parade, am 24. Korpsmanöver stattsand, bei dem das Regiment unter General v. Thile einen 8 Bataillone starken Feind darstellte. Es folgten dann am 26. und 27. weitere Manöver, am 28. rückten die Bataillone wieder in ihre Standorte ein und entließen am 1. Oktober die Reserven.

Der König hatte sich nach ber Parade wie nach ben Manövern mit ben Leistungen ber Truppen für befriedigt erklärt, und Oberstlieutenant v. Esebeck schloß sich diesmal rückhaltslos diesem Lobe an, indem er allen Mitgliedern des Regiments seinen Dank für das in den ersten vier Monaten Geleistete aussprach.

Nach einigen Tagen der Ruhe begann im Regiment der Winterdienst. Täglich wurde sieben, manchmal neun Stunden einzeln exerzirt. Auch glichen die Refruten, welche das Regiment erhielt, keineswegs dem Ersab, der von den Garde-Landwehr-Bataillonen übernommen worden war.

Der Dienft im Regiment wird, namentlich in bem Winterhalbjahr, bem ber anderen preußischen Infanterie-Regimenter ahnlich gewesen fein

und so, wie ihn Hauptmann v. Zychlinski in seiner Geschichte bes 24. Infanterie-Regiments aussührlich beschreibt. Es bleibt hier nur anzuführen, daß Oberstlieutenant v. Esebeck, da die Bataillone in verschiedenen Orten standen, sich allmonatlich einen Beschäftigungsplan einreichen ließ und öfter nach Spandau herüberritt, um sich persönlich von der Art und Weise des Dienstbetriebes zu überzeugen.

1827.

Im März 1827 waren die Kompagnies, im April die Bataillonss Befichtigungen, und Ende April murbe bas Regiment in Botsbam qusammengezogen. Diefer sich alljährlich wiederholende Marsch nach Botsbam, Ende April ober Anfang Dai, gab ber Jugend biefer Stadt, welche fich in ber Frühlingszeit gewöhnlich Maifafer suchend am Bfingstberge herumtrieb, Beranlaffung, bas II. Bataillon mit dem Namen "Maikafer" ju begrüßen. Schnell faßten bie Potsbamer Regimenter und Einwohner biefen Big, ben Namen auf bas gange Regiment übertragenb, auf, und von ba ab blieb, vielfacher Redereien und Schlägereien ungeachtet, ber Spottname bem Regiment eigen, vielleicht auch gerabe, weil fich unfere Leute barüber so fehr ärgerten. Erst als Rönig Friedrich Wilhelm IV. als Kronpring unfer Regiment mit "Maitafer" angerebet hatte und manche boben Borgefetten die Haltung ber Maifafer lobten, veranderte fich ber Rlang, und nachbem bann auf ben Schlachtfelbern Böhmens und Frantreichs die Maitafer ihre Tuchtigfeit bewiesen hatten, murbe aus bem Spignamen ein Chrenname, auf welchen jedes Mitglied bes Regiments mit Stola bort.

Das Jahr 1827 mar eines der anstrengendsten der ganzen Friedenszeit. Zuerft mar ber Oberftlieutenant v. Cfebed bei bem Ererziren bes Regiments, überhaupt mit ber Ausbilbung ber Bataillone und Kompagnien fehr unzufrieden. Obgleich die Zeit, in ber die Bataillone in Potsbam vereinigt maren, für die Ausbildung des Regiments febr knapp erschien, fo fab er fich bennoch genothigt, bie Salfte berfelben ben Bataillonen und Kompagnien zu überlaffen. Der noch fo mangelhaften Ausbildung mußte nachgeholfen werben, benn bie Rompagnien genügten ebensowenig zum Bataillons-, wie die Bataillone zum Regiments-Exergiren. v. Esebeck verlangte mehr Anspannung und Genauigfeit bei jeber Ausführung, er tadelte den Marsch des einzelnen Mannes wie den Reihen- und Barademarich, ben Anzug, namentlich ben Sitz bes Tichatos, und endlich auch ben mangelnden Anftand und bas ichläfrige Benehmen ber Mannichaften auf Posten wie beim Beben auf ber Strafe. Trop bes besten Willens, bas Fehlende nachzuholen, gab die am 29. April ftattfindende Rirchenparade neuen Anlag zu Unzufriedenbeiten. Bom späten Eintreffen ber Rompagnien auf bem Luftgarten ab bis zum Ende bes Parademarsches wurde von dem Regiments-Kommandeur Alles getadelt. Am 10. Mai endlich konnte der Oberftlieutenant mittheilen, daß der König in jeder Beziehung mit dem Regiment zufrieden gewesen sei, und knüpfte daran die Hospftung, daß es bei so viel Ausmerksamkeit nun wohl bald gelingen möchte, auch die Bewegungen in größeren Truppentheilen auszuführen. Ebenso siel auch die große Parade am 16. sehr gut aus, und so scheint in diesem ersten Frühjahre die strenge Schule und scharfe Kritik v. Esebeck's einen vollskändigen Erfolg gehabt zu haben. Wir sinden wenigstens in späteren Zeiten nur noch Neußerungen der Zufriedenheit über die Leistungen des Regiments.

Außer ber burch die Forberungen des Kommandeurs innerhalb des Regiments schon auf das Höchste angespannten Exerzirthätigkeit wurde aber auch das Frühjahrsmanöver in diesem Jahre ein ganz besonders anstrengendes.

Lassen wir einen Kameraden, welcher basselbe beim I. Bataillon mitmachte, selbst reden, da sein Bericht nicht nur einen interessanten Blick auf ein Manöver damaliger Zeit gewährt, sondern uns auch den echt soldatischen und fürsorglichen Charakter des nachherigen Generallieutenants v. Möllendorff vor Augen führt. v. Möllendorff, Major im 1. Garde-Regiment zu Fuß, war während einer langen und schweren Erkrankung des Majors v. Nauch zur Führung des I. Bataillons kommandirt, da das Regiment keinen etatsmäßigen Stadsossifizier hatte.

"Die große Parade und das Korps-Exerziren waren vorüber, die Truppen am ersten Manövertage Morgens 4 Uhr von Berlin nach Spandau marschirt, um dort das Manöver zu beginnen und über Groß-Glienicke und Sakrow dis in die Gegend von Stolpe am Griebnitz-See weiter zu führen. Es waren mithin ohne Gefecht über fünf Meilen zurückzulegen.

"Bor dem Ausmarsch brach Abends in Berlin Feuer aus. Der Feuerlärm versammelte die Bataillone des Regiments auf den Alarmpläßen in der Königstadt. Als um 12 Uhr das Feuer gelöscht war und die Mannschaften in die Tuartiere abrückten, sanden sie diese von den Wirthen vorsichtigerweise wieder verschlossen und mußten so die Nacht dis zum Ausmarsch größtentheils auf der Straße zubringen.

"Das Manöver begann um 9 Uhr. Nach einem heftigen Gesechte auf Karolinenhöhe ging baffelbe ohne Unterbrechung durch die Glienicker Heide. Es war ungewöhnlich warm und staubig. In dem waldigen, wenig übersichtlichen Gelände entging den höheren Führern die Ermüdung der Truppen, die Leute blieben in großer Zahl liegen. Der Major v. Möllendorff ließ beshalb auf eigene Verantwortung das Bataillon eine Stunde im Walbe ruhen und hat baburch bemfelben eine große Wohle that erzeigt.

"Bei Sakrow war eine Schiffbrude geschlagen worden, die mit Hülfe der kleinen Fregatte, einem Geschenk des Königs von England, angegriffen und vertheidigt werden sollte. Die Zuschauer, die sich in großer Menge eingefunden hatten, erwarteten mit Spannung den Beginn des interessanten Schauspiels. Doch die Truppen kamen in einem solchen Zustande der Erschöpfung an, daß von einer Weiterführung des Manöverskeine Rede mehr sein konnte. Es wurde still in die entlegenen Biwaks gerückt, zum Theil mit kaum der Hälfte der Mannschaften.

"Leiber trasen die Fouriere des Megiments dort nicht rechtzeitig ein. In dem sandigen Boden hatten die Wagen mit Lebensmitteln des I. Bataillons nicht weiter gekonnt, eines der Pferde war gefallen. Während bei den anderen Truppentheilen die Musik in munteren Weisen erklang und die ermüdeten Leute belebte, war beim Regiment Todtenstille. Major v. Möllendorff sas vor den Gewehren seines Bataillons. Mis ihm von Offizieren des 1. Garde-Regiments Erkrischungen ans geboten wurden, lehnte er ingrimmig Alles ab mit der Betheuerung, daß er nichts genießen würde, dis der letze Mann seines Bataillons satt sei.

"In der Nacht um 1 Uhr kamen endlich die Lebensmittel an, jedoch blieb kaum Zeit, sie in der stockfinsteren Nacht gehörig vertheilen und zubereiten zu können. Die Folgen dieses Manövers waren noch lange Zeit bei den Truppen sichtbar."

Balb näherte sich der Geburtstag des Regiments; das erste und ein schweres Jahr war vorüber, aber es war in demselben auch Vieles erreicht worden. Das junge Regiment hatte durch die Anstrengungen seiner Führer "gehen" gelernt und stand von nun ab in dienstlicher Beziehung keinem anderen mehr nach.

Die folgenden Jahre des tiefen Friedens bieten heute wenig Interessantes, und doch waren diese Jahre nur scheindar Zeiten der Ruhe. In ihnen ward in der Armee jene reiche Kraftfülle gesammelt, die in den Jahren 1864, 66 und 70/71 ihre vorzüglichen Früchte lieferte. Wahrlich, dankbarer und an Ehren reicher ist es jedenfalls gewesen, die jüngste Vergangenheit in den Reihen des Heeres mitgekämpst zu haben; aber ob es schwerer war, ob kräftigere Charaktere, mehr Hingabe und Pflichttreue dazu gehörten, in den Märschen und Schlachten der neuesten Kriege im Sturme halb Europa zu erobern, oder in den wenig glänzenden Verhältnissen die langen Friedensjahre hindurch sich ganz dem ansstrengenden und meist sehr einseitig betriedenen Dienste hinzugeden, ohne zu erschlassen — das bleibe dahingestellt. Vergessen wir nie, daß dieser

Beit unsere hervorragenbsten Führer entstammen, daß Männer wie v. Steinmet, herwarth v. Bittenfeld, v. Löwenfeld, v. Blumenthal solche Jahre in unserem Regimente gedient haben und theilweise darin erzogen worden sind. Wohl uns jetigen Mitgliedern des Regiments, wenn wir in späteren Jahren auf unsere Dienstzeit mit gleicher Befriedigung zurückblicken können!

Immerhin ist aber jene Zeit arm an Ereignissen im militärischen Leben, beshalb sollen hier nur einzelne Begebenheiten ber Zeit nach aufgeführt werben, um uns von diesem ersten Gründungsjahre in die späteren Zeiten hinüberzuleiten.

1828 am 16. April wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre der 1828. langsame Schritt abgeschafft, derselbe sollte nur noch als Mittel zur Ausbildung der Nefruten und so eingeschränkt wie möglich benutt, sonst aber
immer in dem Zeitmaß von 108 Schritt in der Minute marschirt werden.

Im Herbst besselben Jahres wurde das Garbesorps in einem großen Lager bei Neblitz zusammengezogen, nur die Potsdamer Truppen blieben in ihren Quartieren. Für beide Theile wurde der Kriegszustand angenommen und so der Krieg im Großen und Kleinen geübt. Herzog Carl von Mecklenburg leitete diese Nebungen. Das Regiment war getheilt, das I. Bataillon in Potsdam, das II. im Lager.

1829 am 30. März verließ der Oberft v. Esebeck das Regiment, 1829, und der Oberftlieutenant v. Zieten, Kommandeur des Füsilier-Bataillons 30. 3. des 1. Garde-Regiments z. F., wurde mit der Führung desselben beauftragt, am 27. September zum Kommandeur ernannt.

Otto v. Zieten, geboren 1786 in der Provinz Pommern, diente seit dem Jahre 1804, machte den Feldzug von 1806 im Regiment v. Treschow mit und erwarb sich den Orden pour le mérite. 1809 kam v. Zieten in das 1. Garde-Regiment, in welchem er dis zum Jahre 1829 gestanden und auch die Befreiungskriege mitgemacht hat; er wurde in den Schlachten von Großgörschen und vor Paris verwundet und erhielt das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse, sowie den russischen Georgen-Orden 4. Klasse.

Das Regiment verdankt biesem außerorbentlich tüchtigen Soldaten 1880. sehr viel. Alle Dienstzweige wurden immer mehr geregelt und nach den <sup>1831</sup>. reichen Erfahrungen des Kommandeurs in praktischer Weise betrieben. Es kam dabei sehr zu Statten, daß schon v. Esebeck das im 1. Garde-Regiment gebräuchliche, vom Oberst v. Röder und Major v. Werder ausgearbeitete "Dienstreglement"\*) beim Regiment eingeführt hatte.

<sup>\*)</sup> Roch in diesem Jahre wurde übrigens bas "Dienstreglement" durch die "Dienstvorschriften des Garbeforps" erfest, welche unter Leitung des Herzogs Carl

Ein Beweis von der Thätigkeit des Oberstlieutenants v. Zieten war unter Anderem, daß er das Exerziren der Unteroffiziere im "Skelet" selbst leitete und in seiner Gegenwart von dem Regiments-Abjutanten das so aufgestellte Regiment exerziren ließ, wobei die Bataillons-Abjutanten die Bataillone führen mußten. Zur Prüfung der Sicherheit der Leute in der Kenntniß des Exerzir-Acglements wurde außerdem jährlich im Herbste auf dem Bornstädter Felde dei Potsdam das Regiment in der Weise exerzirt, daß dabei sämmtliche Offiziere und Unteroffiziere dis auf die Bataillons-Kommandeure, die Abjutanten und Fahnen-Unteroffiziere austraten und nun das ganze Reglement durchexerzirt wurde. Dies Exerziren ging über alle Exwartung stets ganz vorzüglich und konnte bei den Leuten den Glauben hervorrusen, daß die Zugführer, die schließenden Offiziere und Unteroffiziere eigentlich überstüssig wären.

Mit seiner hervorragenden militärischen Tüchtigkeit verband v. Zieten Willensstärke und einen offenen Charakter, Eigenschaften, durch welche er sich bereits in den Befreiungskriegen ausgezeichnet hatte. Es war daher sehr zu bedauern, daß der Oberstlieutenant v. Zieten nach einer kaum dreisährigen Wirksamkeit von der Spize des Regiments schied und das Kommando des 2. Garde-Regiments erhielt.

Am 13. Januar 1832 erhielten die beiden Bataillone des Re-1882. giments die volle Stärke der Garde-Bataillone.\*) Am 30. März wurde 30. 8. an Stelle des Oberkt v. Zieten der Oberktlieutenant v. Knobelsdorff, Kommandeur des II. Bataillons 1. Garde-Regiments, zum einstweiligen und am 24. September zum wirklichen Kommandeur des Regiments ernannt.

Alexander v. Knobelsdorff, 1788 in Spandau geboren, woselbst sein Bater Kommandeur des Grenadier-Bataillons Regiments Prinz Heinrich (Nr. 35) war, wurde im Kadettenkorps erzogen, 1805 als Kähnrich beim I. Bataillon Leib-Garde-Regiments (Nr. 6) eingestellt und machte den unglücklichen Krieg von 1806, besonders die Schlacht bei Auerstädt mit. Nach der Ausstöfung der Regimenter fand sich v. Knobelsdorff glücklich bei dem kleinen Gardestamm in Memel ein, wurde im folgenden Jahre Sckondlieutenant und machte auf seinen Wunsch den Feldzug in Rußland bei den Ostpreußischen Jägern\*\*) mit. Er hatte

von Medienburg ausgearbeitet waren, noch lange Gültigkeit hatten und vor Allem burch bas klafflich schone, echt soldatische Borwort, aus des Verzogs eigener Feder herrührend, berühmt waren.

<sup>\*)</sup> Das bei dieser Gelegenheit abermals gestellte Gesuch, dem Regimente etatsmäßige Portepee-Kähnriche zu geben, wurde durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 4. Februar 1832 abigliagig beschieden.

<sup>\*\*)</sup> Bon der Garde nahm feine Abtheilung an diesem Jeldzuge Theil.

bas Unglück, im Gesecht bei Dahlenkirchen am 22. August, in welchem sich die Jäger zu lange hielten, gefangen zu werden und wurde nach Riga übergeführt. Nach der "Konvention von Tauroggen" ent-lassen, erkrankte er auf der Reise am Nervensieder und stieß erst im Mai wieder zu seinem Regiment, bei dem er zum Stadskapitain ernannt wurde. Als Führer der 9. Kompagnic machte er die Feldzüge von 1813 und 1814, die Schlachten bei Leipzig und Paris mit, zeichnete sich in letzterer, deim Vorwert Le Rouvray mit dem schon erwähnten v. Zieten Seite an Seite kämpsend, an der Spitze der Schüßen besonders aus, erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse und den russischen Wladimir-Orden 4. Klasse.

v. Knobelsborff\*) war ein Mann von hoher, schlanker Gestalt, ein höchst ehrenhafter und ritterlicher Charakter. Als er unser Regiment erhielt, war er nach einer 16 jährigen Stadsoffizierzeit erst 44 Jahre alt, also trot seines schon ergrauten Hauptes noch in der Blüthe der Mannesjahre, und so ist sein sechsjähriges Wirken als Kommandeur des Regiments dei seinem von wissenschaftlichem Streben unterstützten Diensteiser und seiner planmäßigen Energie, welche durch nichts mehr als durch die Worte: "Es geht wohl nicht", gereizt werden konnte, dem Regiment von großem Nutzen gewesen. Bei allen Gelegenheiten während seiner Führung ist dem Regimente die Zufriedenheit des obersten Kriegs-herrn wie sämmtlicher Borgesetzen zu Theil geworden.

Zu ben Herbstübungen bieses Jahres wurde bas Garbe- und bas III. Armeekorps zusammengezogen.

1834 am 20. August ging auf Einladung des Kaisers von 1834. Rußland eine Abordnung von 18 Offizieren und 34 Feldwebeln und Wachtmeistern und Unteroffizieren des Gardeforps und des 6. Kürassier-

<sup>&</sup>quot;) Aus der Leutnantszeit v. Knobelsdorffs erzählt man sich solgende Geschichte: Als im Jahre 1810 der Königliche Hof in Potsdam verweilte, der König Friedrich Wilhelm III. noch ganz gebrochen durch den Tod der Königin Luise war, so daß niemals ein Lächeln sein Gesicht erheiterte, war der Lieutenant v. Knobelsdorff eines Tages auf Wache und vertrieb sich die Zeit wie gewöhnlich durch geschichtliche Studien, sich kurze Auszüge aus dem Gelesenen machend. Er hatte sich an diesem Tage gerade mit Attila's Kriegszügen beschäftigt. Abends 9 Uhr eilt v. Knobelsdorff zum König, um die Wachtmeldung zu übergeben, in welcher damals alle angekommenen Fremden ausgeführt waren. Der König nimmt die Meldung, ohne sie zu lesen, in Gegenwart der Prinzen und Minister, und v. Unobelsdorff ist entlassen. Als derselbe fort war, sagte der König: "Ich möchte doch sehen, was für Fremde angekommen sind," schlägt auf und sindet: "Attila, König der Hunnen". Der König schlug ein helles Lachen auf

Inzwischen hat v. Anobelsdorff seinen Irrthum bemerkt und ist untröstlich, bis ein Prinz nach dem andern und die Minister erscheinen und sich für die unwillkürliche Erheiterung bes Königs bei ihm bedanken.

Auch Bifchof Cylert ergablt diese Anetdote in feinem "Friedrich Wilhelm III."

Regiments nach St. Petersburg, um ber Enthüllung bes Denkmals für den Kaiser Alexander beizuwohnen. Bom Regiment wurden Premierlieutenant Puschmann, Feldwebel Giese und Unterossizier Authner, sämmtlich Mitkämpser der Jahre 1813 und 1814, dazu besohlen. Prinz Wilhelm stand an der Spize dieser Abordnung, welche das preußische Heer vertreten sollte. Der Empfang in Rußland war überaus wohlwollend und ehrenvoll. Nach einem 20 tägigen Aufenthalt in St. Petersburg kehrten die Genannten zurück, Premierlieutenant Puschmann mit dem Annenorden 3. Klasse, Feldwebel Giese und Unterossizier Kutner mit der Annenwedaille ausgezeichnet.

Größere Zeichen ber russischen Freundschaft und damit eine fröhliche Unterbrechung im Dienste brachte das Jahr 1835. Raiser Nikolaus hielt im herbste eine große Heerschau bei Kalisch ab, zu der Truppen aus Polen, von Petersburg und sogar aus dem Innern des Reiches herangezogen wurden. Der Wunsch des Kaisers wie unseres Königs war es, daß im Andenken an die Befreiungskriege dieser Heerschau auch preußische Truppen beiwohnen sollten, und König Friedrich Wilhelm III. ließ deshalb ein Detachement von 3 Bataillonen Insanterie, 2 Kompagnien Jäger, 8 Schwadronen, 4 Geschützen und einer Abtheilung Pioniere zusammenstellen.

Unser Regiment, die Landwehr vertretend, bilbete bas II. Bataillon. zu bem jebe Kompagnie einen Bug von 80 Mann ftellte. Der größte Theil des Offigierforps murbe gur Befetung ber Offigierstellen vermenbet, und am 25. Juli trat es unter bem Befehl bes Majors hermarth v. Bittenfeld, bes fpateren Feldmarschalls, in Potsbam zusammen. Um 26. Juli vereinigte fich das ganze Detachement ebendafelbst, um noch einige lebungen in seiner neuen Zusammensehung abzuhalten, rudte bann am 12. August unter Befehl bes Generals v. Röber ab und marschirte über Müncheberg, Frankfurt a. D., Kroffen, Glogau, Ramica und Oftrowo in ein Lager bei Borcztow, noch auf preußischem Gebiete liegend. Nachdem ber König bort eingetroffen mar, überschritten bie preukischen Truppen am 12. September die Grenze und bezogen ein Lager bei Wies-Roscielna. Ueberall auf bem langen Mariche von Berlin bis zur ruffischen Grenze murbe bas Bataillon freundlich und gaftlich aufgenommen, nur einmal trug es fich zu, bag aus einem Quartier in ber Gegend von Müncheberg, in welchem ben Offizieren zu Ehren ein großer Ball gegeben worden war, ein reitenber Bote nachgeeilt tam, ber laut schreiend: "Die Berren Offigiere haben nicht bezahlt!" bem Major v. Serwarth eine Rechnung überbrachte. Diefer Borfall hatte gur Folge bag in jedem fpateren Quartiere gefragt merben mußte, mas die Offiziere schuldig wären. Ein Graf G . . . . . fi, welcher sich selbst während des Ruhetages bei seinen allerdings unfreiwilligen Gästen nicht hatte sehen lassen, soll noch am späten Abend durch diese Frage zu einem Besuche veranlaßt worden sein.

Heberaus gaftfrei mar bie Aufnahme im ruffifchen Lager. Das preußische Detachement wurde ber Truppeneintheilung nach in bas Referveforps unter ben unmittelbaren Befehl bes Raifer Rifolaus geftellt. Unftrengenben Baraben und Feldmanovern bei brudenber Sige folgten täglich großartige Festmable mit Champagner ober Festlichkeiten bei ben verschiedenen ruffischen Offigierforps. Um 21. September murbe im Lager großer Zapfenstreich von 1200 Tambours und fammtlichen Mufitforps ausgeführt; die Truppen rudten bagu aus, jeder Mann mußte breimal ohne Kommando fein Gewehr abichießen. Mit biefem Bapfenstreiche schlossen die ebenso ausgedehnten wie anftrengenden Manover. Der König fprach fich über die Leiftungen bes Detachements fehr gufrieden aus und ernannte den Oberften v. Brittmit, ben Rommanbeur bes zusammengesetten Infanterie-Regiments, jum Rommanbeur ber 1. Garde-Infanterie-Brigade. Um 18. Oftober trafen die Truppen 18. 10. wieber in Potsbam ein, nachbem fie leiber burch eine fchlimme Augenfrankheit heimgesucht worben waren und viele Leute in ben Lazarethen hatten zurudlaffen muffen. Go rudte bie 1. Rompagnie mit nur 50 Mann in Botsbam ein. Zum Andenken an biefe vielfach intereffante Zeit erhielten die Mannschaften bes Detachements eine schwarz, weiß und orangefarbige Schnur quer über bie Mitte ber Schulterflappen. Huch murbe ein Ordenszeichen in beschränfter Bahl vergeben. (Roch 1899 melbete fich ein alter Solbat beim Regiment, um die bestimmungsmäßig vorgesehene Erbichaft diefer Auszeichnung nach bem Ableben eines ber Inhaber anzutreien.)

1837 am 21. September starb Herzog Carl von Mecklenburg, 1837. nachdem er 23 Jahre lang das Gardeforps besehligt und sich in hohem Grade die Liebe und Achtung seiner Untergebenen erworden hatte. Das Heer legte auf 8 Tage, das Gardeforps auf 10 Tage Trauer an. Auch unser Regiment verlor durch den Tod des Herzogs einen Borgesehten, dessen besonderes Wohlwollen ihm immer gewiß gewesen war. Das Gardeforps weihte dem verehrten Führer einen goldenen Lorbeerstranz, welcher durch eine Abordnung am 15. Juli 1838 auf dem Grade des Berewigten in Strelitz seierlich niedergelegt wurde. Premierlieutenant zu Butlitz war seitens des Regiments bei dieser Abordnung.

Noch im September 1837 wurde Pring Wilhelm zum einstweiligen, 1838. am 30. Marz 1838 zum wirklichen Kommandirenden General ernannt. (General v. Röber erhielt ben Befehl über die Garbe-Infanterie.)

An letterem Tage wurde Sberft v. Anobelsborff unter Aggregirung beim Regiment zum Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade und Oberftlieutenant v. Zenge, bisher Kommandeur des Cottbuser Garde-Landwehr-Bataillons, zum einstweiligen und am 28. Mai zum wirklichen Kommandeur des Regiments ernannt.

August Alexander v. Zenge war 1789 in der Provinz Brandendurg als der Sohn eines höheren Beamten geboren. Am 5. März 1803 wird v. Zenge in dem Infanterie-Regiment v. Zenge als Fährrich aufgeführt und im Jahre 1806 zum Lieutenant ernannt. Im Jahre 1808 wieder beim 1. Westpreußischen Infanterie-Regiment angestellt, wurde er schon im folgenden Jahre zum Leid-Regiment verset, machte in demfelben die Bestreiungsfriege mit und erward sich das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Bei der Errichtung des Kaiser Alexander-Regiments kam v. Zenge, der inzwischen auch zum Premierlieutenant und Stadskapitain ernannt worden war, zu diesem Regiment, wurde 1815 zum wirklichen Kapitain und 1822 zum Major besördert. Als solcher erhielt er erst das III. Bataislon 17. Landwehr-Regiments, dann 1829 das III. Bataislon 2. Garde-Landswehr-Regiments. Von hier aus kam er zu unserem Regiment.

Am 4. Mai 1838 wurden die Garnison-Kompagnien der Garde, die in Spandau standen, aufgelöst und statt derselben das "kombinirte Garde-Reserve-Bataillon", welches ebenfalls Spandau als Standort crhielt, errichtet. Bon jetzt ab blieben die Halbinvaliden, die disher den Garnison - Kompagnien überwiesen worden waren, in abgesonderten Halbinvaliden=Sestionen, je 8 Unterossiziere, 8 Mann stark, bei ihren Bataillonen, während die Ganzinvaliden in Juvaliden-Kompagnien einzestellt oder mit dem Gnadengehalt entlassen wurden. Das "kombinirte Reserve-Bataillon" sollte bei einem etwaigen Ausrücken der Garde-Regimenter die Ersatz-Bataillone derselben bilden. Unser Regiment hatte seiner eigenthümlichen Bestimmung wegen also keinen Antheil daran; wir erwähnen diese Ausstellung auch nur, weil das genannte Bataillon von 1838—47 mit dem II. Bataillon des Regiments den Standort Spandau theilte\*) und sich hieraus leicht Verwechselungen ergeben können.

Bei dem Herbstmanöver dieses Jahres hatte das Regiment die hohe Ehre, einen seltenen Besuch im Biwaf bei Schloß Grunewald 20. 9. 3u empfangen. Raiser Nikolaus mit seiner hohen Gemahlin und den Großfürstinnen Olga und Marie, zwei sehr schönen jungen Damen, durchgingen in Begleitung unseres Königs und des Kronprinzen die am

<sup>\*)</sup> Das "kombinirte Garde-Reserve-Bataillon" kam 1847 nach Küstrin und wurde am 14. September 1848 aufgelöst.

30. September im Grunewald bezogenen Biwaks und hielten fich längere Zeit beim Regiment auf. In großer Leutseligkeit knieten die Großfürstinnen im Kreise unserer Grenadiere nieder und begannen denselben Kartoffeln zu schälen, wobei der damalige Kronprinz, der immer gern Spaß machte, eine der hohen Damen so anstieß, daß sie vornüber siel. Die Kaiserin\*) saß auf einem von Barby herbeigeholten Feldstuhl und unser König stand, das Haupt mit der bekannten Feldmüße ohne Schirm bedeckt, an einen Baum gelehnt und übersah in seiner freundlich ernsten Weise das ganze Schauspiel.

Im Herbst 1839 sah bas Garbekorps seinen verehrten Kriegsherrn 1830. zum letten Male, schon im barauffolgenden Frühjahr wurde der König berartig leidend, daß Er nicht im Stande war, bei der Grundsteinlegung des Denkmals Friedrichs des Großen zu erscheinen. Diese Feier-lichseit fand am 1. Juni, dem hundertjährigen Tage der Throndesteigung 1. 6. des großen Königs statt; auch die 1. Kompagnie des Regiments war dabei anwesend und legte dei dieser Gelegenheit den Weg nach Berlin zum ersten Male mit der Eisendahn zurück. Der König sah der Feierlichseit von Seinem Fenster aus zu. Bald nach diesem Tage verschlimmerte sich aber seine Justand dermaßen, daß bald alle Hossnung auf Genesung schwand, und am 7. Juni — es war der erste Pfingstseiertag — Nachmittags 7. 6. 3½ Uhr, entschlief der König. Die gesammte hohe Familie umgab das Sterbebett.

Mit König Friedrich Wilhelm III. schied der Stifter unseres Regiments bahin, dem wir aber mehr als das bloße Dasein verdanken, denn Er war auch seinem jüngsten Garde-Regiment mit immer gleicher Sorge für seine militärische Ausbildung, wie auch für sein außerbienstliches Wohlergehen zugethan, ohne daß es dem Regiment in der langen Friedenszeit vergönnt gewesen wäre, anders als durch stetigen Fleiß und Pflichttreue seinen Dank zu bekunden.

Am 8. Juni Bormittags leistete das Regiment dem nunmehrigen 8. 6. Könige Friedrich Wilhelm IV. den Eid der Treue. Am 11. sand 11. 6. die seifetung des hochseligen Königs im Dom statt. Das I. Bataillon des Regiments suhr dazu am 10. Juni ½10 Uhr mit dem Garde-Jäger- und Lehr-Infanterie-Bataillon zusammen mit der Eisenbahn nach Berlin, das II. legte die kurze Entsernung von Spandau aus zu Fuß zurück. Zur Leichenparade wurde die 1. und 5. Kompagnie mit einer Kompagnie des Lehr-Infanterie-Bataillons zu einem Bataillon unter dem Besehl des Oberstlieutenants v. Korff zusammengestellt, die anderen

<sup>\*)</sup> Beborene Pringeg Charlotte von Preugen.

6 Kompagnien standen mahrend der Feierlichkeit auf dem Lustgarten in Parade. Die Trauer-Parade besehligte Generallieutenant v. Brauchitsch, die sammtlichen in Parade stehenden Truppen der Prinz von Preußen.

Die Rangliste bes Offizierkorps am Schlusse ber Regierung König Friedrich Wilhelms III. war folgende:

1. Romp.

Regiments-Rommandeur Oberft v. Benge.

Oberftlieutenant v. Korff

l.

## Major v. Hoffmann Kapt. Köls.

II.

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------------------------------|
| 4. "                                    |
| ffertig.                                |
| 6. Komp.                                |
| 2. "                                    |
| Ebler zu                                |
| 3. Komp.                                |
| 5. "                                    |
| 8. "                                    |
| , 7. "                                  |
| ur.                                     |
| derhajy.                                |
| •                                       |
| insty.                                  |
| ard.                                    |
| Monts.                                  |
| •                                       |
| ).                                      |
| ins Edler zu                            |
| utlit I.                                |
| n.                                      |
| , Rgtš.=Adj.                            |
| eld.                                    |
| Saniy. '                                |
|                                         |

v. Bosse. v. Sendlit.

v. Bismark. v. Blumenthal I. Set.-Lt. v. Bok. v. d. Often. v. Clausewiß. v. Blumenthal II. v. Wnc. Frhr. v. Esebed. v. Tresdow, Abj. I. Bat. Frbr. v. Dankelmann. v. Gauvain. v. Wartenberg. Grhr. Bans Edler zu Putlig II. v. Schmeling-Diringshofen. v. Luck. v. Winleben. v. Conta. v. Prittwig. v. Not I. Adj. II. Bat. v. Alten II. v. d. Anefebed. v. Helldorff 1. v. જિંાલીક. v. Helldorff II. v. Helldorff III. v. Not II.

v. Ancbel.

### Aggregirt:

Oberft und Kommandeur ber 2. Garde-Inf.-Brigade v. Knobelsborff. Sef.-Lt. Frhr. v. Loën.

- v. Tiegen und hennig.
- v. Eberhardt.

#### Portepee-Fähnrichs:

v. Legat.

v. Förster.

v. Alten.

v. Conta.

v. Bod.

#### Unterftab:

Sef. St. Gaebel, Rechnungsführer.

49)=18 810(6) -

#### 3. Abschnitt.

# Friedensjahre unter König Friedrich Wilhelm IV. Garde : Referve : Anfanterie : Regiment.

Gereits im Frühjahr 1840 waren wegen der Krankheit des Königs 1840. die größeren Truppenübungen ausgefallen, von jetzt ab wurden diese für immer auf kleinere Felddienstübungen beschränkt, während die größeren nur noch im Herbst stattsanden. Das II. Bataillon kam demnach nur im Herbst nach Potsdam, doch fanden natürlich nach wie vor viele Regimentsübungen zwischen den nur etwa drei Meilen entsernt stehenden Bataillonen statt.

Am 10. August erhielt das Regiment neue Perkufsionsgewehre, 10. 8. die alten Steinschlofigewehre wurden abgegeben. In die Reihe der militärischen Dienstzweige trat auf Allerhöchsten Befehl das Bajonettsfechten, welches durch eine besondere Vorschrift im Heere eingeführt wurde.

Am 4. Juni 1841 fand in Potsdam eine firchliche Feier statt, 1841. bei der laut testamentarischer Berfügung des hochseligen Königs seine <sup>4.6.</sup> Uniformstücke in der Garnisonsirche zu Potsdam niedergelegt wurden. Das 1. Garde-Regiment z. F. und das Regiment der Gardes du Corps waren durch ihre Leib-Kompagnien, die übrigen Regimenter durch Abordnungen vertreten. Bom Regiment waren:

Oberst v. Zenge, Kapitain Frhr. v. Seissertit, Major v. Steinmet, (der spätere Premierlieutenant v. Lebebur, Feldmarschall), Sekondlieutenant v. Boh, von jedem Bataillon 1 Unterofsizier, von jeder Kompagnie 1 Grenadier anwesend.

Im Oftober verließ Oberst v. Zenge zur großen Betrübniß aller Untergebenen, namentlich aber bes Offizierkorps, dem er nicht nur Borgesetzer, sondern auch ein liebevoller, fürsorglicher Kamerad gewesen war, das Regiment, nachdem ihm der König den erbetenen Abschied bewilligt hatte.

Wie Oberst v. Zenge mit dem Regiment innerlich verwachsen war, zeigt der Befehl, den er bei seinem Scheiden gab, noch mehr aber das Schreiben, durch welches er von dem Offizierkorps Abschied nahm. Letteres möge hier folgen als ein sprechendes Zeichen, wie alt schon die innige Kameradschaft der Offiziere in unserem Regimente ist, sowie zur Nacheiserung für diesenigen, welche nach uns kommen:

"Im Begriff aus ber Armee auszuscheiben, ist es mir ein sehr schmerzliches Gefühl, mich von Ihnen, meine verehrten Herren, und bem Regimente trennen zu müssen. In ben vier Jahren, in benen ich die Ehre hatte, das Regiment zu kommandiren, ist mir hinreichende Gelegenheit geworden, das Offizierkorps so kennen zu kernen, um den löblichen Geist anzuerkennen, der Sie in seder Beziehung beseelt. Es ist mir eine große Freude gewesen, Ihren Eiser im Dienst zu beobachten, wie willig Sie sich allen Beschwerden des Dienstes unterzogen und überall mit dem schönsten Beispiele Ihren Untergebenen vorangingen. Aber nicht nur im Dienst ist Ihr vortressliches Wirken anzuerkennen, es beseelt Sie ein Geist der Eintracht, des echt ritterlichen Sinnes, der nicht nach bloßem Schein strebt. Sie haben den wahren Beariss von Ehre!

In den 40 Jahren meiner Dienstzeit habe ich in acht verschiedenen Offizierkorps gedient, aber, meine Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen sagen zu können: in keinem derselben habe ich einen so echt kamerabschaftlichen Sinn, wie bei Ihnen angetroffen. Erhalten Sie diesen schönen Geist unter sich! Er sühret Sie mit Leichtigkeit durch alle Beschwerden des Dienstes und hat Ihnen die Hochachtung aller Ihrer Vorgesetzten erworden. Daß ich diese Hochachtung für Sie empfinde, ist mir Bedürfniß, Ihnen zu sagen; ich weiß es wohl, daß es passender von mir gewesen wäre, meine Gesühle mündlich auszusprechen, aber einestheils ist mir die Gabe der öffentlichen Rede nicht eigen, und dann würde ich nicht Macht gehabt haben, die Rührung zu unterdrücken, die mich bei dem Gedanken erfaßt, die letzten Worte in meinem Leben zu Ihnen zu reden.

Betrachten Sie es also nicht aus einem unrichtigen Gesichtspunkt, sondern glauben Sie mir, daß ich Sie wahrhaft verehre. Ich werde an allen Ihren ferneren Schicksalen einen ebenso innigen Antheil nehmen, wie das entfernte Glied einer Familie. So leben Sie denn wohl, meine Herren, meine Wünsche begleiten Sie auf allen Ihren Wegen, und nehmen Sie die Bersicherung hin, daß es der Stolz meines Alters sein wird, der Kommandeur des Garde-Reserve-Regiments gewesen zu sein.

v. Benge,

Oberst a. D."

Zu gleicher Zeit mit bem Obersten v. Zenge nahm auch ber würdige Kapitain Puschmann seinen Abschieb.

Erst im Dezember erhielt bas Regiment einen Kommandeur in ber Person bes Oberstlieutenants v. Döring vom 2. Garbe-Regiment 3. F.

Wilhelm v. Döring, 1792 in Schleffen geboren, mar ber ältefte Sohn bes hauptmanns im Ingenieurforps v. Böring und trat ichon 1805 als Junker in bas Füfilier-Bataillon v. Bogustamski ein. foldher machte er, erft 14 Jahre alt, ben Feldzug von 1806 mit und wurde in der unglücklichen Schlacht bei Jena verwundet. Im Dezember 1808 murbe v. Döring beim 1. Ditpreußischen Regiment wieder angestellt, 1809 zum Sekondlieutenant ernannt, machte in biesem Regiment ben Feldzug 1812 in Kurland und ben Krieg von 1813 mit, zeichnete fich bei allen Gelegenheiten febr aus, murbe bei Merfeburg verwundet, erhielt für Großgörschen und das Gefecht bei Weissig das Eiserne Rreuz 2. Rlaffe und für bas Gefecht bei Löwenberg bie 1. Klaffe. Gewiß eine feltene Auszeichnung für einen fo jungen Offizier! Für die Schlacht bei Mödern, wo er bem verwundeten Brigade-Rommandeur Herzog Carl von Medlenburg Beistand leistete, erhielt er ben russischen Blabimir= Orben 4. Rlaffe. Einer seiner Rampfgenoffen aus biefer Zeit mar ber Major v. Steinmet, ber bamals ebenfalls als Lieutenant im 1. Oftpreußischen Regiment mit Auszeichnung kampfte. Im Dezember 1813 wurde v. Döring Abjutant bei ber 3. Brigade im Korps v. Bulow's; fein Weg trennte fich bemnach von bem feines Regiments und führte ihn nach holland und nach Laon, wo er zum britten Male verwundet wurde. 1815 wurde v. Döring in die Abjutantur, \*) 1828 als Kompagnie-Chef in das 9. Infanterie-Regiment versett, 1840 jum Major und Bataillons-Rommandeur im 40. Infanterie-Regiment ernannt, aber schon

<sup>\*)</sup> Während die Brigades und ein Theil der Divisions-Adjutanten im Berbande ihrer Regimenter blieben, wurden die Adjutanten von der Division ab in der "Adjutantur" anschließend an den Generalftab in der Rangliste aufgesührt.

im Berbft beffelben Jahres in bas 2. Barde-Regiment verfett. Dberftlieutenant v. Döring ftanb, als er die Suhrung bes Regiments erhielt, in feinem 50. Lebensjahre, er mar eine angenehme Erfcheinung, von mittlerer unterfester Figur; bas frifde Geficht zierte ein blonder, weißgemischter Schnurrbart. Bu biefem angenehmen Neußeren tam ein thatfraftiger ritterlicher Charafter, mit bem eine große Weichheit und Berzensmilbe gepaart war. Mit so guten Eigenschaften und einem glanzenden militarischen Rufe ausgestattet, führte v. Döring bas Regiment mit gewiffenhafter Bunktlichkeit, vielleicht ber Aufrechterhaltung ber Form einen zu großen Werth beilegend, mas aber im Beift ber bamaligen Zeit lag, und fo blieb bas Regiment unter ibm auf einem febr guten Standpunkt ber Ausbildung. Die Beit feiner Regimentsführung bietet übrigens außer in dem letten Abschnitt bes Frühjahrs 1848 nichts Bemerfenswerthes, weber in ber Geschichte bes Beeres, noch in ber bes Regiments. Auf dienstlichem Gebiete begannen fich in diesen Jahren allerbings ichon die freieren und einfichtigeren Ropfe zu regen und nach friegsgemäßer Ausbildung bes einzelnen Mannes wie bes Offiziers ju ftreben, boch fanden biefe bei bem an bem gewohnten Alten ftarr festhaltenben Oberften feinerlei Ermuthigung. Dabei mar aber v. Döring burchbrungen von ber Wichtigkeit bes Felbbienftes, betrieb ibn, wie auch bas "Tiraillement" eifrig und mit Geschick, aber von ber alten Art und Weise wollte er nicht lassen. Es ift dies eine damals überall wiedertehrende Erfcheinung, namentlich bei ben alteren Offizieren, die in ben Befreiungsfriegen bie Erfahrung gemacht hatten, daß Ordnung und Mannszucht die wichtigften und am ichwerften zu erhaltenden Eigenschaften einer Truppe find. Außerdem ichien bie hereinbrechende Reit ber Revolutionen ichon von vornherein aufzuforbern, mit allen Kräften bie alten Formen und die ftarre Ordnung aufrecht zu halten, und mar bemnach überhaupt Reuerungen, welche die einzelne Perfonlichkeit zur Beltung bringen wollten, ungunftig.

Bei der Einführung des Helmes im Jahre 1843 (damals die sehr hohe Form) erhielt das Regiment an Stelle des Tschakos Helme wic das 2. Garde-Regiment 3. F., also mit dem fliegenden gelben Abler und mit gelben Gardestern, dazu auf letzterem ein weißes Landwehrkreuz aufgelegt.

1847. Im Frühjahr 1847 trat der Premierlieutenant v. Alten I. auf feinen Antrag von der Stelle des Regiments-Adjutanten zurück, welche er, wie ein Regimentsbefehl des Obersten v. Döring anerkennend sagt, während eines Zeitraumes von 20 Jahren zur steten Zufriedenheit von fünf auf einander folgenden Regiments-Kommandeuren mit seltener Be-

rufstreue, großem Diensteifer und ausgebreiteter Geschäftskenntniß verwaltet hatte. v. Alten wird als einer ber ehrenwerthesten Charaktere im Offizierkorps bezeichnet, der es sich, durch seine Stellung dazu berufen, hauptfächlich angelegen sein ließ, den jungen Nachwuchs des Offizierkorps erziehen zu helsen.

Sein Nachfolger war ber Lieutenant v. Lud, ein fehr talentvoller und tüchtiger Offizier.

3m Jahre 1847 murbe das "fombinirte Garde-Referve-Bataillon" nach Ruftrin verlegt, und für biefes fam nach Beendigung ber Berbftübungen unfer I. Bataillon nach Spandau, woselbst also jest bas Regiment vereinigt war und mit einiger Artillerie bie einzige Befabung der wegen ihrer Kabrifen ichon bamals wichtigen Festung ausmachte. Bon biefem Berbft 1847 ab find die Bataillone bes Regiments, furze Zeitabschnitte ausgenommen, immer vereinigt gewesen, und fo fonnten fich nunmehr auch bei uns bas Gefühl ber Ausammengehörigkeit und ber Korpsgeift allmählich fester und einheitlicher ausbilben. Diesem Streben fam ber gludliche Umftand zu Gulfe, bag ber Ronig ein Saus, Breiteftrage Dr. 1, für die Speifeanftalt aller Offigierforps\*) anfaufen ließ, in bem bem unfrigen bie Räumlichfeiten fur feine Speifeanftalt und 1000 Thir. ju beren Ginrichtung angewiesen murben. Sofort begann bas Diffizierforus aus eigenen Mitteln Gilberzeug und Wappenglafer gu beschaffen, Sauptmann ju Butlit malte brei große prächtige Bappenbowlen, und jo besaß bas Offizierforps ichon einen ansehnlichen Theil an Ginrichtung, als es nach mehreren Jahren nach Berlin überfiebelte.

Im Sommer dieses Jahres wurde dem Negiment eine große Auszeichnung zu Theil, indem es mit der Prüfung neuer Schußwaffen betraut wurde. Nach jahrelangen Bersuchen, eine bessere Schußwaffe zu erlangen, war an maßgebender Stelle das von Drense ersundene Jündnadelgewehr (Hinterlader) als besonders bevorzugt anerkannt worden. Indeß gab es im Heere viele Offiziere, und zwar solche, welche mit Recht Einsluß besaßen, die sich für ein anderes, das Thouvenin'sche Borderladegewehr (Dorngewehr), aussprachen, welches bei gestreckterer Geschoßbahn und größerer Tressgenauigkeit die Besürchtung des schnellen Berseuerns— und diese Eigenschaft wurde damals dem Zündnadelgewehr oder Hinterlader hauptsächlich zum Borwurf gemacht— ausschloß. Auf Allerböchsten Besehl trat unter dem Oberst Priem des Kriegsministeriums eine Kommission zusammen, welche diese beiden Gewehre prüfen sollte.

<sup>&</sup>quot;) Jeht das Regimentshaus des 5. Garde-Regiments 3. F., zu dem wir bei feiner Aufstellung 13 Offiziere stellten!

In bieser Kommission vertrat Major Graf von der Schulendurg des Regiments mit der 2. Kompagnie (Hauptmann zu Putlit) das Zündnadelgewehr, mährend Major Pallhon, ein eifriger Vertheidiger des Gewehr Thouvenin's, für die Güte dieser Wasse in die Schranken trat. Dem Major Pallhon wurde die 3. Kompagnie unter Hauptmann v. Böhn unterstellt.

Nach den großen Herbstübungen begann der Rampf auf den Schießständen des Regiments bei Ruhleben, wobei das Thouvenin'sche Gewehr den Bortheil hatte, daß seine Bertheidiger, die Kompagnie der Märker, an Geschicklichkeit und Findigkeit den gegnerischen Pommern überlegen waren. Im einzelnen Bergleichsschießen überstügelte das erstere denn auch bedeutend, doch blieb es weit zurück, wenn frei nach Zeit geschossen wurde, wobei sich ein Tressverhältniß von 2:5 herausstellte. Was aber auch gewichtig für das Zündnadelgewehr sprach, war der Umstand, daß, während die 3. Kompagnie schon nach einigen Tagen start geschwollene Backen und Schultern zeigte, die 2. ihr Gewehr wie ein angenehmes Spielzeug liebgewonnen hatte und mit besonderer Vorsicht behandelte.\*)

Die Märztage 1848 schlossen die Bersuche ab, noch am 18. früh war Oberst Priem auf den Ruhlebener Schießständen; das Zündnadelgewehr hatte gesiegt, und auf Bitten des Hauptmanns zu Putlitz wurde der 2. Kompagnie dasselbe von dieser Zeit ab belassen, obgleich der Kommandeur der gleichmäßigen Bewaffnung des Regiments wegen es der Kompagnie eigentlich wieder abnehmen wollte. Für das Thouvenin'sche bat Niemand. Im Juni erhielt das ganze Regiment das Jündnadelgewehr.

So mar das Sabr 1848, jenes traurige Jahr, herangekommen. Schon feit der Februar-Revolution in Paris, der bekanntlich ähnliche aufrührerische Bewegungen in verschiedenen Gegenden Deutschlands folgten, war man in großer Spannung, wie fich unfer Bolk dem gegensüber verhalten werde, und auf Allerhöchten Befehl war bereits das Ersforderliche gethan, um für alle Ereigniffe gerühet zu fein. Zum großen

\*) Bezeichnend fur die damalige Zeit ist, daß es böberen Ortes sehr übel ausgenommen wurde als Haupmann im Butlip in dem über das Zündnadelgewehr eingereichten Bericht als Bering der Wasse namentlich der Thoureninsichen gegenüber, betroebod, es brauche in schwierigen Fallen nicht gerunt im werden. Man glaubte, der Soldar konne dierdurch zu Vernachlassigungen verfuert werden. So wurde denn auch, als das ganze Gardeleres Jundnadelgeweire einauten batte, werft unendlich viel gepunt. Swiick ich machte die Soldistie den Stanmten Bersuch iss wurde ein Gewehr ein Jahr lang in eine Taarinne geset und dann mit dieben das inwischen vollständig verreitet war geschenen. Die Technacischen des wennehrs datte fich nicht gemindert, der Lauf war durc den Souh gereinigt worden

Leidwesen Aller verlor das Gardeforps am 10. März seinen Kommandirenden General, den Prinzen von Preußen, der durch das hohe Bertrauen des Königs in dieser gesahrvollen Zeit mit dem Generalgouvernement in der Rheinprovinz und Westfalen betraut worden war. Der Prinz nahm in folgendem Korpsbesehl vom 12. März Abschied von seinem Korps: 12. 3.

"Das Allerhöchste Bertrauen Sr. Majestät bes Königs beruft Mich zum Generalgouverneur ber Rheinprovinz und Westfalens auf die Dauer der jetigen Zeitverhältnisse. Ich scheibe baher auf diese Zeit vom Garbekorps, in bessen Mitte Ich seit dreißig Jahren thätig und bessen Kührung Mir seit zehn Jahren anvertraut war.

"Schwer wird Mir die Trennung von Euch, Kameraben, und ein Freudentag wird Mir die Rücksehr zu Euch sein. Sollte der König Euch zum Kampse rusen, dann habe Ich die Zuversicht, daß Ihr im entscheidenden Augenblick des Zurufs gedenken werdet, den Eure Könige Euch so oft im Frieden zuriesen: ein Borbild der ganzen Armee zu sein. Beweiset dann auf dem Felde der Ehre, daß Ihr Eurer Bäter würdig seid und freudig Gut und Leben dem Könige und dem Baterlande opfert. Möchte die Stunde der Gesahr uns wieder vereinigen, damit Ich Zeuge sein könnte der Erfolge, die unser gegenseitiges Bertrauen vorbereitete.

Guer icheibender Rommanbirender General

Pring von Preugen."

Generallieutenant v. Prittwiß übernahm die Führung des Korps, der General v. Hirschfeldt erhielt das Kommando der 1. Garde-Infanterie-Brigade.

Auch in Spandau hatte die Kommandantur einige Maßregeln zur Sicherung der Festung befohlen, am 11. hatte dann Oberst v. Döring angeordnet, daß die Manuschaften Alles zum schnellen Ausrücken in Bereitschaft seizen sollten. Im Uebrigen wurde aber der gewöhnliche Gang des Dienstes nicht unterbrochen, ja das Regiment befand sich während der Märztage gerade mitten in der Allerhöchst besohlenen Umänderung des Lederzeugs begriffen. Da diese Beränderung indeß kompagnieweise vor sich ging und die davon betrossenen Kompagnien mit alten Stücken versehen werden konnten, so war das ganze Regiment zu jeder Zeit marschbereit.

Am 18. März hörte man mit immer steigender Ungebuld auf 18. 3. Rachrichten von Berlin, und jeder herübertönende Kanonenschuß erregte in sedes Einzelnen Brust immer lebhaster das Berlangen, hinübergeführt zu werden, um an dem Kampse der Kameraden gegen den Aufstand Theil zu nehmen. Da endlich um 10 Uhr Abends kam der Besehl, daß ein Bataisson Munition nach Berlin bringen sollte. Hierzu wurde das

II. bestimmt, da das I. auf Wache war, und noch ehe eine halbe Stunde vergangen, ftand bas Bataillon auf bem Markiplat zum Abmarich bereit. So schnell ging es aber mit ber Munition nicht, und erft gegen 1 Uhr tonnte bas Bataillon unter Rührung bes Majors v. Steinmet im Eilmarsch nach Berlin aufbrechen. Bor ben Thoren dieser Stadt begegnete man einem Bataillon bes Königs-Regiments (Nr. 2), welches etwa 500 Gefangene nach Spandau brachte. In echter Rameradichaft wurden diesem Bataillon in Spandau sofort die Quartiere der Offiziere 19. 3. wie Mannschaften angewiesen, und um 3 Uhr Morgens am 19. Marz rückte unser Bataillon in festem Tritt burch bas Brandenburger Thor in die aufrührerische Stadt ein. hier nahm es Stellung amischen bem Königlichen Balais und bem Opernhause. Zum Rampfe tam es indek nicht mehr, nur die 7. und 8. Rompagnie brachten zwei Geschütze burch die Luisenstraße nach dem Laboratorium, wobei einige Barrikaben in der genannten Strafe auf undlutige Beise genommen wurden.

Auf Befehl bes Königs ging auch unser Bataillon gegen Mittag nach Spanbau gurud, mo es gerabe gur Effenszeit anlangte und nun mit bem Bataillon vom 2. Regiment Effen und Betten bis zum andern Tage theilen mußte. Am 20. rudte auch bas I. Bataillon Raifer Alexander-Regiments in die Festung ein und wurde auf der Citadelle untergebracht. In den letten Tagen bes Monats murben bie nach Schleswig bestimmten Garbe-Regimenter, Raifer Alexander und Franz, von Spandau mit der Eisenbahn nach Samburg befördert. Mit Wehmuth mußten unsere Mannichaften biefe Truppen bei ber Abfahrt unterftugen, unfere Offiziere manchem Rameraden, bem bei bem eiligen Abmariche aus Berlin an feiner Ausruftung etwas fehlte, mit bem Rothwendigen aushelfen. Den unfrigen blübte nicht bas Blück, die traurige Gegenwart burch einen frifchen. fröhlichen Feldzug vertauschen zu können. Langsam und in ber ernsteften Stimmung in Betreff ber nächsten Rufunft verging ber Sommer 1848 bei schwerem Wachtbienft ohne bedeutende Ereignisse, und nur bas Bemuntfein, eine in diefen Tagen hochft wichtige Feftung bem Ronige erhalten zu muffen, konnte es verhindern, daß ber Schwere, mit welcher biefe Reit auf allen treuen preußischen Bergen laftete, zu viel nachgegeben murbe. Den ichon am 21. Marz beginnenben Streitigfeiten zwischen ben Mannichaften und bem ichlecht gefinnten Theil ber Spanbauer Einwohnericaft mußte oft mit Ermahnungen und Strafen gesteuert werben, obgleich Reigung und Ueberzeugung auf ber Seite bes gefunden Sinnes ber Mannichaften mar.

Es blieb in Spandau indeß Alles ziemlich ruhig, auf ber Straße

ftattfindende Auhestörungen wurden von der Bürgerwehr geftillt und eine im Zuchthause ausbrechende Auflehnung der Gefangenen durch eine Salve der ersten Sektion der 8. Kompagnie im Keime erstidt.

Rach einem furgen Commerfelbauge fehrten bie Garbetruppen aus Schleswig zurud, und endlich fam auch ber lang erfehnte Tag, an welchem bem in Berlin in bochfter Bluthe ftebenben Unfinn ein Enbe gemacht wurde, Am 10, Rovember 1848 hielt General v. Wrangel seinen Einzug in Berlin, unfer II. Bataillon nahm baran Theil. Schon ftand bas Bataillon auf bem Marktplat zu Spandau, um bas I. von ber Bache abzulöfen, als ein Befehl aus Berlin eiligft ein Bataillon borthin berief. Sogleich murbe bas Bataillon in feine Quartiere entlaffen, und furge Zeit barauf marichirte es durch die Jungfernheibe nach der Hauptstadt, wo es mit drei reitenden Batterien ber Garde-Artillerie die in Moabit neu erbaute Ravallerie-Raserne (Raferne bes 2. Garbe-Manen-Regiments) bezog und gleichzeitig bas Bellengefängniß befette, bas, nicht mit Buchtlingen belegt, bagu bestimmt mar, die in biefen Tagen verhafteten Personen aufzunehmen. Roch an bemfelben Abende wurde der Lieutenant v. Tempsft mit 40 Grenadieren gur Befetung ber Moabiter Brude (fie tragt noch jest biefen Namen) abgefandt um alle auf ber Spree burch bie Brude fahrenben Rahne nach Baffen und verbächtigen Personen zu untersuchen. Da ber Auftrag wegen ber vielen Fabrifen in Moabit, beren gahlreiche Arbeiter bewaffnet und feineswegs zuverläffig maren, nicht gang gefahrlos mar, mußte Lieutenant v. Tempsfi ein an ber Brude liegendes Saus gur Bertheibigung einrichten. Nach 48 Stunden wurde biefer Poften wieder eingezogen, ba fich nichts Berbachtiges gezeigt hatte. Rach einigen Tagen murben die 5. und 6. Kompagnie nach Charlottenburg verlegt, wohin ber König von Botsbam überfiedelt mar. Diese Kompagnien, namentlich bie Offiziere, hatten einen fehr anstrengenden Bachtbienft, ba fich nur brei Offiziere bei benfelben befanden, von benen täglich zwei auf Bache ziehen mußten. Außer ber Schlofwache war nämlich noch eine Wache in dem Chauffeebaufe nach Berlin zu eingerichtet morben, und fo zog ber Offizier biefer Bache, nachbem er burch ben einzigen freien Offizier abgeloft mar, gu feiner Erholung auf Schlofwache.

Im Dezember kehrte das Bataillon nach Spandau zurück, während das I. nach Brandenburg rückte. In Brandenburg tagte zu dieser Zeit noch die Nationalversammlung. Kommandant der Stadt war Oberstslieutenant v. Steinmeh, bisher in unserem Negiment und vor Kurzem zum Kommandeur des 32. Infanterie-Regiments ernannt. Bereits am Schluß des Jahres kehrte unser Bataillon nach Spandau zurück. Die Neserven wurden erst im Frühjahr 1849 entlassen, deshalb mußten die

Rekruten, für welche es in der Festung an Unterkunftsräumen mangelte, in ein besonderes Detachement unter Hauptmann v. Schanderhasy zusammengestellt und nach Oranienburg verlegt werden, um dort in größerer Rube, als dies zur Zeit in Spandau möglich war, ausgebildet zu werden.

So endete das Jahr 1848, das dem Regiment zwar keine blutigen Lorbeeren, wohl aber das Bewußtsein der strengsten Pflichterfüllung und ein erhöhtes Selbstgefühl gebracht hatte, hervorgerufen durch die tadellose Führung der Mannschaften, welche dei so bewegten Zeiten, als alle Grundsesten mankten, nicht hoch genug angeschlagen werden konnte.

Im Offizierlorps brachte das Jahr 1848 auch einige wichtige Aenderungen hervor. Major v. Steinmetz, ein schon damals wegen seines sesten Charakters und seiner großen Tüchtigkeit bekannter Offizier, wurde mit der Führung der Musketier-Bataillone des Königs-Regiments (Nr. 2)\*) betraut, welche mit zu den nach Schleswig geschickten preußischen Truppenkorps gehörten.

Major v. Steinmet hatte schon von 1829 bis 1835 als Rapitain und Kompagnie-Chef im Regiment gestanden. Es ist von Werth, bier einiges von diesem hervorragenden und oft falsch beurtheilten Manne zu boren. In der v. Krofigt'ichen Lebensbeschreibung des Keldmarschalls beift es von biefer Zeit: "... (hier) ... entwidelte fich für ben jungen Rapitain ein reiches Feld zum Ginsammeln militärischer Renntniffe und praktischer Durchbildung unter Leitung bes anerkannten Meifters auf bem Exergirplage und bem Manöverterrain, bes Generals v. Röber. Im Jahre 1841 wurde er wieder als Bataillons-Rommandeur in das Regiment verfett und fand in biefer wichtigen Stellung ichon Gelegenheit, sein reiches, auf Rriegserfahrungen aufgebautes Können und Wiffen zu allgemeinem Nugen zu verwenden - und mit ber ihm angeborenen und burch Lebensführungen meiter entwidelten Zähigkeit und Energie icheute er auch nicht vor Ronflikten aller Art zurud, um bas burchzuseten, mas er für recht und nothwendig bielt. Ein bequemer Untergebener und Borgefetter ift er gewiß nicht gewesen, hohe Achtung gewann sein Thun aber boch, und bafur fand fein Allerhöchster Rriegsberr, ber inzwischen gur Regierung gefommene König Friedrich Wilhelm IV., den anerkennendsten Dank." v. Steinmet zeichnete fich burch bie besonders bemertensmerthe Rührung ber beiben Bataillone in ber Schlacht bei Schleswig am 23. April aus und erhielt den Orden pour le mérite. Nach dem Feldzuge

<sup>\*)</sup> Der Kommandeur des Königs-Regiments, Graf v. d. Schulenburg, war im Stragenkampf in Berlin verwundet worden.

kehrte er zum Regiment zurück und wurde zum Kommandanten von Brandenburg ausersehen, als die Nationalversammlung dorthin verlegt wurde. Klarheit, Thatkraft und Selbstständigkeit befähigten ihn besonders hierzu; so dankte ihm der Feldmarschall Brangel mit den Borten: "Sie haben von Neuem Beweise ihrer Thatkraft an den Tag gelegt, wie ich sie schon früher im ernsten Kampse an Ihnen wahrgenommen." Schon am 4. November wurde er zum Kommandeur des 32. Infanterie-Regiments ernannt.

Ferner erhielten mehrere Offiziere die Erlaudniß, in Schleswig-Holftein'sche Dienste zu treten, so die Lieutenants v. Alten II., v. Ehrhardt, v. Züschen und Graf Westarp. Alle nahmen den Abschied, Lieutenant v. Alten und v. Züschen wurden später wieder in der preußischen Armee angestellt, der Lieutenant v. Ehrhardt blied im Gesecht bei Friedrichstadt an der Eider.

Anfang Mai wurde Oberst v. Döring zum Kommandeur ber 1848.

1. Infanterie-Brigade und an seiner Stelle der Oberstlieutenant und Kommandeur des II. Bataillons im 7. Infanterie-Regiment v. Schlichting zum Kommandeur des Regiments ernannt.

Eduard Rarl Lorenz v. Schlichting wurde am 25. Februar 1794 in Berlin geboren, woselbit fein Bater als Major und Rompagnie-Chef im Regiment v. Runbeim ftanb. Schon mit fieben Jahren murbe er als Junfer in die Liften des Regiments Alt-Larisch eingetragen, trat 11 Jahre alt auch bereits in die Reihen beffelben ein und machte ben ungludlichen Feldzug von 1806 mit. Durch einen Bagagewagen überfahren und ganglich erschöpft gelangte ber junge Kähnrich nach Magbeburg, wofelbit er zwar in bem Saufe bes Buchhandlers Creut burch bie Bflege feiner Mutter gerettet, aber boch lange fo fiech und franklich blieb, baß feine fernere Dienfttauglichkeit in Frage fam. v. Schlichting befuchte beshalb von 1807 ab das Gymnafium zum grauen Klofter in Berlin und begann landwirthichaftliche Studien, boch bas Erwachen bes Baterlandes rief ihn 1813 wieder zu ben Sahnen. Er eilte im Marg gur Schlefischen Urmee und murbe als Sefondlieutenant im Referve-Bataillon Graf Dohna angestellt, balb indeß jum 7. Infanterie-Regiment verfett. In biefem nahm er zuerft an ber Belagerung von Glogau Theil, focht bann in ben Schlachten bei Dresben, Rulm und Leipzig mit Auszeichnung und erhielt burch Bahl\*) für lettere bas Giferne Rreuz 2. Rlaffe und ben ruffifchen Unnenorben 3. Rlaffe mit ber Schleife.

<sup>&</sup>quot;) Die Truppentheile erhielten oft eine bestimmte Angahl von Eisernen Kreuzen und vertheilten dieselben durch "Bahl".

Im Winter belagerte das Korps v. Kleist, zu dem das 7. Infanterie-Regiment gehörte, Ersurt, rückte aber beim Beginn des Feldzuges 1814 nach Frankreich, und v. Schlichting machte die Schlachten bei Etoges, Laon und Paris, sowie die Gesechte von Bitry, Solssons und Bille de Paris mit. Im Jahre 1815 wurde er in der Schlacht bei Ligny durch einen Schuß in den linken Schenkel schwer verwundet und mußte, nur durch die Treue seines Burschen gerettet, lange Zeit an den Folgen dieser Wunde leiden.

1817 murbe v. Schlichting jum Premierlieutenant beförbert unb, nachbem er von 1818—1820 die allgemeine Kriegsschule (unsere jetige Rriegsakademie, die auch 1858 diesen Namen erhielt) zu Berlin besucht hatte, als Erzieher zu ben jungeren Prinzen von Solms-Braunfels tommanbirt, beren Mutter eine Schwester ber Ronigin Luife von Breugen und später Gemahlin bes Prinzen Ernft August von Sannover war. Während bieser Zeit murbe v. Schlichting in bas 2. Garbe-Regiment 3. F. verset und 1825 jum Hauptmann befördert, dann 1833 jum Rompagnie-Chef im 14. Infanterie-Regiment, 1837 jum Major und Kommandeur bes I. Batgillons 7. Landwehr-Regiments ernannt. Anfang 1843 in bas 7. Infanterie-Regiment wieder gurudversett und 1847 gum Oberftlieutenant ernannt, wirfte er 1848 an der Spite des IL. Bataillons bes 7. Regiments bei ber Niederwerfung des polnischen Aufstandes mit und zeichnete fich im Gefecht bei Myloslam gang befonbers aus. erhiclt für dieses Gefecht, in welchem sein ältester Sohn als Fahnenträger feines Bataillons ihm treulich zur Seite ftand, ben Rothen Abler-Orben 4. Klasse mit Schwertern.

Als Oberstlieutenant v. Schlichting balb barauf bas Regiment erhielt, besaß er somit bereits einen ausgezeichneten militärischen Ruf und hatte sich, trothem er bei der langsamen Beförderung das 54. Lebensiahr schon überschritten hatte, eine seltene jugendliche Frische und Thattraft bewahrt. In geistiger Beziehung äußerst reich begabt, wußte er bald der Mittelpunkt in dem regen militärischen Streben des Offizierkorps zu werden und dasselbe zu richtigen Zielen zu leiten, wozu die Bewaffnung des Regiments mit dem leichten Perkussionsgewehr ganz besonders anregte. Seine Gedanken wie seine Nede waren stets logisch, klar und bestimmt, immer dis auf den wahren Grund der Sache gehend, sein Urtheil sachgemäß und scharf. Obersusieutenant v. Schlichting war über Mittelgröße, schlank gewachsen, aber von zähem Körperbau, der Kopf zeigte ein hervorstehendes, militärisches Gesicht mit kühner Nase und kleinem Schnurrbart; in seinem Ungesichte blisten ein Paar helle, lebhaste Augen, welche ebenso wie seine straffe militärische Körper-

haltung schon beim ersten Ansehen ben Charafter bieses Mannes verriethen, ber leiber nur kurze Zeit an ber Spipe bes Regiments geftanden hat.

Mitte Juni erhielt bas Regiment bas Zündnadelgewehr, welches unter dem Namen "leichtes Perfussionsgewehr" allmählich im Heere eingeführt wurde. Die Behandlung wie die Handhabung dieser ausgezeichneten Baffe, welche gerade von unserem Regimente mit bestonderer Freude in Empfang genommen wurde, nahm völlig die knappe Zeit der Bataillone in Anspruch und konnte leider, da dieselben vielsach aus dem Standorte abwesend waren, nicht einmal mit der wünschensswerthen Ruhe betrieben werden. Bon Beginn des Jahres 1849 ab war das ganze Regiment wieder in Spandau vereinigt, und unter der ebenso schaften wie kriegsgemäßen Leitung des Oberstlieutenant v. Schlichting befand es sich bald trotz seines geringen Offizierstandes in einem hohen Zustande von Kriegsbrauchbarkeit. Der Keujahrstag des Jahres 1849 1849. brachte dem Heere in einem Armeebesehle den Dank des Königs sür Alles, was es im verslossenen Jahre geleistet und geduldet hatte:

"Ich wünsche Meinem herrlichen Kriegsbeer, Linie wie Landwehr, 1. 1. Glud zum neuen Jahre. Am Schluß bes verhängnifvollen Jahres 1848 aber fage 3ch bem Geere aus mahrhaftem Bergensbedurfniß anerkennenbe Borte für fein unvergleichliches Berhalten mahrend beffelben. In bem verfloffenen Jahre, wo Breugen ber Berführung und bem Sochverrathe ohne Gottes Sulfe erlegen mare, hat Meine Armee ihren alten Ruhm bemahrt und neuen geerntet. Konig und Bolf bliden mit Stolz auf die Sohne des Baterlandes. Sie hielten ihre Treue, als Emporung die friedliche Entwidelung ber freifinnigen Inftitutionen ftorte, benen 3ch Mein Bolf befonnen entgegenführen wollte. Sie ichmudten ihre Fahnen mit neuen Lorbeeren, als Deutschland unferer Baffen in Schlesmig-Solftein bedurfte. Sie bestanden fiegreich Mühfeligfeiten und Gefahren, als im Großherzogthum Pofen bie Infurrektion zu bekampfen war. Ihre Mitwirfung gur Erhaltung ber Ordnung in Gub-Deutschland erwarb bem preußischen Namen neue Anerkennung. Alls endlich im Baterlande felbft bie Gefährbung bes Gefetes bas Einschreiten ber bewaffneten Macht und das Zusammenziehen ber Landwehr erheischte, verließen die maderen Landwehrmanner freudig Saus und Sof, Weib und Rind, und Alle, Linie und Landwehr, rechtfertigten Mein in fie gesettes Bertrauen und

bie bewunderungswürdige Organisation, welche der hochselige König unserem Heere gegeben hat.

Ueberall hat die Armee ihre Pflicht gethan. Höher noch als diese Thaten schlage Ich aber die Haltung an, welche die Armee Monate lang bewahrt hat, als sie abscheulichen Schmähungen, Berleumbungen und Berführungen ihren vortrefflichen Geist und edle Mannszucht rein und ungetrübt entgegenstellte. Ich kannte Meine Armee, wo Ich rief, stand sie bereit in voller Treue, in voller Disziplin. Mehr hätten die Truppen in Preußens glorreichster Epoche nicht leisten können. Ich danke den Generalen, Offizieren und Soldaten des stehenden Heeres und der Landwehr in Meinem Namen und im Namen des Baterlandes.

Potsbam, ben 1. Januar 1849.

Friedrich Wilhelm."

Der Anfang bes Jahres verlief im Ganzen ruhig; nur bas I. Bataillon 1849. mußte im Februar in die Gegend von Rremmen ruden, wo Unruben befürchtet wurden, indeg tehrte es ichon nach einigen Tagen wieder gurud. So viel mie möglich murbe bas Schießen mit bem neuen Gewehr geförbert, auch ben Refruten wenigstens etwas lebung barin verschafft, benn bie innere wie äußere Politik war boch so beunruhigend, daß das Regiment fich zur Frühjahrszeit auf ernftere Begebenheiten vorbereiten zu muffen glaubte. Die Märztage gingen indeg in Berlin ruhig vorüber, man hatte, eine Erneuerung ber vorjährigen Unruhen befürchtenb, Truppen um Berlin zusammengezogen, aber schon am 24. kehrten biefe — bas I. Bataillon geborte zu ihnen — nach ben Stanborten zurud. Da aber loberten plöglich an mehreren Orten Deutschlands von Neuem bie Flammen bes Aufruhrs empor, und wenn auch in Breußen die Rube bald wieder erzwungen murde, fo nahm der Aufstand in der Bfalz und in Baben bebeutende Ausbehnungen an. Der König fat fich beshalb genöthigt, Truppen borthin zu schiden, und berief auch fammtliche Garbe-Landwehr-Bataillone zu ben Gahnen. Einige berselben murben auch nach Baben geschickt.

Der Bestimmung unseres Regiments gemäß hatte baffelbe nun aufgelöft und auf die Garbe-Landwehr-Bataillone vertheilt werden muffen,

boch jett, als der Fall, für den allein das Regiment gestistet war, eintrat, wurde es sofort klar, daß es unpraktisch sei, zwei tüchtige Bataillone aufzulösen, um den mit vorzüglichem Material versehenen Garde-Landwehr-Bataillonen eine verschwindende Anzahl ebenso ausgebildeter Mannschaften zuzuführen.

Oberstlieutenant v. Schlichting suchte mit der ihm eigenen Thatfraft dem Regiment einen Antheil an den friegerischen Ereignissen zu
verschaffen, selbst wenn es dadurch dis zur Auslösung desselben kommen
sollte. Borerst wünschte er allerdings dies auf anderem Wege zu erlangen
und bat, das mit Zündnadelgewehren ausgerüstete Regiment im Ganzen
nach Baden zu senden.\*) Nachdem dieses Gesuch abgeschlagen war, trat er
mit dem Plane hervor, wenigstens jedem ausrückenden Garde-LandwehrBataillon eine Kompagnie des Regiments zuzutheilen, welche, in sich geschlossen bleibend, vermöge ihrer neuen Bewassnung ein wesentlicher Kräftezuwachs für ein Bataillon gewesen wäre. Aber auch diese Bitte sand
fein Gehör.

Das Negiment hatte wahrlich lange genug unter seinem Berhältniß zur Garde-Landwehr gelitten, und nun, als bemselben einiges Gute
aus jenem hätte entspringen können, wurde es nicht mehr beachtet.
Mehr als je fühlte das Offizierkorps sich zurückgesetzt und wünschte sich
heraus aus diesen beengenden Fesseln, die es ebenso stark von Seiten
der Landwehr wie von Seiten seines Standortes brückten. Während
nun die Beziehungen zur Landwehr, selbst durch die Energie des nunmehrigen Obersten v. Schlichting, sich nicht lösen und auch nicht zum
Guten wenden lassen wollten, so sollte ihm das Andere fast als ein
Glückzusall in den Schoof fallen.

Im Frühjahr 1850 beschloß der Oberst — er selbst nannte es: 1850. "ein plötlicher von mir nicht zu unterdrückender Einfall" — bei sußtiesem Schnee und mitten in der Exerzirperiode (am 11. April 1850 nach dem Parolebuch des Regiments) einen Uebungsmarsch durch den Grunewald zu machen. Sein Abjutant, der talentvolle, leider früh verstorbene Lieutenant v. Luck, und die bei der Paroleausgabe anwesenden Stadsofsiziere suchten den Obersten davon abzudringen, doch er bestand auf seinem Entschluß. Um nächsten Tage wurde trotz allen Schnees im Grunewald Felddienst geübt und dann auf die gerade auf das Schloß

<sup>\*)</sup> Man kann sich über diese Bitte des Kommandeurs nicht wundern, denn das Regiment hielt es allerdings für sein gutes Recht, den Krieg mitzumachen, da fammtliche Garde-Landwehr-Bataillone eingezogen waren und mehrere vor dem Feinde standen.

von Charlottenburg führende Strafe eingebogen. Der König hatte fein hoflager jur Zeit im Schlof, und hauptmann v. Bohn murbe beshalb vorausgeschickt, um die übliche Melbung von bem Durchmarfc bes Regiments abzustatten, nachdem ber Oberst ihm besonders eingeschärft hatte, die Melbung dem Könige perfonlich zu machen. v. Bohn eilt in's Schloß, boch hier erflart ichon ber bienftthuenbe Alugel-Abjutant, Major Frhr. v. Manteuffel, der spätere Feldmarschall, daß der König mit dem Ariegsminister v. Stockhausen in Berathung und bemnach eine Melbung nicht angangig fei. v. Bobn ftellt bem Major v. Manteuffel vor, daß sein Oberst es ihm besonders bringend gemacht habe und er in bes "Teufels Ruche" tame, wenn er unverrichteter Sache gurudfebre. Der Major v. Manteuffel erklärte, ber Ronig fabe bie Garbe-Regimenter fo oft, bag ihm ber Unlag ju fleinlich ichiene, um ben Bortrag ju stören, aber v. Böhn erwiderte, ber König moge bie anderen Garbe-Regimenter mohl oft feben, fein Regiment aber habe berfelbe feit ben Märztagen 1848 nicht gesehen, benn nach Spandau tame ber Ronig Dies bewegt endlich den Major v. Manteuffel, die Melbung ju machen, und mirtlich ging ber Ronig mit bem General v. Stodhausen hinunter und ließ bas ganze Regiment bei sich vorbeimarschiren, wobei er bem Oberft v. Schlichting anerkennende Worte über bie Haltung und ben Marsch bes Regiments aussprach. Das Regiment marschirte nunmehr nach Sause und außer, daß der Oberst noch an bemselben Tage zur Tafel an den Sof befohlen murde, schien dieser Uebungsmarich gang fo zu verlaufen, wie es eben jeder Uebungs= marsch thut. Tropbem war bas Regiment, so großes Unbehagen man auch anfangs bei dem Befehl des Oberften gehabt haben mag, über ben Ausfall ber lebung fehr zufrieden, hatte man boch bas Blud gehabt, den König zu feben und die Allerhöchste Anerkennung zu erlangen.

Aber dieser Uebungsmarsch sollte der Wendepunkt in dem Schicksal des Regiments sein. Nach einigen Tagen wurde der Kommandeur nach Berlin zum General v. Prittwit befohlen, der ihm etwas Wichtiges mitzutheilen habe. Der Oberst ritt hinüber und ersuhr hier zu seinem freudigen Erstaunen, daß das Regiment möglichst schnell nach Franksurt am Main abrücken solle; alle demselben sehlenden Sachen, wie Wagen u. s. würden gestellt werden. Als Oberst v. Schlichting nach Spandau zurücksehrte, begegneten ihm am sogenannten Spandauer Bock die ersten Grenadiere seines Regiments, denen er den bevorstehenden Ausmarsch mittheilte, und von hier an wurde der Einritt des Obersten nach Spandau ein wahrer Triumphzug. Mit Windeseile verbreitete sich die Nachricht

in der Stadt, und Alles, was zum Regiment gehörte, kam dem Kommandeur auf der Chausse entgegen, um möglichst früh etwas Gewisses zu ersahren. Ueberall empfingen ihn Hurrahs, und Jeder schloß sich dem Zuge an, so daß der Oberst schließlich an der Spipe fast des ganzen Regiments einen jubelnden Einzug in die Stadt hielt.

Mit bem größten Eifer murbe ber Ausmarich vorbereitet, die beurlaubten Offiziere und Mannichaften fofort gurudberufen, und ba bas Regiment nur mit seinem Friedensstande ausruden follte, fo mar es bereits in ber furgen Zeit von brei Tagen fo weit, daß es Mufterung haben fonnte, ja es wurde fogar noch fo viel Zeit ernbrigt, um ben Refruten noch einige Uebung im Schiegen zu geben. Anftatt ber Stabsärzte mußten allerdings Affistengarate ben Dienst thun; Bagen und Pferbe mit ber nöthigen Ausruftung murben von Berlin ber geftellt. Schon am 19. begab fich ber Lieutenant v. Bofer borthin, um über bie Gifenbahnfahrt bas Röthige zu erfahren und einzuleiten, am 20. folgten bie Quartiermacher unter bem Lieutenant v. Breberlow. Am 21, April 21. 4. fruh 7 Uhr ftand bas Regiment auf bem Marttplat in Spandau verfammelt, um ber finfteren Seimath ben Ruden zu fehren und bem ichonen Rheinstrome zuzueilen. Noch eine hohe Freude war bem Offizierforps in diesen letten Tagen bereitet worben, indem ber Konig die Gnabe hatte, baffelbe nach Charlottenburg zur Tafel zu befehlen. Alle Offiziere follten fommen, hatte ber Ronig befohlen, feiner gurudgelaffen werben, bie Feldwebel follten an biefem Tage bie Rompagnien beauffichtigen. In ber ichonften Stimmung folgte bas Offizierforps biefem Rufe. Der König war in feiner befannten Urt außerft gnabig gegen jeben Einzelnen. Fort und fort unterhielt Er in Geiner geiftreichen und leutfeligen Beife bas gange Offizierkorps; ebenfo nach Tische, als Er in bem runben poripringenden Renfter bes großen Saales ftand und bas Offigierforps aufhorchend fich um Ihn geschaart hatte. Anetbote folgte auf Anetbote. Endlich fragte ber Konig: "Wiffen Sie benn auch, wie Sie gu biefem Ausmarich fommen, Meine Serren?" Alles horcht gespannt auf. Einige verneinen die Frage. "Die Sache ging fo zu. An dem Tage, an welchem Sie neulich ben Uebungsmarich machten, berieth 3ch gerabe mit bem General v. Stochaufen, welche Truppen Wir wohl nach Frankfurt am Main ichiden fonnten, um die bort ftehenden Bataillone bes 5. Landwehr-Regiments abzulofen, beren Entlaffung munichenswerth murbe. Uns fiel gar nichts ein. Da wurde Ihr Regiment gemelbet, und nachbem Wir es gesehen und Uns von feiner fehr guten Beschaffenbeit überzeugt hatten, fagte Stochaufen gu Mir: "Da haben wir ja eine Truppe, die nach Frantfurt geschickt werben fann." "Denfen Sie

sich, Meine Herren," schloß ber König, "Mir war bas gar nicht eingefallen."\*)

General v. Prittwiz entließ das Regiment durch einen besonderen Erlaß mit den besten Wünschen für dessen Wohlergehen und dem sesten Bertrauen, daß sich das Regiment seinem, unter den schwierigsten Umständen so fest begründeten vortresslichen Ruse entsprechend benehmen werde.

21. 4. Am 21. April Bormittags marschirte bas Regiment nach Berlin, begegnete auf diesem Marsche dem Füsilier-Bataillon Kaiser Alexander-Regiments, das statt seiner zur Besatzung nach Spandau bestimmt war, und suhr am folgenden Tage auf der Anhalter Eisenbahn nach Eisenach. Bon hier aus sollte es mittelst Fußmarsch nach der Franksurter Gegend rücken und dort Allerhöchster Bestimmung gemäß unter dem Besehl des Obersten v. Brauchitsch mit den Franksurter Truppen zusammen das "Franksurter Detachement" bilden. Dieses Detachement war dem General-Kommando des preußischen Armeekorps in Baden und dem Militär-Gouvernement am Rhein und in Westfalen untergeordnet.

Mit berfelben scharfen wie sachgemäßen Alarheit, wie v. Schlichting bie Marschbereitschaft bes Regiments betrieben hatte, und die überhaupt alle Befehle und Auslassungen dieses Mannes kennzeichnete, regelte er ben Marschbienst im Regiment. Der Oberst verlangte bestimmt, daß ber älteste Ofsizier der Kompagnie dieselbe schließen müsse, daß die Mannschaften nicht mehr und nicht weniger als die bestimmungsmäßigen Sachen im Tornister tragen dürften, und erlaubte nach dem Abschlagen die Kragen von selbst zu öffnen. Besonders wurde hervorgehoben, daß die Zwischenräume nicht genau gehalten, namentlich vergrößerte Abstände nie durch Lausen wieder gewonnen werden sollten, indem sich solche bei der nächsten Steigung von selbst wieder zurechtsänden. Die zu rasche oder zu langsame Gangart des Ansanges der Kolonne sollte durch Signale des am Ende marschirenden Hornisten berichtigt werden.

Die Quartiere bes Regiments auf biesem Marsche waren folgende:

<sup>\*)</sup> Diese Geschichte ist nach einer mundlichen Mittheilung des Generallieutenants v. Schlichting, welche derselbe wenige Monate vor seinem Tode dem Berfasser machte, möglichst wörtlich nacherzählt, um gleichzeitig von der geistreichen Lebhaftigkeit des Generals v. Schlichting, wie von der geistigen Frische des 81 jährigen herrn ein Beispiel zu geben. "Ich muß," sagte der General bei Erzählung des Rittes von Berlin nach Spandau, "noch jeht mit Rührung an diese Stunde meines Lebens benken, in der sich fo recht der gute Geist unserer Armee zeigte."

| Datum.           | I. Bataillon,                                                                   | II. Bataillon.                                                                           |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22               | Gife                                                                            | пα ф.                                                                                    |  |
| 23.              | V a dy a.                                                                       |                                                                                          |  |
| 24.              | я                                                                               | иђе.                                                                                     |  |
| 25.              | Rieder=Aula: Bats.=Stab., 1., 2. K.<br>Menfshausen: 3. "<br>Kespernhausen: 4. " | Hersfeld: Regis. u. Bats. Stab u. 5., 6. u. 8. Komp. Asbach: 7. "                        |  |
| 26.              | Alsfeld: Regiments-Stab.                                                        | Misfeld: BatsStab u. 5. Komp.<br>Gifa: 6. "<br>Gildorf: 7. "<br>Altenburg: 8. "          |  |
| 27.<br>u.<br>28. | Grünberg: Regiments-Stab.                                                       | Morlau: Bats. Stab u. 5. Komp.<br>Flenzungen: 6. "<br>Stockhausen: 7. "<br>Ilsdorf: 8. " |  |

Am 29. April trennten sich die Marschrichtungen der Bataillone, 29. 4. das I. Bataillon marschirte in die Gegend von Frankfurt am Main, das II. nach Wehlar.

Kurz vor letterer Stadt hatte der Regiments-Kommandeur das Unglück, sich durch einen Sturz vom Pferde ein Bein zu brechen, doch wurde das Uebel bald wieder geheilt und hinterließ glücklicherweise keine nachtheiligen Folgen. Schlimmer war die Krankheit, welche bei dem Hauptmann v. Haase zum Ausbruch kam, und die denselben zwang, auf Urlaub zu gehen und schließlich im folgenden Jahre den Abschied nachzusuchen.

Bisher war das Regiment von der Bevölkerung freundlich und zuvorkommend aufgenommen worden, jest betrat es aber eine Gegend, in welcher der Aufruhr größere Fortschritte gemacht und durch die Nähe Badens auch die größten Unterstützungen genossen hatte. Namentlich war dies bei dem I. Bataillon der Fall, wo selbst Zerwürfnisse mit der Bevölkerung oder sogar mit den Quartiergebern als sehr wahrscheinlich angenommen werden konnten. Oberst v. Schlichting versehlte deshalb auch nicht, die Mannschaften darauf ausmerksam zu machen, daß sie

jest in die Gegend der Mörder Auersmald's und Lichnomstn's\*) famen. und daß fie den Wirthen friedlich und bescheiben entgegentreten, aber keine Beleidigungen ungestraft bulben follten. Mit Borficht murben bie Quartiere betreten, boch balb ftellte fich beraus, bag auch in biefer Gegend Deutschlands gemüthliche Leute wohnten, die zwar feit langen Jahren irregeführt und namentlich gegen Breußen und sein Seer aufgehett, aber bennoch bem bieberen und anftanbigen preußischen Solbaten nicht lange unfreundlich sein konnten. Go ftellte fich balb, abgeseben von einigen Brügeleien, in benen bie feste Rauft unferer Grenabiere fich balb Achtung und bamit Rube zu verschaffen mußte, ein herzliches Berbaltniß zwischen ben Quartiergebern und ihrer Einquartierung ber. Nur die 1. Rompagnie in Bodenheim tam in eine schwierige Stellung, ba die zahlreiche und febr erhitte Fabritbevöllerung fortwährend Anlah au Streitigkeiten gab. \*\*) Dberft v. Schlichting, welcher besonderen Nachbrud barauf legte, bag bie Mannichaften amar nie Streit veranlaffen, aber bei einem solchen auch niemals ben Rurzeren gieben burften, tam personlich nach Bodenheim, versammelte — es war gerade Marktiag im Ort - bie Kompagnie und stellte ben Leuten vor, daß fie fich von den Mörbern Auerswald's und Lichnowsky's nicht prügeln laffen burften. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Fürst Lichnowsty und ber Preußische General-Major a. D. v. Auerswald waren Abgeordnete im deutschen Reichsparlament zu Franksurt und wurden bei einem Aufstande am 18. September 1848 in Franksurt vom Pöbel ermordet, weil sie ihrer königstreuen Gesinnung wegen mißliebig waren.

<sup>\*\*)</sup> Bei einer Diefer Gelegenheiten fam die leichtere Bandhabung bes Bund. nabelgewehrs feinem Trager ju ftatten. Der Brenabier Schirrmann gerieth in einem Wirthshause spat Abends in Streit mit dem Wirth und den gablreich anwesenden Baften. Um nicht gemighandelt zu werden, mußte er fich mit gezogenem Sabel ben Ausgang nach ber Strafe erzwingen und erreichte, verfolgt von ben Anwesenben, gwar fein Quartier, murbe aber auch bort noch bedroht. Schirrmann ergreift fein Gemehr und einige Patronen und erflart Jeben niederzuschießen, ber in feine Stube - es gingen vom Sausflur mehrere Stufen in diefelbe hinab - herabsteigen murbe. Tros ber Drohung versuchte die Menge es bennoch. Schirrmann ichof 3-4 Ral, zwei Leute fielen und die Menge floh eilig auseinander. Schirrmann tam naturlich in Unter. fuchung, es murbe Rriegsrecht gehalten, doch bie Beftätigung beffelben jog fich bis in bas nächste Frühjahr hinein. Bu biefer Beit ftand Schirrmann an ber Rampe bes Röniglichen Schloffes zu Charlottenburg Boften, ber Ronig trat zu einem Spaziergange heraus, der Doppelpoften ftredte bas Gewehr, und der Konig fragte nach ben Ramen besselben. Auf Schirrmann's Antwort fragte ber Ronig weiter, flopfte bann bem Grenadier die Baden und fagte: "Du haft wie ein braver Soldat gehandelt, 3ch habe Dich foeben begnadigt." Der Flügel-Abjutant gab ihm auf Befehl bes Konigs einige Bolbitude.

<sup>\*\*\*)</sup> Oberst v. Schlichting befehligte seit dem 12. Mai das ganze Frankfurter Detachement.

große Menschenmenge stand mährend dieser Rede um den Kompagniekreis herum und hörte mit verhaltenem Groll zu. Einer dieser Revolutionshelben aber hatte die Frechheit, sich an die vereinzelt im Bolksgewühl
stehende Kompagnie-Ordonnanz zu wenden und auf den Obersten, dann
auch auf den König zu schimpfen. Der Grenadier, Karrach war sein
Name, dem das Herz auf dem rechten Fleck saß, zog seinen Säbel und
hieb dem Kerl über den Kopf. Der Appell endete unter allgemeiner
großer Ausregung, die Bockenheimer hielten indeß fortan Frieden.

Natürlich gab bieser Borfall viel Lärm in den Zeitungen und veranlaßte den greisen König Ernst August von Hannover, dem Obersten v. Schlichting, den Er von früher her kannte und schätzte, Seine volle Anerkennung auszusprechen.

In Wehlar war die Stimmung besser, und namentlich die Fürstlich Solms'sche Familie in Braunfels empfing die 5. Kompagnie äußerst wohlwollend und gütig, ebenso die Ofsiziere des ganzen II. Bataillons.

Im August kam ber Prinz von Preußen nach Frankfurt und be- 21. 8. sichtigte am 21. August bas I. Bataillon. Bom 17. bis 23. September fanden innerhalb des "Frankfurter Detachements" Feldmanöver statt. Am 24. rückten die Bataillone wieder in ihre Quartiere ein.

Anfang Oktober verlor das Regiment seinen Kommandeur, den Oberst v. Schlichting, welcher in gleicher Eigenschaft zum Kaiser Franz-Regiment versetzt wurde. An seine Stelle trat Graf v. d. Schulenburg, der bereits seit 1843 Kommandeur des I. Bataillons war.

Guftav Graf v. b. Schulenburg-Altenhaufen murbe 1794 auf feinem väterlichen Gute im Magbeburgifchen geboren und war, urfprunglich nicht gum Militarbienft beftimmt, im Fruhjahr 1813 als Freiwilliger in bas Garbe-Jager-Bataillon eingetreten, um auch feine Rrafte gur Befreiung bes Baterlandes einzuseten. Schon bei Groß-Boriden that fich Graf Schulenburg hervor, murbe im Baffenftillftanbe gum Offizier beforbert und bem 1. Garbe-Regiment 3. F. gur Dienftleiftung überwiesen. In biesem Regiment machte er bie Befreiungsfriege mit, zeichnete fich, mit v. Zieten und v. Anobelsborff gemeinschaftlich fampfend, in ber Schlacht bei Paris aus und murbe in bas 1. Barbe-Regiment 3. F. einrangirt. 1841 murbe er gum 2. Kommanbeur bes Duffelborfer Garbe-Landwehr-Bataillons ernannt, von wo aus er 1843 in unfer Regiment fam. Graf Schulenburg mar ein großer, hagerer Mann mit feinerlei außeren Borgugen ausgestattet, aber er mar ein Ehrenmann burch und burch, hochgebilbet, febr mufifalisch, gewandt in jeber Leibesübung und vor Allem ein vortrefflicher Solbat, ber uneridroden und hingebend, nie ichwantend bei der Ausführung eines Entschlusses war und gewiß an ber Spige bes Regiments im Gefechte Tüchtiges geleistet hatte. Dabei zeigte ber Graf die innigste Theilnahme für seine Untergebenen, indem er oft lange an den Krankenbetten der Soldaten verweilte, ohne auch die gefährlichsten Ansteckungen zu fürchten.

Bis tief in den Herbst 1850 blieb das Regiment in seinen Quartieren und besand sich in der schönen Gegend äußerst wohl, natürlich wurde die Ausbildung nicht vernachlässigt, namentlich den Marsch- und Felddienst-Uebungen und dem Schießen große Ausmerksamkeit geschenkt, bis die im November besohlene Mobilmachung\*) des Heeres der ganzen Herrlichkeit ein Ende machte und das Regiment wieder in die sinsteren Mauern Spandaus zurückrief.

Rupor murbe bem II. Bataillon noch fast Gelegenheit zu einem Busammentreffen mit ber turfürftlich heffischen, aus wenigen Salbinvaliben bestehenden Befatung von Marburg gegeben, boch zog fich diefe vor ber Nebermacht auf bas hohe befestigte Schloß gurud und übergab am folgenben Tage auch dieses, ohne daß beiberseits ein Schuß gefallen ware. 28. 11. Am 23. November langte das Regiment nach breitägiger Fahrt wieber in Spandau an und wurde theilmeise auf die umliegenden Dorfer gelegt, um seine Mobilmachung auszuführen. \*\*) Für eine solche fehlte bem Regiment aber Alles; es befaß Dank seiner Bestimmung überhaupt keine Reserven, und — was im Augenblick noch viel schlimmer war, benn seine früheren Mannschaften konnten schon aus ber Landwehr ausgesondert werden - \*\*\*) es fehlte auch an ber gangen Bemaffnung, Ausruftung und Befleibung für die Rriegsvermehrung wie fur die au bilbende Erfat-Abtheilung. Natürlich mußte Rath geschafft werben, und nachbem alle Kräfte aufs Aeugerste angespannt worben waren, tam auch das Regiment auf einen ordentlichen Kriegsfuß; aber welcher Solbat wird nicht miffen, mas fur Arbeit bagu gebort, wie völlig bie gange Bekleibungswirthschaft bes Regiments zerftort wirb, um es ohne Borbereitung mobil zu machen, und wie groß tropbem ber Abstand zwischen ber Ausstattung unseres Regiments und ber eines anderen sein mufte.

Und bennoch, mit wie großer Freude hatte fich bas Regiment aller

<sup>\*)</sup> Preußen befahl die Mobilmachung zur Unterftützung seiner Unionspolitiff in ber furbespilichen Frage gegenüber Cesterreich.

<sup>\*\*)</sup> Die ausgedienten Mannicaften waren beim Regiment in diesem Jahre noch nicht entlassen, die Refruten mabrend seiner Abwesenheit in Cranienburg und Spandau ausgebildet worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Die zur Referve entlaffenen Mannichaften traten wie früher die der Garde-Landwehr Bataillons-Stumme gleich zur Landwehr über und blieben bort, bis fie ihrem Alter nach in das zweite Aufgebot übertraten.

bieser Arbeit unterzogen, wenn es auch nur einige Aussicht auf Berwendung vor dem Feinde gehabt hätte, aber diese Hoffnung schien entfernter denn je. Nicht nur, daß man abermals dem Regiment einen besonders tüchtigen und bedeutenden Kommandeur, den Oberst v. Schlichting, genommen hatte, um demselben ein anderes Regiment zu geben; sondern man bestimmte bei dieser Modilmachung von vornherein unser Regiment zu einer Festungsbesahung, schnitt ihm also abermals die allerdings traurige Bestimmung ab, aufgelöst und innerhalb der Garde-Landwehr in den Krieg geschickt zu werden. Daß aus dem Kriege 1850 nichts wurde, konnte damals in der Stimmung des Regiments nichts bessern, namentlich da auch späterhin in seiner voraussichtlichen Berwendung keine Aenderung eintrat.

So war die Stimmung während des Winters 1850—51 sehr trübe und unbefriedigt, namentlich im Offizierkorps. Aber vergessen wir nicht, es gab auch einige freudige Ereignisse, welche wenigstens etwas Licht in dieses Schattenbild warsen. So stattete am 7. Mai der König in 1851. Begleitung des Königs von Hannover der Festung Spandau einen Besuch ab und sprach sich über die Halung der dortigen Truppen, II. Bataisson des Regiments und ein Bataisson 24. Infanterie-Regiments, sehr befriedigt aus; dann aber wurde das ganze Gardesorps am 31. Mai zur 31. 5. Enthüllung des Denkmals Friedrichs des Großen in Berlin zusammengezogen. Es war seit den berüchtigten Märztagen das erste Mal, daß der König Sein Gardesorps in Berlin versammelte. Auch jeht war die Zeit noch trübe genug, derzenigen sehr unähnlich, an welche diese Feier erinnerte, aber mit dem Frühjahr 1851 begann wieder die Morgenröthe über Preußen aufzugehen, und wie über dem Baterlande so auch über unserem Regiment.

Die Tage, welche das Regiment noch in Spandau blieb, waren gezählt, und auch das Verhältniß zur Garde-Landwehr wurde endlich gelöft. Den Sommer hindurch that das I. Bataillon theils in Charlottenburg, theils in den Kommuns von Potsdam am Hoflager König Friedrich Wilhelms IV. den Wachtdienst. Der Dienst war nicht leicht und erforderte Gewandtheit und Vorsicht; er brachte die Leute in die unmittelbare Nähe des Königs und Seines hohen Hauses, dem jeder Grenadier dadurch persönlich ergeben wurde. Die 2. Kompagnie exerzirte im Schlößpart zu Charlottenburg, und noch später erinnerte der König den Hauptmann zu Putlit daran, daß er hier, bei einem jener seltenen, doch bei uns vorkommenden späten Schneefälle mit seinen Pommern einmal unter blühenden Mandelbäumen im Schnee "tiraillirt" habe.

Nach ben Herbstübungen marschirte das Regiment am 28. September nach Berlin und bezog am 1. November die neue Kaserne in der Chausseestraße, nachdem glücklicherweise der Kommandeur des Kaiser Alexander-Regiments, Oberst v. Nauchhaupt, sich geweigert hatte, sie gegen seine alte Grenadier-Kaserne einzutauschen. Nur das letzte Gebäude wurde durch das Füsilier-Bataillon jenes Regiments belegt. Die Kasernen sind auf den Grundmauern der Artillerie-Wagenhäuser erdaut, welche wie so manche andere in den Märztagen vom Berliner Köbel niedergebrannt waren.

8 10. Am 8. Oktober traf die Benachrichtigung bes General-Rommandos ein, daß das Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiment fortan

"Garde-Reserve-Infanterie-Regiment" beißen und die dauernde Besehung der Garde-Landwehr-Abjutantenstellen bemielben abgenommen werden sollte.

Wenn auch noch jest das Regiment keinen "etatsmäßigen Stabsoffizier" erdielt, so wurde die Stärke besselben für die Besörderung des Lifizierkorps dennoch günütiger, da 12 Leutnants in Wegsall kamen. Leider wurde aber selbst diese Gelegenheit nicht benutt, um die schlechte Besörderung im Regiment etwas auszugleichen. Eine weitere Folge der Umbildung war, daß die Ausstellung der Kompagnien nach Landsmannschaften und deren besondere Unisormadzeichen aushörten. Es verlor dierbei das Landwehrkreuz auf dem Helm, trug denselben also ganz wie das 2. Garde Regiment. Die Unisorm unterschied sich von der dieses Regiments nur durch gelde Schulterslappen und rothe Ausschläge mit dunkelblauen Aermelpatten ohne Lipen.

Somit war Bieles gewonnen, aber die Hauptiache, baß bas Regiment wie jedes andere bes Armeelorvs im Felde Berwendung finden follte, wurde nicht erreicht. Im Gegentheil wurde durch die Bestimmung im Mobilmachungsplan des Peeres, daß die Referve-Regimenter zunächst für Festungsbesapungen bienen sollten, nunmehr auch unser Regiment betroffen.

Junadit mar alfo nur die Berfepung nach Berlin ein wirklicher Bortheil, und in allen Gliedern, natürlich am meiften im Offigierforps, bob diefer Wedfel die Gemüther und brachte des lebbaftene Bestreben bervor durch die vunftlichte Belichtirene und hingebung für den Dienst die Regiment im feiner neuen Stellung auf einen möglicht hoben Standpunkt der Ausbildung und best inneren Dienstes zu bringen.

Wit baben iden einmal ermannt, bag burch die Einführung bes leichten Gerfuhlunggewehrs eine neue Zeit in dem Dienstbetrieb der Infancene angebrochen war und baß fich unfer Offizierforps von Anfang an mit allen Kräften biefer neuen Kichtung hingegeben hatte. Best als das Neument mieder vereinigt und der Lienk wieder seinen

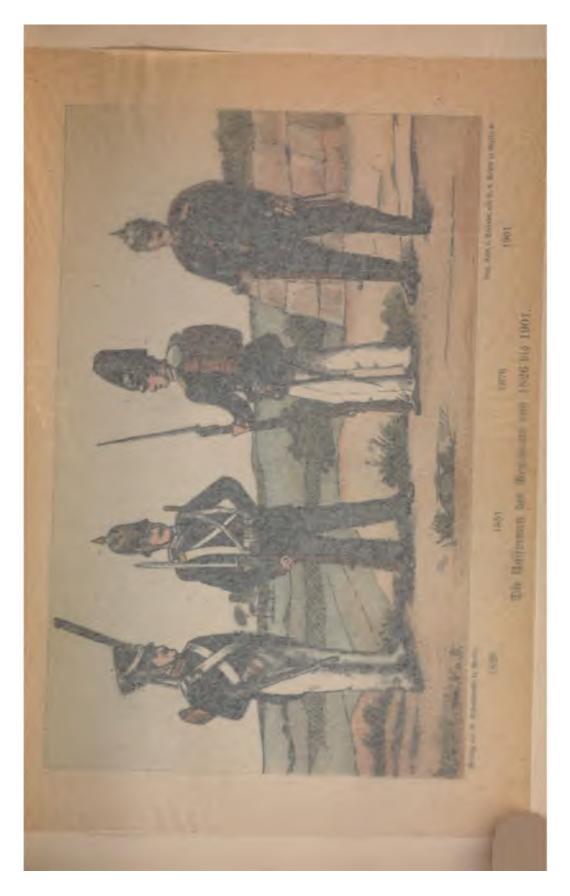

mach confin une bezog am i
frege, acchorn gladile.
Weginson, Specifi
alte Grenabiri Coffee
bucch bas glasic
mand consens

ball Regiment is

bes leichen bestellt bestellt



Bertag von Di. Gifenichnibt in Bertin,

1826

1901

Die Uniformen bes Regiments von 1826 bis 1901.

|        |  | • |
|--------|--|---|
|        |  |   |
|        |  |   |
| ·<br>· |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |
|        |  |   |

geregelten und ungestörten Fortgang nahm, konnte sich bas erwähnte Bestreben in dieser Richtung sehr bald bemerkbar machen. Die neuen Grundsäte, den einzelnen Mann im Schießen wie für das zerstreute Gesecht auszubilden, dabei aber an altpreußischer Strammheit und Mannszucht nichts zu verlieren, nahm die geistigen wie die körperlichen Kräfte eines jeden Einzelnen völlig in Anspruch.

Borerft gab es genug zu thun, fich in die neuen Berhaltniffe einguleben. Die neuen und febr bequemen Rafernen, Die großen Stuben für die Mannschaften, sowie ber Umftand, daß jebe Rompagnie ihren eigenen abgeschloffenen Bereich und eine eigene Treppe batte, ber freie, allerdings febr fandige, an ben Rafernenhof anftogende Artillerie-Reitplat - Grühmacher - bas alles waren bienftliche in Spandau nicht geahnte Annehmlichkeiten. Das Exergirhaus und die Turnanftalt fehlten allerdings noch, boch murbe mit bem Bau bes ersteren balb begonnen und es im Winter 1853-54 bereits benutt. Leiber ift ce viel gu flein gebaut worben. Die Turnanftalt wurde im Jahre 1860 ein= gerichtet. Man begann auch fofort, die Offigier-Speifeanstalt wieder in Gang zu bringen und bie Bibliothef aufzustellen, und wenn auch Alles nur in fleinem Makstabe bergestellt werben fonnte, fo mar es boch bochft behaglich, und bas leben im Offizierforps gestaltete fich balb febr gemuthlich und tamerabschaftlich, vielleicht gerade, weil die neuen Berbaltniffe und die baburch hervorgebrachte größere bienftliche Thatigkeit ben Befuch ber großen Gefellichaften ber Sauptstadt in Diefem ersten Winter noch unmöglich machten.

Im Februar 1852 hatte das Regiment die Ehre, daß der Prinz 1852. von Preußen die Kaserne besichtigte.

Am 2. Mai dieses Jahres wurde den Truppen die Hohenzollernsche 2.5 Denkmünze übergeben, weil sie in den traurigen Jahren 1848 und 49 treu und fest zu ihrem Könige gestanden hatten.

Im Juni trat die neue Brigade-Eintheilung des Heeres in Kraft, nach welcher die Landwehr-Brigaden aufgehoben und ein Linien- und ein Landwehr-Regiment in ein und derselben Brigade vereinigt wurden. Unfer Regiment schied aus der 1. Garde-Infanterie-Brigade aus und wurde der 2. zugetheilt, deren Kommandeur der inzwischen zum Generalmajor beförderte frühere Regiments-Kommandeur v. Schlichting wurde. Am 22. Juni wurden die Premierlieutenants v. Schmeling-Diringshofen, 22. 6 v. Conta, v. Luck und v. Prittwiß zu Hauptleuten 3. Klasse ernannt.\*) Das Regiment hatte von jest ab 12 Hauptleute.

<sup>\*)</sup> Die Hauptleute 3. Klasse, scherzweise "Polka-Hauptleute" genannt, wurden zur Führung ber Landwehr-Kompagnien verwendet.

| Die Rangliste des Regiments war zu diesem Zeitpunkt folgende:<br>Kommandeur Oberst Graf v. d. Schulenburg-Altenhausen. |                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Major v. Walther und Croneck,                                                                                          | II. Bataillon.                   |  |  |  |  |  |
| Turibam n March                                                                                                        | T                                |  |  |  |  |  |
| Heigert v. Bergg,<br>Heiner, v. Löwenfeld, 5. Komp.                                                                    | SekLt. v. Zieten.                |  |  |  |  |  |
| n Massa 8                                                                                                              | n Onahalebarti                   |  |  |  |  |  |
| n Rismore 1                                                                                                            | n Statam                         |  |  |  |  |  |
| n Not 1                                                                                                                | n Schieffin II                   |  |  |  |  |  |
| n Mirmenthal 7                                                                                                         | . Bar. v. Ganl.                  |  |  |  |  |  |
| Erhr n Esched 6                                                                                                        | " v. Brederlow.                  |  |  |  |  |  |
| " v. Tresdow, 3. "                                                                                                     | " v. Bülow.                      |  |  |  |  |  |
| " Frhr. Gans Ebler zu                                                                                                  | " v. Scheel.                     |  |  |  |  |  |
| Butlit, 2. Komp.                                                                                                       | " v. Gauvain.                    |  |  |  |  |  |
| " v. Schmeling-Dirings-                                                                                                | " v. Schlütter.                  |  |  |  |  |  |
| hofen.                                                                                                                 | " Lölhöffel v. Löwen-            |  |  |  |  |  |
| " v. Conta.                                                                                                            | fprung.                          |  |  |  |  |  |
| " v. Luď.                                                                                                              | " v. Legat, Abj. I. Bat.         |  |  |  |  |  |
| " v. Prittwiß.                                                                                                         | " v. Not II.                     |  |  |  |  |  |
| Prem.=Lt. p. d. Anesebed.                                                                                              | " v. Kliţing.                    |  |  |  |  |  |
| " v. Helldorff I.                                                                                                      | " Graf v. Wartensleben.          |  |  |  |  |  |
| " v. Helldorff II.                                                                                                     | " Frhr. v. Hünerbein.            |  |  |  |  |  |
| "        Frhr. v. Lokn, Regts.=Adj.                                                                                    | , v. Lattre.                     |  |  |  |  |  |
| " v. Nog I.                                                                                                            | " Frhr. v. Buddenbrod.           |  |  |  |  |  |
| " v. Anebel.                                                                                                           | " v. Schulzendorf.               |  |  |  |  |  |
| " v. Tieten u. Hennig.                                                                                                 | " v. Hirsch.                     |  |  |  |  |  |
| " v. Eberhardt.                                                                                                        | , v. Schanberhasy.               |  |  |  |  |  |
| SekLt. v. Klöden, Abj. II. Bat.                                                                                        | " v. d. Schulenburg.             |  |  |  |  |  |
| " v. Foerster.                                                                                                         | " Frhr. Gans Edler zu            |  |  |  |  |  |
| " v. Tempski.                                                                                                          | Putlit.                          |  |  |  |  |  |
| " v. Zacha.                                                                                                            | " v. Funke.                      |  |  |  |  |  |
| " v. Schickfuß I.                                                                                                      | " v. Haber.                      |  |  |  |  |  |
| Portepee-Fähnrichs:                                                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |
| r. Schlichting.                                                                                                        | v. Zollikoffer.                  |  |  |  |  |  |
| v. Lobenthal.                                                                                                          | Frhr. Gans Edler zu Butlit.      |  |  |  |  |  |
| Unterstab:                                                                                                             |                                  |  |  |  |  |  |
| Stabs-Arzt Dr. Krautwurft.                                                                                             | Rechnungsführer SL. a. D. Gabel. |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                      | " " Braun.                       |  |  |  |  |  |
| · ·                                                                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |

Im Dezember 1852 kam ber Raiser Frang Joseph von Defterreich nach Berlin, und tropbem bie Refruten noch nicht ausgebilbet waren, fand zu Ehren bes hohen Besuches eine Parade der Truppen unter den Linden statt, zu der die Züge in der Stärke von 20 Rotten erscheinen mußten und über welche sich der König sehr zufrieden ausssprach.

Am 12. Juli 1855 wurde Oberft Graf v. d. Schulenburg zum 1855. Kommandeur der 4. Infanterie-Brigade ernannt, und der Oberftlieutenant v. Le Blanc-Souville, disher Kommandeur des II. Bataillons 2. Garde-Regiments z. F., erhielt das Regiment.

Eugen Ernst v. Le Blanc-Souville, am 17. April 1801 zu Magdeburg geboren, trat im Jahre 1818 in die 3. Pionier-Abtheilung ein, wurde aber noch in demselben Jahre als Portepee-Fähnrich in das 2. Garde-Regiment z. F. verseht. In diesem Regiment wurde er 1819 zum Sekondlieutenant, 1833 zum Premierlieutenant und 1840 zum Hauptmann und Kompagnie-Chef befördert. Nachdem er mehrfach als Adjutant bei höheren Stäben Dienst gethan hatte, wurde er 1847 zum Major in der Adjutantur ernannt (beim Gouvernement von Berlin), im Jahre 1850 aber wieder in das 2. Garde-Regiment z. F. verseht und 1853 zum Oberstlieutenant befördert.

Nachdem im Februar 1857 ber Generallieutenant v. Möllendorff 1857. seinen Abschied genommen hatte, wurde die Eintheilung des Gardekorps abermals geändert. Die bisherige Eintheilung in Garde-Infanterie und Kavallerie wurde aufgehoben und zwei gemischte Divisionen wie bei den anderen Armeekorps des Heeres eingeführt. Zuerst erhielt Prinz Friedrich Carl, im Herbst des Jahres Generallieutenant v. Bonin die 1. Garde-Division.

Schon zu bieser Zeit begann ber Gesundheitszustand bes Königs wankend zu werden, so daß bereits Sein Geburtstag nur durch einen Gottesdienst geseiert wurde. Bald darauf nahm der König auf ärztliches Anrathen Seinen Aufenthalt in Italien und übertrug dem Prinzen von Preußen die Führung der Staatsgeschäfte, die derselbe auch nicht wieder aus den Händen legen sollte. Im Oktober 1858 wurde der Prinz förmlich zum Regenten berusen.

Im Mai 1858 wurde Oberst v. Le Blanc-Souville zum Komman- 1858. beur der 10. Infanterie-Brigade ernannt, und Oberstlieutenant v. Löwen- feld erhielt das Kommando des Regiments, nachdem er dis zum Jahre 1857 Kommandeur des Füsilier-Bataillons 1. Garde-Regiments z. F. gewesen, dann zum Flügel-Adjutanten und bald darauf zum Führer des Königs-Regiments (Nr. 2) ernannt worden war. Seit der Errichtung des Regiments dem Offiziersorps angehörig, selbst ein Träger des in demselben ausgeprägten Strebens nach kriegsgemäßer und

für bie Ausnutung bes Zündnabelgewehrs nothiger Durchbilbung bes Infanteriften, trat nun biefer Mann als Rommanbeur mit feiner gangen Kraft zur Erreichung jenes Zieles ein. Das Regiment verbankt ihm zunächst und vor allen Andern die hohe Ausbildung in der Anwendung ber Kompagnie-Kolonnen, wodurch wohl hauptsächlich bie glückliche Umbildung besselben in ein Füfilier-Regiment angebahnt worden ift. v. Löwenfelb nach unten wie nach oben bin fast immer völliges Berftandnig, von Bielen nicht ungewöhnliche Unterftugung erfuhr, zeigt, wie fach- und zeitgemäß fein Streben mar. Ueber bie Eindrude von einer Befichtigung beim Regiment fcreibt Major v. Döring vom Generalstabe ber 3. Division (später Rommanbeur bes Regiments Elisabeth, + 1870 bei Bionville) an Pring Friedrich Carl am 10. 2. 60.:

"Beute habe ich beim Garbe-Referve-Regiment einer Borftellung alter Leute beigewohnt, welche manches Intereffante bot. Es murbe ber Anfchlag im Liegen und Anien geubt, wobei alte Mantel gur Schonung ber Borstellungssachen die Unterlage bilbeten, außerbem schräger Anschlag im Gliebe, Freiubungen mit bem Gewehr als Borübung jum Anschlag, Marmiren einer Rompagnie und manche andere Dinge, welche ich bisher nicht zum Gegenstand von Inspizirungen habe machen feben, und bie bas Aufleimen neuer Gebanken anbeuten. Bei Offizieren und Mannichaften zeigte fich viel Munterfeit, Appell, Luft und Liebe gur Sache."

Schon bas folgende Sahr brachte friegerifche Berwickelungen burch ben amischen Frankreich und Desterreich geführten Rrieg in Oberitalien. Breußen war geneigt mit Desterreich gemeinsam vorzugehen und ruftete. Im Mai befahl ber König die Kriegsbereitschaft bes Garbeforps, und um die Mitte des Monats trafen auch beim Regiment die Reserven ein. 16 6 Am 16. Juni murbe bann bie Mobilmachung bes Beeres befohlen, von ber nach ber angegebenen Beftimmung im Mobilmachungsplan bas Regiment also ausgeschlossen blieb, und somit brach von Neuem eine bochst trubselige Zeit für baffelbe an. Zahlreiche Abkommanbirungen riffen babei bas Offizierkorps völlig auseinander,\*) bie wenigen Aurudbleibenden traf ein anftrengender Dienft, ben bie allgemeine Riebergeichlagen-

<sup>\*)</sup> Es murben abkommandirt:

Bum 1. Garde-Landwehr-Regiment, Baupimann v. b. Anefebed,

Brem. Lieut. v. Legat a. Romp. Führer.

v. Lattre I.,

Get.≠ v. Witleben,

v. Schoenaich,

v. Beng.

Bum 2. Barbe-Landwehr-Regiment. Sauptmann v. Eberhardt,

v. Scheel,

Prem. Lieut. v. Schon,

v. Unruh,

v. Pirch,

v. Szimonsty.

heit nur um so brückender empfinden ließ. Auch der gemeine Mann fühlte sich schlecht behandelt, denn obgleich er denselben Dienst thun mußte wie die Leute der mobilen Regimenter, erhielt er doch eine viel geringere Berpslegung, was um so augenfälliger war, als die besser verpslegten Mannschaften des Kaiser Alexander-Regiments mit uns dieselbe Kaserne theilten. Allerdings wurden dem Regiment auch Offiziere der Linie und der Landwehr zugewiesen, doch diese kamen misvergnügt zu dem immobilen Truppentheil, so daß dadurch in der Stimmung nichts gebessert werden konnte. Man muß diese Zeit selbst im Regiment mit erlebt haben, um die Unerquicklichseit der herrschenden Berhältnisse richtig würdigen zu können, namentlich als sich das Heer in Marsch zu sehen begann. Aber das Schlimmste wurde dem Regiment noch erspart, die Regimenter waren noch nicht ausgerückt, als plöplich der am 11. Juli abgeschlossene Friede von Villafranca dem Kriege schon vor seinem Entstehen ein Ende machte.

So war benn auch biesmal wieder das Gewitter ohne bleibenden Schaden vorübergegangen, aber so konnte es nun und nimmermehr bleiben; der Zustand, daß das Regiment ein für alle Male dazu verdammt sein sollte, im Kriege die Besahung von Festungen zu bilden, war unerträglich. Wenigstens das Gute hatte diese neue Modismachung, daß sie einen neuen Anlaß gab, um Aushebung dieser Bestimmung zu bitten. Und diesmal wurde der Augenblick nicht verpaßt.

Riemand besser als der Oberst v. Löwenfeld selbst kannte ja die Bergangenheit, Niemand mehr als er hatte unter den disherigen Berhältnissen leiden müssen; und so erreichte denn auch der Oberst, gestüht auf die anerkannte Tüchtigkeit des Regiments und unterstüht durch die Borgesehten, nicht nur das Erbetene, sondern das Regiment wurde durch die Errichtung eines dritten Batailsons auf die Stärke der anderen Garde-Regimenter gebracht.

Die Ereigniffe ber Jahre 1859\*) und 1860 find befannt. Durch

Brem.-Lieut. v. Schlütter a. Romp.-Führer, " v. Breberlow,

Sel.= " v. haber, Set.-Lieut. Graf v. Bethufy-Quc,

Bum 3. Garde-Landwehr-Regiment. Bum 4. Garbe-Landwehr-Regiment. Sauptmann v. Schickfuß I., Sauptmann v. Heinemann,

<sup>..</sup> v. Redern, .. v. Bünau, .. v. Bünau, .. v. Lattre II., .. v. Bonin, .. v. Schäffer.

<sup>\*)</sup> Als am 27. Januar 1859 eine Abtheilung ber 8. Kompagnie auf bem Grügmacher exerzirte, ertonten die Kanonenschüffe, die die erwartete Entbindung der Frau Prinzessin Friedrich Wilhelm anzeigten. Sobald der für die Geburt eines zukunftigen

bie Mobilmachung 1859 hatte sich von Neuem herausgestellt, daß die Rusammensehung bes Beeres nicht mehr für ben Staat und die Bedürfniffe ber Zeit paffe. Namentlich erreichte burch bie allmälig eingetretene Bermehrung der Bevölkerung die Bahl bes jährlich einzustellenden Erfages nicht im Entfernteften mehr bie Bahl ber vorhandenen bienftfähigen Manner von 20 Jahren, so bag also keine allgemeine Dienstausbilbung mehr ftattfand. Die Friedensstämme mußten bemnach vermehrt werben. um die größere Bahl ber bienftpflichtigen und bienftfähigen Mannichaften ausbilben zu können. Außerbem mar aus ben öfteren Mobilmachungen hervorgegangen, bag burch bie Einreihung ber Landwehr in bas Felbheer Landwehrtruppen, b. h. Männer von 25 bis 32 Jahren, welche meift Familienväter maren, von ihrem Beruf fortgeholt merben mußten, mährend große Massen gang junger Leute ruhig zu Sause blieben. Diefer Ungerechtigkeit ein Biel ju feten und die alteren Rlaffen ber friegs= fähigen Bevölferung nur bann aus ihrer Beschäftigung berauszureifen. wenn wirklich die Gefahr bes Baterlandes ein solches Opfer verlangt, machte die Bermehrung ber Friedensftamme und die Berweifung ber Landwehr in ihre rechtmäßige Stellung, die eines mächtigen Rudhaltes für das heer, nothig. Dies geschah durch die "Reorganisation ber Armee" im Jahre 1860, bei welcher 36 neue Infanterie-Regimenter gebilbet wurden und fammtliche 9 Reserve-Regimenter in Füfilier-Regimenter zu je 3 Bataillonen umgewandelt wurden.



**(4)** 

## Das Garde . Füsilier : Regiment.

# Friedensjahre unter dem Pring-Regenten und Rönig Wilhelm I. — 1864. —

1880. III. Bataillons in Folge der Allerhöchsten Kabinets = Ordre vom 23. 5. 1860, durch welche der Prinz-Regent befahl, daß am 1. Juni das III. Bataillon des Garde = Referve = Regiments aufzustellen sei und

Thronerben entscheibende Schuß gefallen war, ließ ber Offizier prafentiren und bem jungen Prinzen ein dreifaches hurrah ausbringen, er wird somit unserem jegigen Allerhöchsten Kriegsherrn die erste öffentliche Strenbezeugung erwiesen haben.

daß das Regiment von diesem Tage ab die Benennung "Garde-Füsilier-Regiment" anzunehmen habe. Die Stärke des Bataillons wurde dis zur nächsten Rekruteneinstellung auf 640 Köpfe festgestellt. Das Regiment sollte zur leichten Infanterie gehören und demselben Ersahmannschaften zugeführt werden, die für diese Wasse besonders geeignet wären und sich bei geringerer Größe durch Körperkraft und Gewandtheit hervorthäten. Es erhielt die Uniform des 1. Garde-Regiments z. F. mit gelben Schulterklappen und für alle Bataillone schwarzes Lederzeug, somit also seine jehige Unisorm.

Am 27. Mai wurde Major Knappe v. Anappstädt mit ber 27. 5. Aufstellung bes neuen Bataillons beauftragt, mährend Major v. Pape, bisher Kommandeur bes Potsdamer Kadettenhauses — der spätere Divisions- kommandeur im Feldzuge 1870/71 und Kommandirende General — zum Führer des II. Bataillons ernannt wurde.

An Unteroffizieren und Mannschaften erhielt bas III. Bataillon:

| Voin | 1. Garbe-Regiment            | Unteroffig. | Gefr.<br>9 | Spiclleute. | Gem.<br>123 | Köpfe.<br>135 |
|------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| ,,   | 2. " "                       | 11          | 9          | 3           | 114         | 137           |
| ,,   | Raiser Alexander-Regt        | 11          | 9          | 3           | 114         | 137           |
| ,,   | Raiser Franz-Regt            | 11          | 9          | 3           | 114         | 137           |
| "    | I. u. II. Bat. des Regts.    | 31          | 18         | 4           | 35          | 88            |
| Von  | ber Unteroffizierschule 6 38 | öglinge .   |            |             |             | 6             |
|      | _                            |             |            | Im C        | danzen      | 640.          |

Während die von den Garde-Regimentern abgegebenen Gemeinen sämmtlich dem III. Bataillon zugewiesen wurden, geschah dies mit den Unterossizieren nur theilweise, denn um sogleich eine einheitliche Ausbildung im Regiment sicherzustellen, wurden die neuen Unterossizierkorps, namentlich die Unterossiziere in besonderer Dienststellung, aus den alten Kompagnien des Regiments genommen. Die Ofsiziere wurden vom Regiment nur kommandirt, wie dies im ganzen Heere geschah. Indeh schon am 1. Juli verwandelte eine Allerhöchste Kabinets-Ordre diese Kommandirungen in endgültige Versehungen.

Danach war die 1. Rangliste des Garde-Füsilier-Regiments folgende: Kommandeur Oberst v. Löwenfeld, Flügel-Abjutant Sr. Majestät.

| Major | v. Pape,              | II. Bataillo | n. |
|-------|-----------------------|--------------|----|
| ,,    | Anappe v. Anappstädt, | III. "       |    |
| ,,    | v. Münchhaufen,       | I. "         |    |
| ,,    | v. d. Anefebeck.      | Stab.        |    |

| Hauptm.             | . v. Hellborff, 7. Komp.  | Set. Lt. | v. Rebern, Abj. I, Bat.      |  |
|---------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--|
| "                   | v. Tiegen u. Hennig,      | "        | Frhr. Hoverbeck v.           |  |
|                     | 9. Romp.                  |          | Schoenaich.                  |  |
| "                   | v. Eberhardt, 3. "        | "        | v. Pirch.                    |  |
| "                   | v. Lepell, 12. "          | "        | v. Lattre II.                |  |
| "                   | v. Tempski, 2. "          | "        | Bleden v. Schmeling.         |  |
| "                   | v. Schickfuß, 5. "        | "        | Frhr. Gans Edler zu          |  |
| "                   | v. Anobelsdorff, 8. "     |          | Putlit, Adj. III. Bat.       |  |
| "                   | v. Flotow, ·1. "          | "        | v. Pent.                     |  |
| "                   | v. Brederlow, 10. "       | "        | v. Psselstein, Adj. II. Bat. |  |
| "                   | v. Bülow, 4. "            | "        | v. Zollikoffer I.            |  |
| "                   | v. Scheel, 11. "          | ,,       | v. Szimonsky.                |  |
| ,,                  | v. Gauvain, 6. "          | "        | v. Putikamer.                |  |
| Prem.=L             | t. v. Schlütter.          | "        | v. Schäffer.                 |  |
| "                   | Lölhöffel v. Löwensprung. | "        | v. d. Trent.                 |  |
| "                   | v. Legat, kommand. z.     | "        | Frhr. Hiller v. Gärt-        |  |
|                     | 4. Garde-InfBrig.         |          | ringen II.                   |  |
| "                   | v. Not, kommand. z.       | "        | v. d. Mülbe.                 |  |
|                     | 1. Garde-Div.             | "        | v. Platen.                   |  |
| "                   | Bar. Hundt v. Hafften.    | "        | v. Roon.                     |  |
| "                   | v. Lattre I.              | "        | v. Damit.                    |  |
| "                   | Frhr. v. Buddenbrod.      | "        | v. Zollikoffer II.           |  |
| "                   | v. Poser.                 | "        | v. Müller.                   |  |
| "                   | v. Schlichting.           | "        | v. Obernit.                  |  |
| "                   | Graf v. Bethusn=Huc.      | "        | v. Miglaff.                  |  |
| "                   | v. Wigleben.              | "        | v. Garn.                     |  |
| Set.=Lt.            | Vogelen.                  | "        | v. Henning auf Schönhoff.    |  |
| "                   | Frhr. Hiller v. Gart-     | "        | v. Bomsdorff.                |  |
|                     | ringen I., Rgts.=Adj.     | "        | v. Kröcher.                  |  |
| Portepee-Fähnrichs: |                           |          |                              |  |

Graf v. Stosch. Graf v. Schwerin. v. Auw.

v. Malinowsti. v. St. Paul. Bar. v. Richthoffen.

### Unterftab:

Regts.=Arzt: Ober=Stabs=Arzt Dr. Krautwurst. Stabsarzt Dr. Schelle. Affistenz-Arzt: Cellarius. " Dr. Rebenftein. Bahlmeifter: Lieut a. D. Gabel. Wolter.

Rabede.

Buerft fam es barauf an, bie Luden, welche bie Umgeftaltung in bie alten Truppentheile geriffen, zu verwinden, fowie die neuen Aufftellungen ben alten ebenbürtig zu machen. Beim Regiment mar bas leicht und ichnell burchgeführt; bas neue Bataillon, beffen Offiziere und Unteroffiziere ja überwiegend aus ben alten Bataillonen genommen waren, war in furger Beit ichon jenen gleich. Dann aber hatte fich burch bie Bermehrung ber fefte Bille bes Bring-Regenten ausgebrückt, bag Breugen von jest ab auf eigenen Rugen fteben folle, und fo erhielt bas Seer in bem Bewußtsein, bag es ber fefte Rudhalt biefes Roniglichen Willens fein muffe, ben machtigen Antrieb, bas Sochfte in friegerifcher Ausbildung ju leiften, bamit ber Ronig auch auf ein völlig leiftungsfähiges Beer rechnen fonne. Die friegerischen Ereignisse von 1859, in benen bie beiben friegsgeübteften Beere Europas fich gegenübergeftanben hatten, und in welchem zum erften Male auf beiben Seiten gezogene Schußwaffen geführt worben waren, gaben Unregung, über unfere Taftif und Erergirübungen nachzubenfen. Dant ben befonderen Bestrebungen bes Dberft v. Löwenfeld, welche reichliche Unterftühungen in allen Schichten bes Regiments fanden, murbe bei ben lebungen überall ben neuen Anforderungen des Krieges Ausbruck gegeben, und schon damals, glaube ich, hat bas Regiment gezeigt, bag Strammbeit und Mannszucht feineswegs bort weichen muffen, wo eine Truppe fachgemäß jeben Mann und jebe Baffe gur Geltung zu bringen fucht, fonbern im Gegentheil, daß nur eine Truppe bies mit Erfolg burchführen fann, bei welcher jene Grundeigenschaften jebem Solbaten gur Ratur geworben find. Dies zeigte fich fcon im Frieden auf dem Exergirplat wie in ben hochintereffanten Berbftmanovern in ber Gegend von Fürstenwalbe. Go enbete bas Jahr 1860 in jeber Beziehung gunftig fur bas Regiment.

Am 2. Januar 1861 enbete plötlich ein sanster Tod die bereits 1861. über zwei Jahre andauernden Leiden unseres geliebten Königs; schon <sup>2. 1.</sup> am Nachmittag besselben Tages schwur das Regiment dem neuen König Wilhelm die Treue.

Am 7. Januar fand bei einer äußerst starken Kälte die seierliche 7. 1. Beisetzung der Leiche des hochseligen Königs in der Friedensstriche zu Potsdam statt. Die rechten Flügelkompagnien der drei Bataillone bildeten das fünste Bataillon der Leichenparade, welche Generallieutenant v. Schlezmüller befehligte, eine vierte aus dem ganzen Regimente zusammengesetzte Kompagnie stand Spalier unter Besehl des Generalmajors v. d. Mülde. Schon 5 Uhr Morgens wurden die Flügelkompagnien, um  $5^{1/2}$  Uhr die zusammengesetzte mit der Eisenbahn nach Potsdam besördert, und erst spät Abends trasen sie wieder in der Kaserne ein. Es war ein

sehr anstrengender Tag gewesen, viele Leute hatten erfrorene Gliebmaßen.

- von höchster militärischer Bedeutung, die Fahnenweihe. Auch unser III. Bataillon erhielt seine Fahne.
- 20. 11. 60. Schon am 29. November des vergangenen Jahres war folgende Allerhöchste Kabinets-Ordre erlassen:

"Ich will die Annagelung und Einweihung der an sechs Jäger-Bataillone und das Garbe-Pionier-Bataillon, an die acht Linien-Pionier-Bataillone und an die neu formirten Truppentheile zu verleihenden Fahnen und Standarten in Meiner Gegenwart vollziehen lassen und befehle, daß die Annagelung am 17. Januar künstigen Jahres im Königlichen Schloß, die Einweihung aber am Krönungstage vor dem Denkmale des hochseligen Königs Friedrich des Großen, Majestät, in Berlin stattsinden soll. Zur Beiwohnung dieser Feierlichseit sind:

- 1) . . . . . (betrifft die neu gebilbeten Infanterie-Regimenter);
- 2) von jedem der neu errichteten dritten Bataillone Garde-Füfilier-Regiments und der acht Linien-Füfilier-Regimenter der Regiments-Kommandeur, 1 Hauptmann, 1 Unteroffizier (auch Feldwebel), 1 Füfilier;
- 3) u. s. w. zu entsenden.

Sie haben diese Meine Ordre bekannt zu machen und das Er-forderliche zu veranlassen.

Berlin, den 29. November 1860.

Im Namen Sr. Majestät Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent. v. Roon.

Un ben Kriegsminifter."

Abweichend von diesem Besehl wurde von unserem III. Bataillon das ganze Offizierkorps zur Annagelung in den Rittersaal des König-lichen Schlosses besohlen, wo sämmtliche neuen Fahnen des Garbekorps ausgelegt waren.

Der König schlug ben ersten Nagel zunächst ber Spitze ein, bann folgte die Königin, die Kronprinzliche Familie, die sämmtlichen anwesenden Königlichen Prinzen und Prinzessinnen, die Fürstlichen Gäste, die Kommandirenden Generale, die unmittelbaren Borgesetzen des Regiments, der Oberst v. Löwenfeld, das Ofsizierkorps des Bataillons und endlich die Abordnung der Mannschaften.

Am folgenden Tage war die feierliche Einweihung und Uebergabe 18. 1. der Fahnen an die Truppen oder an die Abordnungen derfelben, dann eine Parade.

Es war ein großartiger, unvergeßlicher Anblick, als sich die 142 Fahnen, einen wahren Bald bildend, geleitet durch die Leidkompagnie des 1. Garde-Regiments in majestätischer Haltung vom Schlosse aus nach dem Denkmal des großen Königs bewegten. Hier standen unter Befehl des Generalmajors v. d. Mülbe diejenigen Gardetruppen, welche neue Fahnen erhielten, um den vor dem Denkmal errichteten Altar ein offenes Biereck bildend, ausmarschirt, auf dem rechten Flügel das III. Bataillon des Regiments.

Je eine Kompagnie ber alten Garbe-Regimenter bilbete, in zwei Bataillone zusammengestellt, Spalier auf ber Nordseite bes Opernplates und bes Lustgartens, mährend bie fübliche Seite burch bie Kavallerie eingenommen wurde.

Die Weihrebe hielt der Hofprediger D. Thielen. Nach dem Gottesbienste marschirten die Garbetruppen vor ihrem obersten Kriegsherrn vorbei, die jungen zuerst, dann die zusammengestellten Bataillone der alten. Mittags hatte das Offizierkorps eine große Tasel in dem festlich geschmückten Speisesaal des Regiments, zu welcher die Abordnungen der acht Linien-Füsilier-Regimenter eingeladen worden waren. Zum Nachtisch wurde das neue Gewehr herumgezeigt, mit dem die Füsilier-Regimenter bewaffnet werden sollten. Das Regiment erhielt das neue Gewehr im April und zu derselben Zeit auch Kompagnie-Packfarren und neue Munitionswagen, wie solche sämmtliche Füsilier-Bataillone des Heeres im Gebrauch hatten.

Am 18. Oktober besselben Jahres fand in Königsberg die seierliche 18. 10. Krönung statt. Zu der dorthin besohlenen Abordnung traten vom Regiment der Kommandeur, der Hauptmann v. Flotow, Premierlieutenant Lölhössel v. Löwensprung und ein aus ausgesuchten Mannschaften des ganzen Regiments bestehender Zug mit der Fahne des III. Bataillons. In allen Standorten des Königreiches wurde der Krönungstag durch Gottesbienst und abendlichen Ball für die Mannschaften geseiert.

Am 22. zog der König unter allgemeinem Jubel und der regsten 22. 10. Betheiligung der Bevölferung in Berlin ein, am folgenden Tage fand eine große Parade auf dem Tempelhofer Felde, danach große Desilircour im weißen Saale statt. Die Hoffestlichseiten dehnten sich aber noch bis in die Mitte des November aus, und viele Fürstliche Herrschaften waren bei dieser Gelegenheit in Berlin versammelt. Eine großartige Abendmussik am 16. November, die das Gardesorps seinem Kriegsherrn darbrachte, 16. 11. bildete den Schluß der Festlichkeiten.

1882. Noch eines Festes im Regiment mussen wir hier Erwähnung thun. 15. 8. Am 15. März 1862 wurde durch eine Theater-Borstellung, der sich ein Ball auschloß, die Vergrößerung der Ofsizier-Speiseanstalt gefeiert. Der König und sämmtliche Königliche Prinzen und Vorgesetzte beehrten das Regiment mit ihrer Anwesenheit.

1868. Im März 1863 wurde Oberst v. Löwenselb zum Kommandeur der 10. Infanterie-Brigade ernannt, und Oberstlieutenant v. Obernit, bisher Abjutant des Kronprinzen, wurde sein Nachsolger (später General-Abjutant Kaiser Wilhelms des Großen und Kommandirender General des XIV. Armeesorps).

Hogo v. Obernit wurde am 16. April 1819 in Weftpreußen geboren, erhielt seine Erziehung im Königlichen Kadettenkorps zu Kulm und Berlin und wurde im August 1836 als Sekondlieutenant im 4. Infanterie-Regiment angestellt. Schon früh wurde er zum Abjutanten ernannt, besuchte von 1843 bis 45 die Allgemeine Kriegsschule und fand dann in verschiedenen Abjutanten-Stellungen sowie deim Generalstabe Berwendung, dis er 1853 in den Generalstad versetzt wurde, dem er dis 1857 angehört hat. Während dieser Zeit war er 1849 zum Premierlieutenant, 1852 zum Hauptmann, 1856 zum Major befördert worden. 1857 wurde Major v. Obernit Kommandeur des II Bataillons 1. Garde-Regiments z. F., aber schon im folgenden Jahre zum Abjutanten des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen ernannt. In dieser Stellung zum Oberstlieutenant befördert, erhielt er 1863 unser Regiment.

Das Jahr 1863, das fünfzigste nach dem glorreichen Jahre ber Erhebung von 1813, tann mit seinen zahlreichen Erinnerungsfesten fo recht als das Rahr ber Borbereitungen für die nun schnell folgenden friegerischen Ereignisse angesehen werben. Unser Regiment konnte allerbings bei biefen ringsherum gefeierten Erinnerungen gewiffermagen nur auhörend theilnehmen; boch bas ichabete nichts, bas preußische Berg mar 17. 8. doch freudig erhoben, als am 17. März, dem Tage des Aufrufs "An Mein Bolt", ber König alle bie alten Rrieger und Rampfgenoffen Seiner Jugend im Luftgarten um Sich versammelte und ben Grundftein jum Denkmal König Friedrich Wilhelms III. legte. Freilich trug keiner biefer Rrieger unfere junge Uniform, feiner fragte nach unferen Sahnen, welche mit im Rreife um ben Grundstein herumstanden, auch feine Thaten bes Regiments fonnten unfere Bedanten gurudichweifen laffen in jene glorreichen Zeiten. Rein! - Nur auf die Bukunft maren fic gerichtet, es ben Batern gleich zu thun, auch unfern Fahnen Ruhm zu erwerben, das maren unfere Gelübbe - bas bie Riele, auf welche fich unfere Blide richteten.

Und als der König einst wieder die Truppen um dasselbe Denkmal versammelte — am 16. Juni 1871, dem Tage des Einzuges in Berlin — als wieder unsere Fahnen um das Denkmal standen, von dem nun der verhüllende Borhang siel, da waren diese Ziele erreicht: mit stolzen Thaten konnten auch wir und unsere Fahnen, jeht auch Kampsgenossen Kaiser und König Wilhelms I., vor Seinen Hochseligen Bater hintreten.

Doch fehren wir wieder zum Jahre 1863 zurück. Vorläufig kam im Verlauf des militärischen Dienstes noch nichts Ungewöhnliches vor. Im Herbeit sand das große Manöver gegen das III. Armeesorps bei Müncheberg und Strausberg statt, während sich schon die Diplomatie im regen Kampf um die Zukunft Schleswig-Holsteins befand. In Dänemark hatte der 1863 zur Regierung gelangte König Christian IX. die Einverleibung Schleswigs ausgesprochen und dadurch den Londoner Vertrag verlett. Der Deutsche Bund erhob Einspruch, und die beiden Großmächte desselben, Desterreich und Verußen, rücken in Schleswig-Holstein ein.

Leiber gehörte unser Regiment nicht zu den Truppentheilen, die der zusammengeschten Garbe-Division zugetheilt wurden, obgleich die Hoffnungen des Regiments, diesen Krieg mitzumachen, wohl berechtigt waren. Nur der Sekondlieutenant v. Roon, der sich gerade zur Dienstelistung bei dem 7. Jäger-Bataillon befand, nahm in der 13. Division an dem Kriege theil.

Dem egiment wurde der Auftrag, die Genesenen des mobilen Heeres in Berlin anzusammeln und durch Kommandos ihren Truppentheilen zuzussühren. Hierdurch gelangten mehrere Offiziere des Regiments zum Feldheere und erhielten Gelegenheit, an Gesechten theilzunehmen, da sie immer nach Auflösung ihres Kommandos einige Zeit auf dem Kriegsschauplatze verweilen durften.

Am meisten Glück hatte ber Sekonblieutenant v. Müller, ber mit 18. 4. bem 4. Garbe-Regiment 3. F. die Erstürmung der Düppeler Schanzen mitmachte und bafür den Rothen Adler-Orden 4. Klasse mit Schwertern erhielt. Sein Bursche, Füsilier Meyer-Langewisch der 7. Kompagnie, wurde an diesem Tage schwer verwundet, als er zur Rettung seines, wie er glaubte, verwundeten Offiziers aus der dritten Parallele herbeieilte, trothem ihm Lieutenant v. Müller den bestimmten Besehl gegeben hatte, in der Deckung zu bleiben. Am folgenden Tage starb dieser Tapfere, der erste von seindlicher Kugel getrossene Garde-Füsilier. Er hatte mehr als seine Psticht gethan.

Da am 26. Juni ber mit ben Danen am 20. April abgeschloffene 28. 6. Baffenstillstand abgelaufen war, ohne bei ber Hartnäckigkeit bes Gegners zum Frieden zu führen, ba ferner an ber Oftseküste ein starkes banisches

Geschwader kreuzte und die Insel Rügen zu gefährden schien, so wurde es nöthig, zum Schutz gegen dänische Landung schnell ein Truppenkorps auf die Insel zu wersen. Es wurde unter Besehl des Generalmajors v. Alvensleben III. eine gemischte Brigade zusammengezogen, bestehend aus dem Regiment, dem Garde-Jäger-Bataillon, dem I. und Füsilier-Bataillon des 14. Infanterie-Regiments, 1 Kompagnie des 42. Infanterie-Regiments, 2 Eskadrons des 9. Ulanen-Regiments, 2 Batterien der Gardeund 1 Batterie der 2. Artillerie-Brigade.

28. 6. Der Befehl für das Regiment traf am Abend des 28. Juni ein; dasselbe war allerdings noch kriegs=, indeß keineswegs marschbereit,\*) es waren sogar viele Offiziere zur Uebung des Garde-Landwehr-Bataillons Magdeburg abwesend, kehrten aber zufällig diesen Abend zurück.

Mit ungeheuerem Jubel wurde die Nachricht von dem befohlenen Ausmarsch aufgenommen, die ganze Nacht hindurch mit der größten Anstrengung an der Ausgabe von Kleidungsstücken und Stiefeln, wie an der Herbeischaffung der Kriegsmunition gearbeitet, und schon am 20. 6. Morgen des 29. 4½ Uhr früh konnte das III. Bataillon als erste Staffel auf der Eisenbahn nach Stralsund und von dort auf drei Kanonen-booten und zwei kleineren Dampsschiffen nach Lauterbach dei Putdus befördert werden. Abends 10 Uhr landete das Bataillon unter den Augen des Admirals Prinz Adalbert und sollte noch in der Nacht dis in die Gegend von Sagard, auf den Halbinsel Jasmund, marschiren. Dieses Ziel wurde indeh mit der übermüdeten Mannschaft, und da auch eine Landung der Dänen nicht wahrscheinlich schien, nicht erreicht, das Bataillon vielmehr für einige Nachtstunden in Zirkow und Gegend einquartiert. Am 30. marschirte dann das Bataillon über die schmale Heide in die bei und süblich Sagard angewiesenen Duartiere.

Die beiben anderen Bataillone des Regiments folgten um 7 ½ und um 9 Uhr Bormittags auf der Eisenbahn; es erreichte das II. Bataillon noch in der Nacht 3 Uhr, dis auf's Aeußerste erschöpft, Bergen, während das I., 9 Uhr Abends in Stralsund ankommend, die Nacht in der Festung zubrachte und erst am folgenden Tage auf dem vom III. Bataillone eingeschlagenen Bege über Lauterbach in seine Aufstellung an der Nordund Oftseeküste Jasmunds einrückte.

General v. Alvensleben gab folgenden Befehl über die Besehung ber Insel:

<sup>\*)</sup> Am 18. Mai war schon der alteste Jahrgang der Reserven in die Heimath entlassen worden.

#### Detachementsbefehl.

1) Das I, und Füfilier-Bataillon bes 14. Infanterie-Regiments, bie gezogene Batterie der 2. Artillerie-Brigade, die halbe 1. Eskadron 9. Ulanen-Regiments unter Befehl des Oberstlieutenants v. Podewils 14. Infanterie-Regiments auf der Halbinsel Wittow. Der Stab und die Artillerie in Altenkirchen, Alarmplätze Wief und Altenkirchen.

Unter Befehl bes Oberftlieutenants v. Podewils fteht ferner eine Kompagnie bes 42. Infanterie-Regiments an ber Wittower Fähre.

- 2) Das I. und III. Bataillon Garbe-Füfilier-Regiments, die gezogene Garde-Batterie, eine halbe 1. Eskadron 9. Ulanen-Regiments unter Befehl des Oberstlieutenants v. Knappstädt vom Garde-Füsilier-Regiment auf der Halbinsel Jasmund, der Stab in Sagard.
- 3) Das II. Bataislon Garbe-Füsilier-Regiments, die 12pfündige Garde-Batterie, 3. Eskadron 9. Ulanen-Regiments in Bergen und Gegend, das Garde-Jäger-Bataislon in Putbus unter Besehl des Oberstlieutenants v. Werder,\*) Kommandeur des Garde-Jäger-Bataislons, dessen Stabnach Putbus zu verlegen ist.

Der Marmplat ber Abtheilung ift Lubtow.

Die ad 2 und 3 genannten Truppentheile stehen unter Befehl bes Oberften v. Obernit, welcher seinen Stab nach Sagard verlegt.

Die genannten Kommandos melden telegraphisch nach Sagard, sobald sie ihre Kantonnements eingenommen haben. Dieselben sind mit den Lokalbehörden vor der Hand kriegsgemäß zum Schutze der Küsten anzuordnen. Zu diesem Zwecke verfügen die obengenannten Kommandeure bis auf Weiteres selbstständig. Die Absicht ist, bei einer etwaigen Landung der Dänen die Abtheilung ad 1 und 2, resp. ad 2 und 3 zusammen gegen die gefährdete Stelle operiren zu lassen. Bei der Wittower und Liehower Fähre werden zur Erleichterung der Kommuniskationen Boote stationirt werden.

Die speziellen Befehle werben nachfolgen. Ich werbe in Sagard Quartier nehmen.

Stralfund, ben 29. Juni 1864.

v. Allvensleben.

In Folge biefes Befehls wurde vom Oberft v. Obernit bie Bewachung ber Rufte in folgender Art geregelt.

Die Rufte murbe im Abichnitte getheilt und jeder Abichnitt einer

<sup>\*)</sup> Der fpatere Kommandeur unseres Regiments.

v. b. Marbe, Garbe-Rufilier-Regt. 2, Muft.

Kompagnie, welche hinter bemfelben in Quartier lag, zur besonderen Bewachung übergeben.

- Die 4. Kompagnie beobachtete ben Abschnitt von Königshörn bei Glowe bis Koosborf.
  - Die 3. Rompagnie von Roosborf bis jum Königsftuhl.
  - Die 2. Kompagnie befette ben Königsftuhl felbft.
  - Die 1. Kompagnie beobachtete vom Königsftuhl bis Crampas.
  - Die 12. Kompagnie von Crampas bis Neu-Mucran.
  - Die 11. Kompagnie von Neu-Mucran bis zum Beibehof.
  - Eine Rompagnie bes II. Bataillons vom Beibehof bis Bing.

Bon bort bis zum Thiessower Hömt, wo eine Kanonenbootssotille ben rechten Flügel beckte, bewachte das Garde-Jäger-Bataillon die Küste. Gleicherweise wurde die linke Flanke der Besatzung auf Wittow durch eine beim Dornbusch kreuzende Kanonenbootssotille gedeckt.

Die Quartiere des Regiments waren folgende:

#### Regimentsftab: Sagard.

#### Stab des I. Bataillons: Sagard.

- 1. Rompagnie Sagnit, Crampas, Dargaft, Wittenfelbe.
- 2. " Promoifel, Plutow, Neddesit, Beustrin, Besselin, Faltenburg.
- 3. " Ripmerow, Hagen, Biette, Lohme, Narbewit, Blandow.
- 4. " Glowe, Ruschvitz (zwei Drittel gezogene Garbe-Batterie), Balberac, Spyker (ein Drittel der Batterie), Bobbin, Polchow, Campe, für Polchow nach einigen Tagen Koosborf. III. Bataillon. Stab: Sagard.
  - 9. Kompagnie Sagard.
- 10. " Borwerk (ein Biertel ber 1. Eskabron 9. Manen), Capelle, Marlow, balb noch Neuhof und später bafür Mönkenborf.
- 11. " Dubnit, Wostevit, Borchtit, Saiser, Werber.
- 12. " Landen, Clementelvit, Mönkenborf, Mucran; Mönkenborf wurde balb an die 10. Kompagnie abgetreten.
  - II. Bataillon. Stab, 5., 6. und 8. Kompagnie: Bergen.
- 7. Kompagnie Lubkow, Dollahn, Buhlit, Prora und Heibehof, Tribberat und Hagen, in beiben letteren Orten außerdem die 12 pfündige Garbe-Batterie.
  - Am 12. Juli löfte bie 6. bie 7. Kompagnie ab.

Die Offiziere waren folgenbermaßen bei ben Kompagnien vertheilt: Regimentsstab: Oberst v. Obernit.

Abjutant: Premierlieutenant v. Pffelftein. Regimentsarzt: Ober-Stabsarzt Dr. Krautwurft

- I. Bataillon. Kommandeur: Major v. Tießen und Hennig. Abjutant: Sekonblieutenant v. Henning auf Schönhoff I.
- 1. Kompagnie. Hauptmann v. Flotow. Prem.-Lieut. v. Pirch. Sek.-Lieut. v. Obernih.

v. Alvensleben.

2. Kompagnie. Hauptmann v. Tempski. Sek.-Lieut. v. Sapmonski I.

, " v. Sydow.

" " Frhr. v. Puttkamer.

3. Kompagnie. Hauptm. Frhr. v. Bubbenbrod. Sek.-Lieut. v. Malhahn.

" " v. Szymonski II.

" " Frhr. v. Troschke.

4. Rompagnie.

Hauptm. v. Bülow. Prem.-Lieut. Vogelen.

Sek.-Lieut. Graf v. Schwerin.

Affistenzarzt Cellarius.

- II. Bataillon. Kommandeur: Major v. d. Knesebeck. Abjutant: Sekonblieutenant Frhr. v. Bobelschwingh.
- 5. Kompagnie. Hauptm. v. Schickfuß.

Prem.-Lieut. v. Redern. Set.-Lieut. v. Blaten.

" " v Miglaff I.

" v. Rabe.

6. Rompagnie.

Hauptm. v. Gauvain. Prem.-Lieut. v. Ribbentrop. Sek.-Lieut. v. Miglaff II. 7. Kompagnie.

Hauptm. v. Schlütter. Prem.-Lieut. v. Schlichting. Sek.-Lieut. v. Müller.

" " Frhr. v. Stillfried.

8. Kompagnie. Hauptm. v. Knobelsborff. Prem.-Lieut. Frhr. zu Putlit. Sel.-Lieut. v. St. Paul. v. Bonin.

Stabsarzt Dr. Rebenstein.

- III. Bataillon. Kommandeur: Oberstlieutenant Knappe v. Knappstädt. Abjutant: Sekondlieutenant v. Bomsdorff.
- 9. Kompagnie. Hauptm. v. Lattre. Pr.-Lt. v. Trebra v. 1. Jäg.-Bat. Sek.-Lieut. v. Byern " Graf v. Carmer.
- 10. Kompagnie. Hauptm. v. Brederlow. Prem.=Lieut. Bleden v. Schmeling. Sek.=Lieut. v. d. Mülbe. " Welzer.

6\*

11. Kompagnie.

12. Kompagnie.

Sauptm. Lölhöffel v. Löwensprung, Sauptm. v. Bofer. Prem.-Lieut. v. Wipleben. Sek-Lieut, p. Kröcher II.

Prem.-Lieut. v. Bent.

Sek.-Lieut. v. Damit.

Ebler v. d. Planit.

Bei ber Sandwerksstätte in Berlin: Major v. Eberhardt. Sekondlieutenant Frbr. v. Gemmingen.

Rriegerische Thaten find mahrend bes Aufenthaltes auf Rugen nicht zu verzeichnen, wohl aber murbe bie Zeit benutt, um bei fteter Bachsamkeit an ber Rufte bas Regiment im Felbbienft zu üben und namentlich an andauernde Eilmärsche zu gewöhnen, welche nach allen möglichen Landungspunkten bin ausgeführt murben. Um bei einer feindlichen Landung, auf die freilich bald jede Soffnung schwand. schnell und ficher zu alarmiren, waren auf ben bochft gelegenen Bunften ber Gegend Kanale aufgestellt, die fofort angezündet werben follten. sobald ber Feind eine Landung begann. Bei jedem Fanal befand fich eine Drientirungsrofe, damit ber Poften felbst in ber Nacht über die Richtung im Klaren mar, aus ber er bas Feuerzeichen zuerst gesehen hatte.

Doch ber Dane that uns nicht ben Gefallen zu landen, er freuzte nur außer Kanonenschufweite ber Infel. Daß indeß unsere Anstalten zweckentsprechend waren und die Bachsamkeit ber Mannschaften trot ber langen Dauer und ber großen Sicherheit nicht nachließ, zeigte ber aller-12. 7. bings blinde, boch feineswegs beabsichtigte Marm am Abend bes 13. Juli. Man hatte nämlich in Rutbus beliebt, ju Ehren bes Geburtstages ber Fürstin Banda ein Teuerwerk zu veranftalten, aber sobald bort die erfte Rakete in die stillen Abendlüfte emporstieg, ging auch ber Alarm los.

Sofort ließ hauptmann v. Bulow am entgegengesetten Ende in Glowe eine gleiche Rafete fteigen, ebenfo fcnell flammten fammtliche Fanale auf, fein einziges Schwefelholzchen versagte an biefem Abend, und in der größten Eile und Ordnung versammelten fich die Kompagnien auf ihren Alarmpläten, um fcmell auf Glowe, ben gefährbet geglaubten Bunft, gufammengezogen zu werden. Babrendbeffen fvielte ber Telegraph amifchen Butbus, Sagard und Arfona. Niemand wollte Etwas gefeben, Reiner alarmirt haben, bis endlich auf bie schriftliche Melbung bes Sauptmann v. Bulow ber Urfprung bes Alarms in Butbus gefunden wurde, und von dort die Meldung des Garde-Rager-Bataillons von bem ftattgehabten Generwerk anlangte. Nach biefer Aufflärung tonnte fich benn Alles wieder zur Rube begeben.

2m 19. Juli follten für die nach bem Festlande gurudfehrenden beiben Bataillone bes 14. Infanterie-Regiments bas Garbe-Jäger-Bataillon nach der Salbinfel Bittow verlegt werden, doch murbe diefer Marich porläufig aufgeschoben, als am 18. die Rommandantur von Stralfund ben Abichluß bes Baffenftillftanbes melbete. Rach einigen Stunden wurde die Nachricht babin berichtigt, daß der Waffenstillftand gwar abgeschloffen mar, aber erft am 20. Mittags beginnen follte. In Folge beffen murben am 18. Mittags bie 4. und 9. Kompagnie unter Major v. Tiegen nach Bittow gesendet, mahrend die 10. die Ruftenbewachung bei Glowe in dem Abschnitt der 4. zu übernehmen hatte. Am 20. Mittags fehrten die Kompagnien in ihre Quartiere gurud. Bon diefem Tage ab trat eine neue Truppeneintheilung für bas Detachement, fowie eine anderweitige Unterbringung für die Dauer bes Baffenftillstandes, der vorläufig bis jum 31. Juli Nachts 12 Uhr mahren follte, ein:

Rommandeur bes Detachements: General-Major v. Alvensleben III., Rommanbeur ber 5. Infanterie-Brigabe.

Abjutant 1) Get.-Lieut. v. Lindequift vom Raifer - Alexander = Regt.

2) v. Sendebred vom 42. Inf.-Regt.

I. Kommando auf Jasmund und Rügen.

Dberft v. Obernit, Kommandeur bes Garbe-Füfilier-Regts.

1) Abtheilung auf Jasmund: Dberftlieutenant v. Anappftabt.

I. und III. Bataillon Garbe-Füfilier-Regiments.

Die halbe 1. Estadron 9. Ulanen- | mahrend ber Baffen-Regiments, Die 1. Spfündige Batterie,

rube zur Abtheilung Bergen fommanbirt.

2) Abtheilung in Bergen: Major v. b. Anefebed.

II. Bataillon Garde-Füfilier-Regiments.

3. Esfabron 9. Ulanen-Regiments.

2. 12 pfündige Garbe-Batterie.

3) Abtheilung in Butbus: Major v. Olczewsky vom 42, Regt.

2. und 3. Kompagnie 42. Infanterie-Regiments.

II. Rommando auf Wittow. Kommandeur: Oberftlieutenant v. Werber, Rommanbeur bes Garbe-Jager-Bataillons,

Das Garbe-Jäger-Bataillon.

Die halbe 1. Estadron 9. Ulanen-Regiments.

3. 6pfündige Batterie 2. Artillerie-Brigade.

Auf Jasmund blieben bie Rompagnien in ihren Begirfen liegen,

nur belegten sie alle die kleinen Ortschaften, welche bisher nicht benutt werden konnten, um die Kompagnien nicht zu setsplittern.

Bom II. Bataillon blieb nur die 6. Kompagnie in Bergen, die 7. wurde in dem Raume zwischen Bergen, Ralswiel und Patig, die 5. zwischen Bergen, Kubbelkow, Neu-Tilzow und Kaiserit, die 8. zwischen Putbus, Lauterbach, Posewald und Neu-Pastit einquartiert.

Wenn auch somit bieser Ausstug des Regiments gänzlich undlutig geblieben war, so war der Ausenthalt auf der Insel Rügen doch eine selten angenehme Zeit in dem militärischen Leben des Regiments geworden, Dank der Freundlichkeit, mit der die Bewohner Rügens es aufnahmen, sowie der landschaftlichen Schönheit der Gegend. Nur mit Wehmuth sahen wir dem bevorstehenden strengen Garnisonleben in Berlin entgegen. Das Andenken an die schöne Sommerzeit auf Rügen, namentlich an den glänzenden Ball auf Studdenkammer, währte noch lange im Regiment.

Mit dem Ablauf der Waffenruhe zog sich das II. Bataillon wieder in engere Quartiere zusammen. Die 6., 7. und 8. Kompagnie kamen nach Bergen,\*) die 5. in die Gegend von Lubkow, und die früher gegebenen Befehle in Betreff der Küstendewachung sollten wieder in Kraft treten, aber die Waffenruhe wurde verlängert und der Krieg begann 11. 8. nicht wieder. Bis zum 11. August blied das Regiment indeh noch auf der Insel, an diesem Tage wurde der Rückmarsch nach Berlin befohlen.

Das II. Bataillon versammelte fich noch am 11. in Bergen, marschirte am 12. nach Stralsund und gelangte mit ber Eisenbahn am 13. nach Berlin.

Das I. Bataillon marschirte am 12. nach Bergen, am 13. nach Stralsund, bas III. Bataillon am 12. nach Putbus und Umgegend, am 14. 8. 13. ebenfalls nach Stralsund, beibe Bataillone kamen am 14. nach Berlin zurück.

Am 15. August wurden die Reserven in die Heimath entlassen, und sofort begannen auch die größeren Uebungen, die erst Ende September in dem großen Manöver des Korps gegen die 7. Division bei Brandenburg ihren Abschluß fanden.

Am Ende des Jahres kamen unsere mit Ruhm gekrönten Truppen aus Schleswig-Holstein zurud. Zuerst rudten die öfterreichischen Regimenter, von denen ein Theil in der Kaserne Quartier erhielt und deren Offizierkorps bei den verschiedenen Berliner Offizierkorps speisten, durch

<sup>\*)</sup> In Lauterbach blieben 1 Offizier, 20 Mann der 8. Kompagnie. In Rals-wied blieben 1 Unterossizier, 10 Mann der 7. Kompagnie.

Berlin, wo sie von dem Könige besichtigt wurden.\*) Dann hielten am 7. Dezember die Truppen des III. Armeeforps, am 17. die zusammengesette Garde-Division und am 20. die übrigen Truppen ihren seierlichen Einzug in die Hauptstadt. Am 18. Dezember sand in der Garnisonkirche Dank-Gottesdienst für den am 30. Oktober zu Wien geschlossenen Frieden 18. 12. statt. Zur Erinnerung an die ruhmvollen Kämpse in dem Schleswig-Holsteinischen Kriege besahl der König die Errichtung eines Denkmals auf dem Königsplate. Am 18. April des solgenden Jahres wurde der Grundstein gelegt, das Ossizierkorps, sowie die 1. Kompagnie des Regiments 1865. 18. 4. waren dei dieser Feierlichseit anwesend, doch sollte es nicht eher enthüllt werden, dis neue Siege des preußsschen Heeres ihm eine erhöhte Besetutung verliehen hatten.

Bereits mit dem Abschluß des Wiener Friedens war das Bündniß zwischen Desterreich und Preußen, das im Beginn des Jahres Europa in Staunen gesetzt und zum ruhigen Zusehen des Arieges in Dänemark gezwungen hatte, in der Wurzel gebrochen. Die gemeinschaftliche Besetzung von Schleswig-Holstein und die Offenhaltung der Frage, was aus den Herzogthümern werden sollte, bedeutete nur eine Berlegung der Schwierigkeiten und Verwicklungen. Was jetzt noch an Abmachungen zwischen den beiden Mächten solgte, waren nur Maßregeln, die den Kamps verschieben und vor Europa die Friedensliebe beweisen sollten, aber den Krieg selbst nicht mehr umgehen konnten.



<sup>\*)</sup> Beim Regiment wurden einquartiert:

<sup>1) 21.</sup> u. 22.: Stab u. I. Bat. Infant. Regts. Rr. 64 Ronig Wilhelm.

<sup>2) 23.</sup> u. 24.: " I. " " " 80 Pring holftein.

<sup>3) 25-26.</sup> fruh: " I. " " 14 Großherzog von Beffen.

<sup>4) 26.</sup> u. 27.: Brigadestab des Generals v. Rostiz und II. Bataillon Infanterie-Regiments Rr. 27 König der Belgier.

Die Stuben ber 1., 2., 5., 6., 9. und 10. Rompagnie wurden für die öfterreichischen Truppen leer gemacht.

# II. Theil.

# Der Jeldzug gegen Gefferreich.

#### 1. Abschnitt.

# Der Beginn des Krieges und der Ginmarich in Bohmen.

1888. Folge der seit dem Wiener Frieden zwischen Desterreich und Preußen entstandenen Reibungen sah sich der König bereits im März 1866 genöthigt, den Besehl zur Mobilmachung eines Theils des Heeres zu geben. Diesem Besehle folgte nach und nach die Mobilisirung des ganzen Heeres.

Am 7. Juni rückte General v. Manteuffel in das holsteinsche Gebiet ein und zwang die schwachen öfterreichischen Streitkräfte, über die Elbe und aus dem Lande zu weichen. General Frhr. v. d. Gablenz zog dieselben auf der Eisendahn nach Süddeutschland zurück. In Folge dessen beantragte Desterreich am 11. Juni beim Deutschen Bunde die "Exekution" gegen Preußen, und nachdem dieser Antrag in der Sitzung am 14. die Stimmenmehrheit erhalten hatte, erklärte der preußische Gesandte v. Savigny, daß seine Regierung den Deutschen Bund für ausgelöst betrachte, dagegen an der Einheit des deutschen Bolkes sesthalte und bereit sei, einen neuen Deutschen Bund mit densenigen Regierungen abzuschließen, die auf seinen Antrag einzugehen geneigt seien.

15. 6. Am 15. Juni wurden Hannover, Sachsen und Kurhessen nochmals besonders zur Neutralität unter der Bedingung des späteren Eintritts in den neuen Deutschen Bund aufgefordert; da diese Staaten indeß auch jett die Borschläge nicht annahmen, erklärte ihnen Preußen am folgenden Tage den Krieg. Mit Desterreich betrachtete man sich seit dem 14. Juni als im Kriege besindlich.

Um 15. Juni rückten die preußischen Truppen in Sachsen und am 23. in Böhmen ein.

Für das Garbekorps kam am 3. Mai der Befehl zur Kriegsbereit: 8.5. schaft, dem am 7. Mai, mit Jubel begrüßt, die Allerhöchste Kabinets: 7.5 Ordre zur Mobilmachung folgte — mit Jubel begrüßt vor Allen von unserem Regiment, welches, das einzige im Korps, noch keine Gelegensheit gehabt hatte, sich mit einem Feinde zu messen. Endlich wurde dieser Wunsch erfüllt, endlich war es Wirklichseit! Auch das Regiment sollte jest vor dem Feinde seinen Werth erproben und zeigen, daß es des Allerhöchsten Vertrauens würdig sei.

Der 4. Mai wurde als der erfte Mobilmachungstag gerechnet, und mit ihm begannen die feit lange gefesselten Kräfte sich zu regen.

Wer fennt nicht in jegiger Zeit eine preugische Mobilmachung!

Wer weiß nicht, welche mubfelige, langweilige und Körper wie Beift gang in Anspruch nehmenbe Arbeit bem frifden, frohlichen Musmarich vorangeht; boch Alles ift nichts gegen bie qualende Ungewißheit, mit ber namentlich ber Berufssolbat fort und fort die Frage im Bergen erörtert: "Kommft du mit gum mobilen Regiment, ober mußt bu bier zu Saufe bleiben? Wirft bu bie Leute, welche bu ausgebilbet, mit benen bu Jahre beines Lebens gearbeitet haft, jest im Rampfe Birft bu jest ernten, mas bu gefaet, ober werben neue Refruten bein Loos fein, mahrend ein Anderer mit beinem Fleige Lorbeeren pfludt?" Der Regiments-Rommanbeur wie ber Abjutant werben, wo fie fich feben laffen, mit Bliden verfolgt, als ob fie ben letten Richterfpruch zu fällen hatten. Und freilich, oft ift bie Beröffentlichung ber Rriegs-Ranglifte ein Richterspruch, für Ginige über ihre gange militarische Laufbahn, für Andere auch über Leben und Tod. Bahrlich, es ift ein Glud, daß feine Zeit jum Grubeln vorhanden ift, daß Kommandos, Reifen und anftrengende Thätigkeit die Zeit bagu nehmen und ben Körper ju furger Rachtruhe zwingen; aber es ift nicht leicht, feine felbftfüchtigen Gebanten gu unterbruden und fich rudhaltslos ber Pflicht und bem Bohle bes Gangen in aufreibenber Arbeit hingugeben.

Bom 9. Mai ab, bem Tage, an bem die Waffen für die Kriegs- 9. 5. verstärfung empfangen wurden, begannen allmälig die Reserven beim Regiment einzutreffen. Alle frisch und munter, Alle in froher Erwartung einer thatenreichen Zukunft, Keiner dabei, der mit schwerem Herzen zur Fahne zurückgekommen wäre, oder wenigstens Keiner, der sich dieses hätte merken lassen. Sie suchten und fanden ja alte Borgesetze und Bekannte. Hauptmann und Feldwebel sahen freilich mit betrübtem Herzen nicht Alle wieder erscheinen, auf die sie gerechnet. Leider hatte wieder ein großer Theil der Reservisten den neuen Garde-Regimentern überwiesen werden müssen, die bei ihrer schwäckeren Friedensstärke

bis jest noch nicht die volle Zahl an Referviften befitzen konnten. Schmerzlich wurden so viele wadre Leute vermißt, die auch am liebsten zum alten Regiment zurudgefommen waren.

Am 14. Mai wurden die Reit- und Zugpferbe empfangen. Bon jest ab wurden täglich durch einen Sergeanten von der Garde-Artillerie Fahrübungen auf dem Grütmacher abgehalten, die die ganze Gegend unsicher machten. Bald indeß werden Gespann und Autscher einig, auch die rohen Reitpferbe geben sich dem Billen des Reiters, oder vielmehr dieser als der Klügere läßt die hohe Schule vorläufig fallen und begnügt sich, das Pferd so zu benutzen, wie es eben geht, d. h. zum Pachpferde.

16. 6. Endlich konnte auch am 15. Mai die Kriegs-Rangliste veröffentlicht und am 16. das Ersatbataillon in der Stärke von 58 Unteroffizieren, 424 Füfilieren zusammengestellt werden.

Die Rriegs-Ranglifte lautete:

Regiments-Rommanbeur: Dberft v. Dbernit;

vom 25. Mai ab Oberstlieutenant v. Werber (am 26. Mai Oberst); Absutant: Prem.-Lt. v. d. Mülbe I.

Regiments-Argt: Dr. Rrautwurft.

#### I. Bataillon.

Rommanbeur: Major v. Tiegen und Hennig.

Abjutant: Set.-Lt. v. Bnern.

## 1. Komp.

Prem. Lt. u. Führer v. Rebern. Sel.-Lt. Frhr. v. Bobelschwingh. " Frhr. v. Mirbach. Portepee-Fähnr. Frhr. v. Buddenbrock.

2. Romp.

Dauptm. u. Chef v. Ameybe. Eck.-Vt. v. Obernit.

Dertell.

#### 3. Romp.

Prem.-Lt. u. Führer Bogeley. Sek.-Lt. Frhr. v. Puttkamer. " Frhr. v. Trojchke. Portepee-Fähnr. v. Dewiß.

#### 4. Romp.

Prem.-Lt. u. Führer Frhr. Sans Ebler zu Putlig. Set.-Lt. v. Müller. ... Mollarb.

2118 Zahlmeifter: Feldwebel Schmidt.

#### II. Bataillon.

Rommanbeur: Oberftlieutenant v. b. Anefebed.

Abjutunt: Gel. Rt. v. Platen. (am 26. Mai Premierlieutenant).

5. Komp.

Hauptm. u. Chef v. Schickfuß. Sek.-Lt. v. Sybow.

" v. Saufin.

Portepee-Fähnr. v. Meien.

6. Romp.

Prem.-Lt. und Führer Graf v. Bethusp-Huc (am 26. Mai Hauptmann).

Set.-Lt. v. Mitlaff II.

" v. Kontfi.

Portepee-Fähnr. v. b. Mülbe.

7. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Ribbentrop. Sel.-Lt. Ebler v. b. Blanik.

, v. Drigalski.

Portepee-Fähnr. v. Buch.

8. Komp.

Hauptm. u. Chef v. Anobelsborff. Set.-Lt. v. Schlegell.

" v. d. Mülbe II.

Portepee-Fähnr. v. Gottberg.

Bataillons-Arzt: Assistenz-Arzt Dr. Knoche.

Bahlmeifter: Ebermein.

#### III. Bataillon.

Rommandeur: Oberftlieutenant Graf v. Walberfee.

Abjutant: Set.=Lt. v. Bomsborff.

9. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Schlichting. Sel.-Lt. v. Malkahn.

" v. Kröcher II. Portepee-Fähnr. v. Knorr.

10. Romp.

Hauptm. u. Chef v. Brederlow. Sel.-Lt. v. Kröcher I.

v. Alvensleben I.

11. Komp.

Prem.-Lt. und Führer Bleden v. Schmeling.

Set.-Lt. Graf v. Carmer.

v. Trotha.

Portepee-Fähnr. v. Schaper.

12. Romp.

hauptm. u. Chef v. Pofer.

Prem.=Lt. v. Pent.

Sek.-Lt. Göbide vom 27. Landw.-Regiment.

v. Avensleben II.

Stabsarzt: Dr. Wolff.

Zahlmeister: Knick.

Erfap-Bataillon.

Rommanbeur: Dberftlieutenant 3. D. Graf Find v. Findenstein.

Abjutant: Set.-Lt. Frbr. v. Stillfrieb.

| Hauptni. Lölhöffel v. Löwen- | SelLt. v. Damip.        |
|------------------------------|-------------------------|
| sprung.                      | " Graf v. Wartensleben. |
| " Frhr. v. Budbenbrod.       | " Frhr. v. Gemmingen.   |
| PremLt. v. Wigleben.         | " Frhr. v. Canit und    |
| " v. Lattre.                 | Dallwiß.                |
| " v. Bredow.                 |                         |

#### Abkommanbirt:

Major Frhr. v. Esebect als Kommandeur des Cottbuser Garde-Landwehr-Bataillons.

| Hauptmann v. Bülow              | zum  | Garde-Landw. = Bataillon |    |          | Cottbus.    |
|---------------------------------|------|--------------------------|----|----------|-------------|
| Prem.=Lt. v. Pirch              | "    | "                        | "  | "        | "           |
| SekLt. v. Roon                  | "    | ,,                       | "  | "        | "           |
| " Graf v. Schwer                | in " | "                        | "  | "        | Berlin.     |
| " v. Szymonski                  | ,,   | "                        | ,, | "        | Cotibus.    |
| " v. St. Paul                   | "    | "                        | ,, | "        | Berlin.     |
| " v. Rabe                       | "    | ,,                       | ,, | ,,       | Cottbus.    |
| " Melzer                        | "    | ,,                       | ,, |          | Berlin.     |
| " v. Kirchbach                  | ,,   | ,,                       | ,, | ,,       | Cottbus.    |
| " v. Arnim                      |      | ,,                       | ,, | ,,       | ,,          |
| " v. Henning auf                | •    |                          | ., | "        | "           |
| őchönhoff II.                   | ,,   | ,,                       | "  |          |             |
| " v. Mitslaff I. a<br>Regiment. |      |                          |    | 1. Garbe | · Landwehr= |
| n Olasia ana (                  |      |                          |    | Ø        |             |

- " v. Bonin zum Garde-Landwehr-Bataillon Graubenz.
- hauptmann v. Flotow zur Stabswache im Großen hauptquartier.
  - " v. Gauvain als Platmajor in Potsbam (am 26. Mai à la suite gestellt).
- Prem.-Lt. v. Psselstein als Abjutant zur 4. Garde-Infanterie-Brigade.
- Sek. v. Henning auf Schönhoff I. als Ordonnanz Dffizier zur 2. Garbe-Infanterie-Brigade.
- 20. 5. Am 20. Mai konnte das Regiment die Bollendung seiner Mobilmachung melden.

Die abkommandirten Offiziere verließen schon in diesen Tagen das Regiment und begaben sich auf ihre Posten. Es war ein wehmüthiges Abschiedsmahl, nach welchem das ganze Offizierkorps sich auf eine so lange und wichtige Zeit trennte. Aber noch eine andere Trennung

ftand bem Regiment vor bem Ausmarsch bevor. Der Kommanbeur, Oberst v. Obernit, wurde am 20. Mai zum Kommandeur der 1. Garbe-Insanterie-Brigade ernannt. An seine Stelle trat der Oberstlieutenant und Flügel-Abjutant Sr. Majestät v. Werder, bisher Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons.

Das Regiment sah ben Obersten v. Obernit in diesem Augenblick, zu dem er es seit drei Jahren gründlich vorbereitet hatte, sehr ungern scheiden, es war aber in Zukunft so glücklich, unter seinen Augen kämpsen zu können und von ihm auch bei Soor belobt zu werden.

Der neue Regiments - Kommandeur, Bernhard Franz Wilhelm v. Werber, geboren am 23. Februar 1823, Sohn des Generals der Infanterie v. Werder, hatte seine Erziehung im Kadettenkorps erhalten und war 1840 als Sekondlieutenant im 1. Garde-Regiment z. F. angestellt worden. In diesem Regimente diente v. Werder dis zum Jahre 1857, in der letzten Zeit mit dem Kommando der Schul-Abtheilung (jett Unteroffizierschule) betraut. Im Oktober 1857, am Tage des 50. Dienstindsläums König Friedrich Wilhelm IV., der zu gleicher Zeit auch der Judiläumstag des 1. Garde-Regiments war, wurde der Hauptmann v. Werder zur Dienstleistung beim Könige kommandirt. Bald darauf zum Flügel-Abjutanten ernannt, blieb v. Werder auch beim Könige Wilhelm I. in dieser Stellung, wurde dann 1861 zum Kommandeur des Garde-Jäger-Bataillons ernannt, von wo aus er zu unserm Regimente kam.

Am 26. Mai hatte die Berliner Garnison noch einmal große Parade 28. 5. und zwar mit der ganzen feldmäßigen Ausrüstung. Am 28. sehte sich 28. 5. das Gardesorps nach der Lausit in Bewegung, um zur Armee des Prinzen Friedrich Carl zu stoßen.

Nur die 2. Garde - Infanterie - Brigade, d. h. das 2. Garde-Regiment 3. F. und das Garde-Füsilier-Regiment (das 4. Garde-Regiment 3. F. wurde während des Feldzuges anderweitig verwendet), sowie das 1. Garde-Regiment 3. F. mußten noch vorläufig in Berlin und Potsdam bleiben. Selten wird ein Befehl mit schwererem Herzen aufgenommen und selten eine Zeit ungeduldiger ertragen worden sein, als die 14 Tage, die noch dis zum wirklichen Ausmarsch verliesen und mit Feldbienst und Schießübungen ausgefüllt werden mußten.

Endlich am 12. Juni traf ber Marschbefehl auch für bas Re= 12. 6. giment ein, und zwar nicht nach der Lausit, sondern nach Schlesien. Nachdem nämlich am 11. Juni die Ausstellung der österreichischen Armee mit sieben Korps in Mähren und nur zwei in Böhmen bekannt geworben war, erhielt bas Garbeforps die Bestimmung, schleunigst zur Berstärfung der zweiten Armee unter Besehl des Kronprinzen nach Schlesien aufzubrechen. Hauptmann v. Awende wurde als Quartiermacher des General-Kommandos vorausgeschickt, und auch die Quartiermacher des Regiments suhren am Abend des 12. nach Brieg, wohin das Regiment im Laufe des 13. folgte.

13. 6. An diesem Tage Morgens 2 Uhr marschirte das I. Bataillon vom Kasernenhof ab, troß der frühen Stunde von der herzlichen Theilnahme der Bürger unserer Borstadt begleitet. Still zog das Bataillon an dem Palais des geliebten Königs vorbei, um die wenigen Augenblick der Ruhe, deren Er gerade jeht so dringend bedurfte, nicht zu stören. Zedermann wußte, daß er seinen König im Felde doch bald wiedersehen würde. Gegen 5 Uhr suhr das Bataillon unter lautem Hurrah aus dem niederschlesisch-märkischen Bahnhose heraus, dem fernen Schlesien entgegen.

Um  $5^1/4$  Uhr Morgens marschirte das II. Bataillon aus der Kaserne ab, diesmal hielt es am Palais, die Fahne trat heraus und gleichzeitig erschien der König in der Unisorm des Regiments, berief die Offiziere zu sich und richtete an sie folgende gnädige Worte:

"Ich will Ihnen, meine Herren, noch ein Lebewohl sagen, bevor Sie die Stadt verlassen. Wir gehen einer sehr ernsten Zeit entgegen. Meine Friedensbemühungen sind so gut als gescheitert. Ich weiß aber, daß Ich Mich auf Sie verlassen kann, und daß bei der vortrefflichen Ausbildung des Regiments dasselbe überall Ehre einlegen wird. Leben Sie wohl, meine Herren!"

Oberstlieutenant v. d. Anesebeck, dem der König die Hand reichte, dankte für das Königliche Bertrauen und versprach im Namen des Bataillons, diesem Bertrauen überall nachzukommen.

Der König ließ dann das Bataillon an fich vorbeimarschiren und entließ es, wobei er jeder Kompagnie "Lebewohl" sagte. Kräftig und mit dem inneren Gelübde, seine Schuldigkeit thun zu wollen, wurde dies "Lebewohl" beantwortet.

Gegen 7 Uhr verließ bas II. Bataillon Berlin.

Das III. Bataislon endlich marschirte um 6 Uhr aus der Kaserne, beren Umgebung noch dichter als früher mit der theilnehmenden Menge angefüllt war. Am Palais angekommen, trat abermals der König mit der Fahne zugleich heraus und sprach zu den Offizieren:

"Meine Herren, bei Ihrem Ausmarsch ruse Ich Ihnen ein herzliches Lebewohl und "Gott sei mit Ihnen" zu. Ich habe das vollste Bertrauen, daß das Bataillon seine Schuldigkeit thun wird. Wir gehen einem sehr ernsten Kampse entgegen. Der Gegner ist uns ebenbürtig. Gott wird entscheiben, auf welcher Seite der Sieg sein wird. Im Momente der Gefahr din Ich bei Ihnen, das verspreche Ich Ihnen. Und nun gehen Sie mit Gott. Abieu, meine Herren!"

Auch dies Bataillon entließ der König mit einem gnädigen Lebewohl. Auf dem Frankfurter Bahnhof fand sich auch der alte General v. Schlichting, der Bater des Hauptmann v. Schlichting, ein, um seinem alten Regiment viel Glück auf den Weg der Ehre zu wünschen. Um 9 Uhr 30 Minuten verließ der Zug unter weitschallendem Hurrah den Bahnhof.

In der Frühe bes 14. Mai langten die Bataillone in Brieg an; von hier aus setten sie sich in Marsch nach ihren Quartieren und gelangten:

```
am 14. ber Regts.-Stab m. b. 1. u. 2. Komp. nach Schuffelborf.
                                                                       14. 6.
        ber Stab bes I. Bat. u. bie 3.
                                                    Grüningen,
                                                 " Hermsborf,
        ber Stab des II. Bat. u. die 5.
                                                    Mollwit, *)
                           bie 6. u. 8.
                                                    Pampit u. Neudorf,
                                                 " Hünern,
                                                 " Rreisewit.
        ber Stab bes III. Bat. u. b. 10.
                                     9.
                                                    Paulau,
                                    11.
                                                    Giersborf.
                                    12.
                                                     Briegschoorf.
```

Sämmtliche Quartiere lagen innerhalb einer Meile um die Stadt Brieg herum. Das Regiment wurde in diesen, wie in allen Quartieren, die es in Schlesien erhielt, ganz vorzüglich aufgenommen. Die Gemeinde Pampit schickte sogar später die Hälfte der Mundverpslegungsgelber mit 42 Thir. dem Regiment nach, mit aufrichtigem Dank für die bewiesene Tapferkeit. Es ist hier wohl der Ort, noch einer anderen

<sup>\*)</sup> Oberftlieutenant v. d. Anesebed sah es als ein sehr glüdliches Borzeichen für sich und sein Bataillon an, daß er in Mollwis, dem Schauplat bes erften Sieges bes großen Königs, einquartiert worden war.

patriotischen Handlung Erwähnung zu thun. Der Hauptmann a. D Frhr. Hiller v. Gärtringen, früher über zehn Jahre lang dem Regiment angehörig, seste eine Belohnung von 100 Thlrn. für jedes vom Regiment dem Feinde abgenommene Geschüß aus, über deren Berwendung zu wohlthätigen Zweden nach dem Kriege bestimmt werden sollte. Diese durch Regimentsbesehl den Kompagnien besannt gemachte Bestimmung erweckte neben dem herzlichsten Dank auch den lebhasten Wetteiser, den edlen Geber möglichst hoch zu besteuern; man wußte, daß dies in seinem Sinne lag. Indessen, auf die Gelegenheit kam Alles an, und diese war nur Wenigen günstig.

18. Am 15. Juni marschirte das Regiment gegen die Reiße, um ben übrigen Theilen des Armeekorps Platz zu machen, benn das Garbekorps sollte sich süblich Brieg hinter der Reiße versammeln.

Es tam ber Regimentsnab nach Michelau,

ber Stab bes I. Bat. mit der 1. u. 3. Romp. nach Deutsch=Leippe,

bie 2. u. 4. " Zeinersborf,

ber Stab bes II. Bataillons und bie 5. " " Dffeg.

die 6. u. 8. " Tharnau,

7. " " Gr.:Gohlau,

ber Stab des III. Bat. u. die halbe 12. " " " AL-Sarne,

\_ 12. \_ Gr.=Sarne,

" " 9. " Taschenberg,

die balbe 9. u. 11. " " " Michelau,

bie 10. \_ Struichwis.

An diesen Tuarrieren blieb das Regiment bis zum 20. Juni. Aleine Ererzir- und Felddienftübungen füllten die Zeit aus, auch wurde die Ruße zu Geländeerkundungen benupt, denn es war immerhin möglich, daß die Teiterreicher uns dier auffuchien. Ueber die Berhältnisse senlich der Grenze wußten wir sehr wenig. Gerückte von Einfällen öfterreichischer Kavallerie kamen auch dis zu uns, wurden indeß immer widerrusen. Ueber die Begebendeiten im Innern Teurschlands dagegen waren wir Tank der regelmäßig eintresenden Briefe und Zeitungen gut unterrichtet. Mit Jubel wurde das energische Borgeben gegen hannover, hessen und Sachsen begrüßt, und so recht aus dem Herzen gesprochen war und der Aufrus des Königs vom 18. Juni:

## An Mein Bolk!

In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem entscheidenden Kampse auszieht, drängt es Mich, zu Meinem Bolk, zu den Söhnen und Enkeln der tapferen Bäter zu reden, zu denen vor einem halben Jahrhundert Mein in Gott ruhender Bater unvergessene Worte sprach.

## "Das Baterland ift in Gefahr!"

Defterreich und ein großer Theil Deutschlands fteht gegen baffelbe in Waffen! Nur wenige Jahre find es ber, seit 3ch aus freiem Entschluß und ohne früherer Unbill zu gedenken, dem Raifer von Defterreich die Bundeshand reichte, als es galt, ein beutsches Land von fremder Berrschaft zu befreien. Aus bem gemeinschaftlich vergoffenen Blute, hoffte 3d, wurde eine Baffenbruderschaft erbluhn, die zu fester, auf gegenfeitiger Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenoffenschaft und mit ihr zu all' bem gemeinsamen Birfen führen murbe, aus welchem Deutschlands innere Wohlfahrt und außere Bebeutung als Frucht bervorgeben follten. Aber Meine Soffnung ift getäuscht worben. Defterreich will nicht vergeffen, daß feine Fürften einft Deutschland beberrichten, in bem jungeren, aber fraftig fich entwickelnden Preugen will es feinen natürlichen Bundesgenoffen, fondern nur einen feindlichen Rebenbuhler erfennen. Breugen, fo meint es, muß in allen feinen Beftrebungen befämpft werben, weil was Preugen frommt, Defterreich ichabe. Die alte unselige Eifersucht ift in hellen Flammen wieder aufgelodert. Breugen foll geschwächt, vernichtet, entehrt werben. Ihm gegenüber gelten feine Berträge mehr, gegen Breugen werben beutsche Bundesfürsten nicht blos aufgerufen, fondern gum Bundesbruch verleitet Bohin wir in Deutschland ichauen, find wir von Feinden umgeben, beren Rampfgeschrei ift: "Erniedrigung Preugens!" Aber in Meinem Bolfe lebt ber Beift von 1813. Ber wird uns einen Jug breit preugischen Bobens rauben, wenn wir ernftlich entschloffen find, die Errungenschaften unferer Bater ju mahren, wenn Ronig und Bolf, burch bie Gefahren bes Baterlandes fefter als je geeint, an die Ehre beffelben Gut und Blut ju feten, für ihre höchfte und beiligfte Aufgabe halten! In forglicher Borausficht beffen, mas nun eingetreten ift, habe 3ch feit Jahren es fur bie erfte v. b. Mulbe, Garbe-Bufilier-Regt. 2. Muft.

Bflicht Meines Königlichen Amtes erkennen muffen, Breugens ftreitbares Bolt für eine ftarte Machtentwickelung vorzubereiten. Befriedigt und guversichtlich wird mit Mir jeder Preuße auf die Baffenmacht bliden, die unsere Grenzen bedt. Mit seinem König an ber Spipe wird fich Breukens Bolt ein mahres Bolt in Baffen fühlen! Unfere Gegner taufchen fich, wenn fie mahnen, Preugen sei burch innere Streitigkeiten gelähmt. Dem Reinde gegenüber ift es einig und ftart, bem Feinde gegenüber gleicht fich aus, mas fich entgegenstand, um bemnächst im Glud und Unglud vereint zu bleiben. Ich habe Alles gethan, um Preußen die Laften und Opfer eines Rrieges zu ersparen, bas weiß Mein Bolf, bas weiß Gott, ber die Bergen pruft. Bis jum letten Augenblid habe 3ch in Gemeinschaft mit England, Frankreich und Rukland die Bege für eine autliche Ausgleichung gesucht und offen erhalten. Defterreich hat nicht gewollt, und andere beutsche Staaten haben fich offen auf feine Seite gestellt. So fei es benn! Richt Mein ift bie Schuld, wenn Mein Bolf fcmeren Rampf tampfen und vielleicht harte Bedrangnig wird erdulden muffen. Aber es ift uns feine Bahl mehr geblieben! Wir muffen fechten um unfere Eriftenz, wir muffen in einen Kampf auf Leben und Tob geben, gegen biejenigen, die das Breufen bes großen Kurfürsten, bes großen Friedrich, das Breußen, wie es aus ben Freiheitstriegen hervorgegangen ift, von ber Stufe berabstogen wollen, auf bie es feiner Fürsten Beift und Rraft, feiner Bolfer Tapferteit, hingebung, Gefittung emporgehoben haben. Alehen mir den Allmächtigen Lenfer ber Geschide ber Böller, ben Lenker ber Schlachten an, daß er unsere Baffen segne! Berleiht uns Gott ben Sieg, bann werden wir auch ftart genug fein, bas lofe Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jest durch diejenigen zerriffen ift, die bas Recht und die Macht bes nationalen Beiftes fürchten, in anderer Geftalt fester und beilvoller zu erneuen.

"Gott mit uns!"

Berlin, den 18. Juni 1866.

Wilhelm.

Am 20. Abende befahl der König, daß am 21. Morgens bei sämmtlichen gegenüberstehenden öfterreichischen Borpoften-Rommanbeuren

Schreiben des Kronprinzen abzugeben seien, des Inhalts, daß durch das Borgehen Desterreichs zu Frankfurt a. M. der Kriegszustand thatsächlich ausgebrochen sei, die preußischen Truppen daher die Weisung erhalten hätten, demgemäß zu versahren. Da somit öffentlich das disherige Auftreten Desterreichs als ein seindliches anerkannt und der Krieg eröffnet war, erließ der Kronprinz an Seine Armee nachfolgenden Besehl:

## Armee-Befehl.

Reiße, ben 20. Juni.

Soldaten der Zweiten Armee! Ihr habt die Worte unseres Königs und Kriegsherrn vernommen! Die Bemühungen Sr. Majestät, dem Lande den Frieden zu erhalten, waren vergeblich. Mit schwerem Herzen, aber stark im Bertrauen auf die Hingebung und Tapserkeit Seiner Armee ist der König entschlossen, zu kämpsen für die Ehre und die Unabhängigseit Preußens, wie für die machtvolle Neugestaltung Deutschlands. Durch die Gnade und das Bertrauen Meines Königlichen Baters an Eure Spihe gestellt, din Ich stolz darauf, als der erste Diener Unsers Königs mit Euch Gut und Blut einzusehen für die heiligsten Güter Unseres Baterlandes. Soldaten! Zum ersten Male seit über 50 Jahren steht Unserem Heere ein ebenbürtiger Feind gegenüber. Bertrauet auf Eure Kraft, auf Unsere bewährten, vorzüglichen Wassen und denkt, es gilt denselben Feind zu besiegen, den einst Unser größter König mit einem kleinen Heere seere schlug.

Und nun vormarts mit ber alten preußischen Lofung:

"Dit Gott für König und Baterland!"

Friedrich Wilhelm.

Das Korps erhielt folgende "Ordre de bataille":

Kommandirender General: General der Kavallerie Pring August von Bürttemberg.

Chef bes Generalftabes: Oberft v. Dannenberg.

Rommandeur ber Artillerie: General-Major v. Colomier.

1. Ingenieur-Offizier: Oberft Biehler.

# Generalftab:

- 1) Major v. Salviati;
- 2) Sauptmann Anton Bring Radziwill.

#### Adjutantur:

- 1) Major Frhr. v. Salmuth vom 2. Garbe-Dragoner-Regiment;
- 2) Hauptmann v. Bancels vom 4. Garbe-Grenadier-Regiment Königin;
- 3) Premierlieutenant von Hellborff vom 1. Garbe-Dragoner-Regiment;
- 4) Premierlieutenant v. Stülpnagel vom 1. Garbe-Regiment 3. F. (ber spätere Rommanbeur bes Regiments);

Avantgarbe: Kommandeur Generallieutenant Frhr. Hiller v. Gärtringen. Generalftabs-Offizier: Major v. Kameke. Abjutanten:

- 1) Premierlieutenant v. Linbequift vom Raifer Alexander-Garbe-Grenadier-Regiment;
- 2) Sekondlieutenant The Losen vom 4. Garbe-Regiment 3. F.
- 2. Garbe-Infanterie-Brigade: General-Major v. Alvensleben.

Garde-Sufaren-Regiment;

- 1. 6pfündige, 1. u. 5. 4pfündige Garbe-Batterie;
- 1. leichtes Felblagareth;
- 1/3 Kompagnie Krankenträger.
- Gros. Kommandeur: Generallieutenant v. Plonsk. Generalstabs-Offizier: Oberstlieutenant v. Boigts-Ahet. Abjutanten:
  - 1) Premierlieutenant v. Beiher vom 1. Garde-Regiment 3. F.;
  - 2) Sekondlieutenant Frhr. v. Hoiningen gen. Huene vom 3. Garbe Grenadier-Regiment Königin Elisabeth.
  - 3. Garbe-Infanterie-Brigabe: Generalmajor v. Bubripfi.
  - 4. Garbe-Infanterie-Brigade: Generalmajor Frhr. v. Loën. (Barbe-Schüßen-Bataillon;
    - 3. Garbe-Ulanen-Regiment;
    - 3. 12 pfündige, 3. 6 pfündige, 3. und 4. 4 pfündige Garbe-Batterie;

Garde-Pionier-Bataillon mit Schanzzeug und Pontonkolonne;

- 2. leichtes Feldlazareth;
- 1/3 Rompagnie Krankenträger.

Reserve. A. Infanteric. Oberft v. Obernit.

1. Garde-Infanterie-Brigade;

Garde-Säger-Bataillon.

B. Kavallerie. Generalmajor Prinz Albrecht Sohn. Schwere Garbe-Kavallerie-Brigabe;

- 3. reitenbe Batterie.
  - C. Artillerie. Oberft Pring Sobenlobe.
- 2. und 4. 6pfündige, 2. und 6. 4pfündige, 4. 12pfündige und 4. reitende Batterie.
  - D. Rolonnen-Abtheilung.
- 9 Munitions-Rolonnen.
  - E. Train und 3 schwere Felblagarethe.

Bon ber Avantgarbe wurde noch am 20. ein Borposten-Detachement unter Oberst v. Krosigk, Kommandeur des Garde-Husaren-Regiments, gegen die Grenze nach Falkenberg vorgeschoben. Es bestand aus dem III. Bataillon des Regiments, 2. und 3. Eskadron Garde-Husaren, 1 Zug der Spfündigen Garde-Batterie.

Morgens 5 Uhr marschirte das Detachement nach Falkenberg, schob Feldwachen gegen Tillowis und Grüben vor und patrouillirte gegen Friedland, ohne indeß vom Feinde etwas zu bemerken.

Das I. Bataillon rückte in die Quartiere des III., in denen die 3. und 4. Kompagnie in der Nacht Alarmquartiere bezogen, auch hinter sich Uebergänge über die Neiße herstellten, während die 1. und 2. Kompagnie, sowie das II. Bataillon, mit kleinen Abtheilungen die Neiße-Brücken und die zum Uebergange geeigneten Stellen des Flusses von Raschwitz die Dohm besetzen. Indessen noch in der Nacht zum 21. traf der Besehl des Armee-Oberkommandos ein, daß sich das Gardekorps mehr rechts schieden sollte, und so marschirte das Regiment am 21. Nachmittags aus den bisher innegehabten Stellungen ab.

Der Regimentsstab, der Stab des
I. Bataillons und die 1. Kompagnie kamen nach . . . Striegendorf,
die 2. Kompagnie nach . . . Deutsch-Jägel,
die 3. Kompagnie nach . . . Rogau,
"4. " " " . . . Gierau,
der Stad des II. Bataillons mit
der 6., 7. und 8. Kompagnie
nach . . . . . . Mittel- u. Ober-Schreibendorf,
die 5. Kompagnie nach . . Polnisch-Jägel,
der Stad des III. Bataillons mit
der 9. Kompagnie nach . . Honigsdorf,
die 10. Kompagnie nach . . Boigtsdorf,
die 11. und 12. Kompagnie nach Endersdorf
in's Quartier.

22.6. Am 22. wurde der Marsch bei drückendster Hitze und unter vielssachem Kreuzen mit Kolonnen des V. Armeekorps fortgesetzt, so daß er bis 10 Stunden dauerte, und zwar:

vom Regimentsftab bis . . . Munfterberg,

vom Stab bes I. Bataillons unb

ber 1. Rompagnie bis . . . Reinbörfel,

von ber 2., 3. und 4. Kompagnie bis Groß-Rossen und ben Berghäusern, vom Stab bes II. Bataillons und

ber 5. und 6. Rompagnie bis Barwalde und Reisegagel,

von der 7. Kompagnie bis . . Schlause,

von ber 8. Kompagnie bis . . Bernsborf.

Das III. Bataillon tam nach Münfterberg.

Jest war das Garbeforps ebenfalls in die erste Linie gerückt, und es unste der Marsch von nun ab kriegsmäßig ausgeführt werden. Die Brigade marschirte deshald als Avantgarde in zwei Kolonnen. Das Regiment mit der 4. Eskadron Husaren und der 5. 4pfündigen Batterie unter Kommando des Oberst v. Werder bildete die linke Flügelkolonne dei Stolz, die Husaren und die 5. Kompagnie im Bortrupp, und marschirte am 23. über Frankenstein nach Silberberg. Die 6. Kompagnie wurde dis Bolpersdorf vorgeschoben, zur Deckung der von dort nach Reurode und nach Glat abgehenden Straßen. Ein Zug unter Lieutenant v. Mitzlaff II. wurde nach Borwerk Hahn, 716 Meter hoch, entsendet, um 8½ Uhr Abends aber nach Ebersdorf vorgeschickt, um auch diese Chaussee nach Glat zu becken. Die Duartiere des Regiments waren folgende:

24. 6. In der Nacht zum 24. hatten wir eine kleine Wiederholung bes nächtlichen Alarms, der noch von Rügen her in Aller Gedächtniß war. Berschiedentlich eingehende Nachrichten über stattgehabte Gesechte und den Anmarsch seindlicher Armeen, verbunden mit den auf allen Bergen lodernden Johannis-Feuern, an deren Bedeutung Niemand dachte, versanlaßten die 6. Kompagnic zu alarmiren. Die ganze Division mit Ausnahme der in Silberberg und Ebersdorf untergebrachten Abtheilungen eilte auf die Alarmpläße und verbrachte so die Nacht unter unnüben

Anstrengungen. Diesmal wurde der falsche Alarm denn auch nicht so gemüthlich wie damals in Rügen aufgenommen, aber wie jedes Ding zwei Seiten hat, so trug das Ereigniß viel dazu bei, daß fortan in der Division alarmirenden Nachrichten nur äußerst vorsichtig Gehör gesichenkt wurde. Der folgende Tag war Sonntag und zugleich ein sehr erwünschter Ruhetag, um Ausbesserungen an Bekleidung und Schuhzeug ausführen zu lassen, bevor wir in das Gebirge eintraten; auch die Fahrzeuge wurden mit hemmvorrichtungen versehen und die Gelegenheit benutzt, um die höchst merkwürdige, jest verfallene Feste Silberberg gründlich zu besehen.

Der Abend brachte dem Regiment noch die traurige Ueberraschung einer neuen Truppeneintheilung der Division, die dadurch nothwendig wurde, daß die 2. Garde-Infanterie-Division eine eigene Straße neben der unsrigen angewiesen erhalten hatte. Die bisherige Avantgarde, zu der das Regiment gehört hatte, trat in den Divisionsverband zurück, und es wurde eine neue Avantgarde aus einzelnen Bataillonen aller Regimenter gebildet.

Die Division gliederte sich bemnach folgendermaßen: Avantgarde: Kommandeur: Oberst v. Kessel, Kommandeur des 1. Garde-Regiments 3. F.;

Die Füfilier-Bataillone des 1., 2., 3. Garde-Regiments 3. F.; das III. Bataillon Garde-Füfilier-Regiments;

- 1. Barbe-Jäger-Rompagnie;
- 4. Esfadron Garbe-Sufaren-Regiments;
- 1. 4pfündige Garbe-Batterie;
- 1. leichtes Feldlazareth.

Gros: Rommandeur: Generalmajor v. Alvensleben.

- 2. Garde-Infanterie-Brigabe. Dberft v. Bape.
  - I. u. II. Bataillon Garbe-Füfilier-Regiments;
  - I. u. II. Bataillon 2. Garbe-Regiments 3. F.;
  - 2. Garbe-Jäger-Rompagnie;
  - 1. Esfadron Garbe-Sufaren-Regiments;
  - 1. 6pfündige Garde-Batterie.
- 1. Barbe-Infanterie-Brigade. Dberft v. Dbernit.
  - I. u. II. Bataillon 3. Garde-Regiments 3. F.;
  - I. u. II. Bataillon 1. Garbe-Regiments 3. F.;
  - 3. u. 4. Garbe-Jäger-Rompagnie;
  - 2 Rompagnien Garbe-Bionier-Bataillons;
  - 2. u. 3. Esfadron Garbe-Sufaren-Regiments;
  - 5. 4pfündige und 4. 12pfündige Garde-Batterie.

Der König hatte nämlich bereits am 22. Juni befohlen, daß die Armee des Kronprinzen gemeinschaftlich mit der Ersten Armee angriffsweise nach Böhmen in der Richtung auf Gitschin vorgehen sollte. In Folge dieses Befehls sollte die Zweite Armee in vier Kolonnen das Gebirge überschreiten, während das VI. Armeesorps diese Bewegung bei Glatzu decken hatte.

Dem I. Armeekorps, gefolgt von der Kavallerie-Division v. Hartmann, wurden die Straßen über Liebau und Schömberg auf Trautenau, dem V. Korps die Straße über Glaß auf Nachod und Jaromer zugewiesen, während das Gardekorps zwischen beiden auf Nebenstraßen das Gedirge überschreiten und zur Unterstüßung der Flügelkolonnen bereit sein sollte. Die 2. Garde-Infanterie-Division schlug den Weg über Polit auf Kosteletz ein und war somit hauptsächlich zur Unterstützung des V. Armeekorps außersehen, während die unsrige durch den Paß von Braunau— Parschnitz auf Eipel und Königinhof marschiren und so dem I. Armeekorps hülfsbereit sein sollte.

25. 6. Am 25. trat die Division den besohlenen Marsch an. General v. Alvensleben besahl an diesem Tage für seine Brigade, daß sortan nur Müßen getragen werden sollten, die Helme wurden an den Tornisterriemen angeschnallt. Die 2. Garde-Insanterie-Brigade trug den ganzen Feldzug über Müßen, die sich indeß als alleinige Kopsbededung unzureichend zeigten, da sie weder gegen Sonne noch Regen irgend wie Schuß gewährten; auch gingen die Helme sehr bald verloren.

An der Spite der Avantgarde marschirte die Husaren-Essadron mit dem III. Bataillon und dem Füsilier-Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F., das dei Bolpersdorf zur Kolonne stieß, durch Neurode dis Scharseneck, woselbst das III. Bataillon des Regiments in einer großen Scheune Alarmquartiere bezog. Nur die 11. Kompagnie wurde ½ Meile süblich gegen die Grenze vorgeschoben, ohne jedoch Borposten auszuseten, da die vorwärts gelegenen Ortschaften von der 2. Garde-Insanterie-Division besetzt waren. Das 1. Bataillon sam nach Baldit, das II. mit dem Regimentsstad und dem II. Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F. nach Neurode ins Quartier. Die Bataillone mußten sich an diesem Tage zum ersten Mal ohne Bordereitungen einquartieren, wurden aber überall sehr bereitwillig ausgenommen.

28. 6. Um 26. Juni Morgens 4 Uhr trat die Avantgarde der Division an und überschritt, das III. Bataillon wieder an der Spize der Infanterie, um 5 Uhr früh bei herrlichem Wetter die österreichische Grenze. Kaum wurden die schwarzgelben Grenzpfähle erblickt, als ein dreimaliges donnerndes Hurrah aus den Kehlen unserer Füsiliere ihnen entgegen-

schallte. Es schien, als ob bereits ein erster, wenn auch unblutiger Sieg mit dem Betreten des seindlichen Landes errungen sei, ein Gefühl, das wir im Jahre 1870 in gleicher Weise hatten, das seine Erslärung in dem Wesen jeder entschiedenen Angriffsbewegung hat. Während noch hinter der Neiße die Ungewißheit, wann und aus welcher Richtung der Feind uns angreisen würde, ein ungemüthliches Gefühl in Manchem hervorrief und fortwährend durch neue Gerüchte auch neue Nahrung erhielt, so wurde, — ich spreche hier nur von der Stellung eines Truppenossigiers aus, — mit dem Ueberschreiten der Grenze die Kriegslage klar, "der Feind sollte in seinem Lande aufgesucht und geschlagen werden", und ein Gesühl der Beruhigung hob den moralischen Muth bedeutend. Das ist ein Bortheil, den jeder Krieg im seindlichen Lande bringen muß.

Schon von der Grenze ab maren fammtliche Orte in Bohmen, die Städte ausgenommen, von ben Einwohnern verlaffen; nur einige alte Beiber ließen fich hier und ba feben, fonft mar Alles mit ber bemeglichen Sabe in die Balber geflohen, benn ber öfterreichifche Solbat wie ber fatholifche Ortspfarrer hatten ben Bauern vorgerebet, daß die Breugen mabre Ungeheuer feien, und namentlich mar bas Gerücht verbreitet worben, daß fammtliche bienfttuchtigen jungen Leute in unfere Regimenter eingeitellt werben wurden. In der erften Zeit rief biefer Unfinn bei unfern Leuten große Beiterfeit bervor, aber ber Gpag hatte auch feine unangenehme Seite, und die Defterreicher hatten fich felbft fehr viel Ungemach und Berluft erfpart, wenn biefe ungereimten Beichulbigungen nicht verbreitet und geglaubt worben waren. Inbeffen war im Augenblid von uns nichts bagegen ju thun, und hinter bem heere machte fich bie Sache von felbit, ja mir erlebten bie Benugthuung, bag bie Einwohner öfter die Meinung aussprachen, fie murben gerne preußisch werben. Eine fleine Meile hinter ber Grenze wurde unter Mufit und Gefang burch bas erfte böhmische Städtchen Braunau marschirt, in welchem ber Kronpring mit feinem Stabe beim Bataillon vorbeiritt. Ein nicht enbenwollender Jubel begrußte ben ehemaligen Divifions-Rommanbeur, unfern jegigen Oberfommandirenden, der das einst Bersprochene, "allein dem Regiment noch Wehlende, die Weuertaufe", uns jest verschaffen follte.

Der Marich wurde hinter Braunau über Dittersbach auf Unter-Bekelsdorf fortgesetzt, wo das III. Bataillon Borposten östlich der berühmten Bekelsdorfer Sandsteinfelsen bis zur 2. Garde-Infanterie-Division nach Pickau hin aussetzte. Auf dem Bege gegen Bischofstein schob die 12. Kompagnie, gegen Starkstadt die 10. Kompagnie eine Feldwache vor, letztere richtete eine dort günstig gelegene Mühle zur Bertheidigung ein. Die 12. Kompagnie besetzte Löchau und forgte für die Berbindungmit Bidau, mahrend die 10. Kompagnie im Befelsborfer Schloffe Marm- quartiere bezog.

Mit der Verpstegung sah es bei den Bataillonen dürftig aus, die Einwohner hatten ihre geringe Habe meist verborgen oder sich mit ihr gestüchtet, und, zur Ehre unserer Leute sei es gesagt, das gewaltsame Beitreiben wollte nicht recht gehen. So blieb von heute ab auf lange Zeit Schmalhans beim Regiment Küchenmeister. Vom Feinde wurde in der Nacht nichts bemerkt.

Das I. und II. Bataillon überschritten hinter ber Avantgarbe unter ben Klangen ber Regimentsmufit "Ich bin ein Breufe" um 9 Uhr bie Grenze. Unmittelbar barauf ließ ber Kronpring bas Regiment an fich vorbeimarschiren; freundlich fagte er ben Leuten "Guten Morgen" und erhielt auf biesen Brug begeifterte Antwort. Der Rronpring ichreibt barüber in seinem Feldzugs-Tagebuche: "Wo mich die Leute erkannten, ward mir eine herzliche Begrüßung zu Theil, namentlich, als ich mit bem Barbe-Füfilier-Regiment bie Stadt Braunau gleichzeitig erreichte." Braunau murbe mit Mufit und Gefang burchichritten und am Ausgange beffelben beim General v. Siller vorbeimarschirt. Endlich zeigten fich auch Reinde, vorläufig allerdings nur in Geftalt breier Bindifchgrag. Dragoner, bie von ben gelben Barbe-Ulanen bei einem fleinen Busammenftog verwundet und gefangen genommen waren. Einer von ben Ulanen war am halfe vermundet aber zu Pferbe geblieben. Den Siegern murbe ein fraftiges Hurrah gebracht, mas ihnen nicht wenig zu gefallen schien; bie armen Burichen auf bem Wagen aber faben übel brein. Die beiben Bataillone gelangten um 2 11hr nach Deutsch-Wernersborf und tamen bort in febr enge Quartiere.

27. 6. Am 27. Juni hatte die Division das Städtchen Eipel, wohl über sechs Meilen entsernt, als Marschziel erhalten, um hier mit der 2. Garde-Infanterie-Division, von der sie bis dorthin durch stelles Gebirgsland getrennt blieb, wieder in Berbindung zu treten. Die Tornister wurden in den folgenden Tagen bis zum 13. Juli gesahren.

Während die 10. und 12. Kompagnie in ihrer Aufstellung bei Unter-Wefelsborf den Marsch der Division deckten und erst eine Stunde später nachfolgten, trat die Division um 4 Uhr früh an und marschirte in der Frische des Morgens durch die wunderschöne Gegend, die, namentlich, nachdem der Morgennebel sich verzogen hatte, Alle erfreute. Gegen 9 Uhr wurde Dualisch erreicht, wo die Division absochen und während der heißesten Tagesstunden ruhen sollte. Beitreibungskommandos wurden in den Ort hineingesendet, um für jedes Bataillon zwei dis drei Stüdkundvieh auszubringen. Es trat hier zum ersten Mal so recht leb-

haft die mit dieser unumgänglichen Verpstegungsart verbundene Härte an uns heran. Die meisten Besitzer, denen der Krieg ebenso neu wie uns war, kamen bittend und slehend zu uns heraus, doch konnte ihnen nicht geholsen werden. Die Füsiliere des III. Bataillons veranstalteten iogar eine Geldsammlung unter sich, um den armen Leuten etwas Ersatzu dieten, und trot des großen Hungers gab es Manchen, der von den vermeintlich geraubten Sachen nichts anrührte. Indessen dei Allen war dies Gesühl nicht vorherrschend; bald prasselten denn auch rings auf dem Felde die Kochseuer, und die Leute waren mit der Zubereitung des Essens beschäftigt. Während dieser Zeit trat ein Gewitter ein, das Alle tüchtig durchnäfte.

Da, als die letten Donnerschläge verhallten, schienen fich auch andere Tone vernehmen zu laffen, Tone, auf die feit einigen Tagen jedes Dhr erwartungsvoll gelauscht hatte. Alles horcht auf, und ohne Zweifel laffen fich von Beften ber bumpfe Ranonenfchlage boren, bie immer gablreicher und ftarfer werben. Das gange Lager ergreift eine unbeschreibliche Aufregung. "Es geht los!" "Es geht los!" ruft es von allen Seiten, bagu bie Rommandos: "Umbangen! Un bie Gemehre!" Die Rochfessel werben umgesturgt, bas faum begonnene Mittageffen fortgegoffen, und die Divifion tritt unter bas Gewehr. Das Gefecht mußte beim I. Armeeforps auf der Strafe Liebau-Trautenau fein, und unferer Division fam es zu, bort einzugreifen. Die Avantgarbe trat um 111/2 Uhr an, und bas Gros folgte nach gehn Minuten. Es murbe über Betersborf auf Parschnit marschirt, bem immer ftarfer werbenben Kanonenbonner entgegen. Trop bes engen und ichlechten Beges murbe, ba bie Aufregung und ber Drang nach Thätigfeit vorwärts trieb, mit unglaublicher Schnelligkeit marichirt, fo bag bie Divifion um 11/2 Uhr fcon auf Befehl bes Generals v. Alvensleben jenfeits Barichnit im Aupathale aufmarichtren fonnte. General v. Siller mar gum General v. Bonin vorausgeeilt, um fich über bas Gefecht und die Richtung feines Eingreifens ju unterrichten, aber - General v. Bonin lehnte die Mithulfe ber Garbe-Divifion ab, ba er bis jest nur eine öfterreichische Brigabe gegenüber hatte. Länger als eine Stunde ruhte die Barbe-Divifion bei Barichnit, immer bas Gefecht in nächster Rabe borend und vor Begierbe brennend, in baffelbe einzugreifen. Rach 3 Uhr ichien es aber einzuichlafen, ba die öfterreichische Brigade Mondel gurudging und bas Gros bes Gableng'ichen Rorps noch nicht in bas Gefecht eingetreten mar, und um 31/2 Uhr feste die Division, abgespannt und die Länge bes Mariches wie die große Sige des Tages jest doppelt fühlend, ihren Beg nach Eipel fort. Erft gegen 8 Uhr Abends, nach einem 16ftunbigen Mariche,

während bessen nur zweimal 11/2 Stunde geruht worden war, murde bieser Ort erreicht. Die 9., 10. und 11. Kompagnie biwakirten südwest-lich Sipel auf dem rechten Aupa-User, die 12. Kompagnie auf dem Markt-plat, sie hielt die Ausgänge des Städtchens besetz.

Die beiben andern Bataillone umgingen Eipel auf bem nörblichen Sobenkamm und bimakirten mit bem 2. Garbe-Regiment zusammen auf einer feuchten Biefe in bem engen Thale von Bales (in ber Mitte zwischen Gipel und Batnowit) bis nach Batnowit; die nördlich bes Beges Batnowit-Jales liegende Kirche murbe burch Sekondlieutenant v. d. Mülbe II. mit breifig Füfilieren befett. Rube und Erholung gab es in biesem feuchten Bimat trot bes anstrengenben Tages menig. Abends gegen 10 Uhr brachten bie Sufaren bie Melbung, bag bie Aupabrude bei Parfchnig jest vom Feinde befest und somit die Berbindung mit bem I. Armeeforps unterbrochen fei. Nach bem Abmarich ber Divifion von Parfdnit nach Gipel mar bekanntlich bas ganze öfterreichische 10. Rorps gegen Trautenau vorgerudt und hatte nach furzem Gefecht bas I. Armeeforps wieder über die Aupa zurückgeworfen. bes Generals v. Bonin ging baffelbe noch in ber Nacht bis Schömberg -Liebau gurud. Comit faben bie Dinge für bie Divifion nicht febr glanzend aus, wenn auch die Strafe nach Roftelet zur 2. Barbe-Infanterie-Division noch offen stand. Das I. Bataillon mußte noch spat Abends amischen 10 und 11 Uhr bei Schwadowig Borpoften gegen Trautenau ausstellen, mahrend aus berselben Gegend jest erft unsere Kolonnen Indessen zulest übermog die Müdigkeit doch, und felbft in bem unbehaglichen, naffalten und engen Thale legte man fich jur Rube nieber.

#### 2. Abschnitt.

# Gefecht bei Soor (Burkersdorf).

28. 6. Der Aronprinz hatte um 1 Uhr Morgens die Nachricht von dem ungünftigen Ausgange des Gesechts dei Trautenau erhalten. In Folge dessen mußte vorläufig von einer Unterstüßung des V. Korps, das am 27. den glänzenden Sieg dei Nachod gewonnen hatte, abgesehen und die gesammten Kräfte des Gardesorps dazu verwendet werden, um mit dem I. Korps zusammen den Durchmarsch durch das Gebirge zu erzwingen. Den Rückzug des I. Korps dis Liedau wußte der Kronprinz noch nicht. Um 2 Uhr wurde daher vom Armee-Oberkommando an das Gardesorps folgender Besehl gegeben:

Da das Gefecht des I. Armeekorps bei Trautenau einen unentschiedenen Ausgang genommen hat, befehle Ich, daß das Gardekorps seinen Bormarsch in der besohlenen Richtung dis Kaile fortsetzt und von dort, wenn das Gesecht dei Trautenau noch fortdauert, auf diesen Ort marschirt und sogleich in das Gesecht mit eingreift. Es muß möglichst früh ausgebrochen werden.

Friedrich Wilhelm, Kronpring.

Bon Seiten des Generalkommandos wurde die 2. Garde-Infanterie-Division sofort alarmirt und auf Cipel in Marsch gesetzt, wo sie um 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr eintraf und die 1. Garde-Infanterie-Brigade im Aufbruch fand.

Werfen wir erst einen Blick auf den uns gegenüberstehenden Feind, bevor wir zu den Ereignissen des Tages übergehen. Feldmarschall-Lieutenant v. Gablenz hatte, wie schon erwähnt, am vorigen Tage das I. Korps zum Rückzuge genöthigt, doch konnte dieser Sieg österreichischerseits nicht weiter verfolgt werden, da das 6. Korps bei Nachod empfindlich geschlagen worden und überdem zwischen Nachod und Trautenau noch das Gardekorps im Anmarsch war. Feldzeugmeister Benedek besahl beshalb, daß General v. Gablenz Trautenau räumen und über Burkersdorf auf Praußnitz marschiren solle, um hier mit der Front gegen Eipel Stellung zu nehmen. Daß das Gardekorps bereits so nahe heran war, daß selbst dieser kurze Rückmarsch nicht mehr ohne Gesecht ausgesührt werden konnte, war weder dem Feldzeugmeister Benedek, noch dem General v. Gablenz bekannt.

Aus ben beiberseitigen Anordnungen ging hervor, daß es heute, am 28. Juni, zum Gesecht kommen mußte, und zwar in einer Gegend, in der bereits unsere Borsahren einen glänzenden Sieg über die Oesterreicher gewonnen hatten. Zum Andenken an diese Schlacht vom 30. September 1745 erhielt auch unser Gesecht den Namen "Soor".

Um  $7^{1/2}$  Uhr trat die Avantgarde der Division, gegen 8 Uhr das Gros den Marsch auf Kaile an. Den zur Erkundung vorausgesendeten Husaren solgte zuerst die Avantgarde, dei der sich der Kommandirende General und der Divisionskommandeur mit ihren Stäben befanden, dann die 2., dann die 1. Garde-Infanterie-Brigade, die 2. Garde-Infanterie-Division und zuletzt die Reserve-Artillerie. Die ersten Meldungen der Husaren trasen gegen  $8^{1/2}$  Uhr den General v. Hiller in Kaatsch, sie brachten die Nachricht, daß starke seindliche Kolonnen im Marsch von

Königinhof auf Trautenau seien, ja nach einigen Melbungen sich sogar gegen Gipel gewendet hätten.

Die Avantgarbe, die ju biefer Zeit bereits ben Ausgang bes Engweges von Ober-Raatsch erreicht hatte, marschirte nördlich ber Chaussee, Front gegen Staubenz, auf. Das Füfilier-Bataillon 1. Garbe-Regiments 3. F., in Rompagnie-Kolonnen aus einander gezogen, bilbete ein Bortreffen, hinter bem rechts bas Füfilier-Bataillon 3. Garde-Regiments 3. F., links das III. Bataillon unseres Regiments und zwischen beiden die 1. Apfündige Garbe-Batterie aufmarschirten. Im zweiten Treffen ftand bas Füfilier-Bataillon bes 2. Garbe-Regiments 3. F. Die Sülfstrankentrager-Sektionen wurden gebilbet, die Gewehre geladen und die Rahnen enthullt. Pring von Burttemberg hielt mit bem General v. Siller und ben beiberseitigen Staben auf Ruppe 520-517 öfilich Staubenz, die eine weite Ueberficht gewährte. Der Divisionsprediger Rogge ritt von Bataillon zu Bataillon und tam auch zum III. Wahrhaft ergreifende und schöne Worte richtete er an baffelbe und fegnete es ein zu Rampf und Sieg, leider auch Biele zum Tobe. Das Bataillon war in ernster und gehobener Stimmung, Jebermann bereit, so gut er es vermochte, seine Schuldigfeit zu thun.

In Folge ber von husaren eingebrachten Melbungen wollte aber General v. Siller ben Rampf lieber in einer Bertheibigungsftellung hinter ber Aupa annehmen und befahl, bag die Divifion borthin abruden folle. Die Avantgarbe follte biefen Abzug beden. Die Divifion machte alfo Rehrt, mas in ber engen Strafe fur bie Bagen große Schwierigkeiten hatte; General v. Alvensleben und Oberft v. Pape begaben fich nach Gipel voraus, um die befohlene Stellung zu befichtigen, und langfam begann ber Rüdmarich ber langen Rolonne. Noch ehe indeß die Bataillone bes Regiments, die jest bei bem Müdmarich die letten in ber Rolonne waren, antreten fonnten, brachten bie Melbungen bes Majors Frhrn. v. Salmuth und bes Sauptmanns Prinzen v. Radziwill die Gewifheit, baß bie ersten Melbungen nicht richtig gemesen maren, sonbern bag ber Reind im Gegentheil in ber Richtung von Trautenau nach Königinhof, alfo rudwarts marichire, und bis jest feine Dagregel beffelben ertennen ließ, daß er von unserer Nähe Kenntnig habe. Diese Thatsache anderte bie Anschauung von der Kriegslage völlig. Es galt jest ben Augenblick auszunugen, und ber Bring befahl, fofort mit allen verfügbaren Rraften ben Feind über Staubeng fast in seinem Ruden anzugreifen, von ihm festzuhalten, mas fich irgend halten ließ und ihn von feiner Ructzugslinie auf Königinhof abzudrangen.

Das war ber Befehl für bie 1. Barbe-Divifion, ben fie mit Bubel

begrüßte. Es war mittlerweile 9 Uhr geworden. General v. Hiller befahl der Avantgarde anzutreten und über Staudenz hinaus gegen die Chaussee Trautenau—Königinhof vorzurüden. Zwei Kompagnien des Füsilier-Bataillons 3. Garde-Regiments z. F. wurden zur Deckung der eigenen linken Flanke nach Marschau entsendet. Die Avantgarde zog sich im Borgehen auf Gesechts-Zwischenräume auseinander, und Graf Waldersee nahm, nachdem er einige kräftige Worte an das Bataillon gerichtet hatte, die Flügel-Kompagnien in die 1. Linie und einige Schüßen vor. In dieser Gliederung schritt das Bataillon gegen das südliche Ende von Staudenz vor, das um  $9^{1/2}$  Uhr erreicht wurde.

Sobald Feldmarichall - Lieutenant v. Gablens erfahren batte, bak bas Garbeforps ihm fo nabe fei, hatte er die gunachft bem Reinde befindlichen Trains von ber Chauffee querfelbein auf Bilnifau abbiegen und die füböftlich Burfersborf gelegenen Balbftude burch eine Kompagnie feiner Stabsmache vom Regiment Gerftner befegen laffen. Dann feste er gegen 9 Uhr feine Geschütreferve in's Feuer, brei achtpfündige Batterien fuhren auf dem öftlichen Sange ber Granner Roppe auf (Die vom 30. September 1745 als Bataillen-Berg berühmte Sobe zwischen Reu-Rognit und Burfersdorf) und eine vierpfündige, die indeg bald burch die Batterie der Brigade Ancbel, sowie durch eine Kavallerie-Batterie verftärft murbe, auf ber Sohe bicht füdlich ber zwischen Neu-Rognit und Burfersborf befindlichen Stragentheilung, eine Batterie endlich auf ber Sohe weftlich letigenannten Dorfes auf. Diefe 7 Batterien eröffneten auf bie gegen Staubeng vorrudenbe Avantgarbe ein außerft beftiges Reuer, gegen bas die beiben preußischen Batterien Bitte und Braun, die etwa um 91/2 Uhr bei bem Dorfe auffuhren, nicht auffommen konnten. Es fampften somit fieben öfterreichische Batterien mit 56 Beschützen, barunter 16 8pfündige, gegen zwei preußische Batterien mit nur zwölf 4pfündigen Die öfterreichischen gezogenen Batterien beherrschten bas Borgelande bis über Staubeng hinaus völlig, und ba die Entfernungen 3000 Meter nicht überftiegen, fo war das Durchschreiten biefes Gelandes feine leichte Aufgabe für Truppen, die noch nicht an bas Feuer gewöhnt waren. Blüdlicherweise zersprangen die öfterreichischen Granaten aber ichlecht und felten, und fo maren die Berlufte verhältnigmäßig gering.

Kurz vor Staubenz brachten Garbe-Husaren einen erbeuteten Telegraphenwagen und sechs Gefangene. "Das sind die Ersten, die wir bringen," riesen die Husaren, "nur sest drauf, Füsiliere, wir kriegen sie Alle!" Einem Husaren war das Pferd erschossen, er wollte mit seinem Karabiner das Gesecht mitmachen und trat als linker Flügelmann bei der neunten Kompagnie ein, mußte aber bald zurückbleiben, denn selbst

Couleur\*) kann mit Reithosen keinen langen Lausschritt machen. Und ein langer Lausschritt war von Staubenz ab nothwendig. Das Artillerieseuer wurde von Minute zu Minute hestiger, die Geschosse schlugen immer näher und bald auch in die Rompagnien ein, doch die Lüden schlossen sich wieder und die Füsiliere bewahrten eine vortressliche Haltung. Die 10. und 11. Kompagnie solgten dem von Staudenz nach Burkersdorfsich hinziehenden Wiesenstreisen und sanden in ihm wenigstens etwas Deckung, auch zersprangen hier die Granaten sast nie. Die Flügelkompagnien sanden weniger Schutz, doch erreichten auch sie das erste vorspringende Waldstück, das vom Feinde noch nicht besetzt war. Die 9. Rompagnie war während des Laufens von den anderen Rompagnien abgesommen und traf auf die Füsiliere des 3. Garde-Regiments z. F., die geradeaus durch Staudenz gegangen waren, den vorliegenden Waldstührer erreicht hatten und bereits mit österreichischer Insanterie im Gesecht waren.

Im Walbe machten die Kompagnien einen kurzen Halt, um Athem zu schöpfen, doch hier machten der Lärm der Granaten und die heradprasselnden Baumäste das Artillerieseuer noch unheimlicher, als es draußen gewesen war; die Kompagnien traten wieder an und erreichten gegen 10 Uhr die von Neu-Nognitz nach Kaile führende Chaussee. Unterwegs hatten sie Gelegenheit, den Heldenmuth des Generals v. Hiller zu bewundern, der auf seinem Schimmel im heftigsten Granatseuer ruhig von einer Kompagnie zur andern ritt, sich auch während des späteren Gesechts immer in der Schützenlinie aushielt und so durch seine Ruhe und Kaltblütigseit ein erhabenes Beispiel gab, das nicht ohne Wirkung bleiben konnte.

An der Chaussee hielt Oberstlieutenant Graf Waldersee die Kompagnien an, ließ die dort liegenden Lehmgruben und den Waldrand stark mit Schützen besetzen und das Feuer auf den 4—500 Meter gegenüberliegenden Gegner eröffnen. Inzwischen war nämlich öfterzeichischerseits die Brigade Knebel bei ihrer Arzillerie angekommen und hatte zwei Bataillone Kaiser-Infanterie rechts von ihr in die Wald-

<sup>\*)</sup> Es bildete sich schon Ansang des Feldzuges 1866 zwischen den Garde-Husaren und unserem Regiment ein sehr angenehmes, auf gegenseitiges Bertrauen gegründetes Berhältniß, das beständig geblieben ist und sich äußerlich durch die Begrüßung "Guten Morgen, Couleur" tennzeichnet. Beide Regimenter sind in der Folge sast immer im Kriege zusammen gewesen, und hätten auch wir so zahlreiche und schwere Gesechte wie die Leib-Füsiliere und Brandenburgischen Husaren in den Bestreiungstriegen gehabt, gewiß, die "Couleur" bätte eben so treu zu einander gehalten, als es damals die "Heurichs" gethan haben.

stüde entsendet. In diesen waren sie auf die vorrückende Avantgarde gestoßen und auf Burkersdorf und den südlich dieses Dorses zwischen den Chaussen liegenden Wald zurückgewichen. Diese Stellung hielt der Feind aber fest. Oberst v. Kessel hatte den bestimmten Besehl gegeben, die Avantgarde solle vorläusig in den genommenen Waldstücken längs der Chaussen Faile—Neu-Rognit halten bleiben und das Eintressen des Gros abwarten. Es wurde somit nur ein langsames Schützenseuer unterhalten, da die weite Entsernung wenig Erfolg versprach. Wo einige Leute in der Aufregung des ersten Kampses schwell und ohne zu zielen seuerten, wurden sie durch die Unterossiziere und kaltblütigeren Kameraden, häusig mit bitterem Spott, ermahnt, ihre Patronen zu sparen.

Die 9. Kompagnie hatte ebenfalls um 10 Uhr ben Balbrand erreicht und gwar bort, wo ber Weg aus Burfersborf in die vor ber Front vorbeiführende Chauffee einmundet. Sauptmann v. Schlichting batte bie beften Schuben ber Rompagnie zu einer Geftion, die beim Schübenzug eingetheilt mar, vereinigt. Diefe Scharfichuben-Seftion unter Lieutenant v. Kröcher II. schwärmte am Balbrande aus. Die Rompagnie ftellte fich bicht babinter auf und hatte faum bort Salt gemacht, als eine Granate im erften Buge zerfprang, vier Mann tobtete und drei verwundete.\*) Lieutenant v. Malgahn zog ben Unterftugungstrupp weiter halbrechts und ordnete ihn wieder. Sauptmann v. Schlichting. ber fich bei ben Schüten befand, hatte fich inzwischen umgesehen und beichloffen, fich gegen Burfersborf zu wenben, ba burch die Begnahme diefes Dorfes die fich noch nördlich besselben befindenden Rrafte bes Reindes von ben füdlichen getrennt und überhaupt von der geraben Richtung auf Königinhof abgebrangt murben. Bum Biele feines Ungriffs mablte er ein hervorragendes fteinernes Behöft am Gubeingange des Dorfes öftlich der Chaussee Reu-Rognit-Roniginhof und ließ nach und nach ben Lieutenant v. Rrocher II. mit ben Scharfichugen porichleichen und das Reuer beginnen, was nicht leicht war, ba fie vom Dorfe und in der linken Flanke aus bem Balbe beschoffen murben.

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich Feldwebel Strenge durch seine unerschütterliche Ruhe aus Er blieb auf dem Plate, auf dem die Granate platte, itehen und schrieb die Ramen der Getroffenen in seine Brieftasche, um dem in der Schützenlinie befindlichen Hauptmann v. Schlichting Meldung machen zu konnen. Zur Kompagnie wieder herantrelend äußerte er: "Hätten wir das vorher gewußt, dann hätten wir die armen Kerle lieber zu Lause gelassen."

Gefreiter Lude verband seine Bunde selbst und trat in die Kompagnie ein. Er zeichnete fich in allen brei Gesechten aus.

Füfilier Dabite verließ, obgleich am Oberarm verwundet, das Befecht nicht.

v. b. Duitbe, Garde-Füfilier-Regt. 2. Muff.

Der Unterstützungstrupp folgte nach und nach, so daß, als das Gros ber Division gegen 11½ Uhr eintraf, er sich an der Chaussee nach Kaile und die Scharsschützen etwa 100 Meter westlich davor befanden. Ihr Feuer, ruhig und vernünftig abgegeben, hatte übrigens, wie sich nachher zeigte, sehr gute Wirkung gehabt. Oberstlieutenant Graf Waldersee kam auch hierher geritten und billigte die getrossenen Maßregeln, besahl aber auch hier das Eintressen des Groß der Division abzuwarten.

Während somit die Avantgarbe der Division auf Befehl des Prinzen von Württemberg sich ohne Besinnen auf den Feind stürzte, marschirte das ganze Gardesorps rückwärts nach Eipel, und nur die beiden Bataillone des Regiments waren noch in der Lage, sich sosort aus dem Engweg entwickeln und der Avantgarde über Staudenz solgen zu können. Sie bildeten nördlich Ober-Raatsch "Kolonne nach der Mitte, Schüßenzüge an der Dueue." Die Fahnen wurden enthüllt und die Gewehre geladen, während schon die ersten seindlichen Granaten den Bataillonen entgegenschlugen. Oberst v. Werder ließ das II. Bataillon rechts beim I. vorbei auf die Nordecke von Staudenz zu vorgehen, während bieses seinen Weg gerade auf die Mitte des Dorses nahm.

Lieutenant v. Sydow, der bis zur Mobilmachung beim I. Bataillon, jest aber beim II. stand, rief beim Borüberziehen seinen alten Kameraden ein jubelndes Hurrah zu; es sollte dies sein letzter Gruß gewesen sein.

Hinter Staubenz nahmen die Bataillone Aufstellung zwischen  $9^{1/2}$  und  $9^{3/4}$  Uhr. General v. Hiller befahl aber, daß Oberst v. Werder sogleich zur Unterstützung der Avantgarde vorrücken sollte. Das II. Bataillon ging um das Nordende des Dorses herum und nahm die Richtung auf die große österreichische Batterie. Rechts von demselben ging Major v. Helldorff mit zwei Füsilier-Rompagnien des 1. Garde-Regiments z. F. in den Waldungen am alten Steinbruch ebenfalls gegen Norden vor. Wir verlassen das II. Bataillon, da es in der Folge ein ganz gesondertes Gesecht führte, und wenden uns zum I. Bataillon.

Major v. Tiehen hatte sein Bataillon in zwei Halbbataillone ausseinandergezogen, das erste unter Hauptmann v. Aweyde, 1. und 2. Kompagnie, rechts, das zweite unter Premierlieutenant Bogeley, 3. und 4. Kompagnie, links. Bon der 1. Kompagnie mußte der Lieutenant v. Mirbach mit dem Schühenzuge als Bedeckung dei der 1. 4pfündigen Garde-Batterie zurückbleiben.

Beibe Halbbataillone bahnten sich mit hulfe ihrer Pionier-Sektionen burch bas schon längere Zeit start brennende Staubenz einen Beg und gingen unter empfindlichen Berlusten ebenfalls in der Richtung auf die

große Batterie vor. Das Artilleriefeuer wurde indeg heftiger, gubem erhielt bas Bataillon auch balb von feindlichen Schugen, bie im boben Rorn nördlich der Burfersdorfer Balbftude verstedt ftanben, Gewehrfeuer, fo bag es fich im Laufschritt in bie ichon von ber Avantgarbe besehten Balbftude hineinzog. Noch furz vor bem Erreichen bes Balbes wurde ber Abjutant bes Bataillons, Sefondlieutenant v. Buern, pon einem Granatfplitter in die Bruft getroffen und fofort getobtet. Mit ibm ftarb einer ber hoffnungsvollften und beliebteften Offiziere bes Regiments. Auch andere empfindliche Berlufte hatte bas I. Bataillon zu beflagen, namentlich waren furz hinter einander zwei Granaten in bas 2. Salbbataillon gefallen, beren erfte ben Schiefunteroffizier Rorth ber 3. Rompagnie töbtete, mabrend die zweite 12 Mann ber 4. Rompagnie nieberwarf. Gine andere Granate ging oben burch die Fahne, riß ein Stud bes Tudges und die eine Quafte bes Denkmungenbandes ab und ichleuberte ben Trager, Gergeant Leib ber 1. Rompagnie, ju Boben. Diefer raffte fich inbeg gleich wieber auf, und Lieutenant v. Trofchte fnotete auch bas Kahnentuch zusammen. Major v. Tiegen befahl nunmehr, daß die 3., 4. und 1. Kompagnie in die Luden ber vor ihnen befindlichen Avantgarbe einrudten, die 2. Kompagnie indeß, beren Schüten fich bereits im Gefecht befanden, auf bem rechten Flügel in Berbindung mit bem Füfilier-Bataillon bes 2. Garbe-Regiments 3. F. bleiben follte.

Beim linken Halbbataillon hatte eine Besprechung der beiden Kompagnie-Führer mit dem hier anwesenden Grasen Waldersee die Folge, daß die 4. Kompagnie als Unterstühung hinter die 11. und 12., Premierlieutenant Bogeley dagegen mit der 3. in die vorderste Linie zwischen die 9. und 10. Kompagnie rücke. Premierlieutenant Bogeley traf hier 10½ Uhr den Hauptmann v. Schlichting, ließ sich von ihm die Gesechtslage auseinandersehen und ging dann aus dem Walde heraus mit dem Schühenzuge des Lieutenants v. Troschse die in die Höhe der Schühen der 9. Kompagnie vor, indem er die Front gegen den füblich Bursersdorf gelegenen Wald nahm.\*) Der Unterstühungstrupp der 3. Kompagnie fand Deckung hinter der Chausse nach Kaile. Gegen 10½ Uhr, als die dünne Linie der Avantgarde diese erste Berstärkung erhielt, die zwar die Lücken in der Gesechtslinie ausfüllte, einen

<sup>\*)</sup> hier erhielt der Gefreite Rösty der 3. Kompagnie einen Schuß durch die Rase. Mit angesastem Gewehr und mit der linken hand die Rase haltend, trat er an den Zugführer und meldete: "herr Lieutenant, meine Rase ist weg."

Füfilier hoder, durch zwei Schuffe an Ropf und Bein schwer verwundet, wurde durch den Lieutenant v. Troschte und Gefreiten Bohn mit großer Ausopferung in den Chauffeegraben getragen.

allgemeinen Angriff aber noch nicht rathsam erscheinen ließ, stanben bie Bataillone ber Avantgarbe und bie bes Regiments in folgenben Stellungen:

- 1) Auf bem äußersten rechten Flügel nördlich bes alten Steinbruchs: zwei Rompagnien Füfiliere 1. Garbe-Regiments z. F.
- 2) Im Gefecht gegen zwei Bataillone Erzherzog Karl und bes III. Bataillons Kaiser-Infanterie ber Brigade Knebel, süblich Reu-Rognit: brei Kompagnien bes 2. Bataillons bes Regiments. Die 6. Kompagnie war zur Bebectung ber Bagage fommanbirt.
- 3) Gegen Burkersdorf und den Wald füblich deffelben: Am weitesten nördlich, theils schon auf dem freien Felde zwischen den beiden Chaussen, drei Rompagnien 2. Garde-Regiments 3. F. und die 2. Kompagnie des Regiments, Hauptmann v. Aweyde, dann im westlichen Rande des Waldes zwei Füstlier-Kompagnien 3. Garde-Regiments 3. F; ferner dis an und über die Chaussen nach Kaile hinausgegangen die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Schlichting, die 3. Premierlieutenant Bogelen; dann wieder im Walde selbst, jedoch die Schützen in den Chaussegräben vorgeschoben, die 10., 11., 12. Kompagnie unter Oberstlieutenant Graf Waldersee, dahrnter die 1. und 4. Kompagnie, Premierlieutenants v. Redern und zu Putlitz; endlich am äußersten linken Flügel zwei Füstlier-Kompagnien des 1. Garde-Regiments 3. F. und eine Garde-Jäger-Kompagnie. Diesen 16 Kompagnien gegenüber: zwei Bataillone Kaiser und eine Kompagnie Gerstner in Burkersdorf und dem Walde süblich des Ortes.
- 4) Zur linken Flankenbedung in Marschau: zwei Füsilier-Kompagnien 3. Garbe-Regiments 3. F.

Außer ber Infanterie standen aber österreichsischerseits noch immer sieden Batterien um Burkersdorf und seit einiger Zeit auch eine Batteric der Brigade Mondel bei Neu-Rognis im Feuer. Ihnen konnten vorerst nur die zwei preußischen Batterien, von denen bereits die 1. 4pfündige arg mitgenommen war, entgegengestellt werden. Zu dieser Zeit traf auch die Infanterie der Brigade Mondel nordwestlich Reu-Rognis ein, während die Brigade Wimpssen in der Richtung von Hohenbruck auf Bilnikau abmarschirte und die Brigade Grivicicz bereits dem durch die 2. Garde-Division über sie hereinbrechenden Berhängnis bei Rudersdorf entgegenging. Preußischerseits wurde das Gesecht nur durch ein ruhiges Feuer unterhalten,\*) um so den künstigen Angriss vorzubereiten, dis gegen 11½ Uhr das 2. Garde-Regiment z. F. und die 1. Garde-Infanterie-Brigade von Staudenz her eintrasen. Die drei Batterien, die zuerst süblich der

<sup>\*)</sup> Bei der 3. Kompagnie zeichneten sich durch ruhiges Feuer besonders aus: Gefreiter Medlenburg, Lebmann, Füsilier Baden. Bei der 9. Kompagnie: Unteroffizier Rettbaum.

Straßentheilung Stellung genommen hatten, waren etwa  $10^1/2$  Uhr von dem II. Bataillon des Regiments vertrieben und bis an die Granner Koppe zurückgegangen. Oberst v. Pape rücke mit seinen beiden Grenadier-Bataillonen in Kompagnie-Kolonnen, auf Zugbreite aus einander gezogen, in die Waldstücke hinein, und General v. Hiller befahl ihm den sofortigen Angriff, während die Abtheilungen der Avantgarde und das I. Bataillon den Wald beseth halten und so zu einer etwaigen Aufenahme bereit bleiben sollten.

Dberft v. Pape ließ bicht hinter ber Avantgarbe: "Schnell avanciren" blafen, aber bis jest mar ber Befehl jum Salten ben Füfilieren nicht befannt, und biefe maren feinesmegs ber Meinung, ben Sieg Anberen ju überlaffen, nachdem fie ihn in ftundenlangem und verluftreichem Gefecht vorbereitet hatten. Derfelben Meinung mar auch Graf Balberfee, er ließ feinerfeits bas Signal: "Seitengewehr pflanzt auf" blafen und ritt, Surrah rufend, gegen ben Reind an. Diefem Beifviele folgte fofort Alles, und unter fortgesettem hurrahruf, bem fortwährenden Blafen ber Sorniften und Schlagen ber Tambours fturzten fich bie Rompagnien por und neben benen bes 2. Barbe-Regiments g. F. auf ben Feind. Bergeblich war das Bemühen bes Dberft v. Berber, ber ben Befehl gum Stebenbleiben perfonlich vom General v. Siller erhalten hatte, vergeblich auch bas bes Generals v. Alvensleben, die Truppen gurudzuhalten, es blieb ihnen nichts übrig, als die milbe Jago geben zu laffen und fich an ihre Spike ju feben. Der fo ploglich begonnene und energisch burchgeführte Angriff auf die zwei Bataillone Raifer-Infanterie gludte glangend. Die Defterreicher murben auf Altenbuch und Soor auseinandergesprengt und ihnen viele Gefangene abgenommen. Der linke Flügel ber preußischen Linie, und zwar die 3., 10., 11., 12. Rompagnie,\*) gefolgt von ber 1. und 4. bes Regiments, zwei Rompagnien 1. Garbe-Regiments 3. F., eine Garbe-Jäger-Rompagnie und die beiden Bataillone des 2. Garde-Regiments 3. F. hatten fich gegen ben Balb füblich Burfersborf gewendet, mabrend ber rechte Flügel, 9. Rompagnie bes Regiments, zwei Füfilier-Rompagnien

<sup>\*)</sup> Füsilier Witt der 1. und Gefreiter Preuß der 3. Kompagnie zeichneten sich badurch besonders aus, daß sie, obgleich verwundet, den Angriff weiter mitmachten.

Die 3. Rompagnie hatte bei dem Angriff 4 Tobte und 9 Bermundete.

Es muß hier auch des Burschen des Hauptmanns v. Poser, Füstlier Meidorn, gedacht werden. Dieser blieb mit dem Pferde des Hauptmanns, das einige Presse schüffe erhalten hatte, immer dicht hinter der Kompagnie im heftigsten Gewehrseuer und war nicht zu bewegen, fortzugehen, weil er in der Nähe seines Hauptmanns bleiben müßte. Er bezahlte seine Treue mit dem Leben, nach dem Gesecht wurde er mit durchsichossenn Kopf todt gesunden.

3. und brei Kompagnien 2. Garbe-Regiments 3. F., gegen bas Dorf Burkersborf vorgegangen waren.

Wir wissen, daß Hauptmann v. Schlichting, in dem Bestreben sich des hervorragenden Gehöstes und des umliegenden Theiles von Burkersdorf zu bemächtigen, schon früh seine Schützen gegen das Dorf vorgeschoben hatte. Seine Absicht, den Unterstützungstrupp der Kompagnie auch noch näher heranzuschieben und dann einen Angriss zu unternehmen, wurde durch den bestimmten Besehl des Oberst v. Werder, den Unterstützungstrupp an der Chausse zu halten, gehemmt. Kaum erscholl aber vom linken Flügel das erste Signal, so begann auch die Kompagnie den Angriss und drang trot des lebhaften Kreuzseuers, das sie aus dem Dorse und aus dem Walbe erhielt, in das Dors ein. Freilich unter schweren Berlusten!

Hauptmann v. Schlichting ließ sofort einen Zug den südlichen Theil des Dorfes dis an den Ausgang von Königinhof besehen und machte eine Menge Gesangene. Dann sammelte er den Rest der Kompagnie auf der Dorsstraße. In diesem Augenblick sam Oberst v. Kessel, der mit den oben genannten Kompagnien der Avantgarde rechts von der 9. in das Dorf eingedrungen war, herangeritten, richtete einige höchst anerkennende Worte an sie und brachte ein Hoch auf den König aus. Einige Zeit wurde hier den Leuten gegönnt, um Wasser zu trinken und sich etwas zu erholen.

Die 2. Kompagnie unter Hauptmann v. Aweyde hatten wir auf bem rechten Flügel ber gegen Burkersdorf sechtenden Truppen verlassen, wo sie um  $10^{1}/_{2}$  Uhr ben Nordrand der Waldstücke besetht hatte. Die Schühen der Kompagnie waren dort mit Schühen der 11. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. in Verdindung getreten und hatten vor sich österreichische Batterien und Abtheilungen österreichischer Jäger.\*) So lange die österreichischen Batterien zwischen den Chaussen und an der Granner Koppe standen, konnte von keinem Fortschritt aus dem Walde heraus die Rede sein, als aber später diese Batterien, durch deren Feuer hauptsächlich die 11. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. gelitten hatte, durch das II. Bataillon gezwungen wurden, ihre Stellung aufzugeben, ging auch Hauptmann v. Aweyde vor, um von Norden her in das Gesecht bei Burkersdorf einzugreisen, da er in der Front keinen Plat mehr fand.

<sup>\*)</sup> hier zeichnete sich Sergeant Grunewald durch seine Unerschrockenheit und Ruhe aus. Er that als guter Schütze die ersten Probeschüffe und war dann bemüht die Treffer zu zählen. Er zählte deren 17 und einen berittenen Offizier, auf den er selbst geschoffen hatte. Als der Zug später diese Stelle erreichte, war Grunewald emport, als er statt 17 nur 16 Tobte und Schwerverwundete jand.

Die Kompagnie fclug die Richtung nach ber Granner Koppe ein, einen Bug löfte fie als Schuben auf, bie beiben anberen folgten in Reihen; so gelangte fie durch das hohe Korn gedeckt bis an die Chauffee Neu-Rognit-Burfersborf. Aus bem etwa 800 Meter entfernten Burfersborf erhielt die Kompagnie ein wirfungslofes Feuer. Gleich barauf ericholl von Guben ber bas Signal "Schnell avanciren"; bie Rompagnie fah ben Sturm auf Burfersborf und gleich barauf auch die Defterreicher in regellofer Flucht ben Ort weftwarts verlaffen. Sauptmann v. Amende ging im Laufschritt nach bem Dorfe hinunter, um fich wenigstens an ber Berfolgung zu betheiligen, fonnte indeß nur noch eine am Balbrande von Altenbuch ericeinende Schwadron Dragoner auf weite Entfernung beschießen laffen. Die feindliche Schwabron verschwand auch fehr balb. Die Kompagnie ging bann nach bem Norbausgange von Burfersborf, und Lieutenant v. Obernis wurde in bas Dorf gesendet, um Baffer gu bolen. Diefer traf bier ben Lieutenant v. Kracht vom 3. und ben Sauptmann v. Gorne vom 2. Garde-Regiment g. R., die Gefangene aus ben Saufern herausholten. Es war jest ungefähr 12 Uhr. Nach etwa 1/2 Stunde traf ber verwundete Hauptmann v. Knobelsborff bes Regiments ein, machte ben Sauptmann v. Amende mit ben Ereigniffen beim II. Bataillon befannt und auf ben großen ungebedten Bwifchenraum in ber Gefechtslinie aufmertfam. Sauptmann v. Amenbe beschloß bemnach, ben nächsten hohen Bunft nordweftlich Burkersborf, bie Granner Roppe, ju befegen, und ichidte ben Lieutenant v. Dbernig mit einem halben Buge voraus. Er felbft folgte mit bem Unterftugungstrupp bis zur halben Sobe bes Berges, erhielt aber aus bem Balbe bei Altenbuch Infanteriefeuer und wendete fich beshalb gegen diefen. Ms Lieutenant v. Obernit bie Sobe erftiegen hatte, bemerkte er auf bem Sobenruden zwischen Sorge und Altenbuch eine feindliche Brigabe von etwa 5 Bataillonen weftwärts marschiren. Diese Brigabe, wohl Brigabe Bimpffen, hatte ein Bataillon gegen bie Granner Roppe entfendet, bas fich eben anschickte, die Bobe ju erfteigen. Lieutenant v. Dbernig ichicte Melbungen an ben Sauptmann v. Amende, fowie an die Führer der fich nähernden Abtheilungen ber 1. Garbe-Infanterie-Brigade und begann mit feinen zwanzig Rufilieren auf bas Bataillon zu feuern; er hatte bald die Genugthuung, daß daffelbe Salt machte und bann gurudging. Sauptmann v. Amende und Major v. Barby vom 3. Garbe-Regiment 3. F. famen auf die Sobe, und ba letterer bie weitere Berfolgung übernahm, rüdte bie 2. Kompagnie etwa um 1 Uhr wieber nach Burfersdorf zum Bataillon heran.

Der linke Flügel hatte inzwischen ben Feind bis an ben weftlichen

Rand des genommenen Baldes verfolgt, als der Befehl des Oberften v. Reffel eintraf, bak die Avantgarbe fich bei Burfersborf sammeln folle; obgleich bie Ausführung schwer war, tam boch nach und nach bas III. Bataillon bei bem Dorfe zusammen, wo es fich von ber Site und ben Anftrengungen bes Tages ein wenig erholen konnte. Es war 121/2 Uhr. In die zusammengesetten Gewehre schlug hier noch eine Granate ein, ohne Jemand zu beschädigen. Auch Lieutenant Bogelen mit einem Theile ber 3. Kompagnie mar in Burfersborf eingetroffen; er hatte fich, nachbem ber Angriff gegludt mar, ber Berfolgung nicht weiter angeschlossen, sonbern von Guben ber gegen Burkersborf gewendet, um die 9. Rompagnie zu unterftugen. Er traf auf seinem Bege ben General v. hiller, ber ihm die Sand reichte und fagte: "Es ift mir eine Ehre, folde Truppen zu tommandiren, die Rriegsgeschichte vermag folches Borgeben von Infanterie gegen Artillerie nicht aufzuweisen. Ihr habt mehr als Eure Schulbigfeit gethan. Ge. Majeftat ber Ronig wird fich über seine Füfiliere freuen."

Balb nach 12½ Uhr überbrachte ein Abjutant des Generals v. Hiller den Besehl, den Ausgang des Dorses und das Borgelände nach Trautenau hin zu besehen, um einem Bordringen des Feindes von dorther Widerstand zu leisten. Die 9. und 11. Kompagnie gingen in Folge dessen Generals vor, die 9. nahm Stellung auf dem Höhenrücken an der Chausscegabelung und kam nicht mehr zum Gesecht, die 11. rückte dis an die Waldecke südlich von Neu-Rognit vor und hatte von dort aus noch ein leichtes Feuergesecht mit kleineren seindlichen Abstellungen, die in dem Walde westlich und nordwestlich Neu-Rognit standen. Nachdem sich der Feind indeß ganz zurückgezogen und das Garde-Grenadier-Regiment Königin in der Richtung auf Trautenau vorbeimarschirt war, rücken beide Kompagnien wieder nach Burkersdorf und trasen dort um 6 Uhr ein, gerade als das III. Bataillon im Begriff war, auf Borposten, Front gegen Soor, zu ziehen.

Die 1. und 4. Kompagnie, sowie der Rest der 3. Kompagnie, zu denen der Befehl, die Berfolgung aufzugeben, noch nicht gedrungen war, gelangten dis an die Chaussee Burkersdorf—Königinhof, wo die Lieutenants v. Redern und v. Düller die Telegraphenleitung zerstörten. Die Chaussee wurde überschritten und durch den westlich derselben liegenden Wald die südlich am Wege nach Hainwiese gelegene Kuppe erreicht. Während die 1. und 4. Kompagnie nach und nach den Besehl, sich bei Burkersdorf zu sammeln, erhielten und aussührten, sammelten sich an dieser Höhe um 1 Uhr nur ungefähr noch 100 Mann, hauptsächlich von der 3. Kompagnie unter den Lieutenants v. Puttkamer und v. Troschse.

Bor ihnen wich der Feind in den Wald auf Soor zurück, auch einige Geschütze führte er mit. Hier wurden die Füsiliere vom Oberst v. Pape, dem mit seinen Grenadier-Bataillonen die Berfolgung übertragen worden war, zurückgeschickt. Die Abiheilung hatte das Glück, auf diesem Punkte noch vom General v. Hiller getrossen zu werden, der sie ebenfalls anwies, sich nunmehr bei Burkersdorf zu sammeln und das weiße Lederzeug heranzulassen, "das schwarze habe genug gethan". Auch Oberst v. Obernit, der seiner Brigade vorausgeritten war, freute sich, seine alten Füsiliere hier ganz vorn zu sehen, und reichte beiden Offizieren, wie auch seinem früheren Schreiber, Unterossizier Rudolph, die Hand. Das I. Bataillon war ebenfalls gegen 4 Uhr bei Burkersdorf vereinigt.

Bir haben noch über den Lieutenant v. Mirbach, der mit dem Schützenzuge der 1. Kompagnie als Bedeckung zur 1. 4 pfündigen Garde-Batterie kommandirt war, zu berichten. Die Batterie hatte, wie schon erwähnt, einen schweren Stand und bedeutende Berluste; sie war zu öfterem Stellungswechsel gezwungen, wobei Lieutenant v. Mirbach sie treulich begleitete, und sich immer etwas links von derselben hielt. Während dieser Zeit verlor der Zug durch Granatsplitter neun Mann (darunter ein Mann todi), die Lieutenant v. Mirbach sämmtlich verband. Us die Batterie durch die 5. 4 pfündige abgelöst wurde, begleitete der Zug diese nach der Chausse Keu-Rognis—Kaile und auch in ihre lette Stellung westlich von Burkersdorf, von wo aus er nach Beendigung des Gesechts zum Bataillon zurücksehrte.

Das II. Bataillon hatten wir im Borgeben von Staubeng gegen Die große Batterie um 93/4 Uhr verlaffen. Oberfilieutenant v. b. Rnefebed hatte vorläufig nur einen halben Schützenzug ber 8. Rompagnie unter bem Lieutenant v. b. Mülbe II. ausschwärmen laffen und folgte bemfelben in Rolonne, wobei er burch geschicktes Salblinks- und Salbrechts-Bieben ben gahlreichen feindlichen Geschoffen auswich. Nachbem auf diese Beise bas Bataillon fich bis auf etwa 500 Meter bem füblich Reu-Rognit gelegenen Balbe genähert hatte und von bort aus Feuer erhielt, zog Oberftlieutenant v. b. Ancfebed bie gange 8. Rompagnie vor, während die 5. und 7. Rompagnie in dem fleinen Gehölz weftlich bes alten Steinbruchs Dedung fanden. Durch die 10. und 12. Rompagnie 1, Garbe-Regiments 3. F. unter Major v. Bellborff in ber rechten Flanke gebedt, beschloß das II. Bataillon, den Bald füblich Reu-Rognit angugreifen, obgleich die Starte bes Reindes in bemfelben auch nicht annahernd geschätt merben fonnte. Sauptmann v. Knobelsborff lofte feine Rompagnie bis auf ben zweiten Salbzug bes Schütenzuges auf, rechts ichloffen fich ihm zwei Geftionen bes 1. Barbe-Regiments 3. F. an, und

so ging er, ohne sich viel mit Schießen aufzuhalten, gegen ben Walb vor. Eine Einleitung bes Angriffs war ber heftigen Artilleriewirkung wegen, ber die Kompagnie schuplos preisgegeben war, nicht möglich, hätte auch auf den fast unsichtbaren Feind keine große Wirkung haben können; viel mehr wirkte das rücksichtslose, unaufhaltsame Borgehen der 8. Kompagnie, die etwa um 10 Uhr mit dem ersten Anlauf auf der ganzen Linie in den Wald eindrang. Doch hier stieß sie auf einen tapferen Feind, der nur nicht unterstützt wurde; seine Schüßen wichen nicht, sondern mußten durch einen Kampf mit Bajonett und Kolben, der sich durch den ganzen Wald in nördlicher Richtung fortsetze, zurückgeschlagen werden.

Der Wald südlich Neu-Rognit besteht aus bichtem Nabelholz mit wenigen Bloken und ift wegen seiner vielen Schonungen, die namentlich ben gangen Subrand einschließen, sowie megen ber fteilen und tiefen Schluchten, bie ihn quer burchziehen, schwierig zu burchschreiten und zu überseben, so bak mit bem Fortschreiten bes Gefechts unausbleiblich jebe taktische Ordnung verloren geben mußte. Bon Leitung konnte umfomeniger bie Rebe fein, als fich bas Reiten in biefem Gelanbe als un-So seben mir benn auch, mabrend bie 8. Rompagnie möalich erwies. in bem bichten Balbe trot beftigen Nachbrangens nur langfam vormarts tam, und nachdem ber Oberftlieutenant v. b. Anesebed rechts von ber 8. die 7. und die 5. Kompagnie entwidelt hatte, diese Kompagnien in ben Bald eindringen, bort aber verschiebene Richtungen einschlagen und ganglich burch= und auseinander kommen. Aber als jede Leitung auf. gehört hatte, gab bas Reuer bes Reinbes felbst einen nicht zu verfehlenben Begweiser, und ba alle Abtheilungen biesem entgegenftrebten, so tam bas Bataillon vor Neu-Rognit wieber zusammen, allerbings ohne tattischen Ausammenhang und leiber auch theilweise zu spät, um die bort gewonnenen Bortheile festhalten zu können.

Während des Angriffs der 8. Kompagnie hatte die 7. Kompagnie den Zug unter Lieutenant v. Drigalski, die 5. Rompagnie einen halben Zug unter Lieutenant v. Saufin als Berlängerung des rechten Flügels aufgelöst. Hauptmann v. Ribbentrop mit den beiden anderen Zügen seiner Rompagnie rückte dis an den Waldrand heran und erwartete mit aufgepflanztem Seitengewehr den seindlichen Gegenstoß. Als dieser ausblieb, ging er seinen Schüßen nach, kam aber in der Folge hinter den linken Flügel der 8. Kompagnie, während der geschlossen Theil (2½ Züge) der 5. Kompagnie, der zum Schuße der rechten Flanke hinter dem äußersten rechten Flügel solgen sollte, die nördliche Richtung einschlug und somit ganz abkam.

Bei ber 8. Rompagnie, vor beren Bliden ber Feind nach und nach verschwand, wo man nur an den unaufhörlich pfeifenden Rugeln feine Gegenwart mertte, erhielt ber Lieutenant v. b. Mulbe II. ben Befehl, fich im Borgeben an bem Balbrande zu halten und von bort aus auf die läftige feindliche Batterie zu wirken. Lieutenant v. b. Mülbe II. trat bemnach öfter fich umsehend ben Staubeng - Neu-Rogniger Beg, ber bier bas Solg begrengte, beraus und erhielt babei einen Schuß in die Bruft. "Legt mir ben Ropf hoch" und bann "Borwarts" fonnte er feinen Leuten noch gurufen, - bann verschied ber jungfte Offigier bes Regiments und gab fo ein Beifpiel, wie ein preußischer Offigier fterben muß. Füfilier Bolff II. rachte seinen Lieutenant burch einen ficheren Schuß, mit bem er ben Defterreicher, ben er fich wohl gemerkt hatte, tobt zu Boben ftredte. Un einzelnen Stellen tam es in bem Balbe auch von Reuem jum Sandgemenge;\*) Sauptmann v. Knobelsborff eilte mit ber ihm eigenen Energie und forperlichen Gemanbtheit ben Seinigen voraus und fab fich ploglich an einer Bloge einer geschloffenen feindlichen Abtheilung mit einer Fahne gegenüber. Schnell hielt er die Fufiliere, beren er habhaft werden fonnte, an und gab auf den Feind auf hochstens 100 Meter Schnellfeuer ab, fo bag biefer unter erheblichen Berluften jurudging, mabrend die Gufiliere mit erneuerter Beftigfeit nachfesten. Unmittelbar barauf erhielt Sauptmann v. Knobelsborff einen Schuf burch ben Unterarm, ber ihn aber nicht hinderte, bas Gefecht weiter mitjumachen. Biele Tobte und Bermunbete, eine Menge fortgeworfener Gewehre und Ausruftungsftude bezeichneten ben Beg, auf bem ber Reind in bem lichter werbenden Balbe immer mehr Borfprung gemann; fo gelangte die Kompagnie etwa um 101/2 Uhr an die von Neu-Rognit nach Raile führende Chaussee. Sier in der Waldede bei einem verlaffenen öfterreichischen Bimat machte Sauptmann v. Knobelsborff mit feiner Rompagnie Salt, einem nordweftlich verschwindenden Gegner noch einige Schuffe nachsenbend, um feine Rompagnie erft wieber gu fammeln und fich felbft umzusehen. Aber einige im hoben Rorn verftedte Schuten liegen ber Rompagnie feine Rube, fo bag ber Lieutenant v. Schlegell mit einem halben Buge entfendet werben mußte, fie gu vertreiben. Lieutenant v. Schlegell folgte bem auf die große Batterie gurudgebenben Feinde bis auf 500 Meter an biefe heran und beschof fie, fo daß fich die linken Flügel-Geschütze gegen ihn wendeten und eine

<sup>\*)</sup> In diefem Baldgefecht zeichneten fich Unteroffizier Birfch, Fufiliere Beibenreich, Sternisfi und Bernad aus,

im Gelanbe gurudgehaltene Ravalleriebebedung gegen ihn anritt. Der Salbaug mich por biefer bis in die Chauffeegraben gurud und mies fie bann burch Teuer ab. Als Lieutenant v. Schlegell darauf von Neuem vorging, fand er die Batterie abgefahren und hatte nur noch Gelegenbeit, auf 10-15 Bagagewagen zu feuern, bie bem gegenüberliegenben Balbe zufuhren, nunmehr aber von ber Bespannung im Stich gelaffen murben. Gleichzeitig und aus bemfelben Grunde wie ber Lieutenant v. Schlegell links, mar ber Sergeant Moschlo rechts in ber Richtung gegen ben nach Sorge zu liegenben Balb vorgeschoben. Er vertrieb auch hier bie feindlichen Schugen und fand bann Gelegenheit, auf etwa 500 Meter eine weftlich Neu-Rognit ftebenbe Abtheilung, zwei Divifionen\*) Infanterie, eine Batterie und etwas Ravallerie, zu beschießen. Das Feuer erwies fich als febr wirtfam, - Sergeant Mosch's war felbst ein ausgezeichneter Schupe - fo bag bie Batterie abpropte und einige Kartatichschuffe abgab, dann aber, wie die Infanterie und Kavallerie, im Walbe verschwand. Während dieser Zeit, bis 101/2 Uhr, blieben die Lieutenants v. Drigalski und v. Saufin im Bormartsgeben auf Reu-Rognig, mahrend Sauptmann v. Ribbentrop mit bem Unterftügungstrupp bei der 8. Kompagnie anlangte. Hauptmann v. Ribbentrop nahm die Front nach Reu-Roanip und ließ den Lieutenant v. b. Blanip mit einem halben Buge vorgeben. Diefer eilte fofort nach ber Balbipite an ber nach Neu-Rognit führenden Chaussee nördlich ihrer Gabelung; ba biefe aber tief lag, so versuchte er an ber Chaussee weiter vorzubringen, murbe inbeg hieran burch umfaffendes Feuer aus ben Chauffeegraben und bem Walbe westlich ber Chaussee gehindert. Als aber Sauptmann v. Ribbentrop an ber Walbecke angelangt mar und bie Schugen aus ben Chaussegraben nach bem Dorfe vertrieben hatte, versuchte Lieutenant v. d. Planit ein einzeln ftebendes Saus westlich von Neu-Rognit ju erreichen, fonnte jedoch die Entfernung von über 400 Meter im feinblichen Feuer nicht zurudlegen; ber halbzug mußte fich nieberwerfen und bas Feuer nach Neu-Rognit wie nach dem Walde, so gut es ging, erwidern.\*\*) Der Unterstützungstrupp ber Rompagnie rudte öftlich ber Chauffee bis auf die Rante ber Bobenerhebung hinauf, erhielt aber auch sofort aus ber Richtung von Sorge ber einige Schrapnels von der ebenfo aufmertsamen wie gut schießenben öfterreichischen Artillerie. Die Rabne

<sup>\*)</sup> Das österreichische Bataillon bestand im Jahre 1866 aus sechs Kompagnien, deren zwei eine Division bildeten. Diese drei Divisionen sollten wie unsere Kompagnie-Kolonnen Berwendung finden.

<sup>\*\*)</sup> Gefreiter Gaffen zeichnete fich bei biefer Gelegenheit aus, leiber erhielt er einen Schuß in ben Unterarm.

bes Bataillons wurde hier mehrfach getroffen, einige Schrapnellugeln riffen ein Band mit ber Quafte, sowie bas lette fleine Flaggenftud ab.

Inzwischen erreichten auch die Lieutenants v. Drigalski und v. Sausin den Rand des Waldes und zwar an der ausspringenden Ede, die dem Südausgange von Neu-Rognit etwa 200 Meter gegenüberliegt. Nach kurzem Feuergesecht mit den in den Häusern und Chaussegräben eingenisteten Ocsterreichern wurde plötlich das Dorf verlassen, und ohne zu zaudern, und trotdem Lieutenant v. Sausin einen Streisschuß erhält, aber blutend weiter läuft, dringen beide Offiziere in den Südtheil des Dorfes ein und setzen sich in den nächsten Häusern sest Luch Lieutenant v. Schlegell mit seinem Halbzuge der 8. Kompagnie folgte in das Dorf nach.

Die 5. Kompagnie haben wir bei ihrem Borgeben nach Rorben verlaffen. Balb fab fich Sauptmann v. Schicffuß allein, er nahm beshalb einen Salbzug unter Lieutenant v. Sydow vor die Front und arbeitete fich burch bas mit bichter Schonung bestandene, burch tiefe Schluchten unterbrochene Belande mubfam vorwarts. Einige Fufiliere des 1. Garbe-Regiments 3. F. fanden fich bier bei ber Rompagnie ein und machten, obgleich theilweise leicht verwundet, bas Gefecht mit. Auch der Regiments-Adjutant, Premierlieutenant v. b. Mulbe I.,\*) ichloß fich bem Zuge bes Lieutenants v. Sydow an. Als die 5. Rom= pagnie beinahe an den Weg von Alt- nach Neu-Rognit gelangt war, erhielt fie aus letterem Dorfe einige Schuffe und nahm die Front dorthin. Der gange Bug bes Lieutenants v. Sydow fchwarmte an bem Baldrande aus und eröffnete bas Feuer auf feindliche geschloffene 216theilungen, die in ben fleinen Lehmhäusern und offenen Barten bes Dorfes feine rechte Dedung fanden, jumal fie von Guben ber burch bie icon erwähnten Lieutenants v. Drigalsfi und v. Saufin beichoffen murben.

Rachdem noch ein zweiter Halbzug die Schützenlinie verftärkt hatte, gingen die Lieutenants v. Sydow und v. d. Mulbe I. gegen das Dorf

<sup>\*)</sup> Derselbe war während des Borgehens des Regiments von Staudenz gegen die große Batterie von General v. hiller zurückgesendet worden, um den nach Eipel wrückmarschirenden Theil der Division von der Borwärtsbewegung zu benachrichtigen. Bremierlieutenant v. d. Mülbe entledigte sich seines Auftrages, der ihn gerade in dem Augenblick aus dem Gesecht sührte, als dasselbe für sein Regiment ernstlich begann, indem er den Besehl an den Divisions-Adjutanten, Premierlieutenant v. Lindequist vom Kaiser Alexander-Regiment, den er bei Ober-Raatsch tras, übergab und eilte, nochmals das brennende Dorf Staudenz durchschreitend, in das Gesecht nach. Die Wälber verbargen indes die Truppen, und so kam Premierlieutenant v. d. Mülbe, geradeaus reitend, zur 5. Rompagnie.

por und brangen im ersten Anlauf ein.\*) Es muß bas Einbringen biefer Offigiere mit bem erftgenannten von Guben ber in biefelbe Zeit, etwa 11 Uhr, fallen, obgleich bie Abtheilungen gegenseitig nichts von einander mußten. Der Feind raumte das Dorf ganglich und zog fich in ben bochstens 250 Meter entfernten Balb zurud, an bessen Rande er Aufnahme fand. Den brei Kompagnien bes II. Bataillons mar es fomit geglückt, drei öfterreichische Batgillone über Neu-Rognit bingus zu merfen und die Batterien amischen den Chaussen aum Abfahren au bemegen. Jest trafen fie auf die in dem Walbe nordwestlich Neu-Roanis stehende Brigabe Mondel, also auf frische fieben Bataillone Infanterie und eine Batterie; biefe ging indeß ichon hinter ben Balb gurud, als bie preußischen Abtheilungen in bas Dorf einbrangen. Dagegen bewarf die Batterie ber Brigade Wimpffen aus einer Stellung meftlich ber Chaussee Reu-Rognit mit Granaten. Während nun 21/2 Züge — Lieutenant v. Saufin mit einem halben Zuge ber 5. Kompagnie, Lieutenant v. Drigalsti mit einem Buge ber 7. Kompagnie, Lieutenant v. Schlegell mit einem Buge ber 8. Kompagnie - in bem füblichen Theile bes Dorfes fich eingenistet hatten, besetzen die Lieutenants v. d. Mülbe I. und v. Sydow mit 11/2 Zügen der 5. Kompagnie, nachbem bie Leute ihren brennenben Durft in ben Saufern einigermaßen gelöscht hatten, ben nördlichen Theil von Reu-Rognit, ber fich nur auf ber öftlichen Seite ber Chauffee gegen die Bobe hinaufzieht. Das Dorf selbst bot gar feine Dedung, so bag bie Schuten ber 5. Rompagnie in ben Chaussegraben hinter mehreren auf einander liegenden Balfen, ein Theil aber auch hinter Saufen öfterreichischer Tornister Schut suchen mußten.\*\*)

Gegen den stark besetzten Wald weiter vorzudringen war unmöglich, wenigstens mußten erst die geschlossenen Abtheilungen des Bataillons abgewartet werden, und so wurde inzwischen nur ein lebhastes Feuer unterhalten, das übrigens auch nicht minder lebhast von dort erwidert wurde. Berstehen wir den österreichischen Bericht recht, so ist durch das Feuer der 4 Jüge das ganze Regiment Mazzuchelli gezwungen worden, hinter das Regiment Parma zurückzugehen, und dieses hat dann mit seinem 1. Bataillon und der 4. Division, sowie mit 2½ Kompagnien des 28. Jäger-Bataillons den Waldrand besett. Aber auch unsere Abtheilungen in Neu-Rognis hatten

<sup>\*)</sup> Bei dem Angriff zeichneten fich besonders Sergeant Glogner, Gefreiter Belger, Fusitiere Altmann und Didmann aus.

<sup>\*\*)</sup> hier zeichneten fich besonders Füsiliere Dide und Baltin der 5. Kompagnie durch Unerschrodenheit und ruhiges Schieken aus.

Berlufte; so wurde zu dieser Zeit Lieutenant v. Drigalsti durch einen Streifschuß über den Kopf schwer verwundet und ftarb nach einigen Tagen an den Folgen besselben.\*)

Noch ehe die geschlossenen Abtheilungen herankamen und eine einheitliche Bertheidigung des Dorfes eingeleitet werden konnte, ging der Feind, der wohl nachgerade die Schwäche seines Gegners erkannt haben mochte, zum Angriff vor und eroberte das Dorf zurud.

Nach einem äußerst beftigen Feuer brachen plöglich, es mochte wohl 111/4 Uhr geworben fein, ftarte Rolonnen mit Schuten zwischen fich aus bem Balbe beraus. Die eine berfelben, aus mehreren Rompagnien Jager bestehend, ging gegen ben fublichen, die andere, wenigstens 2 Rompagnien vom Regiment Barma, gegen ben nördlichen Theil bes Dorfes vor. In biefem Augenblid fprang Lieutenant v. Sybow auf, um fich beffer umfeben ju tonnen, fant aber fofort, von zwei Rugeln in Bruft und Schenfel getroffen, tobt zu Boben.\*\*) Buerft fah es aus, als ob bie Rolonne vom Regiment Barma ftutte, doch fie bog nur vor bem Feuer aus und umging in bem höher gelegenen und nicht übersehbaren Theile bes Gelandes, über die Chauffee hinmeg ben rechten Flügel ber 5. Kompagnie. Sier war ihr nichts entgegenzustellen, benn Referven gab es in Neu-Rognit nicht. Aber trot biefer brobenden Umgehung und trot bes immer heftiger werbenden feindlichen Feuers hielten die 11/2 Buge ber 5. Rompagnie in ihrer gefährbeten Stellung langs ber Chauffee aus und verursachten burch ihr Feuer ben feindlichen Jagern große Berlufte. Dit großer Tapferfeit schritten biefe vorwarts, eine Bobenerhebung gemährte ihnen bald Schutz und bedte fie gegen bas Feuer der 5. Rompagnie. Jest mußte indeß auch in fürzefter Zeit die Umgehung der Parma-Rolonne fich fühlbar machen, und Lieutenant v. b. Mulbe I. gab beshalb ben Befehl jum Rudzuge in ben etwa 150 Meter öftlich gelegenen Balbrand, von wo aus er mit bem Lieutenant v. Sydow gemeinschaftlich bas Dorf genommen hatte. Bahrend biefer Bewegung fam zwar hauptmann v. Schicffuß mit einem Zuge in raschem Laufe beran, um fich der Umgehungs-Rolonne,

<sup>\*)</sup> Kurz bevor dieser hoffnungsvolle und liebenswürdige Offizier verwundet wurde, war auch sein Bater an der Spihe des 31. Infanterie-Regiments in dem Nachtgesecht bei Bodol gefallen.

Dieutenant v. Sydow hatte schon mahrend des ganzen Gesechts sich zu decken verschmäht, erst auf mehrsache Bitten seiner Leute und eine Mahnung des Lieutenants v. d. Mülbe war er hinter die österreichischen Tornister niedergekniet. Dieser begabte, von einem äußerst strengen Pflichtgefühl und echter Kameradschaft beseelte Offizier ließ eine fühlbare Lücke im Regiment zurück.

bie auch er gesehen hatte, entgegenzuwersen, indeß auf die Meldung des Kremierlieutenants v. d. Mülbe I. von der Stärke des Gegners und von den Fortschritten der Jäger hielt auch der Hauptmann v. Schicksig das Aufgeben des Dorfes für nothwendig und ging in den bezeichneten Waldrand zurück, in dem Lieutenant v. Platen mit einem aus Bersprengten gesammelten Zuge die Kompagnie aufnahm. Im Allgemeinen folgte der Feind nicht über Neu-Rognit hinaus, sondern unterhielt nur ein lebhaftes Feuer aus dem Dorfe. Zwei Füsiliere, die einzigen Gesangenen, die er gemacht hatte, entwischten später wieder und trasen noch Abends bei ihren Kompagnien ein.

Die österreichischen Jäger trasen in dem südlichen Dorstheile auf den Zug der 7. Kompagnie, den disher Lieutenant v. Drigalsti geführt hatte, und den des Lieutenants v. Schlegell. Dieser wich nach der süddsstlich des Dorses gelegenen Waldede, der Zug der 7. Kompagnie längs der Chaussee zurück. Das weitere Bordringen des Feindes wurde indes vom Walde aus und durch den an der Chaussee entgegentretenden Unterstützungstrupp der 7. Kompagnie gehindert. Dieser ging dann ebenfalls in den Wald hinein, um sich gegen das österreichische Feuer, das vom Dorse und vom Walde westlich Neu-Rognitz her sehr lästig wurde, besser zu desen. Namentlich zeichneten sich die österreichischen Jäger durch gutes Schießen und große Gewandtheit aus.

Mittlerweile mar es 121/2 Uhr geworden, und es ließ sich aus ber Richtung von Rubersborf ein ftartes Gefecht hören. Dberftlieutenant v. b. Anesched beschloß in Folge beffen, gegen ben übermächtigen Gegner nicht von Neuem zum Angriff zu schreiten, sondern ben Waldrand füdlich Neu-Rognip ftart befest zu behalten und die 7. und 8. Rompagnie in dem Walbe zu fammeln.\*) Nur Lieutenant v. b. Planit machte mit einigen Leuten beiber Rompagnien, bei benen fich auch bie Portepee-Kahnrichs v. Buch und v. Gottberg befanden, einen neuen, diesmal gludlichen Berfuch bas weftlich von Neu-Rognit liegende einzelne Saus au erreichen, und unterhielt von bort aus ein lebhaftes Teuer mit bem im Walbe weftlich Neu-Rognit wie in bem Dorfe felbst stehenden Gegner. Auch die 5. Rompagnie hatte das Gefecht von Rubersdorf gehört und ging beshalb bis an ben Biefenftreifen zurud, ber von Reu-Rognit aus nach Often führt und von einem naffen Graben durchzogen wirb. Un bem Wasser dieses Grabens erquidten sich die Rufiliere, und die Rompagnie nahm wieder die Berbindung mit der 7. und 8. Kompagnie auf.

<sup>\*)</sup> Füsilier Wettels verließ, obgleich ichwer verwundet, das Gefecht erft, nachdem er noch zwei Bunden in den rechten Arm erhalten hatte.

Füfilier Werth verschmahte jede Dedung, um beffer ichießen gu tonnen.

Leiber waren die Leiche des Lieutenants v. Sydow und dicht bei ihm der schwer verwundete Gefreite Zacharias in Feindeshand gefallen. Als das Dorf später wieder besetht wurde, war der Lieutenant v. Sydow aller Werthgegenstände beraubt, dem Gefreiten Zacharias, der sich wohl der gleichen Behandlung widersetht hatte, der Kopf zerschwettert, seinem Gewehr war der Kolben und das Seitengewehr abgeschlagen worden — ein Beweis, mit welchem Gegner wir es theilweise zu thun hatten.

Balb nach 1 Uhr bemerkte Lieutenant v. b. Planit mehrere feindliche Bataillone, wahrscheinlich das abziehende Gros der Brigade Mondel, im Marsch von nördlich Neu-Rognit aus über Sorge auf Altenbuch. Er beschoß sie auf etwa 800 Meter und veranlaßte sie, sich in Laufschritt zu setzen.

Mus Neu-Rognit hatte bas Reuer ingwischen aufgebort. Licutenant v. Schlegell ichlich fich mit bem Gergeanten Moschto aus feiner Balbede an das Dorf heran und fand den Feind im Abzuge nach bem weftlichen Balbe. Er befette mit feinem Zuge fofort bas Dorf wieber und konnte ben Kolonnen noch nachschießen. Oberftlieutenant v. d. Knejebed zog alle brei Rompagnien nach Neu-Rognit binein und befette ben nördlichen Theil des Dorfes. Lieutenant v. b Planit übernahm die Führung ber 8. Rompagnie, da Sauptmann v. Knobelsborff in Folge feiner Bunde bas Lazareth hatte auffuchen muffen. Um den Feind aus bem Balbe nordweftlich Neu-Rognit zu vertreiben und die gegen Trautenau bin vorliegende Sobe ju gewinnen, ichidte Oberftlieutenant v. d. Rnefebed die 7. Rompagnie auf der Chauffee, die 8. links durch den Wald vor; boch bas zunehmende und dem Anschein nach fich nabernbe Gefecht von Rubersborf bestimmte ibn, die Rompagnien wieber gurudgurufen und bie 5. Rompagnie eine Aufstellung auf bem Wege nach Alt-Rognit nehmen zu laffen. Bahrend ber Unterfingungstrupp ber 7. Rompagnie bem Befehle fofort Folge leiftete und gurudfehrte, brangen die Schuten berfelben und die 8. Kompagnie in dem Balbe nordwärts vor, da fie von bem Befehle nicht fofort erreicht werben fonnten. Sier aber murben Die Schüten ber 7. Kompagnie burch mehrere fleinere feindliche 216theilungen aufgehalten und fonnten nur febr langfam fortichreiten, mahrend die 8. Rompagnie auf feinen Feind ftieg, ichnell bis an ben Norbrand bes Gehölzes vorging und erft bort Salt machte, um fich nach bem Gefecht ber 7. Kompagnie umzuseben. Erft hier ging ber Befehl, nach Neu-Rognit zurudzufehren, bei ber 8. Kompagnie ein, und fo erhielt biefe auf ihrem Rudwege über bas freie Relb zwischen bem Balbe und Neu-Rognis noch feindliches Weuer, bas aber gludlichermeife wenig Berlufte bereitete und nur ben Lieutenant v. d. Blanis bewog, nach dem

w. b. Dalbe, Garbe-Safilier-Regt. 2. Muft.

füblichen Theil bes Dorfes auszuweichen. Hier blieben die 8. Rompagnie, wie auch eine Kompagnie des Kaiser Franz-Regiments unter Hauptmann d'Arrest, die sich beim Bataillon eingefunden hatte, in Reserve für die 5. und 7. Kompagnie stehen, dis nach 3 Uhr das Garde-Grenadier-Regiment Königin nach Trautenau durchging und auch das II. Bataillon nach Burkersdorf ins Biwak abrückte.

Somit war bas Gefecht für bas II. Bataillon bereits um 1 Uhr mit bem Abmarich ber Brigade Mondel beendet, nur der Sergeant Glogner 5. Rompagnie batte noch Gelegenheit zu erfolgreicher Thätigkeit gefunden. Er mar bei bem erneuten Borgeben feiner Kompagnie auf Neu-Rognit mit seinem Salbzuge zur Dedung ber rechten Manke nordmarts entsenbet worben. Auf bem Wege von Neu- nach Alt-Rognit wurden Glogner und seine geringe Mannschaft, ber fich einige Berfprengte angeschloffen hatten, burch eine aus bem Gefecht von Rubers. borf zurudgebenbe öfterreichische Rompagnie angegriffen. Sergeant Glogner trat biesem Angriff indeß mit foldem Nachbrud entgegen, daß ber Reind umtehrte und fpater mahricheinlich in Gefangenschaft gerathen fein mirb. Dberft v. Dannenberg, Chef bes Generalftabes bes Garbeforps, somie Major v. d. Burg vom Armee-Oberfommando, die beibe bas Gefecht bes Glogner beobachteten, fprachen ibm ihre Anerkennung aus. Glogner erhielt bas Militär-Chrenzeichen I. Rlaffe.

28,290. 6. Die Racht zum 29. Juni brachte das III. Bataillon auf Borposten, das I. und II. in dem Biwat der Division südlich Burkersdorf zu. Die Berpstegung war mangelhaft, die Division war auf die geringe Beute, die unser II. Bataillon und das 2. Garde-Regiment z. F. an Brod gemacht hatten, angewiesen, denn die Wagen hatten noch nicht heransommen können, die nächsten Ortschaften waren verlassen und lagen außerdem voller Berwundeter. Auch aus dem Gesecht am 27. bei Trautenau waren viele Verwundete nach Burkersdorf, ja sogar dis nach Rettendorf zurückgebracht worden und unter diesen befanden sich auch preußische Ofsiziere und Mannschaften des I. Armeesorps, die das Glück hatten, durch unseren Sieg aus der Gesangenschaft befreit zu werden.

Die Deckung gegen Süben übernahm, wie schon erwähnt, das III. Bataillon, das mit seiner 9. und 10. Kompagnie die Waldränder gegen Soor hin besetzen ließ. Die 11. Kompagnie deckte die Chausse nach Königinhof und das Gelände links derselben bis zur 12. Kompagnie, die sich bis über den Weg Burkersdorf – Praufinit ausdehnte. Bei Tage sorgten Husare-Patrouillen für die Sicherheit, dei Nacht sendeten die Kompagnien Horchtrupps vor, blieben aber sonst möglichst gedeckt und.

ba noch Abends Soor vom Feinde besetzt gefunden worden, in steter Erwartung eines Angriffs. Indeß verlief die Nacht ruhig, nur Geräusch auf der Straße zeigte, daß der Feind Soor verließ.

Das erfte Gesecht und die Feuertaufe des Regiments waren beendet. Das Regiment glaubt mit Stolz auf den 28. Juni zurüchlichen zu können, ihn vorzugsweise als seinen Chrentag in diesem Feldzuge betrachten zu dürsen.

Trop ber besonderen Eintheilung der Division hatten alle drei Bataillone in erster Linie gesochten und wesentlich mit zum Siege beigetragen, so daß ein Gefühl freudiger Erhebung und Sicherheit alle herzen erfüllte, denn Jeder hatte seine Kräfte zum Gelingen hergegeben, hatte bei den Führern wie den Kameraden das Gleiche gesehen und ein unbegrenztes Bertrauen zu ihnen gesaßt.

Richt genug können ber unermübliche Eifer, die Folgsamkeit und Anhänglichkeit der Mannschaften anerkannt werden; Beispiele von Geistesgegenwart, Findigkeit, Kühnheit und selbst von herausfordernder Berachtung jeder Gefahr wurden zahlreich gegeben. Bor Allem aber hatte Dieser Sieg eine solche moralische Ueberlegenheit über den Gegner erzeugt, daß das Regiment mit freudiger Erwartung neuen Kämpsen der nächsten Jufunft entgegensah.

Allerdings hatte der Sieg auch schwere Opfer gesordert; doch daß liche Opser nöthig, um einen Sieg zu erringen, wußten wir vorher, und wie kann auch wohl ein Soldat einen schöneren Tod sinden, als nitten in ehrenvollem Kampse um die heiligsten Güter des Soldaten wie des Baterlandes! Schwerer als die Todten waren die Berwundeten zu de klagen, die trot der größten Sorgsalt und Mühe, die sich unsere Nerzie, namentlich Ober-Stadsarzt Dr. Krautwurst und Stadsarzt Dr. Wolff gaben, mit Schwerzen und Entbehrungen zu kämpsen hatten.

Das Regiment verlor an biefem Tage:

Tobt.

Bermundet.

Stab des I. Bataillons:

Lieutenant v. Bpern,

1. Rompagnie:

3 Füfiliere,

12 Füfiliere (2),\*)

2: Rompagnie:

1 Füfilier,

18 Füfiliere (2),

3. Rompagnie:

1 Unteroffigier, 6 Füfiliere,

18 Füfiliere,

<sup>\*)</sup> Die in Klammern stehenden Ziffern bedeuten die Anzahl der an den Bunden Gestorbenen.

| Todt.                                         | Bermunbet.                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| 4. Rompagnie:                                 |                                          |  |  |  |
| 7 Füsiliere,                                  | 17 Füsiliere,                            |  |  |  |
| 5. Rompagnie:                                 |                                          |  |  |  |
| Lieutenant v. Sydow,                          | 8 Füfiliere (2),                         |  |  |  |
| 3 Füsiliere,                                  |                                          |  |  |  |
| 7. Rompagnie:                                 | Others on Onto table (astronton)         |  |  |  |
| 1 Füsilier,                                   | Lieut. v. Drigalsti (gestorben),         |  |  |  |
| 0. •                                          | 2 Unteroff. (1), 10 Füsiliere (2),       |  |  |  |
| 8. Rompagnie:                                 | Sametarana a Stanbulebans                |  |  |  |
| Lieutenant v. d. Mülbe II.,                   | Haupimann v. Anobelsborff,               |  |  |  |
| 5 Füsiliere,                                  | 11 Füsiliere (2),                        |  |  |  |
| 9. Rompagnie:<br>1 Unteroffizier, 9 Füsiliere | 17 Füfiliere,                            |  |  |  |
| 10. Rompagnie:                                | 11 maintee,                              |  |  |  |
| 9 Küfiliere,                                  | 2 Unteroffiziere, 11 Füfiliere,          |  |  |  |
| 11. Rompagnie:                                | 2 4 ()4                                  |  |  |  |
| 5 Füsiliere,                                  | 11 Fufiliere (1),                        |  |  |  |
| 12. Rompagnie:                                | Contract (ch                             |  |  |  |
| 2 Füsiliere,                                  | 7 Füfiliere.                             |  |  |  |
| Zusammen: Todt                                | 3 Offiziere, 2 Unteroff., 51 Fuf.        |  |  |  |
| Berwundet und in Lazarethe                    |                                          |  |  |  |
| aufgenommen                                   | 2 , 4 , 140 ,,                           |  |  |  |
| (Bon diesen starben:                          |                                          |  |  |  |
| 1 Offizier, 1 Unteroff.,                      |                                          |  |  |  |
| 11 Fü[.)                                      |                                          |  |  |  |
|                                               | 5 Offiziere, 6 Unteroff., 191 Fuf.*)     |  |  |  |
| Jii Gungen                                    | ~ ~ [[inficite, o tenteroff., 131 Mal. ] |  |  |  |

Die anderen Regimenter der Division verloren zusammen 1 Offizier.

Die anderen Regimenter der Division verloren zusammen 1 Offizier, 37 Mann an Todten.

Die Desterreicher gaben ihren Verlust bei Soor auf 123 Dffiziere, 3696 Mann an. Außerbem verloren sie 1 Fahne, 8 Geschütze, eine Kasse mit 10 000 Gulben und viele Bagage, Wassen u. s. w. Sie mußten über Pilnikau und Neustadl die Armee bei Königinhof zu erreichen suchen.

Die Nacht zum 29. Juni war kalt und windig, tropdem der Gefundheitszustand im Regiment außerordentlich gut. Noch früh am Morgen des 29. wurde das Biwak durch Gewehrseuer, das sich dicht hinter demselben hören ließ, alarmirt, indessen zeigte sich bald, daß nur eine kleine Abtheilung Bersprengter, wahrscheinlich von der Brigade Grivicicz, auf das Biwak des 3. Garde-Regiments z. F. gestoßen und nach kurzer Gegenwehr, nachdem der Führer sich selbst erschossen hatte, gesangen worden war. Im Berlauf des Bormittags wurden die Todten beerdigt

<sup>\*)</sup> In den Bermundetenlisten von 1866 find die Offiziere und Mannschaften, die noch bei der Fahne blieben, nicht mit aufgenonnnen worden.

und die Bermundeten fo viel als möglich gurudgeschafft. Um Bermundete aufzusammeln, murbe Relbwebel Gremmler ber 8. Kompagnie mit einem nur mit Seitengewehren bewaffneten Salbzuge in ben nachft Reu-Rognit gelegenen Balb geschidt. Der in einer Linie aufgelofte Salbzug ging im Balbe vor, als ploglich auf bem rechten Flügel Füfilier Rosler ruft: "Rungens, fommt hierber, bier find noch Defterreicher!" Relbwebel Gremmler fab auf 100 Meter 18 bewaffnete öfterreichifche Jager am Abhange eines Sugels fteben. Auf feinen Ruf: "Ergebt Euch!" warfen fie fofort die Gewehre bin und murben nach Reu-Rognit abgeführt. Dann famen bie Lebensmittelmagen beran, fo bag abgefocht werben fonnte. Um 12 Uhr follte die Divifion gum Abmarich bereit fein, boch vorher murben noch bie Leichen ber geftern gefallenen Offigiere bes Regiments in die Erbe gebettet. Auf ber Sohe füblich Burfersborf, unweit bes nach Deutsch = Braugnit führenden Beges, ift eine ftille Balbede gelegen, von wo ber Beschauer eine weite Aussicht über einen großen Theil des Schlachtfeldes und des Gebirges bat. Die malerischen Umriffe bes Riefengebirges ichließen die Fernficht im Norden ab und vergonnen dem Blide auf heimathlichem Boben gu ruben. Auf biefem ftillen und boch großartigen Blage traten, bevor bas Regiment feinen Ruß zu neuen Erfolgen und neuen Ehren weiter feste, die beiben erften Bataillone gufammen, um vorher noch ben Befallenen bes Regiments, namentlich ben brei jugendlichen Führern, bie letten irbifchen Ehren bargubringen. Die Generale v. Siller und v. Alvensleben wohnten biefer tief ernften und erhebenben Feier bei. Der Divifionsprediger Rogge hielt die Grabrede. Jest bezeichnet bie Beerdigungsftätte ein aus vier unbehauenen, über einander geworfenen Relsbloden bestehenbes Denfmal; jeder Felsblod ift mit bem Ramen eines der gefallenen Offigiere, ber vierte mit dem des Lieutenants von Drigalsfi befchrieben, ber am 28. Juli in Schweibnit feiner Berwundung erlag und bort auch begraben liegt.

An der Rückseite des Denkmals ift auf einer Eisenplatte folgende Widmung angebracht:

"Das Offizierforps des Königlich Preußischen Garde-Füfilier-Regiments seinen ihm durch das Gesecht vom 28. Juni 1866 entrissenen Kameraden."

> "Bier jungen Gelden reicht der Tod die hand Mit Gott für König und Baterland! Die weite Erd' ist überall des herrn; Fried' ihrem Staub, auch von der heimath fern!"

> > † + + †

Ottom be the National Distriction of the Person of Street, Printed to Street, Street,

the Manageme Section Stages Spine, for State Section S

the best and the second of the best and the best of th

### s. Times.

### Street, rev firetalelest.

proposed has believe often throughout hell Regiments in the Pro-Marin Landerton more Common to be till Seletion on her tile the date from the party of the nor make relative, not ber Stranwecker-Stranfe beute noch Strang powder of the party to Chromosom dealer Manager the same the state of the same and same till. Botolikas has been the same of the sa the next in Order on that Statheries with Company of the letter will be their and 200 Merthe state of the s and the contract of their contract of the legisles of the legi tart an hand-tien bege unt ner abernat laftigen fin and the state of t is its named ownigs Brogiot, but thoughth-Ball, trill. and become the stage ofthe rest manufacture geridgebenben ternies Imple Continuental trad recorder in Menge his Mayor the arrest month factoris fick began rang midd mubebenreell and stronger the state of the Print Dies from the Subscript his paint arrestment Source Son, the se dead or property of Manufact adjects, to you

the depot of the second of Periodori adhear, and the second of the secon



Runfe Muffall bon G. P. Reller in Beriin B.

# Denfmal für bie Feldzige 1864, 1866 und 1870-71

Denfmal bei Burtersborf.

Beriag von 91. Gifenfdutbt in Bertin,"

Gebichtet find obige Zeilen von Oberftlieutenant von Sybow, bem Bater bes gefallenen Offiziers.

Die Bewohner biefer Gegend haben den Sinn der Berse verstanden und unter Führung des zu Deutsch-Praufinit wohnenden Pfarrers die heilige Stätte des Feindes gehegt und gepflegt, ja sogar am Allerseelentage auch für diese Todten trot der Berschiedenheit des Bekenntnisses gebetet. Dank sei ihnen für ihre christliche Liebe!

Ernsten Sinnes, aber auch mit bem bestimmten Borsat, unseren jungen Helben nachzustreben, marschirten die Bataillone von der Burkersborfer Höhe gegen Königinhof hin ab.

### 3. Abschnitt.

### Ginnahme von Königinhof.

28. 6. Während die beiden ersten Bataillone des Regiments in so ernster Weise beschäftigt waren, sammelte sich das III. Bataillon an der Chausse in der Höhe seiner bisherigen Borpostenausstellung. Oberst v. Kessel hatte den Befehl erhalten, mit der Avantgarden-Brigade heute noch Königinhof zu besehl, und übertrug dem Oberstlieutenant Grafen Waldersee den Befehl über den Bortrupp, bestehend aus dem III. Bataillon des Regiments, zwei Garde-Jäger-Kompagnien und zwei Eskadrons Husaren.

Um 12 Uhr traten die Husaren an; Graf Walbersee nahm die 11. Kompagnie vor und folgte mit den übrigen auf 200 Meter Entfernung. Dem Haupttrupp der Avantgarde unter Oberst v. Kessel folgte die Division, an ihrer Spize die beiden Bataillone des Regiments.

Trot ber brüdenden Hite und bes überaus lästigen Staubes ging der Marsch rasch vorwärts. Von Weiberkränke an, wo der Weg in ein waldiges, steiniges Bergland, den Königreich-Wald, tritt, fanden sich bereits Spuren eines eilig und unordentlich zurückgehenden Feindes, Tornister, Tschakos, Unisormstücke, selbst Gewehre in Menge lagen am Wege. An einer Stelle befand sich sogar eine nicht unbedeutende Zahl von ordnungsmäßig zusammengesetzen Gewehren. Dies konnte nur eine Nachwirkung des gestern gewonnenen Sieges sein.

Als die Spite der Infanterie sich Rettendorf näherte, melbeten die Husaren, daß aus einem großen Hause, das durch eine weiße Fahne als Lazareth bezeichnet war, geschossen sei. Graf Walbersee überzeugte sich, daß hier kein Widerstand beabsichtigt werde, das Hofthor wurde geöffnet, ein österreichischer Arzt erschien und meldete, daß 180 Schwer-



10.0 bic gelbylige 1904, 1866 and 1970-1

ent von Sybon, ben

The parties on the new World newfaction of the continues of the continues

The second section to be the section of the Section

### II-Mildelli.

### Company of Carpinist

Committee the second of the second of the second The state of the same of the last little designed and the Sharks. The latter as he Europedic Brights between Bibliotte as the second test Charleston Brain Malletin by The St. St. Stelland, Adolphia and sale P.C. Married and Dor the few pays Empoper and last delimina guide-- 20 color to defects my fine Biologic sept to the same and not being that her theleast and not place the - The State of Breezeway to the Court of Refer for the Same He better Boundarie had Diginately gipe und beit iterral le son Etc. plant, Son Welberfriedt and we ber fine Security by Renignation and Manager and Ma better mak stag and meschentlich prostocometer factors Bewehre in Bunge logen the same and the same eine and anothersenbe the demonstration in the control of the former ten - gelen gewennenen Sieger fein.



Runft-Unftalt von G. 2. Reller in Beritn

Denfmal für die Zelbzüge 1864, 1866 und 1870-71

## bei Burfersborf.

### Denkmal bei Burkersborf.



verwundete, barunter auch 1 Offizier und 11 Mann bes preußischen I. Rorps, in bem Saufe lagen und daß die Defterreicher ichon am frühen Morgen abmarichirt feien. Oberfilieutenant Graf Balberfee nahm von bem Material bes Lagareths im Ramen bes Ronigs Befit, erflärte bie barin liegenden Defterreicher, von benen 20-30 Mann auf bem Sofe fich eben gur Abfahrt bereit gemacht hatten, gefangen und ließ Bortepee-Kähnrich v. Schaper und gehn Garbe-Füfiliere ber 11. Kompagnie als Bache in bem Lazareth zurud. Auch feindliche Ulanen Batrouillen zeigten fich vor Rettenborf; fie zogen fich zwar vor ben Sufaren auf Roniginhof gurud, boch fonnte man barauf rechnen, bag bie Elbbruden bei biefer Stadt von Infanterie befest fein murben. Etwa 1600 Meter vor Röniginhof betrat die Spipe freies Gelande, bas fich fanft gur Elbe neigte, und jenfeits fah man einen bewalbeten Berggug fteil aus bem Thale auffteigen. Rach furger Beit melbeten bie Sufaren, bag ber Reind die nördlichen Borftabte befest habe und Miene mache, fich bort ju vertheibigen. Oberftlieutenant Graf Balberfee hielt jest die Sufaren jurud und entfendete nur einen Bug ftromaufwarts, ba von borther ein Anmarich bes gestern geschlagenen 10. Armeeforps möglich blieb.

Letteres war am 28. bis in die Gegend von Pilnikau gelangt und marschirte am 29. auf dem rechten Elbufer über Ober-Praußnit auf Jaromer. Die Brigade Fleischhader des 4. Korps war dem General v. Gablenz unterstellt. Da die Marschstraße bei Königinhof auf eine Strecke von etwa 1200 Meter (von der oberen dis zur unteren Brücke) auf das linke Elbufer tritt, so hatte das Regiment Coronini der Brigade Fleischhader den Besehl erhalten, zur Deckung des Marsches in der linken Flanke Königinhof zu besehen.

Da, wo die Chaussee eine scharfe Biegung nach Westen macht, erhielt die an der Spike marschirende 11. Kompagnie lebhaftes Gewehrseuer aus der südlich der Chaussee gelegenen Ziegelei. Bei der weiten Entsernung verursachten die seindlichen Rugeln keine Verluste, so daß die Kompagnie noch etwa 300 Meter auf der Chaussee vorgehen und in den Chaussegräben gedeckt Stellung nehmen konnte, von wo aus sie dann ein langsames Feuer gegen den durch Baulichkeiten oder hohes Getreide aut gedeckten Gegner eröffnete.

Inzwischen versuchte Graf Walbersee eine Uebersicht über die Sachlage zu gewinnen; es war aber nicht möglich, ein klares Bild der seindlichen Aufstellung von hier aus zu erhalten. Man sah eine Häusermasse vor sich, aus der ein paar Thürme hervorragten, und eine sich weit nach Norden hinziehende Borstadt. Jenseits der Stadt erkannte man aus dem Staube eine seindliche Kolonne, die auf dem Abhange

in Bewegung war, ob hinab- oder hinaufsteigend ließ sich nicht unterscheiben. Aus dem lebhaften Feuer ging nur hervor, daß die Borstadt stark mit Infanterie besetzt war; dagegen schien der Feind zunächst nicht über Artillerie zu verfügen, da auf die ihm bereits längere Zeit sichtbare Kolonne noch kein Schuß gefallen war. Man konnte also mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß die Besatzung der Stadt weniger als eine Brigade betrug. Nachdem Graf Waldersee diese Betrachtungen angestellt hatte, beschloß er durch ein Einleitungsgesecht zunächst den nördlichen Theil der "Schindel-Borstadt" zu umfassen und sich Kenntniß von der Stellung des Feindes zu verschaffen. Der Oberst v. Kessel wurde von der Lage der Dinge benachrichtigt und um Borsendung von Artillerie gebeten.

Inzwischen waren die anderen drei Kompagnien des Bataillons und die beiden Garde-Jäger-Kompagnien herangekommen und hatten hinter dem an der Biegung der Chausse gelegenen Gehöfte Halt gemacht. Die 9. Kompagnie wurde links neben die 11. vorgezogen und den Jäger-Kompagnien besohlen, noch weiter links die Borstadt zu umfassen und den Angriff der 9. und 11. von der Flanke her zu unterstühen. Sobald sich Gelegenheit zu einem erfolgreichen Angriff böte, sollten die Kompagnien dazu schreiten und die 10. der 11., die 12. der 9. unterstühend nachrücken. Die 5. 4pfündige Garde-Batterie eröffnete auf dem ihr angewiesenen Punkte das Feuer auf einige jenseits der Elbe sichtbare Kolonnen, dalb fuhr neben ihr die 1. 6pfündige Garde-Batterie auf und bewarf die Schindel-Borstadt und Königinhof mit Granaten.

Die 11. Kompagnie suchte aus ihrer Stellung an der Chaussessich der Ziegelei zu nähern und ging zunächst sektionsweise im Laufsschritt über das freie Feld nach dem etwa 150 Meter entsernten Waldstreisen vor. Trot des heftigen Feuers wurde hierbei nur ein Füsilier verwundet, doch nahm diese Bewegung einige Zeit in Anspruch. Von dem Waldstreisen aus wurde das Feuer auf den in den Gehöften stehenden Feind eröffnet und dei dieser Gelegenheit durch einen angesagten Schuß des Sergeanten Schlatter der 11. Kompagnie der Kommandeur des öfterreichischen Regiments Coronini verwundet. Die Entsernung betrug über 500 Meter.\*) Nachdem Premierslieutenant v. Schweling die ganze Kompagnie zusammen hatte, ging er mit schlagenden Tambours auf der Haupstfraße vor und vertrieb den

<sup>\*)</sup> Sergeant Schlatter, ber fich burch Rube und Tapferfeit auszeichnete, fiel leiber am 3. Juli in ber Rabe von Rosberis.

Feind aus den nördlichften Gehöften der Borftadt. Bei ber Ziegelei traf er mit ber 12. Rompagnie zusammen.

Hauptmann v. Schlichting hatte von der Biegung der Chausse aus die 9. Kompagnie hinter ein 150 Meter füblich liegendes Gehöft geführt. Bon hier aus sah er rechts das Borgehen der 11. Kompagnie, links in der Entsernung von etwa 600 Meter die Entwickelung der Garde-Jäger-Kompagnien; er beschloß deshalb ebenfalls zum Angriff zu schreiten. Zunächst sucht hauptmann v. Schlichting mit der Scharschüßen-Sektion unter Lieutenant v. Kröcher II., nur durch das hohe Korn gedeckt, in die Nähe eines kleinen, süblich der Ziegelei und an der großen Straße gelegenen Gehöftes zu kommen, was ihm auch sast undemerkt gelang. Dahin folgte unmittelbar Lieutenant v. Malhahn mit zwei weiteren Sektionen, während Portepee-Fähnrich v. Knorr mit dem Rest der Kompagnie dis auf weiteren Besehl stehen blieb.

Ms biefe geringe Bahl, an beren Spite allerdings brei Offiziere und ber Feldwebel Strenge ftanben, fich vereinigt hatte, murbe bas Behöft angegriffen und im erften Unlauf bem überraschten Feinde abgenommen. Sofort ging man baran, bas Gehöft zur Bertheibigung einzurichten, um biefen einmal gewonnenen Bunft nicht wieder zu ver-Die fleine ausgefuchte Schaar befand fich in einer außerft ichwierigen Lage. Obwohl ber Fahnrich v. Anorr fofort ben Befehl jum Beranruden erhielt, mußte boch einige Beit vergeben, bevor er heranfam, bagegen waren fammtliche umliegenden Säufer vom Feinde besett, auch mehrere geschlossene Kompagnien in nächster Nähe hinter ben größeren Gehöften fichtbar. Allerdings war ber Feind überrascht, er hatte auch jest noch meift die Front nach Norben, und es galt, ihn nicht zur Befinnung fommen zu laffen. Sauptmann v. Schlichting ließ beshalb querft ein Schnellfeuer auf bie freiftebenben Rolonnen eröffnen und zwang biefe unter bebeutenben Berluften und in Unordnung neue Dedungen gu fuchen; bann richtete er bas Reuer auf bie umliegenben Behöfte.\*) Der Feind mar fo eingeschüchtert, bag er nur burch Feuer anwortete, aber gum Blud feinen Gegenstoß versuchte. Lange inbeffen fonnte ihm die Schwäche bes Angreifers nicht verborgen bleiben, und Sauptmann v. Schlichting beschloß, ba ber Unterftugungstrupp boch jeben Augenblid ankommen mußte, bem Feinde lieber burch einen neuen Angriff zuvorzufommen. Auf ein gegebenes Beichen follten Lieutenant v. Malgahn mit 20 Füfilieren rechts, Lieutenant v. Kröcher II. mit

<sup>\*)</sup> Auch bei biefer Gelegenheit zeichnete fich Feldwebel Strenge burch feine Raltblutigfeit und besonders durch seine große Schieffertigfeit aus.

bem gleichstarten Reft links ber Strafe gegen bie Stadt von Behöft gu Gehöft weiter vorgeben. Unteroffizier Maikat murbe mit ber Melbung. baß bie 9. Rompagnie fich in Roniginhof festgesett habe, jum Oberftlieutenant Grafen Walbersee geschickt.\*) Nachbem ben Mannschaften Bescheib gesagt mar, gab Hauptmann v. Schlichting bas Zeichen. Defterreicher, abermals überrascht, schossen schlecht und trafen fast Riemand; Lieutenant v. Kröcher II. tonnte ungehindert vordringen. v. Malhahn bagegen murbe in ein Feuergefecht vermidelt, sein Angriff gerieth ins Stoden; boch gerabe in biefem bebenklichen Augenblide traf ber Kahnrich v. Knorr ein, und mit größter Unerschrodenheit warfen fich auf Befehl bes hauptmanns Sergeant himboldt und Unteroffizier Striped mit ihren Halbzugen bem Feinde entgegen, ber nun geworfen wurde. In gleicher Beife unterftütte Kahnrich v. Knorr bas Borfchreiten bes Lieutenants v. Kröcher II., mahrend ber lette Halbjug nach links vorwärts entfendet murbe, um bie Flanke zu beden und Berbindung mit ben Jagern aufzusuchen.

Unaufhaltsam murbe ber Reind, etwa zwei Kompagnien start, von Saus zu Saus zurudgetrieben. Die Defterreicher ichoffen gewöhnlich fo lange als möglich und ergaben fich, sobald die Füfiliere in bas Gebaube einbrangen; nur in vereinzelten Fällen murbe bie Bertheibigung im Innern fortgesett. Doch endlich ftief bie Rompagnie auf ein größeres, rechts von der Strafe gelegenes Bebaube, in welchem fich ein großer Saal befand, ber von ben Desterreichern start besetz und ernsthaft vertheibigt murbe. Die Schüten bes rechten Flügels mußten bem Saufe gegenüber Stellung nehmen und ein lebhaftes Feuer auf alle Fenfter eröffnen, bann fturzte fich die Rompagnie, die Bioniere mit Beilen und Aexten voran, auf Thuren und Fenfter los. \*\*) Auch diesen Angriff hielt ber Feind nicht aus, er zog fich schleunigst burch die rudwärts liegenden Renfter jurud, fobalb bie Füfiliere in bie vorberen hineintletterten. Lieutenant v. Kröcher II. gab bem fliebenben Feinde Schnellfcuer nach, Kähnrich v. Anorr marf fich mit seinem geschlossenen Buge auf ibn, und nun warf ber Feind Tornifter und Waffen fort und eilte in die Stadt zurud. In diesem Augenblid suchte eine Abtheilung von 30 Ulanen mit anerkennenswerther Tapferkeit der Berfolgung burch einen Angriff

<sup>\*)</sup> Unteroffizier Maikat, der auch schon am 28 die Meldung von der Ginnahme von Burkersdorf gebracht hatte, traf den Grafen Waldersee nicht, wohl aber den Oberst v. Ressel und später auch General v. hiller. Ersterer erwiderte nur: "Schon wieder die 9. Kompagnie!"

<sup>\*\*)</sup> Der Unteroffizier Scholz rif feine Umgebung durch jein Beifpiel fort. Er fprang guerft mit bem Rufe: "Ber magt ce?" auf und fturzte auf das befeste Saus zu.

Einhalt zu thun, boch genügten bie auf bem rechten Alugel befindlichen Schüten, bie Manen gur Umfehr gu bringen. Rach nur schwacher Gegenwehr gelangte bie 9. Kompagnie bis an die über ben öftlichen Dublgraben führende Brude. \*) An biefem Abichnitt hielt es Sauptmann von Schlichting für gerathen, Salt gu machen und bie Dannichaften zu fammeln, auch maren bie Rrafte ber Leute auf's Meugerfte erfcopft, ein Augenblid ber Rube icon beshalb bringend geboten. Die 9. Rompagnie trat bier in Berbindung mit ben Garbe-Jagern, die ebenfalls an den Mühlgraben gelangt waren und burch ihr Feuer, wie durch ihr ungeftumes Borgeben febr erheblich auf bas an ber großen Strafe geführte Gefecht eingewirft hatten. Die halbe 1. Barbe-Jager-Rompagnie unter Graf v. Carmer fuchte mehr nach ber Elbe zu in die Stadt einzubringen, fie gelangte im ferneren Berlauf bes Befechts auch bagu, ben über bie untere Elbbrude abziehenden Reind zu beschießen, boch fonnte fie bie Brude felbft nicht erreichen. Die 12. Kompagnie unter Sauptmann v. Bofer batte binter ber 9. Die Chauffee zwifchen biefer und ber 11. Kompagnie füblich ber Ziegelei erreicht und, indem fie auf berfelben mit fchlagenden Tambours fortichritt, ebenfalls ben Angriff ber 9. Rompagnie wefentlich unterftutt. Doch bie 9. Rompagnie brang fo unaufhaltsam vorwarts, bag bie 12. Rompagnie zu einem eigentlichen Eingreifen in bas Gefecht nicht fommen tonnte. Sauptmann v. Pofer entichlog fich, nach Rudfprache mit Sauptmann v. Schlichting westlich abzubiegen und die linke Flanke bes Feindes zu bedrohen, da die Strafe noch immer burch feinbliches Reuer beftrichen und die rechte Rlanke bes Reindes bereits burch die Garbe-Jager umfaßt murbe.

<sup>\*)</sup> Feldwebel Strenge kam mit dem Gefreiten hellwig und den Füsilieren Pohl und Barhaga an ein haus, das sie bereits von der Kompagnie besetzt glaubten. In dem Augenblick, als sie die Thür öffnen, starren ihnen 20 seindliche Bajonette entgegen. Zwar überrascht, verliert jedoch Feldwebel Strenge keinen Augenblick die Geistesgegenwart. Er giebt nach hinten mit lauter Stimme die Kommandos: "Kompagnie halt, Gewehr ab!" und sordert sogleich darauf den Feind auf, sich zu ergeben. Die eingeschückterten Desterreicher bitten um Gnade, schießen auf Strenge's Besehl ihre Gewehre in eine Ecke ab und ergeben sich.

In ein anderes haus bringen Unteroffigier Schneiber, Fusiliere Jester und Stolle und finden in einem Zimmer 10—12 Defterreicher, die sich noch zur Wehre setzen wollten. Unteroffizier Schneiber läßt Feuer geben und nimmt sie darauf gesangen.

Leiber wurde Füstlier Barhaga bald darauf schwer verwundet. Ein an der Straße liegender verwundeter Desterreicher bat flehentlich um einen Trunk. Barhaga eilt sosort zu ihm und giebt ihm aus seiner eigenen Feldslasche zu trinken. Kaum hat Barhaga jenem aber den Rücken gedreht, als der Desterreicher wieder sein Gewehr ergreift und ihn von hinten niederschießt. Gesreiter hellwig stieß dem Undankbaren seinengewehr durch die Brust. Barhaga starb an seiner schweren Berwundung.

Einreißen einiger Baune öffnete ihm ben Weg, und geschloffen ging bie Rompagnie gegen eine in ber Tiefe liegenbe Ziegelei vor.

Auch die 11. Kompagnie war, nachdem fie fich bei ber an ber Chauffee liegenden Ziegelei gesammelt hatte, biefe Chauffee entlang gegen bie Stadt vorgegangen und aus bemfelben Grunde, wie bie 12. Rompagnie weftlich abgebogen und zwar ba, wo ein Feldweg in nordweftlicher Richtung aus ber Schindel-Borftabt herausführt. Sier bemerkte Premierlieutenant v. Schmeling eine feindliche Kolonne, die eben ben Mühlgraben überschritt, wohl in ber Abficht, die in ihrer Marschrichtung liegende obere Elbbrude zu erreichen. Die 11. Kompagnie marschirte rechts und links auf und gab bem Reinde auf 250 Meter eine runde Salve nach, die außerft mirkfam mar. In biefem Augenblid, bevor bie Rompagnie wieber geladen hatte, fturmten 1 bis 2 Buge Mensborff-Ulanen aus ber Richtung bes Kirchhofes ber in vollem Lauf gegen bie Kompagnie an. Ruhig murbe wieber gelaben, und auf bas Kommando "Schnellfeuer" erhielten bie tapferen Reiter auf etwa 100 Meter ein fo vernichtendes Feuer, daß nur noch 2 ober 3 Mann zu Pferbe blieben. "Nicht mehr ichiegen! Richt mehr ichiegen!" riefen die Füfiliere fich gegenseitig zu, ber Unblid mar für fie felbft zu erschütternb. Go fonnten noch einige Ulanen entfommen. Auch Sauptmann v. Boser, ber bas Anreiten ber Ulanen erblickt hatte, beschof burch einen Salbzug biefen Angriff in ber rechten Flanke.

Durch die bisher geschilberten, in die Zeit bis 4½ Uhr fallenden Angriffe war der erste Widerstand des Feinds in verhältnismäßig kurzer Zeit gebrochen, 3 bis 4, vielleicht sogar noch mehr Kompagnien über den Haufen gerannt, zahlreiche Gesangene gemacht, und der kommandirende Offizier verwundet worden. War hierdurch und durch das weitere Nachstoßen der verfolgenden Abtheilungen, sowie durch das hinter ihnen stattsindende Eingreisen von Theilen des Haupttrupps der Avantgarde, die nachdrückliche Fortsehung der Bertheidigung wesentlich erschwert, so hörte sie doch noch keineswegs ganz auf, wenn auch von einer einheitlichen Leitung nichts mehr zu erkennen war und eine kraftvolle Bertheidigung sich nur noch an vereinzelten Punkten zeigte.

. Um biefe Zeit, kurz nach bem Kavallerieangriff, führte ber Feind Geschütze ins Gesecht, die in der Nähe des Bahnhofs auf dem Abhange des jenseitigen Thalrandes auffuhren. Sie nahmen zuerst unsere Batterien zum Ziel, warfen aber auch bald Granaten in die Stadt, die Freund und Feind gleich start gefährbeten.

Bahrend nun die 9. Kompagnie und 11/2 Garde-Jäger-Rompagnien in der ichon beschriebenen Beise an der Chaussee bis jum öftlichen

Mühlgraben vorgingen, und während westlich der Chausse die 11. und 10. Kompagnie in die Stadt selbst eindrangen und den Feind immer mehr zurücktrieben, führte die 12. Kompagnie unter Hauptmann v. Poser einen ebenso fühnen wie glücklichen Stoß dis nach der untern Elbbrücke aus, der den schließlichen Erfolg des Gesechts wesentlich steigerte.

Ms nämlich Sauptmann v. Bofer bie auf bem Sange gum oftlichen Mühlgraben liegende Ziegelei erreicht hatte, trat plöglich auf 100 bis 150 Meter Entfernung eine feindliche Kompagnie nordwärts aus ber Stadt heraus. Sauptmann v. Pofer gab mit bem vorberften Salbzuge und ben Schüten Feuer, ber Feind ftutte, machte Rehrt und verschwand wieber. Die Kompagnie feste, ihren Beg fort, fand auf dem vom Feinde verlaffenen Blate 15 bis 20 Tobte und Berwundete liegen und folgte bem Nordweftsaum ber Stadt nach ber Elbe zu. Premierlieutenant Gobede vom 27. Landwehr-Regiment murbe mit einem Salbzuge in bie links befindlichen Garten entfendet, theils um die von dort die Rolonne beschiegenden Schuten zu vertreiben, theils um die Berbindung mit ber 9. Kompagnie zu erhalten. 211s die Rompagnie im Begriff mar, fich ebenfalls nach links, bem Marktplat gu, gu wenden, murbe fie von biefer wie von ber rechten Geite ber mit Reuer überschüttet. Sauptmann v. Bofer war auf die Strafe gefommen, die aus ber Schindel-Borftadt nach ber oberen Elbbrude führt, alfo eine ber Rudzugslinien bes Feindes mar. Die Borftabt befand fich im Augenblid noch nicht in unferem Befit Gine ber erften Rugeln verwundete ben Fahnentrager Gergeanten Mufchter ber 9. Rompagnie tödtlich, ber fich mit ber Fahne bei ber 12. Kompagnie befand. Sofort ergriff Rufilier Dillbrop die Rahne und überreichte fie bem Feldwebel Grafer. Aber auch im Ruden wurde die Kompagnie von einigen ichmacheren Abtheilungen angefallen, die gerabe von ber Borftabt aus nach ber Elbbrude gurudwollten. Rach biefer Seite ordnete ber Feldwebel Grafer, die Sahne in ber Sand, mit einigen Seftionen ben Wiberstand an und zwang ben Gegner, unter großen Berluften jurudzuweichen. Rach Guben bin warf fich Lieutenant v. Alvensleben II. bem Teinbe mit einigen Mannschaften entgegen, mabrend Sauptmann v. Pofer felbft mit bem größten Theil ber Kompagnie bie Richtung nach ber Elbbrude verfolgte und erft an ber nachften Sauferede ebenfalls nach Suben einbog. Go fam bier bie Rompagnie erheblich auseinander, ba fie nach allen Geiten Front machen mußte. Lieutenant v. Alvensleben II. blieb im langfamen Bordringen nach bem Marktplat, wo er mit Lieutenant Gobede zusammentraf und erft nach bem Gefecht wieber gur Rompagnie ftieß.

Auch Feldwebel Grafer mar mit seinen Leuten, ungefähr 30 Mann. zurudgeblieben; er folgte zwar bem Sauptmann v. Pofer, nachbem er ben Feind zurudgeschlagen batte, aber immerbin mar amischen beiben Abtheilungen eine große Lude entftanben. Sauptmann v. Bofer erreichte noch mit ungefähr 60 Rufilieren eine Baffermuhle am westlichen Mühlgraben, bei ber bie Strage aus bem Innern ber Stadt zur oberen Elbbrude führt. Bon bort aus feste er feinen Beg burch eine schmale Gaffe, bie ben Markiplat weftlich umgeht, nach Guben fort. Feldwebel Grafer, ber weiter nachfolgte, wollte foeben einen fleinen freien Blat an der Rirche - es fteht dort ein Beiligenbild - überschreiten, als aus einer Gaffe von ber öftlichen Seite ber Rirche ber eine feinbliche Rompagnie mit einer Fabne benfelben Blat betrat. Done Raubern ließ Felbwebel Grafer feine Settionen links einschwenken und begrüßte ben Feind mit einer Salve. Dieser, mahrscheinlich auf bas Acukerste überrascht, hier bereits Breugen und solchen Empfang zu finden, prallte in die Gaffe gurud, befette aber bie Edbaufer und begann aus biefen ein beftiges Feuer. Feldwebel Grafer fab bie Nothwendigfeit ein, feine weiter vorgegangene Kompagnie burch Festhaltung bieses Bunktes zu ichuten, und lieg baber ebenfalls bie nachsten Saufer burch einige Rufiliere befeten; ben Reft ftellte er geschloffen hinter einer Sausede auf. Rach furger Frift schritten bie Desterreicher, Die mohl fürchten mochten, balb auch von ber anderen Seite angegriffen zu werben, von Ein Offizier, mit hocherhobenem Sabel ichritt Neuem ungeftum vor. mit bem Rufe: "Es lebe ber Raifer!" voran; so betrat bie feindliche Rolonne ben Blat, aber von einer Salve empfangen, ber gleich barauf eine zweite folgte, fällt ber größte Theil biefer Tapferen, ber Offizier wenige Schritte vor ben Fufilieren, bie Uebrigen ftoben in bie Gaffe gurud. Feldwebel Grafer magte nicht, ben Blat ju verlaffen, ben er als bie Rudjugslinie bes Feindes erkannte. Auch erschien balb von Reuem eine feinbliche Abtheilung, vielleicht waren es auch nur die Trümmer ber ichon geichlagenen, die, abermals mit Feuer empfangen, als fie ben Weg zur Elbe immer noch nicht frei faben und nun Gewehre und Tornifter fortwarfen und fich in die Saufer zu retten suchten. Unmittelbar babinter folgte eine Abtheilung bes Füfilier-Bataillons 1. Garbe-Regiments 3. F.

An der Sübseite der Kirche vorbei führt eine kleine Gasse, die bie Berbindung zwischen dem kleinen Platz und dem nördlichen Theile der Straße bildet, aus der der österreichische Angriff gekommen war. Zu der Zeit, als die seinbliche Kompagnie mit ihrer Fahne zum zweiten Male zurückgeworfen war, betraten drei Füsiliere der 12. Kompagnie, die beim Bormarsch links um die Kirche herungeschickt worden waren,

bie Berbindungsgasse und trasen dort auf einige Desterreicher mit einer Fahne. Der Füsilier Stechmesser stürzte sich zuerst auf den Träger und entrang ihm das Panier. Es kam zum Handkamps, wobei ihm die Fahne wieder entrissen wurde, nur der Ueberzug blieb in seinen Händen. Diesen Ueberzug, dessen Messingspise mit der Ausschrift: "R. R. Linien-Insanterie-Regiment Nr. 6, 3. Bataillon" bezeichnet war, trug Stechmesser noch in der Schlacht bei Königgrät, in der er in Rosberit den Helbentod fand.

Die Fahne kann kaum aus Königinhof wieder entkommen sein, ba um diese Zeit schon beibe Elbbrücken von der 10. und 12. Kompagnie besett waren; wahrscheinlich ist sie in ein Haus gerettet und dort beseitigt worden.\*)

Der Wiberstand bes Feindes in der Nähe der Kirche mar mit dem Eintreffen der Abtheilung des 1. Garde-Regiments 3. F. gänzlich gebrochen, zahlreiche Gesangene wurden aus den Häusern hervorgezogen. Feldwebel Gräser führte seine Mannschaft nach dem Marktplatz, wohin jest Alles drängte.

Während so der Feldwebel Gräser heldenmüthig den Rücken der 12. Kompagnie beckte, hatte Hauptmann v. Poser selbst mit seiner schwachen Abtheilung den Marsch in südlicher Richtung weiter fortgesett und die Höhe des Marktes überschritten. Bon dort ab standen die Häuser wieder weitläufiger und gestatteten Durchblide nach der Hauptstraße, auf der geschlossene Abtheilungen nach der unteren Elbbrüde zurückgingen. Gegen diese wurden Schüßen herausgeworsen, die durch ihr Feuer den Rückzug des Feindes beschleunigten und bald in regellose Flucht verwandelten. Hauptmann v. Poser strebte um so eiliger, in der Nebenstraße wenigstens ein freies Schußfeld nach der Brücke zu gewinnen, obgleich dies nach der Seite geführte Gesecht ihm wieder einen großen Theil seiner geringen Mannschaft entzog. Mit nur wenigen Leuten erreichte er die große Spinnsadrif, von wo aus er die Brücke und über dieselbe einen Trupp in wildem Laufe sich retten sah. v. Poser, der sich jest von der bereits eingerissenen Unordnung überzeugt hatte, eilte weiter

<sup>&</sup>quot;) Auch Füsilier Liedte zeichnete sich in dem Straßenkampf aus. Als er plotlich durch zwei Desterreicher angegriffen wurde, machte er den einen kampsunfähig, erhielt aber in demjelben Augenblid von dem anderen einen Schuß in das Bein. Doch Liedte wehrte sich und verwundete auch jenen. Darauf schleppte sich Liedte nach dem Rühlgraben, holte Wasser, mit dem er die Bunden seiner beiden Feinde auswusch, und verband dann beide eigenhändig. Erst nachdem dies geschehen, wusch und verband er seine eigene Bunde. Er ist mit seinen beiden Feinden immer in dasselbe Lazareth getommen, lag zwischen Beiden und sorgte für sie auf kameradschaftlichste Weise. Leider ist sein Bein steif und er daran Invalide geworden.

und erreichte die Brude, junachft allerdings mit nur fieben Rufilieren.") Rachbem eine gleiche Rahl feindlicher Infanteristen, die ihre Gemehre bereits fortgeworfen hatten, unter ber Brude vorgezogen worden mar, ging Sauptmann v. Pofer über bie Brude, befette bas auf ber feindlichen Seite liegende Magazin und machte auch noch bier Gefangene. Nach und nach fanben fich auch feine Mannschaften in bem Magazin ein, so bak bie Gefahr, es wieder zu verlieren, immer mehr schwand, namentlich ba ber Feind von bem füblichen Elbufer aus auch nicht ben geringften Berfuch machte, die Elbbruden wieder zu nehmen und fo den abgeschnittenen Theilen bes Regiments Coronini Luft zu machen. Er beschränkte fich barauf, burch seine Artillerie die Bruden und beren Umgebungen unter geuer zu halten, um einen Uebergang größerer Daffen, ber aber nicht beabsichtigt murbe, zu verhindern. Rur ein Bug Garbe-Sufaren ging vor, um bas Gelande aufzuklaren, und Bioniere fetten bas Magazin in Bertheibigungszuftand, lofditen einen in ber Nabe entftanbenen Brand und ftellten auf ber Brude eine Sperre ber, ohne bie gahlreich einschlagenden Granaten zu beachten.

Die 10. Kompagnie war als Unterstützung ber 11. bis zur Ziegelei an ber Chausse gefolgt; ba bas Gesecht bei ber vorberen Kompagnie günstig vorschritt, schlug Hauptmann v. Brederlow, ber vom Oberstlieutenant Grasen Waldersei im Allgemeinen auf die Wichtigseit der Elbbrücken aufmerksam gemacht worden war, seinen Weg querfelbein nach dem Rordwesttheil der Stadt ein, und zwar zunächst nach dem großen am Kirchhof liegenden Gehöst. Der Schüßenzug wurde vor der Kompagnie aufgelöst. Auch diese Kompagnie traf auf eine Abtheilung seindlicher Ulanen, die durch das Feuer des Schüßenzuges fast ganz aufgerieben wurde.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Ramen dieser Tapferen waren: Sergeant Kappel, Unteroffizier Pagel, Mufiliere Niggeling, Kersten, Harber, Wallreuler, Schmidice.

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit kamen zwei Manen auf den etwas abseits stehenden Fasilier Brinkmann losgesprengt. Füsilier Brinkmann schießt beide Pferde nieder, aber der lette der beiden Ulanen geht mit seinem Karabiner auf Brinkmann los und ergiebt sich erst, als dieser schnell entschossen seinem Karabiner auf Brinkmann los und ergiebt sich erst, als dieser schnell entschossen seine Keilich noch nicht wieder geladen war, aus ihn anschlägt. Brinkmann sucht nun den Ulan, dessen Pferd er zuerst verwundet hatte, und sindet ihn auch im Rühlgraben. Gleich darauf wird er aber auch des schwer verwundet auf dem Felde liegenden österreichschen Bachtmeisters Conti, der diese Abtheilung Ulanen geführt hatte, ansichtig. Schnell stellt Brinkmann mit Hülfe seiner Gefangenen eine Trage her und läßt dann durch sie den Bachtmeister zur Rompagnie tragen. Auch die schone goldene Uhr und das Geld, das Bachtmeister Conti dem Brinkmann übergeben hatte, gab er seinem Kompagnie-Führer ab. Die Uhr wurde dem hocherfreuten Conti zurückgestellt, das Geld aber an die Ulanen vertheilt. Brinkmann wurde auf Besehl des Generals v. Hiller zur Auszeichnung vorgeschlagen und erhielt das Militär-Ehrenzeichen II. Klasse.

Die 10. Rompagnie wird fich bemnach faft zu berfelben Beit wie bie 11. und 12. von ber Chauffee nach Beften gewendet haben. Nachbem das Gehöft am Kirchhof erreicht war und es fich gezeigt hatte, bag ber hier vorüberfliegende weftliche Mühlgraben nicht zu burchwaten war, ging Sauptmann v. Breberlow auf ber fublich in die Stadt führenben Strafe weiter. Sinter Sauptmann v. Brederlow folgte eine Rompagnie bes 1. Garde-Regiments 3. F. Die 10. Kompagnie gelangte auf ben vom Feldwebel Grafer fo helbenmuthig vertheidigten fleinen Blat und ging, ba bier bereits jebe Befahr vorüber war, ohne auf Wiberstand ju ftogen über die obere Elbbrude, wo fie bas rechts bicht an ber Brude liegende Gehöft befette. Das Gehöft murbe gur Bertheibigung eingerichtet, boch ba weber bie Befatung ber Stadt ben Berfuch erneuerte, fich über biefe Brude gurudgugieben, noch vom rechten Elbufer ber ein Angriff zur Wiedernahme von Königinhof beabsichtigt war, fo tam bie 10. Rompagnie nicht mehr jum Gefecht, sondern rudte gegen 6 Uhr, nachbem fie burch eine Kompagnie 3. Garbe-Regiments 3. F. abgeloft war, nach bem Marktplat, wo fich bas Bataillon fammelte.

Auch die 9. Kompagnie kam nicht mehr zum Gesecht; sie blieb mit den Garde-Jägern an der über den östlichen Mühlgraben führenden Chausseebrücke stehen, um Kraft zu neuem Kampse zu schöpfen, doch bald traf hier Major v. Erckert, unser späterer Kommandeur, mit mehreren Kompagnien des 2. Garde-Regiments z. F. ein, stürmte unterstüht von dem Feuer der Garde-Jäger das Stadtthor und drang nach dem Marktplat vor. Die 9. Kompagnie folgte ebendahin.

Die 11. Kompagnie hatte sich, nachdem sie ben angreisenden Ulanen so vernichtende Berluste beigebracht, südlich in die Stadt hinein gewendet; sie erhielt aus vielen Häusern Feuer und gelangte ebenfalls nach dem Marktplat, \*) wo sie die Lieutenants Gödecke und v. Alvensleden II. sowie Feldwedel Gräser vorsand. Der Biderstand des Feindes war also schon gebrochen, der Marktplatz schon von dem sliehenden Feinde geräumt, so daß sich Premierlieutenant v. Schmeling in den westlichen Theil der Stadt begab und diesen dis zum westlichen Mühlengraben hin vom Feinde säuderte. Mit zahlreichen Gefangenen kehrte die 11. Kompagnie nach dem Markte zurück.

Dorthin hatte sich auch Oberstlieutenant Graf Walbersee begeben. Er wurde durch Lieutenant v. Avensleben II. zum Oberst Stocklin, Kommanbeur bes Regiments Coronini, geführt, der sich, schon bei Beginn

<sup>\*)</sup> Im Berlauf des Sausertampfes außerte Fusilier Seemann: "Ich werde wohl beute jum Augelsuchen bier bleiben muffen, ich habe die funfte Augel blau geschoffen; es ift boch zu sehen, daß ich in ber britten Schießklasse bin!"

v. b. Mathe, Garbe-Gufilier-Regt. 2. Muft.

bes Gefechts verwundet, diesem Offizier ergeben hatte. Der österreichische Oberst berichtete, daß er mit 10 Kompagnien seines Regiments und einer Eskadron Königinhof so lange hätte halten sollen, die eine neue, frische Brigade dort eingetroffen sein würde, diese sei aber nicht rechtzeitig angelangt, um ihn vor der Niederlage, die er als eine vollständige ansehe, zu bewahren.

Zwei Stabsoffiziere und eine ganze Anzahl verwundeter und unverwundeter Subaltern-Offiziere ließ Graf Waldersee in eine große Stube, in der Oberst Stocklin lag, vorläufig zusammenbringen.

Nach und nach sammelte sich auf dem Marktplat das ganze Bataillon, auch Hauptmann v. Poser traf, abgelöst durch eine Kompagnie 2. Garbe-Regiments z. F., daselbst ein, und um 6 Uhr Abends war Alles beisammen. Es herrschte eine überaus gehobene und freudige Stimmung nach dem so glücklich und glänzend durchgeführten Gesecht. Der mit großer Gewandtheit und Kühnheit ausgeführte Vorstoß in die Stadt hatte von vornherein die Kraft der Vertheibigung gelähmt, der einheitlichen Leitung beraubt und sehr bald die ganze Besatung zum Rückzuge gezwungen. Die höchst gewagte, rücksichst durchgeführte Umgehung der Stadt hatte dann diesen Rückzug vereitelt und veranlaßt, daß sast die ganze Besatung gesangen genommen wurde.

Dabei war dieser Erfolg mit einem sehr geringen Berlust erfauft worden, er betrug in der ganzen Division 2 Offiziere, 68 Mann. Davon kam auf die

9. Kompagnie 1 Unteroffizier, 2 Füfiliere todt ober an den Bunden geftorben,

|             |   | 1 | " | 3 | ,, | verwundet, |
|-------------|---|---|---|---|----|------------|
| 10.         | " | _ | " | 2 | "  | "          |
| 11.         | " |   | " | 2 | "  | "          |
| <b>12</b> . | " |   | " | 2 | "  | tobt,      |
|             |   |   |   | 5 | ,, | verwundet. |

Busammen 2 Unteroffiziere, 16 Füfiliere.

Die öfterreichischen Berlufte bagegen betrugen:

23 Offiziere, 597 Mann, 49 Pferde, von benen

10 " 72 " 22 " tobt

Außerdem war vom Füfilier Bochnia der 12. Kompagnie 1. Garbe-Regiments 3. F. die Fahne des 2. Bataillons Regiments Coronini genommen worden.

Der schwer verwundete Fahnenträger des III. Bataillons, Sergeant Muchter, erlag am 26. Juli seinen Bunden im Lazareth zu Königinhof.

Der Kronprinz sah ihn bort; in seinem Tagebuch heißt es am 2. Juli: "Ich besuchte bas in einer großen Fabrik eingerichtete Lazareth, wo unter Anderen der schwer verwundete Fahnenträger des III. Bataillons vom Garde-Füfilier-Regiment lag, bei bessen Berwundung der Feldwebel Gräser sofort die Fahne ergriff und mehrere Sektionen gegen den Feind anführte."

Bährend bas Bataillon auf dem Marktplat fich sammelte, wurde in den nächsten Häusern nach Lebensmitteln gesucht. Einige Fässer Ungarwein wurden aufgefunden und waren ein willkommenes Labsal für die sehr erschöpften Mannschaften.

Mit dem Groß der Division rückten um 6 Uhr auch die beiden ersten Bataillone des Regiments in die Stadt. Die Begrüßung mit dem beneideten III war ungemein herzlich. Das Groß der Division hatte von der Höhe aus das Gesecht mit angesehen, ohne bei dem schnellen Berlauf desselben zum Eingreisen zu gelangen. Berlust hatte es nicht gehabt, da die dorthin abgeseuerten Granaten bei der weiten Entsernung unschädlich im weichen Boden steden geblieben und fast sämmtlich zu kurz gegangen waren.

Jest wurde die 2. Garde-Infanterie-Brigade zur Ablösung der Avantgarde vorgezogen und befohlen, daß das I. Bataillon des Regiments am Oftende der Gradliger Borstadt, das II. Bataillon am Kirchhof nördlich der Stadt, Biwaks beziehen sollten. Das I. Bataillon wurde mit der Beobachtung der Elbe von der Stadt abwärts dis Burg hin, das II. Bataillon hiermit oberhalb beauftragt, während das 2. Garde-Regiment z. F. die Vertheidigung der Stadt selbst und die Beobachtung gegen Silberleuten hin übernahm.

Das III. Batailson verließ ebenfalls bie Stadt und rudte in ein Bimat im Balbe an ber nach Arnau führenben Straße.

Bom I. Bataisson wurde eine Feldwache unter Lieutenant v. Troschse längs des Mühlgrabens vorgeschoben, die Berbindung mit dem 2. Garde-Regiment z. F. in der Stadt hielt und den Fluß unterhalb beobachtete. Diese Beobachtung setzte Lieutenant Hertell mit einem Zuge der 2. Kompagnie dis nach Burg hin fort. Zwei Züge der 3. Kompagnie diwastirten bei der über den Mühlgraben nach der Stadt führenden Brücke. Der Feind behielt das Dorf Burg besetzt und ließ seine Patrouissen auch dis an den Fluß streisen. In der zweiten Nachthälfte indeß schallte starkes Wagengerassel von den südzuge oder nur von einer Berschiebung der seindlichen Kräfte herrührte, war nicht zu erkennen; doch siel in der Nähe die ganze Nacht hindurch kein Schuß.

Tropbem wurde die Ruhe bes I. Bataillons plöglich, es mochte amifchen 11 und 12 Uhr Rachts fein, burch ein Geraufch galoppirenber Pferbe, bem fogleich ein Umfallen von Gewehren und Geschrei ber Mannschaften folgten, gestört. Es borte fich an, als ob feinbliche Ravallerie bas Bimat überfiele. Etwas Aehnliches war auch ber Fall, nur bak es nicht feinbliche Ravallerie, sondern die eigenen Offizierpferde maren, die, aufgeschreckt burch ein fernes Geräusch, fich losgeriffen hatten und burch Gemehre und ichlafende Mannichaften hindurch bas Beite fuchten. Ginen Augenblid entstand eine unbeschreibliche Berwirrung bei bem jab aus bem Schlafe geriffenen Bataillon, bann aber fiegte bie gute Gewohnheit, bie Mannschaften eilten zu ihren Gewehren, und lautlos ftanden bie Rompagnien ba. Hinkend und blutend erschienen barauf die Trainfolbaten und melbeten ben Borfall, ber nun zwar große Beiterkeit erregte, aber boch für Oberft v. Werber und Major v. Tiegen bie febr unangenehme Rolge batte, daß fie fur ben größten Theil des Feldzuges ihrer gewohnten Reitpferbe beraubt waren.

Das II. Bataillon gelangte erst spät zur Ruhe, da cs noch am Abend in Königinhof Lebensmittel beitreiben mußte. Während die 7. und 8. Kompagnie dis gegen 11 Uhr sich dieser wenig gewinnreichen Aufgabe unterzogen, richtete die 5 Kompagnie den Kirchhof zur Bertheisdigung ein und schob einige Posten gegen die Elbe vor.

Feuer durfte der nahen und das Thal beherrschenden feindlichen Stellung wegen nirgends angemacht werden, so daß die Nacht wenig gemüthlich verlief, und sodald es das Tageslicht erlaubte, sandte die österreichische Artillerie einige Granaten zum Morgengruß in das nicht gebeckte Biwat des I. Bataillons, so daß es seine Aufstellung hinter die Gradliger Borstadt verlegen mußte.

Schon am Bormittage erhielt bas II. Bataillon ben Befehl, Königinhof noch einmal nach Lebensmitteln zu burchsuchen und bas Aufgesundene an die Truppentheile der Division zu vertheilen. Heut bei Tage brachte biese Arbeit ein viel reichlicheres Ergebniß, und da außerdem die Truppentheile in der Stadt selbständig Brod backen konnten, so war die Berpslegung am 30. Juni und 1. Juli ausreichend.

Auch die 6. Kompagnie, die am 28. früh zur Bebedung der Bagage bei Batnowit hatte zurückleiben müssen, traf heute in dem Biwak bei Königinhof wieder ein. Sie hatte, nachdem zuerst die 2. Garde-Infanterie-Division und die ganze Reserve-Artillerie vorbeimarschirt waren, Mittags des 28. Eipel erreicht, wo die Bagage aufsahren sollte. Um dieselbe Zeit trasen bereits die ersten Züge Verwundeter in dem Städtchen ein, später kam auch Hauptmann v. Knobelsdorff durch, der die Hoffnung

aussprach, in einigen Tagen wieber auf bem Schlachtfelbe sein zu können. Dann erschienen am Nachmittage Gesangene, etwa 400 an der Zahl, die in der Kirche untergebracht wurden. Für alle diese Mannschaften, Freunde wie Feinde, Berwundete wie Unverwundete, mußte gesorgt werden, und dem Hauptmann Graf v. Bethusy mit seiner Kompagnie sehlte es somit an Arbeit und Anstrengung nicht.

Endlich am 29. konnte die Bagage gegen Mittag aufbrechen, nur Lieutenant v. Mislaff II. mußte mit 6 Unteroffizieren, 60 Füsilieren die Gefangenen über die Grenze nach Waldenburg begleiten. Nachts 1 Uhr gelangte die Bagage nach Rettendorf und begab sich am 30. Bormittags zu ihren verschiedenen Truppentheilen, ebenso die 6. Kompagnie zu ihrem Bataillon nach Königinhof.

Auch einige Beränderungen innerhalb des Offizierforps mußten an diesem Tage eintreten.

Die Führung der 8. Kompagnie erhielt während der Berwundung des Hauptmanns v. Knobelsdorff der Premierlieutenant v. Pent und für den gefallenen Lieutenant v. Byern wurde Lieutenant v. Kröcher II. zum Adjutanten des I. Bataillons ernannt.

Um Nachmittage wurde Lieutenant v. Müller mit einem Zuge ber 4. Rompagnie gegen bas auf beiben Seiten ber Elbe liegenbe Dorf Burg vorgeschickt, um zu erfahren, ob es noch vom Feinde befett fei. 500 Meter vom Dorfe erhielt Lieutenant v. Muller Infanteriefeuer und überzeugte fich, bag etwa 11/2 Rompagnien die Umfaffung vertheibigten. Ohne Berluft zu erleiben, jog er fich jum Bataillon jurud. Roch am Abend melbete ber auf Felbmache ftebenbe Lieutenant Mollard bas Burudgehen bes Feinbes. Diefe und die von anderen Bunften eingehenden ähnlichen Melbungen veranlagten General v. Siller, bem Oberft v. Werber ben Auftrag zu geben, bei Tagesanbruch mit zwei Füfilier-Rompagnien 2. Garbe-Regiments 3. F. und zwei Schwabronen Sufaren eine Erfundung auf ben nach Sorit und nach Josefftadt führenden Chauffeen zu machen. Diefe Erfundung führte nur auf ber letteren Strafe bei Schurg bagu, daß auf weite Entfernung mit bem gurudgebenben Weinbe einige Rugeln gewechfelt murben. Den füblichen Thalrand ber Elbe Königinhof gegenüber, hatten die Defterreicher bereits ganglich geräumt und fomit bem Barbeforps ben Uebergang über die Elbe ohne Rampf preisgegeben. Dies mar die erfte Birfung, die bas fiegreiche Bordringen der Erften und Elb-Armee auf unferer Seite ausübte.

### 4. 2066nitt.

### Der Nebergang über die Glbe und die Schlacht bei Koniggrat.

Die Erfte und die Elb-Armee hatten am 23. Juni die Grenze und in ben folgenden Tagen bas Laufiter Gebirge ungehindert überschritten. Erft am 26. mar die Elb-Armee bei Suhnermasser auf die Bortruppen bes öfterreichischen 1. Rorps geftogen, die fie nach leichtem Gefecht gurudwarf. Am Abend besselben Tages murbe ber Uebergang über die Sfer bei Pobol burch ein glanzendes Nachtgefecht von ber Brigade v. Bose erzwungen, bann bie Desterreicher und Sachsen in fortlaufenben Gefechten am 28. und 29. gegen Königgraß jurudgebrangt. So in ber Flante bebroht und in allen Gefechten unterlegen, beschloß Feldzeugmeifter v. Benebet, seine Armee ber Berührung bes Feinbes zu entziehen, fie au ordnen und bann mit vereinten Kräften in einer ausgewählten Stellung eine Schlacht anzunehmen. Durch biefen Entschluß konnte bie 3meite Armee ohne Gefecht bie Elbe überschreiten und ihre Bereinigung auf bem sublichen Thalrande des Flusses bewerkftelligen. Das I. Korps gelangte ohne Gefecht am 29. von Liebau bis Bilnifau, am 1. Juli bis Ober-Brausnip. Das V. Korps bagegen erzwang burch glanzenbe Gefechte am 27. bei Nachob, am 28. bei Stalit, am 29. bei Schweinschäbel ben Durchgang burch bas Gebirge und tam am letten Tage bis Grablit. Der Kommandirende General diefes Korps, General der Infanterie v. Steinmet, und ber Rommanbeur ber 9. Divifion, Generallieutenant v. Lowenfeld, maren ehemalige Offiziere bes Regiments.

Der Kronprinz, ber am 30. persönlich die Elbe von Königinshof bis Gradlit erkundet hatte, befahl, daß das I. Armeekorps bei Reusstadt, die Avantgarde der 1. Garde-Division bei Königinhof den Fluß überschreiten und sich in den Besitz des südlichen Thalrandes sehen sollten. Da an diesem Tage auch bereits Divisionen der Ersten Armee dei Miletin eintrasen, so war die Verdindung der beiden Armeen sicher gestellt und das ihnen beim Vorgehen nach Böhmen gestellte Ziel erreicht. Der Kronprinz erließ an diesem Tage folgenden Armeedesehl:

Nur wenige Tage find vergangen, seitbem wir die Grenze Böhmens überschritten haben, und bereits bezeichnen wiederholte glänzende Siege unser glückliches Bordringen, sowie das Erreichen unseres ersten Zieles, die Elbübergänge zu besehen und mit der Ersten Armee vereinigt zu sein. Das tapfere V. Armeeforps, unter Leitung seines heldenmüthigen Führers, schlug drei Tage hinter einander je ein neu herangeholtes seindliches

Korps mit bewunderungswürdiger Auszeichnung. Die Garben bestanden zwei glückliche Gesechte und warfen den Feind in glänzender Weise zurück. Das I. Armeesorps schlug sich mit außerordentlicher Tapferseit unter den allererschwerendsten Umständen. 5 Fahnen, 2 Standarten, 20 Geschüße, 8000 Gesangene sind in unseren händen, und viele Tausend Todte und Berwundete beweisen, wie groß der Berlust des Feindes sein muß.

Leiber haben wir den Berluft mancher braven Kameraden zu beklagen, die todt oder verwundet in unseren Reihen sehlen. Aber der Gedanke, für unseren König und das Baterland zu fallen, vereint mit dem Bewußtsein, gesiegt zu haben, wird ihnen Trost im Sterben, Linderung im Leiden gewähren. Möge Gott nun auch sernerhin unseren Wassen den Sieg verleihen. Ich danke den Herren Generalen und Offizieren, sowie den Soldaten der Zweiten Armee für ihre Tapferkeit im Kampse und ihre Ausdauer im Ueberwinden der schwierigsten Berhältnisse, indem ich mich stolz fühle, solche Truppen zu führen.

S.-D. Brausnis, ben 1. Juli 1866.

Friedrich Bilhelm, Kronpring.

Der König hatte sich am 29. Juni Abends von Berlin nach dem Kriegsschauplat begeben, um jetzt, da die Entscheidung herannahte, an der Spite Seiner Heere, wie Preußens Könige es stets gethan haben, mit ihnen Gesahr und Anstrengung zu theilen. Folgende Worte richtete der König an das Heer:

Soldaten Meiner Armee! Ich begebe Mich heute zu Euch, Meinen im Felde stehenden braven Truppen, und biete Euch Meinen Königlichen Gruß. In wenigen Tagen sind durch Eure Tapferkeit und hingebung Resultate ersochten worden, welche sich würdig anreihen an die Großthaten unserer Bäter. Mit Stolz blicke Ich auf sämmtliche Abtheilungen Meines treuen heeres und sehe den nächsten Kriegsereignissen mit freudiger Zuversicht entgegen. Soldaten! Zahlreiche Feinde stehen gegen uns im Kampse. Laßt uns indeß auf Gott den herrn, den Lenker aller Schlachten, und auf unsere gerechte Sache bauen. Er wird durch Eure Tapferkeit und Ausdauer die sieggewohnten preußischen Fahnen zu neuen Siegen führen.

Am Nachmittage des 1. Juli ging die neue Avantgarbe ber Division über die Elbe, fie bestand jest aus

ber 2. Garbe-Infanterie-Brigabe,

ber 3. und 4. Garbe-Jager-Rompagnie,

2 Estabrons Garbe-Sufaren,

ber 5. 4pfündigen und 1. 6pfündigen Garbe-Batterie.

General v. Alvensleben befahl:

"Wir überschreiten heut Nachmittag die Elbe. Um 5 Uhr steht die Avantgarbe in zwei Kolonnen auf dem rechten Elbufer.

Rechte Flügel-Rolonne, Oberft v. Werber:

- 2 Bataillone Garbe-Füfilier-Regiments,
- 3. Estabron Garbe-Sufaren-Regiments,
- 5. 4pfündige Batterie

auf bem Wege nach Miletin.

Der Rest ber Avantgarbe auf bem Wege nach Burg. Sammtliche Wagen folgen ber Avantgarbe. Sie stehen um 5 Uhr auf bem Markt in Königinhof, wo sie weitere Besehle erhalten werben."

Dieser Besehl wurde unter strömendem Regen ausgeführt, der steile südliche Thalrand erstiegen und auf der Hochstäche bei Daubrowis eine Borpostenaufstellung eingenommen. Während die 2. Kompagnie die rechte Flanke gegen Recis hin deckte, schob die 1. Kompagnie auf der Straße nach Miletin und auf dem Wege nach Lanzow Feldwachen vor. Die Berbindung mit der linken Kolonne bei Liedthal wurde von den Husaren unterhalten, die, unterstützt durch den Lieutenant v. d. Planit mit einem Zuge der 7. Kompagnie, den südöstlich Daubrowitz liegenden großen Wald absuchten, ohne indeß auf den Feind zu stoßen.

Hinter ben beiben Kompagnien ber ersten Linie biwaktren bas II. Bataillon in einem verlassen österreichischen Lager, die 3. und 4. Kompagnie in einem ähnlichen bei Zales, wo General v. Alvensleben sein Quartier aufgeschlagen hatte, doch gaben die aus Fichtenzweigen gemachten Hütten nur wenig Schutz gegen die Unbilden des Wetters. Hier und da wurden einzelne österreichische Nachzügler aufgesangen, so brachte die 12. Kompagnie zwölf Mann ein, Garbe-Husaren und Füsiliere der 1. Kompagnie singen einen österreichischen Militär-Marketender. Durch eine Patrouille der 12. Kompagnie wurden die Biwaksseuer des I. Armeekorps bei Ober-Prausnitz gesehen, eine weitere Verdindung mit der Avantgarde desselben indeß nicht hergestellt. Am solgenden Bormittage wurde geschlachtet und abgekocht, am Nachmittage die Borposten abgelöst und die Front derselben geändert, da die nun gewonnene Kenntniß der Stellung der Ersten Armee wie des I. Armeekorps eine

Deckung nach Recit und Miletin überflüssig und eine Berbindung mit diesen Orten wünschenswerth machte. Der Borpostenausstellung des Regiments wurde deshalb die Front nach Süden gegeben, indem das II. Bataillon Zabres besetze und das I. Bataillon bei Daubrowitz zusammengezogen wurde. Die 7. Kompagnie wurde südlich der Chausse nach Miletin vorgeschoben und hielt durch ihre rechte Flügel-Feldwache unter Portepee-Fähnrich v. Buch mittelst Patrouillen Verbindung mit der Ersten Armee, von der bereits einige Reiter des 2. Dragoner-Regiments in Zabres eingetroffen waren. Südlich beste sich diese Kompagnie durch die Feldwache des Lieutenants v. d. Planitz und durch einen auf dem Wege nach Weiß-Bolisan vorgeschobenen Unteroffizierposten.

Die 6. Kompagnie besette ben Subrand von Zabres und ficherte fich burch brei Unteroffizierposten nach Suben bin.

Die 5. und 8. Kompagnie lagen in bem nördlichen Theil bes Dorfes in Marmquartieren.

Auf bem linken Flügel bes II. Bataillons bedten die 4. und 1. Kompagnie das Gelände bis zum rechten Flügel der 3. Garde-Jäger-Kompagnie bei Liebthal, mährend die 2. und 3. Kompagnie in dem Hüttenlager dicht öftlich von Daubrowitz standen.

Auch heute wurden wieder von den vorgeschickten Patrouillen einige versprengte Desterreicher eingebracht, und in Gr.-Bürglit stieß man auf feindliche Kavallerie-Batrouillen.

Das III. Bataillon in seinem Biwak an der Straße nach Arnau gab sich in diesen Tagen der wohlerworbenen Ruhe hin. Nachdem am 30. die nöthigsten Arbeiten an den Baffen, Kleidungs- und Ausrüstungs- stücken stattgefunden hatten und die Munition ergänzt war, begannen die Füsiliere, sich das Biwak behaglich zu machen. Stroh, Holz und Laubwerk wurden herbeigeschafft, Hütten gebaut und Straßen angelegt, deren Namen entweder der Heimath oder der demnächst zu beziehenden seindlichen Hauptstadt Wien entlehnt waren. Die Offiziere wohnten hier aber nicht in der Kesselstraße, sondern "Unter den Linden"!

Am Abend bes 30. Juni ritt bas 1. Garbe-Dragoner-Regiment an bem Biwaf bes Bataillons vorbei; es hatte bie Aufgabe, die Berbindung der Ersten mit der Zweiten Armee herzustellen, in einem anstrengenden Ritt gelöft und wurde als bas erste Zeichen dieser herzgestellten Berbindung mit Jubel begrüßt.

Am Sonntag, den 1. Juli, hielt der Divisionsprediger Rogge bei 1. 7. der Füsilier-Brigade einen Feldgottesdienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus. Es war eine von Allen ersehnte Feier, die in dem sonnendurchleuchteten Walde, aus der Ferne begleitet von herüber-

ichallenbem Geschüsbonner, wahrhaft erhebend war. Sämmtliche Ofsigiere und Mannichasien bes III. Bataillons nahmen an dieser Feier theil.

Am Nachmittage erichien ber Armering in dem Biwal und sprach dem Bataillon im Namen seines Königlichen Baters seinen Dank für die ausgezeichneten Leifungen in den Gesechten dei Soor und Königinhof aus. So war dieser Sonntag ein wahrer Zeitung für das III. Bataillon geworden, wenn auch der am Nachmittag beginnende Negen das Biwal und die Nacht in ihm wieder recht ungemüthlich machte.

Ter Morgen des 3. Juli brach mit dicht herabfallendem seinen Regen an, ichon Rachts 2 Uhr hatten die Feldwachen bei Jabres das Geräusch von Fuhrwerf ununterbrochen gehört. Kurz vor 6 Uhr tras der Lieutenant Graf v. Hohenthal vom 10. Hufaren-Regiment in Daubrowitz ein und theilte die Auswellung der 7. Division, sowie die Absicht der Ersten Armee, noch heute die Lesterreicher vor der Elbe anzugreisen, mit. Dann, zwischen 7 und 8 Uhr ritt auch der Graf v. Findenstein, Flügel-Abjutant Sr. Majestät des Königs, durch die Borposten; er hatte den Besehl in Königinhof überbracht, daß die Zweite Armee mit allen verfügbaren Krästen gegen die rechte Flanke der hinter der Bistris stehenden österreichischen Armee vorrücken solle.

Zu berselben Zeit schallte bereits ber Kanonendonner des beginnenden Gesechts zu uns herüber; man konnte von Jabres aus sogar den Pulverdamps einiger dei Sadowa seuernden Batterien erkennen. Rähere Rachrichten erhielt die Avantgarde durch den gegen 8 Uhr beim Oberst v. Werder wieder eintressenden Grasen Hohenthal, der jest den Beginn der Schlacht meldete und seitens des Generals v. Fransech die Aufforderung zur Theilnahme überbrachte. Schon früh war bei der Avantgarde Kassee gesocht und Alles zum Ausbruch bereit gemacht worden, so daß, als General v. Alvensleben auf die Mittheilung des Lieutenants Grasen Hohenthal hin seine Truppen alarmirte und ohne einen höheren Besehl abzuwarten sich selbständig zum Bormarsch entschloß, das Regiment auch sosor aufbrechen konnte. General v. Alvensleben befahl:

"Die Kolonne bes Obersten v. Werber marschirt sogleich von Daubrowit über Lanzow auf Zericek, die Kolonne des Obersten v. Pape von Liebthal und Sibojed ebenfalls auf Zericek, wo die Avantgarbe sich vereinigt. Husarenpatrouillen des Obersten v. Pape gehen gegen Jericek, Welchow und Jaromer, Husarenpatrouillen des Obersten v. Werder gegen Gr.-Bürglig und Gr.-Zeric vor.

Bales, ben 3. Juli 1866, Morgens 81/2 Uhr.

v. Alvensleben".

Dieser Befehl wurde bem General v. hiller mit ber Bemerkung übersenbet:

"Auf Requisition des Generals v. Fransecky, eilig!!" Um 8½ Uhr trat Oberst v. Werder den Marsch in folgender Ordnung an:

3. Esfabron Garbe-Sufaren,

1., 2., 3. Rompagnie bes Regiments,

5. 4pfündige Garde-Batterie,

II. Bataillon bes Regiments.

Der Batterie sollte eigentlich die 4. Kompagnie des Regiments folgen, doch diese hatte südlich zwischen Zabres und Daubrowit auf Borposten gestanden und traf erst in Daubrowit ein, als bereits das Gros der Division durch das Dorf marschitete.

General v. Alvensleben setzte sich an die Spite der Kolonne und führte sie oft quer über Wiese und Feld über Lanzow, Sedlitz und Gr.-Bürglitz, wo der Trotinka-Bach überschritten wurde, dem immer stärker werdenden Kanonendonner entgegen. Trotz des aufgeweichten Bodens, in dem namentlich die Batterie nur mühsam vorwärts kam, erreichte die Kolonne um  $11^{1/2}$  Uhr Zelkowitz und Wrchownitz, nachdem sie bereits südlich Kl.-Bürglitz dei dem 10. Husare-Regiment vorbeimarschirt und des im Bistritz-Thale wüthenden Kampses ansichtig geworden war.

Während die 1. Kompagnie Wrchownitz besetzte, wurden die andern sechs Kompagnien nach Zelkowitz geführt, wo die 5. 4pfündige Batterie, Hauptmann Eltester, aus einer Stellung an der Südostecke des Dorfes die ersten Schüsse der Zweiten Armee auf österreichische Artillerie abgab, die auf der Höhe des Swiep-Waldes im Feuer gegen Benatek stand.

Es war hohe Zeit, daß die Zweite Armee eingriff. Die durch zwei öfterreichische Korps angegriffene 7. Division behauptete sich nur noch mit Mühe in dem Swiep-Walde; ja, der Feind versuchte bereits, freilich vergeblich, auf Benatek vorzugehen. Der von Zelkowitz aus beobachtende Oberstlieutenant des Ingenieurkorps Eltester bezeichnete die Lage bei der 7. Division als höchst bedenklich, hatte aber auch die Freude, den Beginn des Umschwunges der Schlacht, den die ersten Granaten seines Bruders von der Artillerie einleiteten, mit anzusehen. Wie der Beginn dieses Feuers die Erste Armee zu neuem allgemeinen Borgehen veranlaßte, so deckte er bei dem Feinde schonungslos die Fehler auf, die durch das überstürzte Eingreisen des 2. und 4. österreichischen Korps in das Gesecht um den Swiep-Wald begangen waren. Die beiden Armeesorps mußten jest erst aus dem Gesecht, in das sie sich fest verbissen hatten,

berausgezogen merben, um bann mabrend bes Borgebens ber 1. Garbe-Divifion ihre eigentliche Bertheibigungsstellung einzunehmen. Nur wenige Truppentheile gelangten überhaupt in die angewiesene Stellung; die letten ftiegen bereits auf bie rechte Flanke ber Divifion und mußten ausbiegen, einige suchten sogar, indes vergeblich hinter berselben burchaukommen. Jebenfalls ließ es bas ungeftume Borgeben ber 1. Garbe-Divifion, fich links bas VI. Armeetorps anschloß, zu keiner planmäßigen Bertheibigung mehr kommen. Wenn nun auch baburch ber Wiberstand bes Reindes nicht ben Erwartungen entsprach, ja zuerst überhaupt nur Artilleriemaffen entgegengeftellt werben tonnten, fo tam bie Divifion im weiteren Berlaufe bes Rampfes boch in die bei ber Ueberlegenheit bes Reindes schwierige Lage, nach mehreren Seiten Front machen zu muffen. Namentlich tonnten die tattischen Berbanbe bei biefem Siegeszuge nach Chlum nicht überall aufrecht erhalten werden und naturgemäß am wenigsten beim Regiment, bessen beibe erfte Bataillone ben rechten Mügel ber Division bilbeten. Wir werben beshalb bie Rompagnien bieser Bataillone im späteren Berlauf ber Schlacht auseinander kommen und faft fammtlich einzeln mit Abtheilungen anderer Garbe-Regimenter untermischt fechten seben. Dieser Umftand, ber, wir wiederholen es, in bem fühnen Borbringen ber Divifion seinen Grund findet, macht einen Bericht ber Schlacht für bas Regiment febr fcwierig, ba in bem Rampfgemubl es nicht überall möglich war, fich mit Genauigkeit die mitwirkenden Theile anderer Regimenter und ben Grad jener Mitwirfung einzupragen. Bir benten überbem, bag bie Thaten ber Garbetruppen fo groß bafteben, in fo innigem Berein aller Regimenter erfampft worben find, bag tein Truppentheil bes Ruhmes eines anderen bedarf.

Auf Befehl bes Generals v. Alvensleben mußte das Regiment in Zelkowiz und Brchowniz stehen bleiben, um die Kolonne des Oberst v. Pape abzuwarten. Der Feind stellte bald eine zahlreiche Artillerie auf der Höhe von Horenowes gegen das Regiment ins Feuer, doch verursachten seine Geschosse wenig Schaden, da sie fast nie zersprangen und meist zu hoch gingen. Als die Kolonne des Oberst v. Pape sich näherte, wurden auf Besehl des Generals v. Hiller das II. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die 3. Garde-Jäger-Kompagnie nach Benatel zur unmittelbaren Unterstüßung der 7. Division entsendet, so daß also nur das I. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die 4. Garde-Jäger-Kompagnie in Brchowniz eintrasen. Die 1. Epfündige Batterie, sowie die später eintressenn Batterien der Reserve-Artillerie suhren bei diesem Dorse auf und beschossen die seindliche Artilleriestellung bei Horenowes.

Trot des trüben Regenwetters war auf der Höhe von Horenowes ein großer einzelner Baum deutlich erkennbar. Der Kronprinz, der von der Höhe bei Choteborek aus das Herannahen seiner Kolonnen beobachtete, gab diesen Baum den Garden als Richtungspunkt an. Später sah man dort zwei mächtige Linden zu beiden Seiten eines großen Kruzisires. Diese Höhe gewährte dem Feinde eine vorzügliche Aufstellung, um seine rechte Flanke zu beken; es kam darauf an, sie früher, als der Feind es konnte, mit Infanterie zu besehen. General v. Hiller besahl deshalb um 12³/4 Uhr der Avantgarde, zum Angriss gegen das Dorf Horenowes zu schreiten. Das I. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die 4. Garde-Jäger-Kompagnie nahmen nach leichtem Gesecht das schwach besehte Dorf. Ihnen folgten Premierlieutenant v. Redern, der im Dorfe noch eiwa 40 Gesangene machte, dann die von Zelkowih eintressenden Kompagnien und die Batterie.

Die Höhe von Horenowes wurde gerade zu derselben Zeit (11/2 Uhr) erstiegen, als das Groß der Division von Racih kommend auf berselben eintraf, und zwar schob sich das Groß zwischen das I. Bataillon 2. Garde-Regiments z. F. und die beiden Bataillone unseres Regiments ein, so daß letztere trot ihres frühen Abmarsches und frühen Eintressens auf dem Schlachtselbe jeht das Ende der Division bildeten.

Das III. Bataillon war um  $7^{1/2}$  Uhr durch den Oberst v. Dannenberg, Chef des Generalstades des Armeekorps, alarmirt worden und von Königinhof sofort aufgebrochen, wo der Kronprinz dem Durchzuge der Truppen von seinem Fenster aus zusah. Der Marsch konnte in der langen Kolonne unter häufigem Stuhen nur langsam fortschreiten. Die Elbbrücke, die bedeutende Steigung dis zum südlichen Thalrande der Elbe, dann die schlechten, aufgeweichten Bege waren Hindernisse, die nur mit Ausbietung aller Kräfte überwunden werden konnten. Dabei mahnte der immer stärker werdende Kanonendonner zur Eile, um der Ersten Armee die ersehnte Hülfe in diesem Entscheidungskampse zu bringen. Bald ritt der Kronprinz wieder bei der Kolonne vorbei und gab ihr die Richtung auf die beiden Lindenbäume bei Horenowes.

Nach etwa zweistündigem Marsche wurden bei Liebthal die Tornister abgelegt, dann ohne Rast der Marsch über Hustiran auf Racih sortgeseht, wo die Division den Trotinka-Bach hinter Truppen der 11. Division überschritt.

Um 11/2 Uhr erreichten die vordersten Abtheilungen der 1. Garde-Infanterie-Brigade die Höhe von Horenowes und marschirten unter heftigem Geschützeuer hinter dem I. Bataillon 2. Garde-Regiments 3. F. auf. Der 1. Brigade folgte die Füsilier-Brigade, die bereits bei Racit aufmarschirt war, und zwar folgte bas III. Bataillon bes Regiments, in zwei Halbbataillone auseinandergezogen, dem Füfilier-Bataillon 2. Garde-Regiments z. F.

Der Divisionsprediger Rogge, ber trot bes starken Geschützeuers auf ber hohe von horenowes hielt, sprach auch heute wieder einige ergreifende Worte zum Bataillon.

General v. Hiller gab hier ben Befehl, daß die ganze Division sofort antreten und in der Richtung auf Chlum den Feind, den man jest deutlich vom Swiep-Walde nach Sendrasis und Nedelist ziehen sah, angreisen sollte.

Es war bies ein außerorbentlich kühner Entschluß, benn ber Feinb hatte in bem Raume zwischen Chlum und Nebelist 30 Bataillone (davon 18 unberührt), 26 Eskabrons und 19 Batterien mit 152 Geschüßen vereinigt.

"Hätte sich zu bamaliger Zeit ein unbefangener Schiebsrichter zur Stelle befunden, er würde sicher das Untersangen der nur 12 Bataillone, 12 Estadrons und 9 Batterien (54 Geschütze) starten 1. Garde-Division, diese Stellung nach langem anhaltenden Marsche anzugreisen, für völlig aussichtslos erklärt haben." (v. Lettow, Krieg 1866.)

Wir verlaffen bas in ber Füfilier-Brigade vorrudende III. Bataillon und wenden uns zuerft zu ben beiben andern des Regiments zurud. Die beiben Bataillone bes Regiments orbneten fich junachft wieber an bem Nordwesthange ber Sobe und schlugen bann, bas I. Bataillon voran, ebenfalls die Richtung auf Chlum ein. Nur die 7. Kompagnie blieb bei ber 5. 4pfündigen Garbe-Batterie als Bebedung gurud. Unmittelbar hinter bem Regiment folgten bas II. Bataillon 2. Garbe-Regiments 3. F. und die 3. Garde-Jager-Compagnie, die Oberft v. Bape wieder gur Divifion herangeführt hatte, nachdem ihre Gulfe bei Benatet unnöthig geworben mar. An bem fich von Masloweb nach Senbrafit bingiebenben Biesenstreifen machten bie Bataillone Salt und marschirten auf, ba bas Granatfeuer fich mit immer größerer Beftigfeit auf fie richtete. Nach turger Zeit ließ General v. Alvensleben, ber fich mit bem Oberst v. Werder vor der Front des I. Bataillons befand, wieder antreten. Die Bataillone setzen fich in Kompagnie-Kolonnen und erstiegen ben Sobenruden, auf bem Maslowed liegt, in ber fühmeftlich nach bem Dorfe beraufführenden Schlucht. Der Maslowed-Nedelister Weg murbe öftlich bes erftgenannten Dorfes überschritten, und hier traf bie 4. Rompagnie beim I. Bataillon wieber ein.

Wir hatten schon ermähnt, daß diese Kompagnie, erst spät von Borposten zurückgerufen, die 5. 4pfündige Batterie, hinter der fie in der

Rolonne folgen follte, nicht mehr in Daubrowis vorgefunden und fich beshalb ben Truppen bes Gros angeschloffen hatte. Sie war bann, um die Avantgarbe wieber einzuholen, links neben bem Gros vorgegangen und, Choteboref rechts laffend, über Lugan marichirt. Bei biefem Dorfe biente fie nach 12 Uhr als Bebedung einer Batterie des VI. Armeeforps, welche die Bobe von horenomes beschoft. Dann ging die Rompagnie gegen die Sohe fühmeftlich Racis vor, Lieutenant Mollard mit bem ausgefcmarmten Schubenzuge voran, und nahm nach furgem Feuergefecht im erften Anlauf biefe Bobe. Bon bier aus jog fich Bremierlieutenant gu Butlit in fübweftlicher Richtung mehr an das rechts vor ihm marschirende Gros seiner Division heran und traf an dem Wege Maslowed-Redelift wieder zu feinem Bataillon. Major v. Tiegen glieberte es jest in zwei Treffen mit auseinandergezogenen Rompagnie-Rolonnen, im ersten befanden sich die 1. und 2. Kompagnie, im zweiten folgten links überflügelnd die 3. und 4. Rompagnie. Der Portepee-Fähnrich v. Bubbenbrod mit bem erften Buge ber 1. Rompagnie murbe ber 5. 4 pfündigen Barbe-Batterie, die auf ber Sohe bei Maslowed Stellung nahm, als Bebedung gegeben, ba bie 7. Kompagnie ber Batterie nicht schnell genug batte folgen fonnen.

Unmittelbar nachbem ber Wiesenstreifen süblich Maslowed überschritten war und bas I. Bataillon fich anschiedte die Chlumer Sobe gu erfteigen, es war ungefähr 21/4 Uhr, fah General v. Alvensleben aus ber Richtung von Ciftomes ber eine bunfle Infanteriemaffe auf die rechte Flanke ber Bataillone beranruden. Es mar die Brigade Fleifchhader, die ber 7. Divifion gegenüber ben Rudzug bes 4. öfterreichischen Rorps hatte beden muffen und nun, wie ichon angebeutet worben, nicht mehr die angewiesene Stellung erreichen fonnte. Major v. Tiegen ichwentte fofort rechts, ließ von ber 1. und 2. Rompagnie bie Schuben vornehmen und bas Feuer eröffnen. Da der Feind nichts bagegen that, im Gegentheil es ichien, als ob er winke und fich ergeben wolle, fo ließ Oberft v. Werber bas Feuer ftopfen und vorgeben. Indeß ichienen fich bie Desterreicher von ihrem Schreden erholt zu haben, bas vorberfte Bataillon, Jager, löfte fich auf und begann zu ichießen, was natürlich jest lebhaft erwidert murde. Nach furgem Feuergefecht machten die Rompagnien bes erften Treffens, bas inzwischen burch bie 3. Kompagnie verftarft worden war, einen Anlauf, ber Feind wich demfelben aber aus und verschwand scheinbar in ber Richtung bes Lipaer Balbes, von bem, ba bie Erhebung bes Chlumer Sobenguges bagwifchen lag, nur bie Baumwipfel zu feben waren. Auf ber Sohe wurden noch einige Befangene gemacht und bann gegen bas Lipaer Beholz weiter vorgegangen. So

hatte fich allerbings die Infanterie ber Brigade Rleischhader ber Befangennahme entzogen, fcblechter aber erging es ihrer Batterie und ber aus Ravallerie bestehenden Bebedung. Diese nämlich flüchteten fich nach Maslowed hinein, um auf Umwegen zu entfommen, wurden jeboch babei vom II. Bataillon gesehen und burch bas Feuer eines aufgelöften Zuges ber 6. Kompagnie beschoffen. Die vier vorberften Geschütze fuhren noch in bas Dorf hinein, murben jeboch burch zwei Sektionen ber 5. Rompagnie im Dorfe genommen und bei ihnen 3 Offigiere, 13 Mann, 19 Bferbe und in ben nachften Gehöften noch 47 Mann ju Gefangenen gemacht. Die anderen vier Geschütze blieben vor bem Dorfe unter bem Rartatichfeuer ber 4. 12 pfundigen Batterie, bas faft fammtliche Mannichaften und Pferbe tobtete ober vermundete, liegen. Ueber bas Borbrechen ber fich verirrenben Brigade Fleischhader aus Ciftomes gegen Manke und Ruden ber 1. Garbe-Divifion außert fich General v. Moltke in einer balb nach bem Kriege verfaßten Dentichrift (Molttes Militarifche Berte II. 2. Taktifch-strategische Auffate):

"Nur ein Zusall war es, nicht Folge planmäßiger Gesechtsleitung, baß 7 Kompagnien bes Garbe-Füsilier-Regiments hierher geriethen, und bas Berdienst ber tapferen Truppen, daß die übergroße Gesahr hier abgewendet wurde."

Durch diese Unterbrechung hatte indeß das II. Bataillon das I. aus den Augen verloren und wurde jett, da das Gesecht geradeaus bei Cistowes wie links dei Chlum und Lipa noch lebhaft fortdauerte, durch Oberstlieutenant v. d. Aneseded in der Richtung auf Cistowes weitergeführt. Die 5. und 8. Kompagnie im Halbbataillon, links in gleicher Höhe die 6. Kompagnie mit Schützen vor sich stießen in dieser Richtung vorgehend auf das linke Flügelbataillon der Brigade Fleischhader. Dieses machte nur einen schwachen Widerstandsversuch und slüchtete dann, namentlich von der 6. Kompagnie, die noch den 4. Zug unter Lieutenant v. Konski hatte ausschwärmen lassen, heftig beschossen, nach dem Lipaer Gehölz hin.

Oberstlieutenant v. b. Knesebeck folgte dem sliehenden Feinde nicht, da er andere Theile der Division im Vorgehen gegen das Lipaer Gehölz hin sah, sondern behielt seine Marschrichtung auf Cistowes bei. Das Dorf war zwar noch immer vom Feinde besett, doch gab er den Kampf auf, sobald er sich von dieser Seite angegriffen sah. Schon in dem ersten Gehöft, dessen Thür eingeschlagen wurde, ergaben sich 2 Offiziere, 150 Mann etwa um 3 Uhr.

Durch das Eindringen des Bataillons in Ciftowes wurden auch Theile des 27. Regiments wieder entsetzt. Das Dorf war nämlich im Gefecht von ber 7. Division bereits genommen gewesen, hatte aber bei bem weit überlegenen Angriff bes 4. und 2. öfterreichischen Korps wieder geräumt werben muffen, und nur einzelne Gehöfte waren noch in preußischen Sänden geblieben.

Die 8. Kompagnie verblieb in Ciftowes, um basselbe gründlich abzusuchen und die zahlreichen Gesangenen zurückzuschaffen. Mit den beiben anderen Kompagnien marschirte Oberstlieutenant v. d. Knesebeck nach Lipa, wo wir sie später wiedersinden werden.

Das I. Bataisson hatten wir in der Verfolgung der Brigade Fleischhader nach dem Lipaer Walde hin verlassen. In dieser Richtung hatten die Schüßen eben den nordwestlichen Ausläuser des Chlumer Höhenzuges erstiegen, als plößlich zwei Kolonnen Infanterie gegen sie vordrachen. Die eine, von Cistowes her, stieß auf die rechte Flanke der I. Kompagnie; die andere, aus dem Lipaer Walde kommend, gerade auf die Front der 2 ten. Gegen die erstere wendete sich Premiersteutenant v. Redern mit seinen beiden Jügen, gegen die zweite ließ Hauptmann v. Aweyde noch einen Zug unter Lieutenant v. Obernissschwärmen. Nachdem die österreichischen, übrigens schon in der Auflösung begriffenen Kolonnen und Schüßenschwärme einige Augenblicke lang beschössen worden waren, gingen die Unstrigen entschlossen auf sie los und trieben sie in den Wald zurück.

Bährend bes Angriffs hatte Major v. Tieben vom General v. Hiller ben Befehl erhalten, links zu schwenken und auf die Höhe bicht beim Dorfe Chlum hinaufzurucken, da diese noch immer stark vom Feinde beseht war.

In Chlum felbst, wie auf dem gangen Abschnitt bis Rosberis binunter, wurde zu dieser Zeit von anderen Theilen der Division gekampft.

Major v. Tietzen schwenkte mit dem was ihm zur Hand war sofort links, es waren dies die 3. Kompagnie, von der ein Zug ausgeschwärmt war, und die 4. Kompagnie, die sich jetzt ins erste Tressen auf den rechten Flügel der 3. setze, und erstieg mit ihnen die Anhöhe. Der Adjutant wurde zu den beiden anderen Kompagnien geschickt, um sie heranzuholen. Leider stürzte Lieutenant v. Kröcher II. mit dem Pferde; er erreichte nur noch den Unterstützungstrupp der 2. Kompagnie, wo er dem Hauptmann v. Awende den Besehl überbrachte. Die 1. Kompagnie konnte aber nicht mehr erreicht werden, da sie nach Zurückweisung des Angriss in der Bersolgung des Feindes nach einer kast entgegengesetzen Richtung geführt worden war.

Aber auch die 4. Kompagnie wurde durch den Feind wieder von ihrem Wege ab und in das Lipaer Holz gezogen. Kaum hatte diese

Rompagnie nämlich ihre Schüßen unter Lieutenant Mollard vorgenommen und sich in die Höhe des ersten Treffens begeben, als sie auch schon von dem Lipaer Gehölz her Flankenseuer erhielt. Es war unmöglich, das Feuer unbeachtet zu lassen. Der Schüßenzug wendete sich beshalb auch augenblicklich rechts, erwiderte das Feuer und warf sich dann vom Unterstüßungstrupp gesolgt auf den Feind, den er dis in den südlichen Theil des Waldes hineintrieb.

Während also die 4. Kompagnie, zwei Züge der 2. Kompagnie unter Lieutenant v. Obernit und die 1. Kompagnie in westlicher Richtung weitergingen und bort, unterftüt burch bas II. Bataillon 2. Garbe-Regiments 3. F. und die 3. Garde-Jager-Rompagnie, bald auch noch burch bas I. Bataillon 2. Garbe-Regiments 3. Fr., sowie im Berein mit ber Avantgarbe ber 2. Barbe-Divifion ben Feind bis über bie Chauffee Sabowa - Roniggraß gurudwarfen, standen dem Major v. Tieben nur noch bie 3. Kompagnie und ber Zug bes hauptmanns v. Amende gur Berfügung, um die Sobe von Chlum zu nehmen. Richtsbestoweniger wurde der Angriff versucht, sobald Hauptmann v. Ameyde eingetroffen Bremierlieutenant Bogelen mit bem Schütenzuge voran, unmittelbar gefolgt vom Oberft v. Werber, Major v. Tiegen und bem Regiments-Abjutanten, bann ber Unterftugungstrupp ber 3. Rompagnie. bem die Lieutenants Frhr. v. Buttkamer und Frhr. v. Troschke mit bem Sahnenträger Sergeanten Leib voranschritten, - fo murbe die ftart mit Schüten besette Sobe von Chlum angegriffen. Nach wenigen Schritten ichon fant Bremierlieutenant Bogelen, burch eine Rugel in bie Bruft getroffen, ju Boben, die Schüten hielten, aber fein: "Bormarts, Füfiliere, thut Eure Schuldigfeit, ich tann nicht mehr!" brachte fie wieber vorwärts. Auch die Rolonne ftupte, als fie ben hochgeschäpten Führer fallen fab, aber Lieutenant v. Trofchte ergriff die Fahne; das Banier hoch emporhebend rief er: "Hier, Füfiliere, hier ift die Fahne!" und schritt vorwärts. Die Rolonne folgte, und die Sobe murbe genommen.

Außer bem Premierlieutenant Bogelen blieben 16 Unteroffiziere und Füfiliere der 3. Kompagnie todt oder verwundet bei diesem Angriff. Dem Regiments-Abjutanten wurde das Pferd schwer verwundet. Er übernahm jest die Führung der 3. Kompagnie.

Der Feind zog sich nach Lipa und Langenhof zurud, wobei er unter dem Berfolgungsfeuer noch viele Leute liegen ließ; als er verschwunden war, sammelte Premierlieutenant v. d. Mülbe die Kompagnie und nahm mit ihr eine Aufstellung auf der Höhe längs des von Chlum nach Lipa führenden Weges. Links von der Kompagnie stellte sich Hauptmann v. Aweyde auf. Der Anblick bes gewaltigen Schlachtfeldes, das sich hier um 3½ Uhr vor dem erstaunten Auge öffnete, war überraschend großartig: Zu beiden Seiten lebhaftes Infanteriegesecht, vor uns in einem weiten Umkreise zahlreiche österreichische Batterien in ununterbrochenem Feuer, brennende Dörfer, unten zwischen Langenhof und Wsestar eine zahlreiche Truppenmasse aller Wassen. Man war hier mitten in das Herz der österreichischen Ausstellung gelangt, und Jeder fühlte, daß Alles darauf ankam, den schwer erkämpsten Plat auch zu behaupten.

Aber es waren nur schwache Kräfte vorhanden, um diese Aufgabe glücklich durchzuführen. Außer der 3. Kompagnie und einem Zuge der 2. Kompagnie stand linker Hand nur noch die Hälfte der 2. Kompagnie des 1. Garde-Regiments 3. F., und rechts am Rande des Lipaer Holzes besetzte bald darauf das I. Bataillon des 2. Garde-Regiments 3. F. den dort niedriger werdenden Höhenrücken.

Allerdings war auch um dieselbe Zeit, als die Höhe von Chlum besett wurde, das Gehölz von Lipa fast ganz in den Händen des 2. Garde-Regiments z. F., bei dem sich Lieutenant v. Obernit und Premierlieutenant zu Putlit befanden; die Dörfer Chlum und Rosberit sowie der Höhenrücken zwischen den beiden Dörfern waren von der 1. und Füstlier-Brigade genommen und somit die 1. Garde-Division am Ziele ihres Angriss, im Herzen des Feindes angelangt.

Auch Feldzeugmeifter Benebel war von ber Wichtigkeit ber eroberten Stellung burchbrungen.

Die Schlacht war für ihn verloren und konnte nicht gewendet werden, aber selbst seines Rückzuges wegen war es durchaus nöthig, die 1. Garde-Division nicht weiter vordringen zu lassen, ja ihren linken Flügel bei Rosberih zurückzuschlagen. So eröffnete denn die österreichische Artillerie auf die Stellung Chlumer Höhe-Rosberih ein wahrhaft höllisches Granatseuer, das dis gegen 5 Uhr anhielt. Rur der Gunst des Geländes war es zuzuschreiben, daß die Berluste bei der 2. und 3. Kompagnie höchst unbedeutend waren.\*) Die österreichischen Geschosse slagen etwa 10 Fuß über den Kamm der Höhe fort in den dahinter liegenden tiesen Grund, wo aber keine Reserven standen.

Wenden wir uns nun jum III. Bataillon, das im zweiten Treffen

<sup>\*)</sup> Bei der 2. Kompagnie wurde Unterossigier Amse, bei der 3 der Einjährig- Freiwillige Born schwer verwundet, legterer war bereits einmal in der Seite getrossen worden, hatte jedoch nicht aus dem Gesecht gehen wollen. Born wies auch jeht noch jede Hilfe, selbst das Berbinden ab, da er dem Lazarethgehülsen nicht seine Zeit rauben wollte, die er bei Anderen verwerthen könne, bei ihm selbst aber jede Hilse unnöthig sei. Bald darauf erlag der Tapfere seinen Bunden.

ber Füfilier-Brigade in Halbbataillonen gegliebert von der Höhe von Horenowes gegen Chlum herabgeftiegen war.

Die Füsilier-Brigade folgte ber 1. Garbe-Infanterie-Brigade. Beibe ließen das Dorf Maslowed rechts liegen, überschritten ben südlich gelegenen Wiesengrund und gingen auf der folgenden Anhöhe bei einer verlaffenen ofterreichifden Batterie von gebn Gefcuben vorüber. Lieutenant v. Trotha wurde hier burch einen Granatsvlitter am rechten Unterarm verwundet. Da im Borschreiten die hinteren Treffen immer näher aufbrangten, fo mischten fich die beiben Brigaben. Der rechte Flügel: bas I. Bataillon 1. Garbe-Regiments z. F., 3. und 4. Rompagnie 3. Garbe-Regiments 3. F., benen bas Füfilier-Bataillon 1. Garbe-Regiments 3. F. folgte, wendete fich auf Chlum; der linke Flügel bagegen: II. Bataillon 1. Garbe-Regiments z. F. und 10., 11. und 12. Kompagnie 2. Garbe-Regiments z. F., II. Bataillon des 3. Garde-Regiments z. F. und 4. Garde-Rager-Rompagnie, schlug die Richtung auf Rosberit und öftlich bes Dorfes ein. So blieb nur noch die 9. Kompagnie 2. Garbe-Regiments 3. F. unmittelbar vor bem III Bataillon, und dies trat in das Berhältniß bes erften Treffens und zu gleicher Zeit in ftartes Gewehrfeuer, bas von den Soben zwischen Chlum und Rosberit abgegeben murbe. Batgillon nahm in Folge beffen bei jedem Salbbatgillon zwei Salbzuge Schüten vor und folgte ber 9. Rompagnie 2. Garbe-Regiments 3. F. berart, bag bas Salbbataillon v. Brederlow rechts, bas Salbbataillon v. Pofer links überflügelte. In biefer Glieberung wurde ber von Chlum nach Suboften fanft abfallenbe Bobenzug erftiegen, boch als bie Salbbataillone an den Weg Chlum-Bfestar tamen, etwa um 21/2 Uhr, ertonte ploglich ber Ruf: Ravallerie! Bahlreiche Schüten anderer Bataillone, bie fich in dem freien Raum zwischen Chlum und Rosberit befanden, liefen in diefe Dörfer hinein ober bilbeten Anäuel, und das Halbbataillon Breberlow, bas fich höher als bas andere befand, fab eine gewaltige Ravalleriemasse. Küraffiere und Ulanen (Brigade Schindlöcker). auf fich und die 9. Rompagnie 2. Garbe-Regiments 3. F. lostommen. Wie Sauptmann v. Görne vor ihm, machte Sauptmann v. Breberlow halt und fertig! Es murbe nicht Karree gebilbet, die Schüten schloffen fich an die Rompagnien an, und mit biefen, wie mit den vorberften Zügen murbe bas Reuer eröffnet. Anfangs blieben bie feindlichen Reiter rubia im Borruden, balb aber murben die Berlufte fo übermältigend, daß fie schwadronsweise rechts ausbrachen und in wilder Flucht bei Rosberik vorbei nach der Chaussee hinunterjagten. Die 9. und 12. Kompagnie. Halbbataillon v. Bofer, maren inzwischen ben Abhang weiter hinaufgeftiegen und erblidten, als fie eben über bie Bohe hinmegfeben fonnten.

gleichfalls eine feindliche Kavallerie-Abtheilung, Ulanen Franz Joseph Rr. 4, die aus der Richtung von Langenhof herkamen, gerade nachdem fie schon fast ganz zu Dreien den Hohlweg Chlum—Rosberit überschritten hatten und im Begriff waren, in Linie aufzumarschiren. Die Schützen begannen sofort auf die Ulanen zu seuern, die mit anerkennenswerthem Muth zur Attacke anritten. Hauptmann v. Poser ließ noch die vordersten Züge ausschwärmen und wieß so den Angriff ab. Die Ulanen machten Kehrt und slüchteten unter ungeheurem Berlust in den Hohlweg und durch biesen nach Rosberitz zurück.

Unmittelbar nachdem die Kavallerie verschwunden war, etwa 23/4 Uhr, bemerkte Hauptmann v. Brederlow nicht weit vor sich ein österreichisches Bataillon in einer unbedeutenden Bodensenkung stehen. (Wahrscheinlich das 1. Bataillon Regiments Herzog von Meiningen.) Der Feind wurde unverzüglich angegriffen, während das Halbeataillon v. Poser diesen Angriss durch Salven unterstützte. Bis auf fast 20 Schritt ließ er die 10. und 11. Kompagnie herankommen, dann machte er Kehrt, ein kleiner Theil ergab sich, die Anderen suchten, Rosberitz links lassend, nach der Chaussee zu entkommen. Den letzteren, an deren Ende sich die Fahne befand, jagten die Füsstliere nach; fast hatten sie den sliehenden Feind und die Fahne erreicht, als abermals seindliche Kavallerie von der rechten Seite her erschien und die Füsstliere zwang, von der hitzigen Berfolgung abzulassen. Die Reste dieses Bataillons mit der Fahne geriethen an der Umfassung von Rosberitz der 9. Kompagnie 1. Gardebegiments z. F. in die Hände.

Hauptmann v. Breberlow und Premierlieutenant v. Schmeling sammelten nunmehr ihre Kompagnien und nahmen an dem Wege von Rosberit nach Langenhof Stellung. Die 10. Kompagnie nahm die Front nach Süden, während die 11. Kompagnie sich fast im rechten Winkel dazu entwickelte und das vom Feind noch stark mit Infanterie besetzte Gehöft unter Feuer nahm, das an dem Kreuzungspunkt der Chaussee mit dem nach Langenhof sührenden Wege liegt. Das Gehöft lag ungefähr 300 Meter vor der Front der 11. Kompagnie.\*) Die 9. Kompagnie des 2. Garde-Regiments z. F. beschoß es ebenfalls, war aber bereits dis auf 150 Meter herangegangen. Ein Angriff konnte des freien Geländes wegen, das die öfterreichische Urtillerie gänz-

<sup>\*)</sup> Füsilier Senftleben ber 11. Kompagnie wurde hier durch einen Gewehrschuß beider Augen beraubt. Er sant auf die Knie und rief nach seinem Kompagnieführer. Als dieser zu Gulse sprang, reichte ihm Senftleben die Hand und sagte ihm Lebewohl. Senftleben ist blind geworden, verheirathete sich nach dem Feldzuge und erhielt bei seiner Hochzeit vom Offiziertorps eine Repetiruhr zum Andenken geschenkt.

lich beherrschte, nicht gemacht werden. Das Halbataillon v. Poser stellte sich an der Nordwestede von Rosberit in dem nach Chlum führenden Wege auf. Ein Zug der 9. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F., von der Chausse herkommend, ging hier im heftigsten Gewehrseuer im Schritt und in musterhafter Haltung durch das Bataillon hindurch und nach Rosberit hinein. Er wurde von dem Prinzen Anton von Hohenzollern geführt.

Das III. Bataillon blieb in dieser Aufstellung eine halbe Stunde lang im heftigsten seinblichen Geschützeuer. Eine seindliche Batterie, die auf dem von der Chausse nach Chlum hinaufsührendem Hange aufstuhr und die westliche Umsassung von Rosberitz mit Kartätschen beschoß, mußte den wohlgezielten Schüssen der 12. Kompagnie weichen und sich hinter den nächsten Kamm zurückziehen, von wo sie ihr Feuer zwar sehr lebhaft, aber mit geringerem Erfolge fortsetze. Als bald darauf die Desterreicher den Kampf dei Chlum gänzlich aufgaben, ging auch diese Batterie über die Chausse zurück.

Wenn wir noch hinzufügen, daß sich um diese Zeit, nach 3 Uhr, Rosberitz ganz in den Händen der Füsiliere des 2. Garde-Regiments z. F. und der 9. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F. befand und auch öftlich dieses Dorfes noch Theile der Division dis dicht an die Chaussee herangegangen waren, andererseits die Desterreicher auch Chlum seit etwa 1/2 Stunde bereits gänzlich aufgegeben hatten, so sind wir auch hier zu dem Zeitpunkte gelangt, in dem die 2. und 3. Kompagnie des Regiments die Chlumer Höhe erstürmten und der Vorstöß der 1. Garde-Infanterie-Division sein natürliches Ende gefunden hatte.

Wir haben auch bereits erwähnt, wie dem Feldzeugmeister v. Benedet die reißenden Fortschritte der Division als geradezu vernichtend für seine Armee erschienen und wie er deshalb seine Artislerie vereinigte, um diesen Fortschritten entgegenzutreten. Aber mit Vertheidigungsmaßregeln allein konnte ein geordneter Rückzug nicht erzielt werden. Blieben die Preußen im Besitz des Höhenzuges von Chlum und suhren dort ihre weittragenden Geschütze auf, so lief das österreichische Heer die größte Gesahr zerschmettert zu werden. Der wichtigste Theil der Stellung war aber der Flügel Chlum—Rosberitz und namentlich das letztere Dorf wegen seiner Lage auf der Rückzugsstraße wieder der wichtigste Punkt dieses Flügels. Dem Feldzeugmeister Benedes standen noch die zwei dei Rosberitz in Reserve stehenden Korps, 1. und 6., zur Verfügung, und er zögerte nicht, dem Feldmarschall-Lieutenant v. Ramming den Besehl zu senden, Rosberitz und Chlum wieder zu erobern.

Wir sehen beshalb in ben letten Stunden ber Schlacht unter fort-

bauernbem lebhaften Geschüpfeuer bie Desterreicher Bersuche zur Wiedergewinnung ber Chlumer Göhen und von Rosberit machen; diese Bersuche werden je nach dem Werthe der einzelnen Theile der Stellung mit mehr ober weniger Energie durchgeführt.

Der rechte Flügel ber Division, ber überdem durch die Avantgarde der 2. Garde-Division die erste Unterstühung erhielt und auch am frühesten mit der vorrückenden Armee des Prinzen Friedrich Carl zusammentraf, wurde somit vom Angriff des Feindes gar nicht berührt und blieb deshalb im weiteren Borschreiten dis Lipa—Langenhof und noch darüber hinaus. Die Mitte dagegen, die Chlumer Höhe und das Dorf Chlum, wurde nachdrücklich angegriffen; doch nachdem dieser Angriff einmal zurückgewiesen war, gab der Feind den Bersuch hier auf und beschränkte sich darauf, durch ein um so mächtigeres Artillerieseuer ein Nachdrängen zu verhindern. Da die Mitte keine Unterstützung erhielt und die Chlumer Höhe nicht von Truppen entblößt werden durste, so gelang dies auch.

Der linke Flügel endlich, der ebenfalls ohne jede Unterstützung sich in nächster Nähe der Reserven des Feindes befand und dabei gezwungen war, in einer taktisch sehr mangelhaften Stellung zu sechten, wurde nach mehreren vergeblichen Angriffen durch einen wohlgeplanten, mit überwältigender Ueberlegenheit und der größten Energie ausgeführten, umfassenden Angriff aus Rosberitz geworfen, aber allen Anstrengungen des Feindes gelang es auch hier nicht, die beherrschenden Höhen nördlich und nordwestlich des Dorfes wieder in Besitz zu nehmen. Nachdem der Angriff des Feindes sein Ende erreicht hatte, erschien die Avantgarde des I. Korps und machte, zusammen mit dem Bordringen des V. und VI. Korps, allem Widerstande ein Ende.

Nachbem wir so im Boraus den allgemeinen Gang des weiteren Gefechts der Division angedeutet haben, kehren wir zu den einzelnen Theilen des Regiments zurück, die wir auf der ganzen Frontlänge der Division vertheilt finden.

Wir haben das II. Bataillon mit der 8. Kompagnie in Ciftowes, mit der 5. und 6. im Bormarsch auf'Lipa verlassen. Die 7. Kompagnie, zur Artilleriebedeckung bestimmt, konnte die vorderste Gesechtslinie nicht mehr erreichen. Ein fast gleiches Schicksal hatten die anderen drei Kompagnien. Oberstlieutenant v. d. Knesedeck erreichte Lipa und beschloß, hier das Bataillon erst wieder zu vereinigen, dann rückte er auf die Höhe von Chlum, wo sich die Brigade sammeln sollte, sand aber das Gesecht überall bereits beendet. Nur Portepee-Fähnrich v. d. Mülbe, der mit seinem Zuge der 5. und 6. Kompagnie als Avantgarde gegen Lipa vorausgegangen war und

bie Chaussee überschritten hatte, erhielt aus bem hohen Getreibe süblich ber Chaussee ledhaftes Infanterieseuer. Jenseits berselben konnte er noch bei der weiter unten zu schilbernden Wegnahme einiger feindlichen Geschütze mit der 4. Kompagnie des Garde-Schützen-Bataillons zusammenswirken. Nach Fortnahme dieser Geschütze ging Fährrich v. d. Mülbe weiter gegen Langenhof vor, traf hier auf die von Lipa kommende und das Gesecht wieder aufsuchende 8. Kompagnie, die in Cistowes 300 Gesangene gemacht hatte, und marschirte mit dieser nach Wiestar in das Biwal der Division.

Beim I. Bataillon ging Premierlieutenant v. Rebern mit seinen beiben Zügen in ber Richtung auf Lipa vor und ftieß bort mit ber Avantgarbe ber 2. Garbe-Divifion zusammen, bie zwischen Masloweb und Ciftomes hindurch ebenfalls die Richtung auf Lipa genommen hatte. Nachdem die durch diese Kreuzung etwas in Unordnung gerathene Rompagnie fich wieber geordnet hatte, führte fie Premierlieutenant v. Rebern weftlich von Lipa bis an die Koniggrater Chauffee vor. Sie rudte hier amischen bie Rompagnien bes Rufilier-Batgillons Raifer Frang-Regiments ein. Nachbem bie aus Liva weichenben öfterreichischen Sager beschoffen worben waren, vereinigte fich bas Feuer biefer Abtheilungen auf eine große Batterie, bie, etwa 300 Meter von ber Chauffee entfernt, ihre 16 gezogenen Geschüße gegen Sabowa gerichtet hatte. Es waren bies die Ravallerie-Batterien 7 und 8 der Armee-Geschützeserve, die durch helbenmuthiges Ausharren ben Ruckzug bes 3. und 10. öfterreichischen Korps bedten. Nach furzer Zeit mar bie Bebedung ber Batterien jum Rudzuge gezwungen und auch ein großer Theil ber Artilleristen selbst außer Befecht gefett. Die vier linken Flügelgeschüte protten auf und fuhren bavon, die anderen festen indeg ihr Feuer gegen ben Balb von Sadowa fort. Premierlieutenant v. Rebern entschloß fich furz und marf fich mit seiner Rompagnie, ben Schützenzug unter Lieutenant v. Mirbach aufgelöst voran, im raschen Lauf und mit Hurrah auf die Batterie, die felbst jest nicht zu feuern aufhörte Als die Füfiliere nur noch 50 Schritt von ben Geschützen entfernt maren, fiel aus bem britten Geschütz vom rechten Flügel noch ein Schuß. Cbenfo unerschrocken wie bie Bedienung benahmen fich die Fahrer ber Batterie; jest noch versuchten fie aufzupropen und zu entlommen, boch Feldwebel Winter hielt, sobalb er fab, baß bie linken Alugelgeschüte wirklich in Bewegung tamen, die ihm que nachst vorlaufenden Rufiliere fest, und wenige Schuffe berfelben genugten, die Bespannung nieberzustreden. Lieutenant v. Mirbach und Füfilier Löbel maren die Ersten, welche bie Batterie erreichten, unmittelbar hinter ihnen die Unteroffiziere Bödler und Schäfer. Feldwebel Winter, die Unteroffiziere Böckler und Schäfer sowie Füsilier Löbel erhielten sämmtlich das Militär-Chrenzeichen II. Klasse. Als Lieutenant v. Mirbach mit den ersten Leuten in der Batterie ankam, waren die Bedienungs-mannschaften zum Theil noch beschäftigt, ihre Geschütze zu vernageln, während Andere ihn mit Pistolenschüssen empfingen. Dieser Widerstand wurde dalb bewältigt, wobei die Kompagnie nur 2 Füsiliere verlor. Im Ganzen wurden noch einige 30 zum Theil schwer verwundete Artilleristen, unter ihnen auch der heldenmüthige Batterie-Chef, Hauptmann Kühn, und mehrere Jäger zu Gesangenen gemacht und nach Lipa absgeführt.

Unmittelbar nachdem die 1. Kompagnie das Beispiel zum Angriff gegeben hatte, liesen auch Hauptmann v. Gelieu vom Garde-Schützen-Bataillon, der mit seiner Kompagnie auf dem linken Flügel des Füsilier-Bataillons Kaiser Franz-Regiments in Lipa gestanden hatte, sowie Lieutenant v. Delitz mit Abtheilungen des Füsilier-Bataillons Kaiser Franz-Regiments gegen die Batterie an und drangen nach der 1. Kompagnie in dieselbe ein. Die Fortnahme dieser Batterie wird gegen 4 Uhr geschehen sein.

In der eroberten Batterie wurde Halt gemacht und die Kompagnie wieder geordnet; sie war durch den ununterbrochenen Bormarsch von Wrchownit dis hierher so erschöpft, daß ihr durchaus etwas Ruhe gegönnt werden mußte. Die Kompagnie blieb deshalb in der Batterie und hatte hier etwa um 4½ Uhr das Glück, von dem Könige, der an der Spize der Reserve-Kavallerie von Sadowa her sich näherte, demerkt zu werden. Es waren die ersten Leute der 1. Garde-Division, die der König antraf und die Ihn mit jubelndem Hurrah begrüßten. Se. Majestät fragte: "Habt Ihr die Geschüße genommen, Füsiliere?" Als dies bejaht wurde, reichte Er dem Premierlieutenant v. Redern die Hand mit den Worten: "Ihr seid brav gewesen, Füsiliere, schreibt den Namen Eurer Kompagnie auf die Geschüße." (S. das Lichtbruckbild.)

Die Kompagnie folgte bann bem allgemeinen Borgehen, ohne indeß noch in das Gefecht zu kommen, und traf im Biwak bei Bfestar mit bem Bataillon zusammen.

Kurze Zeit nach Fortnahme der Batterie, ungefähr um 4 Uhr, war der Portepee-Fähnrich v. d. Mülbe, ebenfalls westlich von Lipa die Chaussee freuzend, bei der Batterie vorbeigegangen und hatte sich dann nach Often gewendet, da der linke Flügel des Zuges, den Unteroffizier Wegner führte, auf dieser Seite einige österreichische Geschütze im Rüczuge sah. Die Bespannung des nächsten Geschützes wurde niedergeschoffen, während die anderen Geschütze durch aus Lipa kommende Garde-Schützen

festgehalten wurden. Dann warf sich ber Zug auf sie und nahm immit ben Garbe-Schügen zusammen fort.

Lieutenant v. Obernit hatte mit ben beiben Zugen ber 2. Kom pagnie ben turgen Borftog ber Defterreicher in ber Front abgewiesen un: mar bis auf 250 Meter an ben Lipaer Balb nachgerudt, als er burd einen Rufilier ben Befehl erhielt, bag bas I. Bataillon die Bobe pon Chlum angreifen follte. Abtheilungen vom Garbe-Jäger-Bataillon trafen gerabe ein und folgten bem Reinde in ben nördlichen Theil des Gehölzes. Lieutenant v. Obernit zog beshalb beibe Buge zusammen und marschirte geschlossen bie Sobe hinauf. Doch er hatte fie taum halb erftiegen und ben Weg Chlum—Lipa etwa 120 Meter öftlich des Waldes erreicht. als er plöglich aus letterem von Reuem Feuer erhielt. Er ließ fofort wieder Front gegen ben Walb nehmen, einen Zug ausschwärmen und ben Keind angreifen, mahrend rechts von ihm ein Aug bes Garbe-Rager-Bataillons unter Führung eines Feldwebels biefes Borgeben trefflich unterftutte. Die 5. Rompagnie 2. Garbe-Regiments 3. F. folgte gegen ben Balb. Gang in ber Nabe, oben auf ber Bobe, mar noch eine Rompagnie biefes Regiments fichtbar. Die Desterreicher schossen sehr schlecht. und als Lieutenant v. Obernit fich bis auf 60 Meter genähert hatte, warfen fie bie Gemehre fort und ergaben fich. Bahrend man mit bem Orbnen ber Gefangenen, etwa 60 Mann, beschäftigt mar, ertonte in nachster Rabe wiederholt bas öfterreichische Sturmfignal, und gleich barauf brach aus dem höher gelegenen Holz, bas aus etwa 3 Meter hoher bichter Schonung bestand, eine ftarte feinbliche Rolonne hervor, die fich in bichtem Schwarm auf die Abtheilung ber 2. Kompagnie fturzte. Die Füfiliere eröffneten ein lebhaftes Feuer auf biefen neuen Feind, und Lieutenant v. Obernit wollte fich ihm eben mit bem Seitengewehr entgegenwerfen, als auch biesmal die Desterreicher ihre Gewehre fortwarfen und fich, 6 Offiziere und etwa 300 Mann, gefangen gaben. In bemfelben Augenblid traf auch bie 5. Kompagnie bes 2. Garbe-Regiments 3. R. ein, übernahm bie Gefangenen und schickte fie burch ben Lieutenant v. Tiefchowit mit einem Ruge gurud. Lieutenant v. Dbernit fammelte nun feine beiben Buge wieber und ging quer burch bas Bebolg nach Lipa, mo er bas Gefecht bereits beenbet fand und fich bem II. Bataillon anschloß. Dit biefem vereint rudten bie beiben Buge ber 2. Rompaanie in bas Bimat bei Wiestar.

Die 4. Kompagnie, Premierlieutenant zu Putlitz, hatte beim Einsbringen in ben füblichen Theil des Lipa-Waldes ungefähr 2 Offiziere, 90 Mann gefangen genommen und mit einer schwachen Bedeckung zurückgeschickt. Die Kompagnie folgte dann dem sliehenden Feinde bis

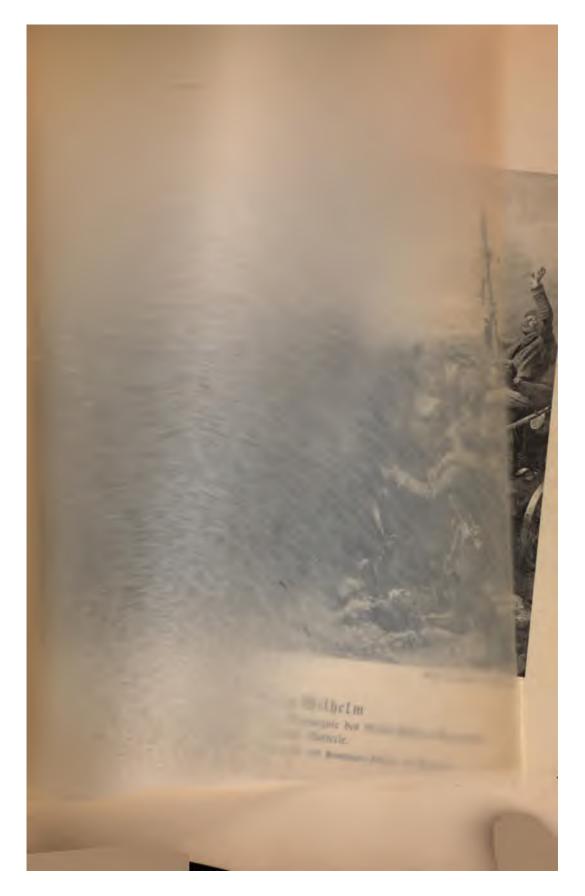

and and for the the same of the sa - to be front abgressed as The state of the s the same of the sa Jager-Balatten Theil beil beil fine and the same of th The state of the form half- principal control of the form the form of the form the state of the s The second second second section with the second se Sag antiduder 120-110 II- un fing best Gather II-Tiergeben To folgo the second secon men gen and ber ber met er Beter genobert im and the second s tout, either und gleic, Anter hober But er, ble fillergie, To enn Felnd the state of the s and the same of th and the second s bes 2, currently lies chiefte fie burg ben Dare Etentenant v Chernig No. and ging quer burch bas Buf andten bie beibeit guge ber 2. Man Die Flem in Mentement ju Puttig, batte bejm W. - ungeführ 2 Officia me mit einer schwachen Bebed bonn bem fliehenden Feinde



Berlag von St. Etfenfchmibt in Berlin,

Rad bem Bilbe von Eteffed.

## König Wilhelm

in ber bei Königgraß von ber 1. Kompagnie bes Garbe-Füsilier-Regiments eroberten Batterie.

(3m Borbergrunde Bremierlieutenant und Rompagnic-Führer von Rebern.)



an ben füblichen Balbrand, wo fie Salt machte und ein wirffames Feuer nachsendete. Indes an der Königgräßer Chaussee seste fich ber Feind wieder. Premierlieutenant ju Butlit befchloß, nachbem er bie Rompagnie geordnet hatte, ihn anzugreifen und brach, ben Lieutenant v. Muller mit einem aufgelöften Salbzuge vor ber Front, hart links an bem brennenben Dorfe Lipa vorbei gegen die feindliche Stellung vor. Der Feind räumte bie Chauffee, und bie 4. Kompagnie feste fich an ihr fest. Diefer lette Angriff hatte ber Rompagnie funf Sufiliere gefostet. Bon bier aus glaubte Premierlieutenant ju Putlig furg vor 4 Uhr andere preußische Abtheilungen links von fich über bie Chauffee hinüber vorgeben gu feben. Es waren bies Theile bes 2. Garbe-Regiments 3. F. Er brach beshalb auch wieber auf und ging, um fich jenen anzuschließen, in ber nach Langenhof hinabführenden Schlucht weiter bis an ben Weg, ber zwischen Langenhof und bem öftlich beffelben liegenden Schafftalle hindurchführt. Sier nahm die Rompagnie in bem etwas eingeschnittenen Bege Stellung und war im Stande, in den unmittelbar vor ihr hin- und herwogenden Reiterfampf unterftugend eingreifen gu fonnen.

Thüringische Husaren und neumärkische Dragoner gingen eben in lebhaftem Gesecht mit den österreichischen Kürassier-Regimentern Graf Stadion und Kaiser Franz Joseph zurück, aber bald mußten die Kürassiere, durch unsere 4. Ulanen angegriffen, wieder weichen; sie kamen babei kaum 50 Meter bei der in Linie ausmarschirten 4. Kompagnie vorbei und erhielten durch ihr Schnellseuer große Berluste.

Als barauf die preußische Reserve-Kavallerie unter Führung des Prinzen Albrecht (Bater) zum weiteren Angriff vorging, traf sie bei Langenhof auf die österreichischen Kavallerie-Wassen, die durch ihre ausbauernden Attacen ihrer Armee den Rückzug zu erkämpfen suchten.

Bei diesen hin- und herwogenden Kämpfen gab die 4. Kompagnie eine wesentliche Stüte für die preußische Kavallerie ab, namentlich da Lieutenant v. Stülpnagel vom 2. Kürassier-Regiment dem Premier-lieutenant zu Putlitz jeden nahenden Angriff des Feindes mittheilte, so daß die Kompagnie immer zum Feuer bereit sein konnte. So weit es die Mischung von Freund und Feind gestattete und so lange österreichische Kavallerie im Schußbereich war, richtete die Kompagnie ihr wirkungs-volles Feuer auf die Reihen des Feindes. So wurden namentlich den beiden österreichischen Kürassier-Regimentern Kaiser Ferdinand Nr. 4 und Prinz von Hessen Nr. 6 schwere Berluste zugesügt. Es besanden sich hier bei Langenhof noch andere Truppentheile, so die 10. und 11. Kompagnie und das I. Bataillon 9. Regiments, die 7. und 8. Kompagnie 2. Garde-Regiments z. F. und Abtheilungen von den Garde-Schühen.

Prinz Albrecht begrüßte die Offiziere der Kompagnie und dankte mit den Worten: "Ihr habt uns gut Luft gemacht, Füfiliere!" für die Unterstützung. Auch der Prinz Admiral, der später dei der Kompagnie vorbeiritt, sprach dem Premierlieutenant zu Putlit seine Anerkennung aus.

Nachbem biese Reiterkämpfe mit bem ganzlichen Beichen ber Desterreicher geendet hatten, schloß sich auch die 4. Kompagnie dem allgemeinen Borgehen wieder an und stieß bei Wsestar zum Bataillon.

Bährend in der geschilderten Weise die 1., 4. und Theile der 2. Kompagnie, unterstüht durch die Grenadiere des 2. Garde-Regiments 3. F. und die Avantgarde der 2. Garde-Division, in glücklichem Borgehen bis über die Königgräher Chausse blieben, mußten die 3. Kompagnie und der Zug des Hauptmanns v. Aweyde im heftigsten Geschühfeuer auf der Höhe von Chlum aushalten.

Wir haben schon bei dem allgemeinen Ueberblick erwähnt, daß die Desterreicher gegen diesen Theil der Höhe zwischen Chlum und dem Lipaer Walde nur einen Angriff aussührten, der durch die genannten Abtheilungen des Regiments, durch die halbe 2. Kompagnie des 1. Garde-Regiments z. F. und Theile des I. Bataillons 2. Garde-Regiments z. F. abgewiesen wurde.

Aus ber Richtung von Langenhof her erstiegen gegen  $3^{1/2}$  Uhr brei Kolonnen ben Berg, beren eine sich gerabe gegen die vier Züge bes Regiments wendete. Es war dies eine "Division" des 14. Feld-Jäger-Bataillons, an beren Spise ein außerordentlich tapferer Offizier auf einem Schimmel ritt. Bis etwa 200 Meter wurde der Feind ruhig herangelassen, dann aber Schnellseuer eröffnet, das ungefähr eine Minute währte. Nur wenige Schritte blieb der Feind noch im Marsch, dann wurden seine Berluste überwältigend, und als auch der Führer und serstreute sich sliehend. Im letzten Augenblick war auch noch eine Kompagnie des 1. Garde-Regiments z. F. am Südende aus Chlum herausgetreten und hatte die Jäger in der Flanke beschoffen.\*)

Nachbem ber Angriff somit ohne große Mühe abgeschlagen war, wollte die 3. Kompagnie die Höhe hinuntergehen, um die im Grunde jenseits der Chaussee haltende öfterreichische Kavallerie zu beschießen, doch verbot Oberst v. Werder jedes weitere Vorrücken, da die Höhe von Chlum

<sup>\*,</sup> hauptmann hauer vom 14. Felde Täger-Bataillon war der tapfere Führer der Kolonne, der verwundet in Gefangenschaft fiel; auf seiner Fahrt nach Berlin traf er mit dem Lieutenant v. Obernit zusammen und erzählte ihm die Einzelheiten seines Angriffs.

burchaus besetht bleiben sollte und bis jest weder von unserem Korps, noch vom I. Armeeforps eine Unterstützung zur Stelle war.

Die weiter westlich vorgegangenen feindlichen Kolonnen trasen dort auf das I. Bataillon 2. Garbe-Regiments 3. F. und wurden ebenfalls abgewiesen.

Der Feind wiederholte seinen Angriff nicht, richtete aber sofort wieder seine Geschütze auf die Höhe, unter deren heftigem Feuer die vier Züge des Regiments noch eine Stunde unthätig ausharren mußten. Sie waren hier Zuschauer der bei Langenhof geführten Kavalleriegesechte. Auch General v. Hiller hielt längere Zeit auf der Höhe mit Oberst v. Werder und Major v. Tietzen und sprach sebhaft das Bedauern aus, seine Artillerie für diesen wichtigen Punkt zu haben. Er ritt dann sort und kurze Zeit danach, gegen 4 Uhr, als er die Meldung des Majors v. Sommerseld, Kommandeurs des 1. Jäger-Bataislons, in Empfang nehmen wollte, traf ihn bei Chlum die tödtende Granate. Die Nachricht seines Todes erweckte die sehhafteste Trauer in der Division. General Frhr v. Hiller hatte sich durch seine unerschütterliche Ruhe und seine todesverachtende Tapferseit ein unbegrenztes Bertrauen erworden. Er wird Allen, die ihn an den Tagen von Soor und Königgräß gesehen haben, stets unvergeßlich bleiben!

Auch General v. Obernit hatte bei bem Kampf um Chlum eine schwere Kopfwunde erhalten, von der er glücklicherweise wieder hergestellt wurde.

Einige Zeit nach dem Fortreiten des Generals v. Hiller, gegen 4 Uhr kamen die Spihen des I. Armeekorps, ein Bataillon vom 41. Regiment, auf der Höhe von Chlum an und gingen durch die Abtheilungen der 1. Garde-Division durch. Um 4½ Uhr erhielt Major v. Tiehen den Besehl, daß sich die Brigade dei Chlum sammeln sollte. Er marschirte deshalb mit dem Zuge der 2. Kompagnie und der 3. Kompagnie nach dem Lipaer Ausgange von Chlum zurück und rückte um 6½ Uhr in das Biwak des Regiments dei Wsestar. Die 1. und 4. Kompagnie trasen erst im Biwak deim Bataillon ein. Premierlieutenant v. d. Mülbe gab das Kommando der 3. Kompagnie an den Lieutenant v. Müller ab.

Wir begeben uns nun zu bem linken Flügel der Division bei Rosberit, der mährend dieser Nachmittagsstunden den schwersten Stand hatte. Auf Rosberit hatten die Desterreicher wenn möglich noch größere Kräfte ihrer Artillerie gerichtet; das vorgeschobene, langgestreckte und bereits in der Tiese liegende Dorf war im Halbkreise von Batterien umstellt, die durch ein fast unerträgliches Feuer die Infanterie-Angrisse

porbereiten mußten. Wir saben, wie eine bieser zu nabe auffahrenben Batterien burch bas Keuer ber 12. Kompagnie zurudgewiesen murbe. Es war ungefähr um 31/4 Uhr gewesen. Die 10. und 11. Kompagnie lagen 300 Meter por bem an ber Chaussee gelegenen Gehöft im Freien, die 9. und 12. Kompagnie an der Nordwestede von Rosberit in dem nach Chlum führenden Hohlwege. Das III. Bataillon erlitt in dieser Stellung bebeutende Berlufte. Oberftlieutenant Graf Balberfee, ber wie immer, so auch bier, gang vorn ju Pferbe im beftigften Feuer hielt, befahl ber 10, und 11. Kompagnie in die Dorfumfaffung gurudzugeben. Die Rompagnien besetzten die westliche Front von Rosberit; das Dorf beftand indeß nur aus elenden Lehmhäufern und befaß feine vertheibigungsfähige Umfassung. Die Schüten nisteten fich in ben Sutten hinter einigen elenben Zäunen und hinter Strauchwert, fo gut es ging, ein, bie Unterftugungstrupps murben binter einzelnen Saufern aufgeftellt. Doch bas feinbliche Artilleriefeuer fteigerte fich aufehenbs, die Granaten gundeten an einigen Stellen, bas Gebaube, hinter bem ber Unterftugungstrupp ber 10. Rompagnie nothbürftige Dedung fanb, fturzte vollständig ausammen und begrub den Feldwebel und mehrere Füfiliere der Kom-Rur mit großer Dube tonnten fie aus bem Schutt bervorpagnie. geholt werben.

Inzwischen begann auch gleichzeitig mit dem geschilderten Angriff auf die Höhe bei Chlum der Infanterie-Angriff gegen Rosberiß. Fünf Kolonnen nach einander gingen gegen die Nordwestede des Dorses vor, doch keine derselben kam näher als 150 Meter heran. In dieser Entfernung stockte jedesmal der Angriff vor unseren vier Kompagnien, die mit kreuzendem Feuer sich trefflich unterstützen konnten. Auch die anderen Seiten des Dorses wurden angegriffen. Der Feind machte Halt und begann selbst zu seuern, dann zu schwanken und in völliger Auflösung zu sliehen. In dieser Nähe konnte der mit Vorderlader bewassenete Feind nicht aushalten; sobald er zum Halten gezwungen war, dauerte es nur wenige Sekunden, dann verschwand er unter ungeheuren Berlusten.

Aber auch das Bataillon litt schwer. Die Lieutenants Gödicke, Graf Carmer, Portepee-Fähnrich v. Knorr, die Feldwebel Strenge, Gräser und Burgschweiger und viele Unteroffiziere und Füsiliere wurden verwundet; Keiner von ihnen wollte das Gesecht verlassen, und selbst die schwerer Berwundeten mußten durch besonderen Besehl gezwungen werden, sich zum Verbandplat zu begeben. Auf dem Wege dorthin wurde Feldwebel Gräser durch einen Granatsplitter noch einmal am Kopse verwundet.

Bei einem ber letten Angriffe fiel auch Lieutenant v. Maltahn ber 9. Kompagnie. Um das Herannahen einer neuen feindlichen Kolonne seinen Leuten besser mittheilen zu können, war er, unbekümmert um das heftige Feuer, auf den Rand des Hohlweges getreten und wollte eben "Kugel in Lauf" rusen, "Kugel in" hatte er bereits ausgesprochen, da traf ihn eine seindliche Flintenkugel, das Kreuz des Helmes durchbohrend, in den Kopf und tödtete ihn auf der Stelle.\*)

Kurz nach den abgeschlagenen Infanterie-Angriffen ritt auch eine starke Kavallerie-Abtheilung gegen die 9. und 12. Kompagnie an und wurde ebenfalls mit großem Berluste zurückgewiesen. Bei allen diesen Angriffen und troh der vielen Opfer bewahrte das Bataillon eine musterhafte Haltung, das Feuer wurde nirgends übereilt, sondern mit Ruhe und Berständniß abgegeben.

Babrend nun westlich von Rosberit zunächst die Avariffe nicht erneuert wurden, erreichten bas Betofe und bie Berwirrung bes Rampfes im Dorfe ben bochften Grab. Der Feind führte gegen ben fublichen Theil beffelben geschloffene Brigaden vor, benen die Füfiliere bes 2. Barbe-Regiments 3. F. unter Major v. Erdert, die 4. und 9. Rompagnie 1. Garbe-Regiments 3. F. unter Dberftlieutenant v. Bellborff unmöglich widerstehen konnten. Oberftlieutenant v. Hellborff fiel, Major v. Erdert wurde fehr schwer verwundet. Go brangen bie Defterreicher endlich an ber ichmalen Gubfpite, die fie von allen Geiten umfaßt hatten, ein und gewannen, wenn auch unter bem beftigften Feuer und Rahgefecht nur langfam, in und neben bem Dorfe Boben. Die 10., 11. und 12. Rompagnie versuchten unter Oberftlieutenant Graf Balberfee Unterftugung zu bringen, boch jedes Rommando verhallte, und in bem Gewühl und Durcheinander des Rampfes war feine Möglichkeit, irgendwo feften Rug zu faffen. Die Kompagnien löften fich schnell auf und wurden wie die anberen Abtheilungen, feuernd und Seitengewehr und Rolben gebrauchend, von ber Uebermacht gurudgetragen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Auch Füsilier Floden der 12. Kompagnie erkletterte den Rand des Hohlweges, da er wegen eines unmittelbar vor ihm liegenden todten Pferdes nicht ordentlich schießen tonnte. Er schoß von oben fortwährend, ohne sich um die einschlagenden Geschosse zu kummern, und blieb auch hierbei unverlett. Später, bei dem Rückzuge aus Rosberit, erhielt er einen Schuß ins Bein.

<sup>\*\*)</sup> Im Gedränge dieses Kampses gerieth Sergeant Köppel, 12. Kompagnie, der die Fahne zeitweilig trug und sich bei der 11. Kompagnie befand, in die Gefahr, gesangen zu werden. Unteroffizier Bolkewih der 11. Kompagnie warf sich, die Gefahr erkennend, noch einmal dem Feinde entgegen, drängte die Oesterreicher zurück und rettete so den Sergeant Köppel und die Fahne. Wolkewih erhielt das Militär-Chrenzeichen I Klasse.

Rur frische Truppen hatten von außen hülfe bringen können, diese waren aber auf weithin nicht zu sehen.

Hauptmann v. Schlichting, ber nicht in das Dorf hineingerückt war, ging, als der Zeind in ihm immer mehr Boben gewann, mit seiner Rompagnie dis an den Hohlweg zurück, der zwischen Shum und Rosberis in der Richtung nach Sweti führt. Hier nahm er eine Aufnahmestellung, und Hauptmann v. Derenthall vom 3. Garde-Regiment z. T. schloß sich mit seiner Rompagnie ihm an; es war ungefähr 4 Uhr geworden.

Etwas später verließen die andern drei Kompagnien Rosberis und gingen in nordöstlicher Richtung zurud. Auf der Höhe vor dem Dorfe pflanzte Oberstlieutenant Graf Waldersee die Fahne des Bataillons auf mit den Worten: "Weiter gehen wir nicht zurud, hier sterden wir!" Es sammelten sich um den Grafen Waldersee ungefähr 200 Mann der 10., 11. und 12. Rompagnie, auch die 4. Rompagnie des 3. Garde-Regiments 3. F. schlossen nich thm an und gaben so den sesten ab, um den sich die Trümmer der Rosberizer Besahung zum weiteren Widerstande sammeln konnten. Die Artillerie des Korps war bereits aus ihrer Stellung zurückgegangen. Oberstlieutenant Graf Waldersee veranlaßte jedoch den Lieutenant v. Reudell, mit einigen Geschüßen nochmals abzuproßen und zu seuern.

Premiertieutenant v. Schmeling und Sekonblieutenant v. Kröcher I. waren die Letten, die das Dorf verließen. Mit schnell zusammengerafften Mannschaften aller Regimenter hatten sie die an der Nordostecke bes Dorfes gelegene Ziegelei und einige Lehmgruben bescht, um den start nachdrängenden Feind wenigstens noch etwas aufzuhalten und den weichenden Truppen Zeit zu ihrer Aufstellung zu verschaffen. Es gelang, einige Minuten zu gewinnen, dann verließ auch diese kleine Abtheilung das Dorf und zog sich auf das Bataillon zurück.\*)

Tropbem gerieth noch eine Anzahl Leute, die fich in den Häusern festgeset ober im Dorfe zu lange gehalten hatten, in Gefangenschaft.

<sup>\*)</sup> Als das Daustein des Premierlieutenants v. Schmeling die Ziegelei verließ, wurde dem Kustler Weber der 11. Kompagnie durch eine Granate das Bein zerschmettert. Füsilter Wolff bemerkt es, läuft dem Feinde entgegen, um aus einer Pfüße mit seinem Rochgeschirr Nasser zu holen. Nachdem er Weber damit erquidt dat, fiellt sich Molff neben ihm auf und verschießt erit seine eigenen Patronen und dann die des Weber auf den von allen Seiten gegen ihn andrängenden Feind. Erit nach heftiger Gegenwehr mit Kolbe und Bajonett wurde er überwaltigt und gesangen. Er entlief später wieder und kehrte zur Konpagnie zurud.

Den meisten derselben gelang es jedoch, sich balb wieder zu befreien und zu ihren Truppentheilen zuruckzukehren.\*)

Der Feind versuchte nun, aus dem Dorfe und daneben vorzugehen und die Höhe zu gewinnen, doch diese Bersuche scheiterten sämmtlich an der durch Graf Waldersee und Hauptmann v. Schlichting genommenen Stellung, in der auch wieder die Wirkung unseres Gewehrs zur Geltung kommen konnte.

Links vom Bataillon hatte die 5. 4 pfündige Garde-Batterie nochmals abgeproßt und so eine sehr erwünschte Unterstüßung gebracht. Dieser Batterie war der erste Zug der 1. Kompagnie unter Portepee-Fährrich v. Buddenbrock als Bedeckung beigegeben und hatte links vorwärts der Batterie Stellung genommen, während rechts die schon erwähnte 8. Kompagnie 1. Garde-Regiments z. F., Hauptmann v. Prittwiß, Front gemacht hatte. Zwei österreichische Kolonnen, deren Hornsmussk deutlich zu hören war, mit dichten Schüßenschwärmen vor sich, draugen östlich Rosberiß gegen diese Batterie vor und konnten weder durch das Feuer der Geschüße noch der Infanterie-Abtheilungen daran gehindert werden.

Die Batterie mußte abfahren, aber Fähnrich v. Buddenbrod hielt noch immer seine Stellung und wartete auf den Augenblick, in dem der Feind, dessen Musik näher und näher schallte, wieder sichtbar werden würde. Zest trat der Augenblick ein und ein Hagel von Kugeln überschüttete ihn. Gleichzeitig erschienen Graf Walbersee und Hauptmann v. Prittwit mit ihren Abtheilungen in der Flanke. Der Feind stutte, gab Salven auf

<sup>\*)</sup> Füsilier Jacobi der 10. Kompagnie siel, am Bein verwundet, in Rosberis in Gesangenschaft Ein Ulan geleitete ihn nach Königgräß. Beim Einschlagen der preußischen Granaten warf sich Jacobi zur Erde und stellte sich todt, doch der Ulan zwang ihn zum Beitermarsch. So gelangten Beide dis dicht an die Ueberschwennung der Festung. Der Ulan, der sich als Kriegsbeute ein preußisches Zündnadelgewehr umgehängt hatte, stieg hier vom Pserde und stellte seinen Karabiner an einen Baum. Schnell ergreist Jacobi den Karabiner, jagt dem Ulan die Kugel durch die Brust, schwingt sich auf das Pserd und sprengt in vollem Lauf davon. Jum Glück traf keine der vielen nachgesendeten Kugeln diesen Tapferen, und freudestraßtend meldete er sich noch am Abend als berittener Garde-Küssilier bei seinem Kompagnie-Shef.

Sbenfo unerschroden befreite sich Füsilier Swaczina, der ebenfalls, durch eine Armwunde betäubt, in Rosberig in Gefangenschaft siel. Mit Gewalt wird er gezwungen, einer feindlichen Kompagnie zu folgen, trotdem er sich sehr erschöpft stellt. Kolbenstöße zwingen ihn zum Weitermarsch. Es gelingt nun Swaczina, seine Wächter durch williges Folgen sicher zu machen. In der Rähe von Königgrät giebt er aber plöglich den neben ihm marschirenden Soldaten ein paar frästige Stöße und flieht querseldein. Auch er entging allen ihm nachgeseuerten Rugeln und kam Abends gänzlich erschöpft bei der Kompagnie wieder an. Swaczina erhielt das Militär-Chrenzeichen II. Klasse.

ben Zug bes Fähnrichs, burch bie indeß nur ein Füfilier verwundet wurde. Da aber blies der Hornist Harnischmacher beim ersten Zuge "Schnell-Avanciren", und mit Hurrah wurde der Feind zurückgeworfen.

Mit biesem Erfolge noch nicht zufrieden, eilten die Füsiliere ber 1. Kompagnie dem fliehenden Feinde nach, erhielten aber plöglich in der rechten nach Rosberit zugekehrten Flanke von österreichischen Jägern Feuer. Fähnrich v. Bubbenbrock wendete sich gegen diesen neuen Feind und veranlaßte ihn durch sein Schnellseuer ebenfalls zur Flucht. 3 Offiziere, 120 Jäger ergaben sich dem Zuge.

Fähnrich v. Bubbenbrock ging noch bis an die Chausse vor, ergänzte hier seine Munition aus den Taschen der umherliegenden Todten und begab sich dann, nachdem der Feind gänzlich gewichen und das I. Armeekorps bei ihm vorbei vorgegangen war, in das Biwak nach Wssestar.

Aber auch westlich von Rosberit mußten die österreichsischen Kolonnen ihre Angriffsversuche einstellen. Um 4 Uhr trasen nämlich auch hier endlich Unterstützungen ein. Es waren Theile des I. Armeesorps, die sehnlichst erwartet und freudig begrüßt wurden. Nachdem im Berein mit ihnen die Abtheilungen der Garde noch einen seindlichen Angriff abgeschlagen hatten, wurde zum Angriff gegen Rosberitz geschritten und auch Graf Waldersee schloß sich mit seinem Bataillon sofort an. Rosberitz wurde genommen und dort eine große Anzahl Gesangener gemacht. In diese Zeit,  $4^{1/4}$ — $4^{3/4}$  Uhr, sallen die großen, zwischen Rosberitz, Langenhof und Streseitz gesührten Kavalleriekämpse. Nachbem der Feind sich ganz zurückgezogen, rückte das III. Bataillon in das Biwas bei Wsestar ein.

Noch am Abend des Schlachttages entsendeten sämmtliche Kompagnien Leute, um die Verwundeten aufzusuchen und auf die Verdandpläte zu schaffen. Premierlieutenant Vogelen, nach dem schon während der letten Stunden der Schlacht unaushörlich gesucht worden war, konnte nicht mehr aufgesunden werden. Er hat bei seinem Falle jede Hülfe abgelehnt, indem er den herbeieilenden Füsilieren besahl, in das Gesecht zurückzusehren, und hatte sich dann selbst die in die Gegend von Cistowes geschleppt, wo ihn Lazarethgehülsen eines anderen Truppentheils versbanden. Am solgenden Tage wurde er in das Johanniterlazareth nach Horic gebracht, wo er nach schweren Leiden am 25. September seinen Wunden erlag. Alle, welche diesen biederen und talentvollen Offizier kannten, vor Allem aber das Offizierkorps des Regiments, in dem er eine hervorragende Stelle einnahm, betrauerten tief das Dahinscheiden dieses wackeren Kameraden und echten Mannes.

Soweit es anging, murben ' "ferreichischen Bermunbeten

aufgesucht und der ärztlichen Hülfe zugeführt, auch die Biwaks wenigstens von den Todten gesäubert. Aber obgleich fortwährend einzelne Kommandos arbeiteten, so war das Schlachtseld selbst bei dem Abmarsch der Zweiten Armee am 5. Juli Nachmittags noch nicht vollständig aufgeräumt. Ueberall war Hülfe nothwendig, dabei sehlte es in den elenden Dörfern, die überdies zum größten Theile ausgebrannt waren, an Unterkunftsräumen, an Lagerstroh und namentlich auch an Wasser für die Berwundeten wie für die biwakirenden Truppen.

Wer am 3. Juli oder einem der folgenden Tage die Umgebung von Lipa, Chlum und namentlich Rosberit gesehen, wird diesen Andlick nicht vergessen, obgleich allerdings die Umgebung von St. Privat und das Schlachtseld dei Sedan einige Eindrücke dieses Feldzuges in unserem Gedächtniß mehr oder weniger verwischt haben könnten. Es ist hier wohl der Plat, Anerkennung und Dank für die bewunderungswürdige Thätigkeit und Ausdauer den Aerzten des Regiments, besonders dem Oberstadsarzt Dr. Krautwurst und dem Stadsarzt Dr. Wolff auszusprechen, die im heftigsten Feuer unerschütterlich ihr segensreiches Amt ausübten.

Die folgende Nacht war abermals kalt und bei dem Mangel an Lebensmitteln wie an Holz und Stroh höchst ungemüthlich. Reis in Wasser mit Salz gekocht wird fast bei Allen die einzige Nahrung an diesem Tage nach vollbrachter Arbeit gewesen sein. Die allgemeine Abspannung war indeh so groß, daß sich Alles früh zur Ruhe begab.

Das I. Bataillon hatte am Abend noch die Freude, daß der Prinz Friedrich Carl durch das Biwak ritt. Mit Hurrah begrüßt, dankte der Prinz freundlich mit der Neußerung: "Wenn heute die Garde nicht kam, jo hätte es schecht um die Schlacht gestanden!"

Auch bem Lieutenant v. Miglaff II., ber mit seinem Zuge ber 6. Kompagnie die Gefangenen bes 28. nach Walbenburg geleitet hatte, war es noch gelungen, auf bem Schlachtfelbe einzutreffen.

Er war am 29. Juni Nachmittags mit seinem Transport von ungefähr 300 Mann von Eipel nach Qualitsch, am 30. nach Waldenburg marschirt. Dort hatte er am 1. Juli die Gefangenen abgegeben und am 2. seinen Rückmarsch angetreten, den er an diesem Tage die Trautenau, 5 Meilen, fortsetze. Bon Trautenau rückte Lieutenant v. Mitslaff II. am 3. Juli früh ab und eilte möglichst schnell dem bereits vor Königin-hof hördaren Kanonendonner entgegen.

Bald hinter Königinhof erreichte er die Kolonne der 2. Garde-Division, meldete sich beim Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment und wurde von diesem zur Bedeckung der Batterie Blecken von Schmeling kommandirt. Des Abends traf Lieutenant von Mittaff II. bei Chlum auf ben Hauptmann v. Schlichting, von dem er in das Biwal bei Wseftar gewiesen wurde. Sein heutiger Marsch betrug gegen 6 Meilen.

So war benn bie große und entscheibenbe Schlacht geschlagen!

Die 1. Garbe-Infanterie-Division und mit ihr das Regiment darf wohl mit dem Bewußsein auf sie zurücklichen, ihren Theil zum Siege redlich beigetragen zu haben.

Das österreichtsche Generalstabswerk, 3. Theil, beginnt bas Kapitel "Die Krifis und die Entscheidung der Schlacht": "Es war der preußischen 1. Garbe-Division beschieden, durch verwegenes Borgehen das Meiste zu der Berwirrung beizutragen, deren Schauplat die Gegend von Chlum gegen 2½ Uhr werden sollte. Diese Division bemächtigte sich in über-raschender Weise der mitten in der österreichischen Ausstellung gelegenen Orte Rosberit und Chlum und gab damit den Anstoß zu einer energischen Borrückung der übrigen Divisionen der Zweiten Armee dis hart an die Rückzugslinie des Kaiserlichen Heeres."

Das Regiment eroberte 15 Geschütze und machte mehrere hundert Mann zu Gefangenen.

## Der Berluft betrug:

| Lobt.                                   | Bermunbet.                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rompagnie:                           |                                 |
| 1 Füsilier,                             | 5 Füfiliere (1),                |
| 2. Rompagnie:                           |                                 |
| <u> </u>                                | 2 Unteroffigiere, 6 Füsiliere,  |
| 3. Rompagnie:                           |                                 |
| 3 Fufiliere,                            | Prem. Lieut. Bogcley,           |
|                                         | († 25. September 1866.)         |
|                                         | 3 Unteroffigiere, 6 Füfiliere,  |
| 4. Rompagnie:                           |                                 |
| 4 Füsiliere,                            | 2 Füstliere,                    |
| 7. Rompagnie:                           |                                 |
| <del>-</del>                            | 1 Füfilier,                     |
| 8. Rompagnie:                           |                                 |
| _                                       | 1 Füfilier,                     |
| 9. Rompagnie:                           |                                 |
| Set. Lieut. v. Walkahn,                 | Feldwebel Strenge,              |
| 1 Unteroffizier, 5 Füsiliere,           | PortFähnrich v. Anorr,          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9 Füsiliere,                    |
| 10. Rompagnie:                          |                                 |
| 9 Füsiliere,                            | Lieut. v. Trotha, 15 Füsiliere, |
| 11. Rompagnie:                          |                                 |
| 2 Unteroffiziere, 2 Füfiliere,          | Feldm. Burgichweiger,           |

25 Füfiliere, (4),

12. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 4 Füsiliere, Set.-Lieut. Goedede, Feldwebel Grafer, 1 Unteroffizier, 11 Füsiliere (1).

zusammen: Todt . 1 Offiziere, — Feldw., 4 Unteroff., 28 Füs. Berwundet 4 "(1) 3 " 6 " 81 " (6) Im Ganzen: 5 Offiziere, 3 Feldw., 10 Unteroff., 109 Füs.

Am 4. Juli trafen die Kompagnie-Badfarren und die Marketender 4. 7. auf dem Schlachtfelbe ein, doch war die Berpflegung ziemlich mangelhaft.

Die seit dem Ausmarsch aus Berlin getrennt gewesenen Bataillone sahen sich heute zum ersten Male wieder und konnten sich in Ruhe über das Erlebte aussprechen. Die Regimentsverbände wurden wieder hergestellt und die Füsilier-Brigade aufgelöst, was mit großer Freude im Regiment aufgenommen wurde.

General v. Alvensleben übernahm die Führung der Division, Oberst v. Pape das Rommando der Brigade. Im Regiment wurde Sefondlieutenant v. Müller zur Führung der 3. Kompagnie kommandirt.

Um 5 Uhr Nachmittags fand die feierliche Beerdigung des Divisions-Kommandeurs, Generallieutenants Freiherrn Hiller v. Gärtringen, auf der Höhe von Chlum statt.

Der König und die Königlichen Prinzen waren zugegen, ebenso die Offizierkorps und Abordnungen der Mannschaften der Division. Zuerst hielt der Divisionsprediger Rogge eine ergreisende Ansprache und segnete die Gruft ein. Dann wendete sich der König an die Abordnungen der Division und sprach etwa folgende unvergeßliche Worte:

"Ich habe von Meiner Armee viel erwartet, von Meiner Garbe ganz besonders viel, aber Ihr habt Meine höchsten Erwartungen bei Weitem übertroffen. Ich sage Euch dafür Meinen Königlichen Dank, Ich werde das nicht vergessen! Wenn der Herr will, daß wir Unseren Weg noch fortsehen, so beharrt in diesem Geiste und der Sieg wird nie fehlen!"

Drei Salven über ben Gräbern unseres helbenmuthigen Führers und ber bort ruhenben Offiziere beenbeten bie Feier.

Auch Lieutenant v. Malhahn und fpäter Premierlieutenant Bogeley erhielten neben dem General v. Hiller ihre lette Ruhestätte. Ebenso liegt hier unser alter Regimentskamerad Oberstlieutenant v. Helldorff begraben, der an der Spise des Füsilier-Bataillons 1. Garde-Regiments 3. F. in der Schlacht seinen Tod gefunden hatte. Am Abend bieses Tages gegen 7 Uhr ritt der König mit dem Kronprinzen und einem zahlreichen Gesolge durch die Biwaks, überall mit Freude begrüßt und überall in gnädigster Weise mit bewegten Worten Seinen Königlichen Dank für das Geleistete aussprechend. Wie hoch schwoll uns bei diesen Worten der Anerkennung das Herz, und wie reich fühlten wir uns belohnt!

3.7. Auch den Bormittag des 5. Juli brachte die Zweite Armee noch auf dem Schlachtfelde zu, auf dem der Aufenthalt schon jest wegen der aufsteigenden Dünfte sehr unangenehm zu werden anfing. Allmählich wurden die Ergebnisse der am 3. gewonnenen Schlacht bekannt, von denen wir uns disher nur schwankende Begriffe hatten machen können. Demnach betrug der Gesammtverlust der preußischen Armee:

359 Offiziere, 8794 Mann,

barunter 99 ... 1830 ... tobt.

ber bes Feindes bagegen erreichte bie gewaltige Zahl von über 44 000 Mann, barunter allein etwa 25 500 Mann an Gefangenen. Außerdem waren 161 Geschüße, 5 Fahnen, viele Gewehre und andere Waffen und Ausrüftungsstücke erbeutet worden.

## 5. Abschnitt.

## Marsch gegen Olmütz und Wien.

Die Desterreicher waren bereits am Schlachttage über die Elbe jurudgegangen, wobei noch viele Leute im Flug umgefommen fein follen, und hatten bann bie Richtung nach Olmus eingeschlagen, um unter bem Schupe biefer Festung bie Armee wieder ju ordnen und so durch eine Flankenftellung ben Gegner von ber Sauptstadt abzuziehen. Gerabenwegs auf Wien gingen nur das 10. Armeekorps unter Benutung der Eifenbahn und die Sauptmaffe ber noch immer zahlreichen und gefechtsfähigen Kavalleric jurud. Gleichzeitig murben aber auch von Stalien, wo unfere Bunbesgenoffen am 24. Juni bei Cuftozza befiegt worben waren, bas 5. und 9. Armeekorps und eine Ravallerie-Brigade nach ber Hauptstadt heran-Die preußischen Armeen, die nach ber Schlacht die Ruhlung gezogen. mit dem Feinde verloren hatten, suchten zuerst diese wieder zu erlangen; bann, nachbem die Rudzugsrichtung ber Desterreicher festgestellt mar. folgte die Zweite Armee auf Olmut nach, mabrend die Erste und die Elb-Urmee gegen Wien marschirten.

So brach benn auch bas Regiment am 5. Juli, 12 Uhr Mittags

auf und marichirte in einem weiten Bogen um die Feftung Königgraß herum nach Ruflena, wo bie große Strafe Königgrag-Barbubig betreten und bis Opatowis verfolgt murbe. Bahrend bes Mariches hörte man bas Reuer ber preußischen Batterien, die die Reftung Koniggraß beschoffen, um fie gur Uebergabe ju zwingen. Doch die Feftung antwortete lebhaft, und obgleich eine Explofion in ber Stadt einigen Schreden verurfachte, ergab fich die Besatung nicht. Auf bem ganzen Bege faben wir diefelben Anzeichen des eiligen feindlichen Rudzuges wie beim Bormarich gegen Königinhof, nur hier nach ber Schlacht bei Königgrat in gefteigertem Dage; auf ben Feind felbft ftiegen wir aber nicht mehr. Bwifchen Opatowit und ber Gifenbahn bezog bas Regiment ein Bimat. Mit ber Lieferung ber Lebensmittel fah es heute, wie auch mahrend ber folgenden Tage, traurig aus. Man wurde in überzeugenbfter Beife belehrt, wie viel leichter ein Krieg nach der Ernte, als vor berfelben zu führen ift, benn man fand nirgends Borrathe an Felbfruchten, nur Bieb; bas frische Fleisch ohne Gemuse und Brod murbe bald ein fehr zweifelhafter Genuß und wirfte nachtheilig auf die Gefundheit.

Am 6. Juli wurde der Marsch fortgesetzt und bei Nemcit auf 6. 7. einer durch den Pionierzug des II. Bataillons wieder hergestellten Brücke die Elbe überschritten. In Sesemit wurden das I. und III. Bataillon einquartiert, was sehr erwünscht war, denn das III. Bataillon hatte elf, das I. und II. neun Nächte hinter einander biwakirt.

Das II. Bataillon bezog Borposten, die 6. Kompagnie deckte den Weg nach Kladina, die 5. die große Straße nach Holit, die 7. die über Bejst nach der Festung Königgrät führende Straße, während die 8. in Lukowna an der Elbe den linken Flügel sicherte.

Dom III. Batailson war auf Befehl der Division die 11. Kompagnie auf dem Schlachtselbe zurückgelassen worden, um dort aufzuräumen. Gleich nach dem Abmarsch der Division begann sie die in der Nähe von Wseftar liegenden Wassen zusammen zu tragen. Doch schon nach 1/4 Stunde überzeugte sich Premierlieutenant v. Schmeling von der Fruchtlosigkeit dieser Arbeit, denn tropdem die Kompagnie bereits einen beträchtlichen Hausen zusammengebracht hatte, so war von einer Abnahme selbst in der nächsten Nähe noch nichts zu spüren.

Dagegen wurde die Huse der Kompagnie von einem in Wiestar befindlichen Oberarzt in Anspruch genommen und die Mannschaft nunmehr so eingetheilt, daß 30 Mann die im Dorf und bessen Nähe umherliegenben Menschen- und Pferbeleichen begraben, 30 Mann unter Anleitung der Pioniere Baracen für Schwerverwundete erbauen sollten, der Rest aber die Berwundeten selbst bediente. Die Kompagnie hatte eben die Gewehre zusammengesetzt, als ein Gebäude des Dorfes in hellen Flammen aufloderte. An Löschen konnte bei dem großen Wassermangel nicht gedacht werden, man mußte sich darauf beschränken, die Berwundeten fortzutragen und die zunächst gelegenen Gehöfte vor dem Feuer zu schützen, was auch glücklich gelang. Die Füssliere gingen dann mit großem Eiser an die vorerwähnten Arbeiten. Die ganze Nacht hindurch wurde für die Berwundeten gekocht, an mehreren Stellen wurden Feuer unterhalten, um die noch theilweise auf der Straße liegenden Berwundeten zu wärmen; man deckte Dächer ab und legte auf das so gewonnene Stroh die Berwundeten. Bis zum 6. Juli Mittags wurden diese Hülfsleistungen ununterbrochen fortgesetzt, als der Besehl eintraf, noch heute nach Sesemit zum Bataillon zu marschiren.

Abends 10 Uhr erreichte die Kompagnie diesen Ort nach einem überaus anstrengenden Marsch von nahezu 5 Meilen, der nach durchswachter Nacht in großer Nachmittagshiße zurückgelegt werden mußte. Die Kompagnie hatte noch den Umweg über Pardubis gemacht, da sie von der Brücke bei Nemcis keine Kenntniß erhalten hatte.

Der Gesundheitszustand des Regiments blieb auch in der nächsten Zeit trot der großen Anstrengungen und trot der mangelhaften Berpslegung sehr gut. Außer einem sast allgemein auftretenden Durchfall ungefährlicher Art traten keine Krankheitserscheinungen hervor, namentlich zeigten sich Fußkranke selten, da das Regiment schon der heimathlichen Berhältnisse wegen gut einmarschirt war und gegen jede Nachlässigkeit in der Behandlung der Füße streng eingeschritten wurde.

7. 7. Am 7. Juli marschirte das Regiment über Dasits nach Uhersto, wo der Regimentsstad, das I. und III. Bataillons in's Quartier kamen; letteres stellte Borposten gegen Franztina hin aus.

Das II. Bataillon war in Turow einquartiert.

- 8.7. Am 8. kamen die 3. und 4. Kompagnie und das II. Bataillon nach Tinisko, der Regimentsstad, die 1. und 2. Kompagnie und das III. Bataillon nach Neudorf. Sekondlieutenant v. Obernit verließ heute das Regiment und kehrte nach Berlin zum Ersatdataillon zurück. Aus dem disherigen Ersatdataillon war am 18. Juni ein IV. Bataillon zu 800 Mann unter Oberstlieutenant z. D. Graf Finck von Finckenstein gebildet und modilgemacht und ein neues Ersatdataillon aufgestellt worden. Das IV. Bataillon kam aber nicht mehr zum Ausmarsch und wurde am 12. September aufgelöst.
- 9. 7. Am 9. marschirte das Regiment durch Chopen, und erreichten der Stab mit dem I. Bataillon Hemz, das II. Bataillon Lhota Sublitz, das

III. Bataillon Bestawit, wo letteres sich durch eigene Borposten nach Norden zu sicherte.

Am 10. gelangte das Regiment nach Nieder-, Mittel- und Ober- 10. u. 11. 7. Lichwe und hatte am folgenden Tage Ruhe.

Am 12. setzte das Regiment seinen Marsch durch Wildenschwerd 12. 7. und Böhmisch-Trübau dis in die Gegend südlich Landskron fort, es lagen der Stab und das I. Bataillon in Thomigsdorf, das II. Bataillon in Königsfeld, das III. in Ziegenfuß (Stab, 9. und 10. Kompagnie) und Türpis (11. und 12. Kompagnie). Das I. und III. Bataillon setzten gegen Osten hin Borposten aus.

Am 13. Juli erreichte das ganze Regiment Mährisch-Trübau. Hier 13. 7. harrte seiner die unangenehme Neberraschung, die Tornisterwagen anzutressen, die man mit einem gewissen Behagen schon verloren geglaubt hatte. Bon jetzt ab sollten die Tornister wieder getragen werden, die man gern 17 Tage lang entbehrt hatte; die Borspannwagen, die noch aus Schlessen stammten, wurden in ihre Heimath entlassen.

Am 14. kamen der Regimentsstab und das I. Bataillon nach Bo= 14. 7. rotin, das II. mit der 6. und 8. Kompagnie nach Wanowit, die 5. und 7. Kompagnie gaben östlich Swietly die Borposten. Das III. Bataillon gelangte nach Czetkowit.

Da an diesem Tage durch die gegen Olmüt vorgeschobene Kavallerie-Division Hartmann sestgestellt wurde, daß die österreichische Armee, wenigstens zum Theil, nach Wien abmarschirt war, beschloß der Kronprinz, schon heute das Garde- und VI. Armeesorps über Brünn der Armee des Königs zuzuführen. Nur die Kavallerie-Division Hartmann, das I. und V. Armeesorps sollten vorläufig vor Olmüt verbleiben.

In Folge bessen marschirte das Garbesorps am 15. nicht nach 15. 7. Ronis, wie es früher bestimmt war, sondern nach Bossowis und Umgegend, was allgemeine Freude hervorbrachte. Auf dem Marsche wurde der Kanonendonner von Toditschau her gehört und erregte den Bunsch nach kriegerischer Thätigkeit, denn das tägliche angestrengte Marschiren, ohne auf den Feind zu tressen, bekommt die Truppe bald satt. Durch die Gesechte dei Toditschau und Rosetnitz wurde der österreichischen Nordarmee der Beg längs der March genommen und sie gezwungen, die Karpathen zu überschreiten, um durch das Baagthal über Preßburg die Donau und Bien zu erreichen.

Der Kronprinz zog jeht das V. Armeekorps und die Kavallerie-Division Hartmann von Olmüh fort und beließ nur das I. Armeekorps dort. Das I. Bataillon kam an diesem Tage nach Chrudichrom, der Regimentsstad mit dem II. und III. Bataillon nach Zwittawka ins Quartier.

- 18. 7. Am 16. Juli wurden die Tornister wieder auf Wagen verpackt und in der Richtung auf Brünn weiter marschirt. Das I. und III. Bataillon erreichten Blansko, doch mußte die 6. Kompagnie am Orte diwaktren, weil es an Raum mangelte. Das III. Bataillon stellte in dem Zwittawathal Vorposten gegen Süden aus und belegte Unter-Riepatschow.
- 17. 7. Am folgenden Tage marschirten wir durch das wunderschöne Thal der Zwittawa nach Brünn, wo das Hauptquartier des Königs sich schon seit dem 14. Juli befand. Das I. und II. Bataillon rückten um 4 Uhr durch die Stadt und hatten die Spre, vor Sr. Majestät vorbeizumarschiren. Das II. Bataillon kan mit dem Regimentsstade nach Turas, das I. Bataillon nach Holasek ins Quartier. Das III. Bataillon umging die Stadt nordöstlich und marschirte nach Latein. Der Marsch betrug über 5 Meilen und war sehr anstrengend.
- 18. 7. Am 18. erreichten der Stab, das I. und III. Bataillon Großseelowitz, das II. Bataillon Ruslau. An diesem Tage kam die erste Sendung Tabak und Wein aus der Heimath an und wurde mit Freuden in Empfang genommen.
- 19. 7. Am 19. Juli marschirte ber Stab mit bem I. Bataillon nach Pawlowit, bas II. Bataillon nach Borchetit, bas III. nach Klein-Stey-20. 7. rowit; am 20. über Lunbenburg nach Türnit (Stab und I. Bataillon),
- Unter-Demenau (II. Bataillon) und Landshut (III. Bataillon).
- 21. 7. Am 21. kam das I. Bataillon mit dem Stabe, der 3. und 4. Kompagnie nach Eichhorn, mit der 1. und 2. nach Gasting ins Quartier. Der Regimentsstab mit dem II. und III. Bataillon erreichte Zistersdorf.

In Nifolsburg, bem Schloß bes öfterreichischen Ministerpräfibenten Grafen Mensborff, zur Zeit Hauptquartier bes Königs, hatten seit mehreren Tagen Berhandlungen stattgefunden, beren erster Erfolg eine fünftägige

- 22. 7. Waffenruhe war. Am 22. Mittags 12 Uhr follte sie beginnen und vorläufig bis zum 27. dauern. So wurde denn für den 22. Ruhe befohlen, und
- 23. 7. am folgenden Tage ging das Regiment nach Siebenhirten (Regts. Stab, I. Bataillon, 9. und 10. Kompagnie) und Hörersdorf (II. Bataillon, Stab des III und 11. und 12. Kompagnie) in Unterfunft.

Während dieser Zeit nahmen die diplomatischen Verhandlungen bereits eine solche Wendung, daß die Aussicht auf Fortsetzung des Krieges und auf die Besetzung der seindlichen Hauptstadt immer mehr schwand, zugleich erregte die Art der Einmischung des Kaisers Napoleon große Wißstimmung.

24. 7. Am 24. Juli wurden Premierlieutenant und Regiments-Adjutant v. b. Mülbe jum Führer ber 3. Kompagnie, Sekondlieutenant v. Boms-

dorff zum Abjutanten des Regiments, Sekondlieutenant Frhr. v. Gemmingen zum Abjutanten des III. Bataillons ernannt. Letzterer wurde bis zu seinem Eintreffen — er stand beim IV. Bataillon des Regiments — durch den Lieutenant v. Mitslaff II. vertreten. Sekondlieutenant v. Müller trat von der 3. zur 4. Kompagnie zurück.

Leiber stellte sich in diesen Tagen auch beim Regiment die Cholera ein, die vom Heere mehr Opfer als die Gesechte gesordert hat. Die mangelhafte Berpslegung während des schnellen Bormarsches durch ein Land, das zu dieser Zeit wenig Borräthe besaß, der Genuß halbrohen Fleisches, unreiser Kartosseln und vielen Obstes, dabei die großen Anstrengungen — vom 5. dis 22. Juli war nur ein Ruhetag gehalten worden — alles dieses hatte den Körper empfänglich für die Krankheit gemacht. Im Regiment gelang es dem Eiser und der Selbstverläugnung, mit dem sich die Aerzte und Ofsiziere der Pssege der Gesunden und der Erkrankten widmeten, die Berluste auf ein verhältnißmäßig geringes Maß zu desichränken.

Die Krankheit begann schon in ben letten Marschtagen in ber Gegend von Lundenburg, steigerte fich bann in ben Quartieren vor Wien und nahm erst auf bem Rückmarsch allmählich ab.

Bom Regiment ftarben:

## 6. Abichnitt.

## Der Budmarich nach dem nördlichen Bohmen und nach Berlin.

Am 29. Juli traf der Befehl zum Rückmarsch ein, da bereits die 29. 7. Friedenspräliminarien unterzeichnet waren. Das Garbekorps sollte zwischen Brag und Teplit weitläufig untergebracht werden.

Die Marschquartiere bes Regiments maren folgende:

Am 30. Juli. Stab, II. und III. Bataillon: Dürnhold, I. Ba= 80. 7. — taillon: Grußbach.

" 31. " Stab, II. und III. Bataillon: Mährisch-Kromau, I. Bataillon: Rakschüß.

| Am       | 1. August. | Stab u. I. Bataillon: Poppowit und Gegend, II. " Zakrzan " " III. " Pczibram " "                                            |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "        | 2. "       | Ruhe.                                                                                                                       |
| "        | 3. "       | Stab u. I. Bataillon: Namiest, II. " Lhotis, Hluboky, Otratis, III. " Krallis, Jeneschau.                                   |
| ,        | 4. "       | Stab: Herrmannschlag, I. Bataillon: Herrmannschlag und Rad- niowes, II. " Wratislawka, Borownik, III. " Neudorf und Gegend. |
| "        | 5. "       | Stab u. I. Bataillon: Swratla und Hobischlau,<br>II. "Bohdales und Gegend,<br>III. "Podolly u. Rauzmirow.                   |
| ,,       | 6. "       | Ruhe.                                                                                                                       |
| ,,       | 7. "       | Stab: Saar,                                                                                                                 |
|          |            | I. Bataillon: Saar und Poteitek,<br>II. "Saar,<br>III. "Schlaghammer, Neubek,<br>Fliegelhammer.                             |
| "        | 8. "       | Stab: Bela,  I. Bataillon: Jtfau und Dudolen,  II. "Saibendorf und Eisenhorek,  III. "Bela und Kursdorf.                    |
| n        | 9. "       | Stab: Neuesdorf, I. Bataillon: Neuesdorf und Nejepin, II. " Weprikow und Gegend, III. " Pakfit " "                          |
| "        | 10. "      | Ruhe.                                                                                                                       |
|          | 11. "      | Stab: Goltsch=Jenikau,  I. Bataillon: Kobilihlawa und Gegend,  II. " Wertefit und Nasawrk,  III. " Goltsch=Jenikau.         |
| <b>"</b> | 12. "      | Stab: Trebonin, I. Bataillon: Trebonin u. Hrabefin, II. " Strampauch und Gegenb. III. " Krchleb " "                         |

Um 13. Auguft. Stab: Reu-Rolin.

I. Bataillon: Bibohlam und Gegenb,

II. " Pafinka " III. " Neu-Kolin.

. 14. " Rube.

" 15. " Stab: Böhmifch-Brod.

I. Bataillon: Raunut und Lftibor,

II. " Böhmisch-Brod,

III. " Liblig und Bilan.

" 16. " Stab: Ren,

I. Bataillon: Ren und Gegend,

II. " Hoftannit und Gegend,

III. " Alt- und Neu-Strasnig.

Am 17. August rückte die 1. Garde-Division durch das Roßthor 17. 8. in Prag ein. Prinz Friedrich Carl, die Prinzen Albrecht Bater und Sohn und Prinz August von Württemberg, sowie die Generale Bogel v. Falckenstein, Militär-Gouverneur von Böhmen, und v. d. Mülbe, Kommandirender General des I. Reservetorps, ließen die Division auf dem breiten Benzels-Platz vorbeimarschiren. Das Regiment wurde in der Kaiserlichen Kaserne am Lauretta-Platz auf dem Fradschin, die Offiziere in Bürgerquartieren auf dem Fradschin und der Klein-Seite untergebracht.

Bor bem Einmarsch traf die Allerhöchste Kabinets-Ordre ein, nach welcher der Feldwebel Gräser, die Portepee-Fähnriche v. Knorr, v. Meien, v. Buch, Frhr. v. Buddenbrock, Frhr. v. Salmuth, v. Gottberg, v. d. Mülbe und v. Dewit wegen ihres besonders guten Verhaltens vor dem Feinde zu Sekondlieutenants ernannt wurden.

Am 18. war Ruhetag, der zum Besuche der schönen alten Stadt, 18. 8. des Kaiserlichen Schlosses und der herrlichen Kirchen benutzt wurde. Den filbernen Sarg des heiligen Nepomuk hatten die Desterreicher aus der Schlokkirche entsernt.

An diesem Tage wurde der in Prag eingetroffene und hier zurudgehaltene Nachersab des Regiments vertheilt, es waren etwa 200 Mann.

Am 19. August setzte das Regiment seinen Marsch nordwärts fort 19. 8. und gelangte mit dem Stabe nach Tuchomerit,

mit dem I. Bataillon nach Tuchomerit und Gegend,

" " II. " " Rautoniß, " " " " Rebec " "

Am 20. August rückte es in feine Standquartiere ein, in benen 20. – es ben Abschluß bes Friedens erwarten sollte. Diese Standquartiere waren: 28. 8.

Regimentsftab: Blonip.

I. Bataillon: Swoleniowes, Podlezin, Zlonit, Hobsowit un

bie bazwischen liegenden Orte öftlich ber Straf

von Schlan nach Blonis.

II. Bataislon: Welwarn zwei Kompagnien; Nabin, Brattowit

Czernut und Jezin eine Rompagnie; Chrzin, Si zena, Miletit, Budohoftit und Uha eine Rompagnie

III. Bataillon: Bubenit, Ametnowes, Lisowit, Alobuk, Wrann und bie bazwischen liegenden Ortschaften.

In biesen Quartieren, beren meist beutsche Wirthe uns freundlic und zuvorkommend empfingen, ruhten Offiziere wie Mannschaften rec orbentlich aus, auch konnten die Aleidungs- und Ausrüftungsstücke wiede 28. s. in Stand gesetzt werden, so daß der weitere Rückmarsch am 28. Augu mit erneuten Kräften angetreten wurde.

Die Marschquartiere bes Regiments waren folgende:

28. – Am 28. August. Stab: Wranna,

81. 8. I. Bataillon: Wranna und Gegend,

II. " Podbradet " "

III. " Slawietin " "

29. " Stab: Trzibliz,

I. Bataillon: Traiblit und Gegend,

II. " Trebnit "

III. " Watislaw "

. 30. " Stab: Rutsch,

I. Bataillon: Rutsch und Gegend,

II. " Habrzi "

III. "Lochtschip,

31. " Ruhe.

1. September. Stab: Culm,

I. Bataillon: Culm, Auschine,

II. " Raudney und Gegend,

III. " Arbesau "

1. 9. An diesem Tage war das Regiment mitten auf dem berühmte Schlachtselbe von Culm einquartiert, am folgenden Tage erstiegen wauf der großen Straße nach Nollendorf und Petersdorf das Erzgebirg überschritten dann die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen und stiege jenseits zur Gottleuba hinunter.

Der Weg, ben das Regiment durch das Königreich Sachsen nahr führte über Gottleuba, Dohna, Dresben, wo am 5. September Ruhete war, Oberau und Frauenhain.

Die 5. Kompagnie und das III. Bataillon überschritten bereits am 7., der andere Theil des Regiments am folgenden Tage die heimath- 7. u. 8. 9. liche Grenze. Mit Hurrah und klingendem Spiel wurden die schwarzeweißen Grenzpfähle begrüßt und mit stolzem Gefühle die Grenze überschritten. Bor wenigen Wochen noch als Neulinge in den Kampf gezogen, kehrten wir jeht um viele Erfahrungen reicher und im Ernste unseres Beruss erprobt als Sieger in das Baterland zurück. Biele unserer Kameraden allerdings zogen nicht heim, sie lagen draußen in fremder Erde, aber sie hatten, treu ihrer Pflicht, einen schönen Tod in der Bertheidigung der höchsten Güter des Baterlandes gefunden und ihre Namen für alle Zeiten in die Ehrentaseln der preußischen Geschichte geschrieben.

Die Tage vom 8. bis 18. September brachten das Regiment über 8.—18. 9. Liebenwerda, Neudeck, Wildenau, Welfigkendorf, Stadt Jinna, Cliestow, Löwenbruch und Mahlow vor die Thore der heimathlichen Hauptstadt. In Liebenwerda, dem ersten Quartier auf preußischem Boden, wurde das Regiment feierlich empfangen und zu einem großen Ball eingeladen.

Der 19. September fand uns in den wohlbekannten Orten Rix- 19. 9. dorf (Stab), Treptow, Groß-Ziethen, Rudow, Britz und Buckow. Un diesem Tage trasen die Orden und Chrenzeichen beim Negiment mit dem Besehle ein, daß sie, ebenso wie das Band des für den Feldzug gestisteten Erinnerungskreuzes am folgenden Tage beim Einzuge angelegt werden sollten. Den Orden pour le mérite erhielten Oberst v. Werder und Hauptmann v. Schlichting; die Namen aller Ausgezeichneten sind in den Anlagen ausgesührt.

Am 20.,  $10^{1/2}$  Bormittags, stand die Division in Paradeausstellung 20. 9. auf dem Königsplatze zum seierlichen Einzuge in Berlin bereit. Biele Berwundete hatten sich hier eingefunden, um an diesem Festage ihre Plätze in den Reihen des Regiments wieder einzunehmen. Um 11 Uhr erschien der König, von dreimaligem Hurrah der Truppen begrüßt, und ritt die Fronten ab. Dann begab Er sich mit den Königlichen Prinzen und den Heersührern der preußischen Armee an die Spitze der Division und ritt durch das in eine Triumphpforte umgewandelte Brandenburger Thor in die sessischen geschmückte Hauptstadt ein. Ein unbeschreiblicher Jubel der Bevölkerung umbrauste die heimkehrenden Sieger. Auf dem Opernplatz vor dem Standbilde des Fürsten Blücher nahm der König den Borbeimarsch der Truppen ab.

Das Regiment begab sich von hier nach bem Dranienburger Thor, wo unserer noch eine große Ueberraschung wartete. Am Thor, das wie die ganze Chaussestraße überaus festlich geschmückt war, begrüßte eine Abordnung der Bürger der Oranienburger Borstadt das Regiment und überreichte dem Oberst v. Werder einen Lorbeerkranz; danach geleitete sie die Truppe in die Kaserne. Auf dem Hose unter Zelten fand für Offiziere und Mannschaften eine vortrefsliche Bewirthung statt. Auch die Offiziere des IV. und des Ersap-Bataillons hatten sich nach dem öffentlichen Empfang "Unter den Linden" hierher begeben und bald waren wir in den altgewohnten Räumen wieder heimisch. Oberst v. Werder ließ den ihm gespendeten Lorbeerkranz über dem Bilde der gesallenen Offiziere im Speisessall des Offizierkorps aushängen.

- 21. 9. Am folgenden Tage zog die 2. Garde-Infanterie-Division in Berlin ein, dann wurde im Lustgarten ein kurzer Gottesdienst abgehalten, bei dem die ersten Kompagnien aller Regimenter als Abordnungen anwesend waren. Der König befahl an diesem Tage sämmtliche mit Orden aussgezeichneten Offiziere in das Königliche Schloß zur Tasel.
- 22.9. Am 22. gab die Stadt Berlin ein großes Festessen in der schön geschmückten Turnhalle in der Prinzenstraße. Der König hatte die Gnade gehabt, die Einladung der Stadt anzunehmen, und neben den Königlichen Prinzen und vielen Generalen war auch eine Abordnung unseres Offizierstorps geladen.

An diesem 22. September begann die Demobilmachung. Die Reserven wurden entlassen und dafür die noch dienstpflichtigen Mannschaften des IV. und Ersap-Bataillons in die Kompagnien eingereiht. Mit dieser Entlassung schied der größere Theil der Mannschaften, die den Feldzug mitgemacht hatten, aus dem Regiment. Freudig und mit dem berechtigten Gefühl vollbrachter Pflicht zogen die tapferen Leute in ihre Heimath nach herzlichem Abschied von Offizieren, Unterossizieren und Kameraden, mit denen sie in schweren und in frohen Stunden sest zusammensgestanden hatten.

11. 11. Am 11. November fand in der Garnisonkirche die Friedensfeier ftatt.

# « Tor in Billion 1960 gridner Offices.



Baul ren Bulen 201. Non-Wagolb Phile.



Distant Sugaries pile. Het. in he so lines sticient Bess.



freed new Margara. and Marketon J. C.



Monately non-Weers of Substitute State



Rari von Cirios

hans un ber Milite - pet, Draw Happing St. A.



Rutt ben Drigoloff orth. 25,75, we have two troops Stephia organizate Minabia

Carrent des Regiment und

oder zeiten tand für Offigien

oder zeiten tand die Offigien

oder den Benetichen Const

and dass waren wir in den

and dass waren wir in den

and dass waren wir in den

and dass waren der in den

and dass waren Diffigiere

and dass waren der in den

and dass waren der in der in den

and dass waren der in der in der in der in den

and dass waren der in der i

Eritin ein großes Feiteisen in der fan großes Feiteisen in der fan großes Feiteisen in der fan der fan

forgot granties.

An oiesen Weptember begann die Demobilmachung. Die beiter wie noch dienstestigen Mannschalten die Kompagnien eingereiht. Mit die dem Pell Grendig und mit dem bei die tapferen Bente in ihre Halle die die festeren Unteroffizieren und Kantern und in frohen Stunden fest zusam

fin 71. Amender fant in ber Gaenifonlieche bie Fruie

## Die im Feldzuge 1866 gefallenen Offiziere.



Paul von Sydow gef. Ren=Rognit 28./6.



Defar Bogelen geft. a. 23./9. an ben bei Chlum erhaltenen Bunben.



hans von Malbahn gef. Rosberth 8.17.



geit. ju Brünn an ber Cholera b. 10./s.



Kurt von Drigalski geft. 28./7. an ben bet Ren: Rognip erhaltenen Wunben.



gef. Burfereborf 28./6.



Sans von der Mülbe gef. Neu-Rognit 28./6.



## Friedensjahre von 1866-1870.

Nachdem das Regiment wieder völlig auf den Friedensfuß zurudgekehrt war, wurde eifrig daran gearbeitet, die Kompagnien in der Ausbildung, wie in der Bekleidung und Auskrüftung wieder auf den erforderlichen Standpunkt zu bringen. Man war dabei bemüht, die im Kriege gemachten Erfahrungen zu verwerthen. Keineswegs wurden die im Gefecht
gemachten Fehler verkannt und daher noch mehr als früher auf eine
stramme innere Ordnung der Abtheilungen beim gesechtsmäßigen Ererziren,
wie bei den Feldbienstübungen gehalten.

Leider riß die im Herbst 1866 stattfindende Errichtung der Armee. 1846. korps, die in den einverleibten Provinzen Hannover, Schleswig-Holstein, Hessen-Kassel und Nassau gebildet wurden, eine bedeutende Lücke in das Offizierkorps.

Nach der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 30. Oktober 1866 schieden aus dem Regiment und wurden ernannt:

- 1. Oberftlieutenant v. d. Unesebed jum Kommanbeur bes 42. Infanterie-Regiments,
- 2. " Graf v. Walbersee zum Chef des Generalstabes des XI. Armeetorps,
- 3. Hauptmann v. Flotow, à la suite bes Regiments, zum Abjutanten beim Gouvernement Berlin.

| 4.   | Premierlieutenant | v. Pent                      | zum | 78.        | InfRegt. |
|------|-------------------|------------------------------|-----|------------|----------|
| 5.   | "                 | v. Miglaff I.                | "   | 81.        | "        |
| 6.   | Sekondlieutenant  | v. Szymonski                 | "   | 79.        | "        |
| 7.   | "                 | Graf v. Wartensleben         | "   | 86.        | ,,       |
| 8.   | "                 | v. Kröcher II.               | ,,  | 82.        | "        |
| 9.   | "                 | v. Henning auf Schönhoff II. | ,,  | 83.        | "        |
| 10.  | "                 | Mollard                      | "   | <b>76.</b> | ,,       |
| 11.  | "                 | v. Meien                     | ,,  | 79.        | "        |
| 12.  | "                 | v. Buch                      | "   | 79.        | ,,       |
| 13.  | "                 | v. Gottberg                  | "   | 76.        | ,,       |
| 14.  | "                 | v. Knorr                     | "   | <b>82.</b> | "        |
| verf | ețt.              |                              |     |            |          |

Diesen solgten später, 15. Oktober 1867:
Sekonblieutenant Frhr. v. Gemmingen zum 93. Regt. versetzt,
v. Trotha " 94. " "
und am 10. Oktober 1868:

Sekondlieutenant v. Ralinowski jum 89. Regiment verfest.

Die Rangliste zu Ende des Jahres 1866 mar folgende:

|           | or coungerfie an energy  | ~ •0 | .,              | (g                         |
|-----------|--------------------------|------|-----------------|----------------------------|
|           | ndeur: Oberft v. Werder. |      |                 |                            |
| Dberftlie | eutenant v. Cranach      |      |                 | II.                        |
| Major 1   | o. Tiețen und Hennig     |      |                 | I.                         |
| ,, 1      | o. Schickfuß             |      |                 | III.                       |
| ,, 1      | o. Anobelsdorff          |      |                 | Stab.                      |
| Hauptm    | . v. Brederlow           | 10   | Set. Lt.        | v. Saint-Paul.             |
| ,,        | v. Bülow                 | 4    | "               | Frhr. v. Gemmingen,        |
| ,,        | Lölhöffel v. Löwensprung | 11   | i<br>·          | Abj. III. Bat.             |
| ,,        | Frhr. v. Buddenbrod      | 3    | , "             | Graf v. Carmer.            |
| ,,        | v. Poser                 | 12   | ,,              | Frhr. v. Stillfried        |
| "         | v. Ribbentrop            | 7    |                 | Rattonip. Adj. I. Bat.     |
| ,,        | v. Aweyde                | 2    | ¦ "             | v. Rabe.                   |
| ,,        | v. Schlichting           | 9    | ,,              | v. Miţlaff, Adj. II. Bat.  |
| ,,        | Graf v. Bethusy Huc      | 6    | ,,              | Frhr. v. Puttkamer.        |
| ,,        | v. Witleben              | 5    | ,,,             | v. Schlegell.              |
| ,,        | v. Redern                | 1    | ,,              | Melzer.                    |
| ,,        | v. Pirch                 | 8    | ļ "             | Frhr. v. Troschke.         |
| PremL     | t. v Lattre.             |      | "               | v. Arnim.                  |
| ,,        | Bleden v. Schmeling.     |      | , <i>,,</i>     | v. Bonin.                  |
| ,,        | Frhr. Gans Edler zu Put  | liß. | , ,,            | Hertell.                   |
| ,,        | v. Pffelftein.           |      | <br>  <b>,,</b> | v. Sausin.                 |
| ,,        | v. Bredow.               |      | i<br>I <i>"</i> | v. Kirchbach.              |
| "         | v. d. Mülbe I.           |      | . "             | v. Rongfi.                 |
| ,,        | v. Platen.               |      | ,,              | Frhr. v. Mirbach.          |
| ,,        | v. Roon.                 |      | i ,,            | v. Alvensleben II.         |
| ,,        | v. Damiß.                |      | ,,              | Frhr. v. Canit und Dallwit |
| SetLt.    | v. Müller.               |      | <b>,</b>        | v. Trotha.                 |
| ,,        | v. Obernit.              |      | · "             | Frhr. v. Buddenbrock.      |
| ,,        | Graf v. Schwerin.        |      | ,,              | v. d. Mülbe II.            |
| ,,        | v. Henning auf Schönhof  | Ť.   | ,,              | Frhr. v. Salmuth.          |
| ,,        | v. Bomsdorff, Rgts -Adj. |      | ,,              | v. Dewitz.                 |
| ,,        | v. Kröcher.              |      | <br>,,          | Grafer.                    |
| ,,        | Frhr. v. Bodelichwingh.  |      | ,,              | v. Schaper.                |
| ,,        | v Allvensleben I.        |      | Portepee        | -Fähnrich v. Rosenberg-    |
| ,,        | Edler v. d. Planit.      |      | , ,             | Gruszczynsky.              |

#### à la suite:

Major v. Flotow, Abjutant beim Gouvernement Berlin. Hauptm. v. Gauvain, Plagmajor von Potsdam.

#### Sanitätsoffiziere:

Regimentsarzt: Dber-Stabs-Arzt Dr. Krautwurft.

Stabs-Arzt Dr. Rebenftein. II.
Dr. Böttcher. III.

Bahlmeifter:

Bahlmeister Brockhausen, I. "Eberwein, II. Knick, III.

Bei Beginn bes Jahres 1867 trat die v. Hiller'sche Stiftung ins 1867. Leben. Hauptmann Frhr. v. Hiller hatte dem Regiment 1500 Thaler für die erbeuteten Geschütze überwiesen, von deren Zinsen einige ältere Unteroffiziere Unterstützungen erhalten (f. Anlagen).

Anfangs August 1868 fanden unter Leitung des Generallieutenants 1868. v. Alvensleben zwischen Berlin, Spandau und Teltow Detachements-Uebungen statt, die einen höchst lehrreichen Berlauf nahmen.

In diesen Jahren befanden sich zahlreiche Offiziere der deutschen Staaten beim Regiment, um hier die preußische Ausbildung und das Reglement zu erlernen.

Am 7. November 1869 ernannte Se. Majestät den Oberst v. Werder. 1869. unter Stellung à la suite des Regiments zum Militär-Bevollmächtigten 7.11. am Kaiserlich russischen Hose und den Oberstlieutenant v. Erdert à la suite des 2. Garde-Regiments zu Fuß und persönlichen Abjutanten des Prinzen Friedrich Carl zum Führer des Regiments. Oberst v. Werder schied erst bei seiner Ernennung zum General am 26. Juli 1870 aus dem Regiment.

Bictor v. Erckert wurde am 10. Juli 1823 zu Culm in Weftpreußen als Sohn des damaligen Hauptmanns und Kompagnie-Chefs v. Erckert geboren, erhielt seine Erziehung im Kadettenkorps zu Culm und Berlin und wurde 1840 als Sekondlieutenant im 2. Garde-Regiment zu Fuß angestellt. In diesem Regiment blieb v. Erckert, dis er 1869 das Kommando des Garde-Füsilier-Regiments erhielt; 1852 wurde er zum Premierlieutenant, 1856 zum Hauptmann, 1863 zum Major und 1866 zum Oberstlieutenant befördert. Zahlreiche Kommandos unterbrachen indeß diese Zeit. Wir heben hier nur seine im August 1850 erfolgte Sendung als Courier an den Petersburger Hof, sein Kommando von 1860—1861 zum Schloßkommandanten von Berlin und die mehrsachen Kommandos zur Person des Prinzen Friedrich Carl hervor.

Die Perfönlichkeit, sowie das gesellschaftliche Auftreten v. Ercert's icafften ihm icon als jungen Dfngier eine angefehene Stellung in ber Berliner Gesellschaft und bei Sofe. Nachdem er durch seine Stellung als Schloßkommanbant mit bem Prinzen Friedrich Carl in nabere Befanntichaft gefommen mar, begleitete er benielben im Jahre 1863 nach England und machte im Stabe bes Prinzen ben Sturm auf bie Duppeler Schangen mit. Gur biefe Schlacht, in ber fein Bferd verwundet wurde, erhielt v. Erdert ben Rothen Abler-Orden 4. Rlaffe mit Schwertern. 3m Rriege gegen Desterreich tommanbirte v. Erdert bas Füfilier-Bataillon des 2. Garde-Regiments z. fr., zeichnete fich bei Soor und namentlich in ber Schlacht bei Koniggraf, in ber er lebensgefährlich verwundet wurde, aus und erhielt den Orden pour le merite. Seine langsame Genesung bestimmte ben Pringen Friedrich Carl, ibn aufzufordern, als perfonlicher Abjutant zu ihm zu treten, wozu p. Erdert auch Ende 1866 ernannt wurde.

v. Erdert war ein Mann kaum über Mittelgröße, fraftig gebaut, mit lebhaftem, durch blonden Baden- und Schnurrbart geziertem Gesicht und mit fast weißem Haupthaar. Trozdem war er erst 46 Jahre alt, als er die Führung des Regiments erhielt, und machte durch seine leb- haften Bewegungen, seine gerade Haltung wie seine frische Gesichtsfarbe einen jugendlichen Eindruck.

Seine ganze äußere Erscheinung kennzeichnete ben strengen Soldaten, und diesem Aeußeren entsprach denn auch ganz der Charakter bes Mannes. Streng im Dienst, machte er besonders scharfe Ansorderungen in der pünktlichen Erfüllung auch der kleinsten militärischen Psticht. "Mehr Sein als Schein", waren die Borte, die er bei dem Antritt der Führung des Regiments vor dem Ifizierkorps aussprach und die die Richtschnur seines Wirkens kennzeichneten.

Dabei war v. Erdert ungemein liebenswürdig und von nie versiegendem humor, Eigenschaften, die er auch auf seine Umgebung zu übertragen verstand. Ein wahrhaft ritterlicher Charakter, ein Soldat durch und durch.

Mit diesen Eigenschaften und im Besit eines großen militärischen Ruses, den er sich, Seite an Seite mit unserem III. Bataillon kämpfend, erworden hatte, trat Oberstlieutenant v. Erdert an die Spite des Regiments. Er war berusen, dasselbe gegen den französischen Erbseind in den Kampf zu führen, den auch er längst als unverweidlich erkannt hatte, und zum großen Schmerz des Regiments siel er, nachdem er an dessen Spite die ersten Erfolge des Gardesorps in diesem Kriege ersochten hatte.

## III. Theil.

## Der Jeldzug gegen Frankreich.

## 1. Abschnitt.

Der Beginn des Krieges, der Aufmarsch in der Pfalz und der Ginmarsch in Frankreich.

Die überraschend schnellen Erfolge des Jahres 1866 hatten Europa in Staunen geseht. Namentlich Frankreich hatte mit Neid auf die Erfolge Preußens gesehen und fühlte sich durch sie in seiner Stellung an der Spihe Europas gesährdet. Die Phrase: "Revanche pour Sadowa" erscholl durch ganz Frankreich, und nur ein siegreicher Kamps mit Preußen schien die Franzosen beruhigen zu können. Endlich im Jahre 1870 glaubte Napoleon seine Armee völlig vorbereitet. Der erste Borwand genügte deshalb, um zum Angriff zu schreiten.

Am 19. Juli erklärte der französische Kaiser an Preußen den Krieg. Es würde hier zu weit sühren und liegt auch nicht in unserer Aufgabe, eine genaue Geschichte der Beranlassung des Krieges zu geben. Der wahre innere Grund waren nur der Neid und die verletzte Sitelseit des französischen Bolkes. Ueber den Kriegsfall und die Forderungen Frankreichs, sowie über die Stellung, die unser König und seine Regierung zu den letzteren einnahmen, giebt uns am besten die Thronrede Aufschluß, die unser erhabener Monarch am 19. Juli dei der Eröffnung des Reichstages erließ, und die folgendermaßen lautete:

"Die spanische Thronkandibatur eines deutschen Prinzen, deren Aufstellung und Beseitigung die verbündeten (nordbeutschen) Regierungen gleich fern standen, und die für den Nordbund nur insofern von Interesse war, als die Regierung jeder befreundeten Nation daran die Hoffnung knüpfte, für das vielgeprüfte Land die Bürgschaften einer geordneten

und friedliebenden Regierung ju gewinnen, bat ber Regierung bes Raifers ber Franzosen einen Bormand gegeben, in einer im biplomatischen Bertehr feit lange unbefannten Beise ben Kriegsfall zu ftellen und nach Beseitigung jenes Bormandes mit Geringschähung bes Rechts ber Bolfer auf bie Segnungen bes Friedens festzuhalten. Sat Deutschland berartige Bergewaltigungen bes Rechts und ber Chre in früheren Jahrhunderten schweigend ertragen, so ertrug es fie nur, weil es in seiner Zerrissenheit nicht mußte, wie ftart es war. Seute, wo ein Band geiftiger und rechtlicher Einigung, welches die Befreiungsfriege zu knupfen begannen, die beutschen Stämme verbindet, heute, wo Deutschlands Ruftung dem Feinde keine Deffnung mehr bietet, tragt Deutschland in fich felbst ben Willen und bie Rraft ber Abwehr einer erneuten frangofischen Gewaltthätigkeit. Es ist keine Ueberhebung, welche Mir biese Worte in ben Mund legt. Die verbundeten Regierungen, wie 3ch felbst, handeln in dem vollen Bemußtsein, daß Sieg wie Nieberlage in ber Sand bes Lenkers ber Schlachten Wir haben mit klarem Blid bie Berantwortlichkeit ermeffen, ruben. welche vor ben Gerichten Gottes und ber Menschen ben trifft, ber zwei große und friedliebende Bölfer im Bergen Europas zu verheerenden Ariegen treibt. Das beutsche wie bas frangofische Bolf, welche beibe bie Segnungen ber driftlichen Gefittung und eines fteigenben Boblstandes gleichmäßig genießen und begehren, find zu einem heilsameren Wettkampfe berufen, als bem blutigen. Doch bie Machthaber Frankreichs haben es verftanden, ein mohl berechtigtes, aber reigbares Selbstgefühl bes großen Nachbarvolfes burch eine berechnete Migleitung für ihre persönlichen Interessen und Leidenschaften auszubeuten. Je mehr die verbundeten Regierungen fich bewußt find, Alles, was Ehre und Burbe gestatten, gethan zu haben, um Europa die Segnungen des Friedens zu bewahren, und je unzweidentiger es vor Aller Augen liegt, daß man uns bas Schwert in die Sand gezwungen bat, mit um fo größerer Buverficht wenden Wir uns, gestütt auf ben einmuthigen Willen ber beutschen Regierungen bes Subens wie bes Norbens, an die Laterlands= liebe und Opferfreudigkeit bes beutschen Bolkes mit bem Auftrage gur Bertheibigung seiner Ehre, seiner Unabhängigkeit. Wir werben nach bem Beispiele Unserer Bater für Unsere Freiheit und Unser Recht gegen bie Gewaltthat frember Eroberer fämpfen und in diesem Kampf, der nun den Frieden Europas dauernd sichern soll, wird Gott mit Uns sein, wie mit Unseren Bätern!"

So überraschend, daß selbst Frankreich in Erstaunen versest wurde, schlug wie ein Blis aus heiterem himmel die französische Kriegsbotschaft in die nichtsahnende Welt ein. Und was that dieser Blis in Deutschland? Was tausend Jahre nicht vermocht hatten, vollbrachte er an einem Tage: Das beutsche Reich stand auf, einig und gewappnet.

Bergessen waren die verstossenen tausend Jahre mit ihrem Keinlichen Haber unter den verschiedenen Stämmen; und wo sie nicht vergessen waren, wurden sie unterdrückt, geschmolzen durch die Kraft des französischen Blibstrahles.

Nicht "bas Bolk steht auf, ber Sturm bricht los", wie ber eble Körner sang, sondern "Fürst und Bolk standen auf", und nicht nur Preußens König, sondern "Alle beutschen Fürsten" riefen, und Alle, Alle kamen.

Die Armee und mit ihr unser Regiment traf bieser Kriegsblit in ber allerbesten Zeit. Fertig mit ber ganzen Sommerausbildung, hatte ein späterer Zeitpunkt für uns nur den Bortheil haben können, daß wir mit einem verbesserten Gewehr den Krieg geführt hätten; doch war auch unser altes Gewehr gut, wir vertrauten ihm und haben mit ihm in der Hand der französischen Infanterie gegenüber niemals das Gefühl der Ueberlegenheit verloren.

Nachdem am 15. Juli König Wilhelm aus Ems in Berlin ein= 15. 7. getroffen und überall mit herzlichster Liebe und Begeisterung empfangen worden war, wurde noch an demselben Abend die Mobilmachung des ganzen Heeres und der Flotte befohlen. Die süddeutschen Truppen folgten einmüthig ihren Berpflichtungen und stellten sich unter die preußische Heeresleitung.

Der 16. Juli war ber erste Mobilmachungstag. Am 17. wurden 16. 7. die Dienstsahrzeuge geholt und mit dem Schleifen der Seitengewehre begonnen, am 19. die Augmentationswaffen, Kriegsbekleidungs- und Ausrüstungsstücke empfangen. An demselben Tage wurde auch die Armeeseintheilung Allerhöchsten Orts befohlen. Das Gardekorps wurde der Zweiten Armee zugetheilt, deren Oberbesehlshaber Prinz Friedrich Carl von Preußen wurde und zu der serner noch das III., IV., IX., X. und XII. Armeekorps, sowie die 5. und 6. Kavallerie-Division gehörten.

Die 1. Garde-Division verlor ihren bisherigen Kommanbeur, ben Generallieutenant v. Alvensleben, ber 1866 schon unsere Brigabe zu

glänzenden Siegen geführt, dann auf den Höhen von Chlum für den fallenden General v. Hiller das Kommando der Division übernommen und seitdem geführt hatte. An seine Stelle trat ein nicht minder bewährter alter Kampsgenosse, der Generalmajor v. Pape.\*) Die Brigade erhielt Generalmajor Frhr. v. Medem.\*\*) Oberstlieutenant v. Erckert wurde zum Oberst und Kommandeur des Regiments befördert.\*\*\*)

20. 7. Am 20. wurde die Kriegs-Rangliste des Regiments bekannt gemacht und mit ihr die Entscheidung aller Zweisel, welche die Herzen auch in diesen Tagen so tief bewegt hatten, gehoben.

Sie war folgende:

Rommanbeur: Oberft v. Erdert.

Regiments-Abjutant: Sel.-Lt. v. Saufin.

#### I. Bataillon.

Kommandeur: Major Feldmann. Abjutant: Sel.-Lt. Frhr. v. Troschle.

#### Garbeforps.

Kommanbirenber General: General ber Kavallerie Pring August v. Württemberg, Königliche Hoheit.

Chef bes Generalftabes: Generalmajor v. Dannenberg.

Kommandeur der Artillerie: Generalmajor Rraft, Pring gu Sobenlobe-Ingelfingen.

Rommandeur ber Ingenieure: Oberftlieutenant Bogun v. Bangenheim.

Generalftab: Major v. Roon;

hauptmann v. Lindequift;

hauptmann v. Stülpnagel vom 1. Barbe-Regiment g. Fr.

#### Adjutantur:

- 1. Major v. Derenthall vom Raifer Frang-Regiment;
- 2. Premierlieutenant v. Senden vom 2. Garbe-Dragoner-Regiment;
- 3. Premierlieutenant v. Hamm vom 4. Barbe-Regiment g. F.;
- 4. Premierlieutenant v. Ridifch-Rosenegt vom Regiment ber Garbe bu Corps.

#### 1. Barbe-Infanteric-Divifion.

Rommanbeur: Generalmajor v. Pape.

Generalftabsoffigier: Dauptmann v. Bolleben.

Abjutanten: 1. Major Graf zu Dienburg vom Raifer Alegander-Regiment;

2. Premierlieutenant v. Daum I. vom 2. Garde-Regiment g. F.

Orbonnanzoffiziere: 1. Premierlieutenant v. Schlegell vom 1. Garbe-Regiment 3. F.; 2. Setonblieutenant v. Esbeck-Platen vom Garbe-Pufaren-Regiment.

<sup>\*)</sup> Früher Rommandeur unseres II. Bataillons. 1866 Kommandeur des 2. Garde-Regiments und seit der Schlacht von Königgrät unser Brigade-Rommandeur.

<sup>\*\*)</sup> Bisher Rommandeur des Raifer Franz Garde-Grenadier-Regiments Rr. 2.

Das General-Rommando und der Stab der 1. Garde-Infanterie-Division waren folgendermaßen zusammengefest:

1. Romp.

Kührer: Brem.-Lt. v. d. Mülbe I. Set.-Lt. Graf v. Stillfried-Rattonik.

v. Allvensleben II.

p. Weller.

Vice-Feldwebel Pohl.

2. Romp.

Führer: Prem.-Lt. v. Henning auf Schönhoff.

Sel.-Lt. v. Rabe (Fourier-Offizier).

v. Dewit.

Portepee-Fähnr. v. Werber I. Bice-Feldwebel Schulze.

Affistenz-Arzt b. Ref.: Dr. Schud.

Feldzahlmeifter: Schumann.

3. Romp.

Chef: Bauvim. Frbr. v. Budbenbrod. Sel.-Lt. d. Ref. Huprecht.

Frhr. v. Salmuth.

v. Schönfelbt.

Portepee-Fähnr. v. Kaldreuth.

4. Komp.

Chef: Hauptm. Frhr. d'Drville

v. Löwenclau.

Sel.-Lt. Frhr. v. Canit u. Dallwiß.

Portepee-Kahnr. v. Befternhagen.

v. Dewit-Krebs.

Regiments-Argt: Stabs-Argt Dr. Bater.

#### II. Bataillon.

Kommanbeur: Major Bleden v. Schmeling. Abjutant: Gel.-Lt. v. Rosenberg-Gruszczynski.

5. Komp.

Chef: Hauptm. v. Wigleben.

Sek.-Lt. v. Kirchbach I.

b. Ref. v. Raumer I.

Efchenburg.

6. Komp.

Führer: Brem.-Lt. v. Kröcher. Sel.-Lt. v. Kongli (Fourier-Dffizier)

d. Ref. v. Carifien.

v. Schrötter.

Bortepee-Kähnr. v. Edenbrecher.

7. Romv.

Führer: Brem.=Lt. Graf v. Schwerin.

Prem.-Lt. v. Saint-Paul.

Sel.=Lt. v. Berfen.

Vice-Keldwebel Krebel.

8. Komv.

Chef: Sauptm. v. Birch.

Prem.=Lt. Graf v. Büdler (vom

2. Garbe-Landw.=Regt.).

Sel. Lt. v. Rirchbach II.

v. Twarbowsti.

Bice-Feldwebel Robli.

Bataillons-Urzt: Affistenz-Arzt Dr. Bernigan.\*)

Affisteng-Argt: einjährig-freiwilliger Argt Dr. Winter.

Bahlmeifter: Cbermein.

<sup>\*)</sup> Am 12. Auguft jum Teldlagareth verjett.

#### III. Bataillon.

Rommanbeur: Major v. Sanis. Abjutant: Sel.-Lt. v. d. Mülbe II.

9. Romp.

Chef: Sauptm. v. Ballhoffen. Brem.-Lt. Frbr. v. Bobelschwingh. Set.-Lt. v. Livonius I. Bortepee-Kähnr. v. Begnern.

10. Romp. Chef: Sauptm. v. Gerlach. Set.-Lt. Frhr. v. Buttfamer (Fourier-Dingier).

v. Schaper. Bortepee-Fahnr. v. Boigts-Rhet. Bice-Feldwebel Zumpt.

11. **Romp**.

Chef: Sauptm. Bleden v. Schmeling. Brem.-Lt. Friedlander (vom 2. Garde-Landw.-Regt.).

Sel.-Lt. v. Raumer II. v. Riebelichüs. Bice-Feldwebel Schulz II. 12. Romp.

Chef: Sauptm. Frbr. Bans Ebler zu Putlis.

Brem.-Lt. v. b. Blanit. Gel.St. v. Bog.

d. Ref. Schneibewind. Bortepee-Fähnt. v. Bergmann.

Brem. St. v. Damit (vom Regiment).

Sef.-Lt. v. Boigts-Rhet I.

v. Bedell d. Ref. Dresler.

Stellvertretender Stab&Arzt: Dr. Junge. Rahlmeifter: Anid.

## Erfak-Bataillon.

Rommandeur: Major z. D. v. Schlütter (früher im Regiment).

Abjutant: Sef.-Lt. Frhr. v. Mirbach (vom Regiment).

hauptm. Graf v. Bethuin-buc (vom Regiment).

v. Zobeltig (vom 2. Garde-Landw.=Regt.).

Prem.-Lt. v. Diebitsch (vom 2. Garbe-Landw.=Regt.).

> Affifteng-Argt: Cellarius. Bahlmeifter: Brodhaufen.

Zum Garde-Landwehr-Bataillon Cottbus wurden fommandirt:

Major v. Lilljeftröm. Hauptm. v. Ribbentrop.

v. Redern.

Prem.-Lt. v. Platen.

v. Müller.

p. Mpensleben.

Prem.-Lt. d. Ref. v. Dewig. Sek.-Lt. Hertell, Abjutant.

v. Livonius II.

b. Ref. Seefelbt.

b. Ref. Wirt.

#### Mugerbem murben abfommanbirt:

- 1) Oberftlieutenant v. Papftein zur Führung bes 90. Regiments (Medlenburgisches Füsilier-Regiment).
- 2) Hauptm. und Rompagnie-Chef v. Pffelftein als Abjutant zur Garbe-Landwehr-Divifion.
- 3) Prem.-Lt. v. Roon als Adjutant beim Kriegsminister (seinem Herrn Bater).
- 4) Sef.-Lt. v. Bonin als Ordonnang-Offizier gur 2. Garbe-Infanterie-Brigabe.
- 5) Regiments-Arzt Dr. Krautwurft jum Felblagareth.

Bom 19. Juli ab trafen nun täglich, ja ftündlich, Reservisten-Transporte ein. Auch diesmal kehrten die Mannschaften in ausgezeichneter Stimmung zur Fahne zurück, erfüllt von der unserem Herrn und König zugefügten Beleidigung und mit dem Bewußtsein, daß dieser Kampf nothwendig sei. Die Meisten von ihnen hatten den Feldzug von 1866 mitgemacht, hatten die glorreichen Tage von Burkersdorf - Neu-Rognith, von Königinhof und Königgräh mit durchsochten, kannten das Feldleben mit seinen Licht- und Schattenseiten, hatten aber auch den Eindruck nicht vergessen, den die Einmischung des Kaisers Napoleon vor Wien auf uns gemacht hatte, und waren schließlich durch Ausbildung und Belehrung während ihrer Dienstzeit auf diesen unausbleiblichen Krieg vorbereitet. Somit kam Keiner überrascht durch den plöplichen Kriegsfall, sondern nur erzürnt über die Beranlassung, durch die er herbeigesschlich war, und zugleich begeistert durch das einstimmige Handeln Deutschlands.

Diese Tage waren noch schwerer als die der Mobilmachung von 1866, denn damals hatte man Zeit, während jest der Feind vor den Thoren stand; und schwieriger noch, als in anderen Regimentern, war die Einkleidung bei uns, da seit 1866 unser Rekrutenersat bedeutend kleiner geworden war und nun plötlich wieder die großen Reservisten ankamen, für die es in der knappen Zeit schwer hielt, passende Kleidung und Stiefel zu schaffen.

Am 27. Juli erhielt das Regiment aus Spandau seine Kriegschargirung, 80 Patronen für den Kopf und je 18 000 Stück für den Patronenwagen. An jedem von ihnen wurde ein abessinischer Röhrbrunnen angebracht, die uns in den Manövern der letzten Jahre von großem Nuten gewesen waren und theilweise auch im Feldzuge erprobt worden sind. 28. 7. Am 28. waren die Bataillone vollzählig, im großen Ganzen auch eingekleidet, und das Ersatbataillon gebildet. Morgens 8 Uhr fuhren die Fouriere des Regiments mit der Anhalter Bahn nach dem Rhein hin ab, ohne daß wir jedoch den Ort ihrer Bestimmung ersuhren. Der Fahrplan für die Besörderung des Heeres wurde als Geheimniß betrachtet, und Jeder erhielt nur von dem Kenntniß, was seine Person oder die 29. 7. unter seinem Besehl stehenden Truppentheile betras. Am solgenden Tage ließ der Oberst v. Erdert das mobile Regiment zu einem großen Appell auf dem Kasernenhof zusammentreten. Morgens 8 Uhr holte die I. Kompagnie hierzu die Fahnen aus dem Königlichen Palais. Ms die Kompagnie dort aufmarschirt war, hatte Se. Majestät die Gnade, dieselbe zu besichtigen, und war augenscheinlich besriedigt von dem Anblick dieser wirklich schönen, kriegerischen Truppe.

Inzwischen hatten sich die Bataillone auf dem Kasernenhofe im offenen Biered aufgestellt, die Fahnen wurden entfaltet und der Oberst v. Erdert hielt in seiner kurzen, energischen und militärisch strengen Weise dem versammelten Regiment den Ernst der Zeit vor, erklärte ihm den Grund des Krieges als eine persönliche Beleidigung Frankreichs gegen unseren allverehrten König, machte die Mannschaften mit der Kampsesweise und den Unisormen des Feindes bekannt und wies auf die bevorstehenden Gesahren und Strapazen hin, die bevorstünden und überswunden werden müßten.

"Es wird uns hart angehen", fuhr ber Oberst fort, "wenn wir in höchster Sonnengluth meilenweit marschiren mussen, wenn wir im Gesecht viele Kameraden sallen sehen. Wollt Ihr brave Garbe-Füsiliere sein, wollt Ihr zeigen, daß Ihr brave Preußen seid, die Alles — ihr lettes Blut für den König hingeben, so antwortet mir mit einem lauten "Ja." Und ein volles, sicheres Ja tönte aus den Reihen der Bataillone wider. Darauf der Oberst: "An dieses Ja werde ich Euch erinnern, wenn einst Hunger, Durst, hise und die Gesahren der Schlacht an Euch herantreten. Denset daran!"

Es war ein ergreifender, erhebender Appell, eine jener feltenen Stunden, die das Gemüth stählen und sicher machen, die ein Band schmieden um alle Herzen, die in solcher Stunde zusammenschlagen, ein Band, das unsichtbar, doch in den Stunden der höchsten Gefahr als festester Kitt alle wackeren Herzen zusammenhält.

Am 29. Juli begann ber Eisenbahntransport ber 1. Garbe-Infanterie-Division. General v. Pape mit seinem Stabe fuhr mit bem Sanitäts-Detachement Nr. 1 und nahm am 1. August in Mannheim Quartier. Die Bataillone bes Regiments mit bem Brigabestabe sollten nach beifolgender Fahrdisposition an die französische Grenze geschafft 30. 7. werden.\*)

Wir nahmen also für einige Tage Abschied von einander, von den Kameraden des Ersah-Bataillons für lange Zeit, Mancher für das Leben, und marschirten trot der späten Nachtstunde unter Begleitung einer zahlreichen Volksmenge nach dem Anhalter Bahnhofe ab.

Indeh, als wir auf dem Plate vor dem Bahnhofe anlangten, war es schon unmöglich, in diesen einzumarschiren, da noch mehrere Truppentheile auf Beförderung vor uns warteten. So mußte denn dort ein Nachtlager aus dem Stegreif geschaffen werden, und trot des harten Steinpslasters und der naßkalten, unfreundlichen Nacht schließen sehr dass Biele ein, während die Anderen, durch Gefühle mannigsacher Art wach gehalten, herumstehend oder sitzend den Morgen und die Abfahrt erwarteten. Es war nicht zum Berwundern, daß die Absahrtzeiten nicht pünktlich eingehalten werden konnten, es zeugt vielmehr von großer Pünktlichkeit der Berwaltung, daß diese Berspätung bei der 117. Fahrt erft  $3^{1/2}$  Stunde betrug.

Bis Erfurt und Nordhausen blieb die Berspätung 31/2 Stunde, steigerte sich aber dann dis Gießen auf 11 Stunden, so daß die Mannsichaften auf dieser Station nach 21 Stunden — seit Erfurt—Nordhausen zum ersten Male — etwas Warmes, und zwar Kassee, erhielten. Die vorgeschriebene Mittagsstation für den 31., Kaiserslautern, wurde 31. 7. überhaupt nicht mehr erreicht, da die Ausschiffung schon in Mannheim stattsand. Doch auch hier, wo die Bataillone in der Nacht anlangten, war nichts für eine Speisung vorbereitet, dieselben waren vielmehr genöthigt, noch einen Nachtmarsch von 3/4 Meilen zu machen. Die Fahrt war demnach für sämmtliche Bataillone sehr anstrengend gewesen. Neue, noch nicht eingetragene Stiesel machten troß aller Borsicht die Füße der Mannschaften schwellen und den nächtlichen Marsch noch beschwerlicher. Um schlimmsten hatte es aber doch mit der Berabreichung der Nahrung ausgesehen.

Diesem Mangel konnte selbst die größte Opferfreudigkeit, wie wir sie überall antrasen, und die uns wahrhaft erquicke, nicht abhelsen, benn bei Liebesgaben ist eine gleichmäßige Vertheilung unmöglich. Die unbescheibeneren Leute nehmen sich zu viel, während andere leer ausgehen; zubem sind die verabreichten Spenden, meist Bier, in den allerverschiedensten Sorten, nicht gerade vortheilhaft für leere Magen und durch naßkaltes Wetter bereits angegriffene Verdauungsorgane. Eine

<sup>\*)</sup> Siehe S. 206 u. 207.

\*) Fahr.

| des Buges. |      | Benennung                                                                      |            | Stärfe        |         |         | Fahr:<br>zeuge |               | Abfahrt vom              |              |      |            |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|---------------|--------------------------|--------------|------|------------|
|            |      | bes                                                                            | Offigiere. | aften.        |         | 2:      | 4=             | edarf.        | fungs.<br>ft.            |              |      | eit.       |
|            |      | Truppenförpers.                                                                |            | Mannfchaften. | Bferbe. | rädrige |                | Achfenbedarf. | Einschiffungs-<br>punkt. | Datum.       | uhr. | Tageszeit. |
| 117        | xv   | Regts. Stab und II. Bataillon<br>Garde-Füfilier Regiments.                     | 28         | 1083          | 56      | 5       | 7              | 109           | Berlin.                  | Juli,<br>30. | 2    | Früh       |
| 118        | xvi  | Stab der 2. Sarde-Inf.·Brig.<br>und I. Bataillon Garde-<br>Füfilier-Regiments. | 27         | 1037          | 56      | 5       | 7              | 107           | do.                      | 30.          | 3    | do.        |
| 119        | xvII | III. Bataillon<br>Garde-Füfilier-Regiments.                                    | 25         | 1027          | 44      | 5       | 6              | 99            | bo.                      | 30.          | 4    | do.        |

## Die Fahrt murbe in Birtlichteit

| 5          | Nr.  | Benennung                                                                    |    | Stärfe        |         |         | Fahr-<br>zeuge |              | Abfahrt vom              |             |      |            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------|---------|----------------|--------------|--------------------------|-------------|------|------------|
| des Juges. |      | der<br>Eruppenförper.                                                        |    | Mannichaften. |         | 2:      | 4.             | ebarj.       | ungs.<br>t.              |             |      | #          |
|            |      |                                                                              |    |               | Bferbe. | rädrige |                | Adfenbebarf. | Einfchiffungs-<br>punft. | Datum.      | uhr. | Tageszeit. |
| 117        | xv   | Hegts.:Stab und II. Bataillon<br>Garde-Füsilier:Regiments.                   | 23 | 1083          | 54      | 5       | 7              | -            | Berlin.                  | Juli<br>30. | 580  | Früh       |
| 118        | xvi  | Stab ber 2. Garbe-InfBrig.<br>und I. Bataillon Garbe-<br>Füfilier-Regiments. | 26 | 1088          | 56      | 5       | 7              | -            | bo.                      | 30.         | 630  | bo.        |
| 119        | xvii | III. Bataillon<br>Garde-Füfilier-Regiments.                                  | 21 | 1000          | 42      | 5       | 7              | ÷            | do.                      | 30.         | 730  | bo.        |

Disposition.

|                                    | Berpflegungspuntte. |                                            |                             |              |                  |                                        |                    |                                             |                                 |              |      | Antunft am |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------|------------|--|--|--|--|
| Ort,<br>Mittags-<br>Station.       | Datum.              | 3eit.                                      | Ort,<br>Raffee-<br>ftation. | Datum        | Beit.            | Crt.                                   | Datum.             | 3eit.                                       | Ziels<br>punkt.                 | Datum.       | uhr. | Tageszeit. |  |  |  |  |
| Erfurt,<br>warme<br>Roft.          | Juli,<br>30.        | 3—4<br>Nachm.                              | Gießen,<br>Kaffee.          | Juli,<br>31. | 440-540<br>früh. | Raifers:<br>lautern,<br>warme<br>Roft. | Land of the second | 3 <sup>30</sup> -4 <sup>30</sup><br>Nachm.  | Som.<br>burg<br>i. d.<br>Pfalz. | Juli,<br>31. | 610  | Abbs.      |  |  |  |  |
| Nords<br>haufen,<br>warme<br>Koft. | 30.                 | 2 <sup>30</sup> -3 <sup>30</sup><br>Nachm. | bo.                         | 31.          | 540-640<br>früh. | do.                                    | 31.                | 4 <sup>30</sup> -5 <sup>30</sup><br>Nachni. | bo.                             | 31.          | 710  | Abds.      |  |  |  |  |
| do.                                | 30.                 | 4 – 5<br>Nachm.                            | bo.                         | 31.          | 640-740<br>früh. | bo.                                    | 31.                | 5*°-6*°<br>Nachm.                           | do.                             | 31.          | 810  | A608.      |  |  |  |  |

## folgendermaßen ausgeführt:

| 8                            | erpf                                  | legun             | Antunft am |              |                             |             |              |      |         |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|------|---------|
| Ort,<br>Wittags-<br>ftation. | Crt,  Raffee, in the stellar ftation. |                   | Zielpunkt. | Datum.       | 116e.                       | Lageszeit.  |              |      |         |
| Erfurt.                      | Juli,<br>30.                          | 6 Uhr<br>Rachm.   | Gießen.    | Juli,<br>31. | 3 Uhr<br>Nachm.             | I MUNICULA. | Juli,<br>31. | 1130 | Nachts. |
| Rordhaufen.                  | 30.                                   | 7 Uhr<br>Nachm    | do.        | 31.          | 230<br>Nachm.               | bo.         | 31.          | 10   | do.     |
| bo.                          | 30.                                   | 11 Uhr<br>Nachts. | do.        | 31.          | . 4 <sup>30</sup><br>Nachm. | do.         | Aug.<br>1.   | 130  | Früh.   |

febr angenehme und nütliche Borkehrung batten die Sallenfer getroffen. nämlich in langen Blechleitungen fliegenbes Baffer - jum Bafchen, fo daß fich das ganze Bataillon fast auf einmal gründlich abwaschen konnte. Dies bereitete uns, die mir ichon feit Abends vorher im Dienft maren, eine große Erfrischung. Die Fahrten bes Regiments gingen im Gangen ohne viel Unglud vorüber. Dem Oberften v. Erdert murbe amischen ber Bagenthur bie Sand gequetscht, und beim I. und II. Bataillon fturzte je ein Mann aus bem Wagen, von benen ber eine überfahren und getöbtet murbe, ber andere jedoch mit leichten Schrammen bavontam. Das Ausladen der Bferde und Bagagemagen in Mannheim verzögerte fich berart, bag bas I. und II. Bataillon unter Burudlaffung berfelben nach bem 3/4 Meilen entfernten Kaferthal (auf bem rechten Rheinufer) 1. 8. marschirten, wo sie 11/2 und 21/2 Uhr Nachts eintrafen; am anderen Morgen murbe bereits por 8 11hr wieber aufgebrochen. Mannheim abermals burchschritten und Mittags bas auf bem linken Rheinufer gelegene Lambsheim erreicht. Go fonnte bas III. Bataillon von Glud fagen, baß es erft am 1. 8. gegen 2 Uhr Morgens in Mannheim anlangte, bort icon sein Quartier für ben 1. August erfuhr und in Folge bessen, bas für ben 31. 7. beftimmte überschlagend, gleich über ben Rhein nach bem 11/2 Meile entfernten Flomersheim marichiren tonnte. Märsche, an fich turz, maren ungemein beschwerlich, die Site am Tage fehr groß und die Leute burch die 41 ftundige Fahrt und ben Mangel an Nahrung äußerst angeftrengt. Bahrend fich bas III. Bataillon an bem gewonnenen Rubetage orbentlich erholen konnte, hatten bas I. und II. Bataillon auf bem in übermäßiger Site auszuführenden Mariche bes 1. August viele Rachzügler, letteres fogar einen Tobten am Sitschlag.

Aehnlich wie dem Regiment wird es wohl den meisten Truppentheilen der Armee gegangen sein, doch selten sind wohl Opfer mehr belohnt worden, als diese unblutigen Anstrengungen.

Wer hätte am 16. Juli gebacht, daß die preußische Armee es fertig bringen würde, sich dis zum 1. August jenseit des Rheins zu versammeln; wer, daß auch trot des politischen lleberfalls der Franzosen keine deutsche Stätte, außer vorübergehend Saarbrüden, von eines Franzosen Fuß betreten werden würde, wer endlich hätte geglaubt, daß wir mit Allem ausgerüstet und vollzählig dis auf den letzten Troßlinecht gegen die Franzosen die Offensive ergreisen würden, nachdem sie den Krieg früher begonnen hatten, als bei uns der berühnte Fingerdruck des Kriegsministers auf den Telegraphen stattgefunden hatte! Wahrlich, der Marsch über den majestätischen Rheinstrom, den viele unserer Offiziere und Mannschaften hier zum ersten Male sahen, schwellte bei aller körper-

lichen Ermübung unsere Herzen. Auch däuchte uns die Lage des Baterlandes, namentlich diejenige dieser Gegenden an der feindlichen Grenze, lange nicht mehr so bedrohlich, nachdem unser Regiment erst seinen Fuß auf das linke Rheinuser gesetzt hatte.

Bereits am 1. August hatte ber König ben Orben bes Eisernen Kreuzes für bie Dauer bes Krieges wieder erstehen lassen.

In den folgenden Tagen bis zum 9. August marschirte das Regiment ohne einen Ruhetag durch die Rheinpfalz dis nach Bliesbrücken. Die Märsche wurden bis zum 4ten bataillonsweise ausgeführt, und zwar gelangten:

| am 2. August ber Regimentsstab nach Kirchheim a. b. Ed, 24. 8.  |
|-----------------------------------------------------------------|
| I. Bataillon nach Bissersheim,                                  |
| II. " " Kirchheim a. d. Ect,                                    |
| III. " " Freinsheim;                                            |
| am 3. August ber Regimentsstab nach Freinsheim,                 |
|                                                                 |
| St. I. 1, 2., 4. Kompagnie nach Erpolsheim,                     |
| 3. " " Freinsheim,                                              |
| St. II. 5. und 6. " " Kalftadt,                                 |
| 7. und 8. " " Ungftein,                                         |
| III. Bataillon: Ruhe;                                           |
| am 4. Auguft über Durtheim ber Regimentsftab nach Frankenftein, |
| ber Stab bes I. Bataillons, 1., 2., 3.                          |
| Kompagnie nach Frankenstein,                                    |
| 4. Rompagnie nach Diemerstein (4 Ml.),                          |
| II. Bataillon nach Frankenstein,                                |
| III. " "                                                        |
| Am 2. August früh mar der König in Mains eingetroffen und       |

Am 2. August früh war der König in Mainz eingetroffen und hatte von dort aus folgenden Befehl erlassen:

## An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in Waffen gegen einen Nachbarstaat, ber uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Bertheidigung des bedrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Herbes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kamps, den Unsere Väter einst ruhmvoll bestanden.

Mit Mir blidt bas ganze Baterland vertrauensvoll auf Euch. Gott ber herr wird mit Unferer gerechten Sache fein.

\$. D. Mainz, ben 2. August 1870.

Wilhelm.

- a. Am 3. August war die 1. Garde-Division auf dem linken Rheinuser versammelt, und da es in der Möglichkeit lag, daß die Division noch längere Zeit dis zum Eintressen der letten Armeetheile in ihren Duartieren verbleiben würde, hatte General v. Pape für diesen Fall besohlen, täglich kleine, sich steigernde ledungsmärsche zu machen, um die Mannschaften einzumarschiren. Gewiß hätte ein allmäliges Einmarschiren uns großen Ruben gebracht, doch begannen sofort die Operationen und die Ruhetage wurden uns sehr spärlich zugemessen. So kan dieser Besehl nur einmal am 3. zur Aussührung, an welchem Tage die Bataillone ausrückten und einen kurzen Marsch mit Exerzirübung vornahmen; doch kaum waren die Mannschaften in die Quartiere gerückt, als beim I. und II. Bataillon noch ein Marschefehl für den Nachmittag einlief.
  - Am 4. August, 9 Uhr Morgens, traf bei der Division der Befehl ein, daß sie den Bormarsch gegen Kaiserslautern und Otterberg anzutreten habe. Der Marsch führte, wie schon angegeben, dis Frankenstein. Die Aufstellung unserer Armeen am 4. war folgende:
  - Die Erste Armee, General v. Steinmes, stand in der Linie vorwarts Lebach-Ottweiler.
  - Die Zweite Armee, im Begriff, bas Gebirge zu überschreiten, hatte zum Schutz bieser Bewegung bie 5. und 6. Kavallerie-Division bis an die französische Grenze vorgeschoben.

Dahinter standen am 4. in vorberer Linie:

das III. Korps von Neunfirchen über Waldmohr bis Rusel;

IV. " von Homburg über Mühlbach bis Lanbstuhl.

Beiter gurud gelangten:

bas X. Korps nach Lautereden und Meisenheim,

" IX. " " Rodenhaufen und Münchweiler,

" Barbe= " " Ramfen und Frankenftein,

" XII. " in die Gegend von Göllheim.

Die Dritte Armee überschritt bei Weißenburg bie Grenze und hatte bas Gefecht bei biesem Orte.

Nach glaubwürdigen Nachrichten sollten die Franzosen am 3. Saarbrücken besetzt und bei Saargemünd ein großes Lager aufgeschlagen, bei Ober-Steinbach und Lembach westlich Weißenburg und bei Morsbach stüdlich Forbach Feldverschanzungen angelegt haben.

Die feindlichen Streitfrafte, welche bie Bezeichnung "Rheinarmee" erhielten, sammelten fich in zwei Gruppen.

## Die erfte Gruppe an ber Dofel:

3. Korps — Marichall Bazaine — Meg,

4. " - General be Labmirault - Diebenhofen,

2. " - " Froffard - St. Avold (Avantgarde),

Garbeforps - General Bourbafi - Nancy.

## Die zweite Gruppe im Elfaß:

1. Rorps - Marichall be Mac Mahon - Strafburg,

7. " — General Felix Douan — Belfort. Als Berbindung zwifden beiben Gruppen bas

5. Korps — General be Failly — Bitich; als Referve für beibe Gruppen bas

6. Korps - Marichall Canrobert - Lager von Chalons.

Am 5. August formirte die Division ihre Avantgarbe, beren Glieberung und Marschordnung folgende mar:

Rommanbeur Oberst v. Erckert. Garde-Husaren-Regiment, Oberstlieutenant v. Hymmen, Garde-Jäger-Bataillon, Major v. Arnim, 2. leichte Garde-Batterie, Garde-Füstlier-Regiment.

Es war eine große Freude, daß das ganze Regiment ungetheilt blieb und nun gar zur Avantgarde gekommen war. Konnten wir doch gewiß sein, daß, wenn die Division überhaupt an den Feind kam, der Oberst v. Erkert ihn gewiß fest anfassen würde.

Der Lieutenant v. Puttkamer wurde als Ordonnang-Offizier zum Oberst v. Erdert kommandirt, für ihn Lieutenant v. Boß Fourier-Offizier bes III. Bataillons.

Am 5. August 5 Uhr früh versammelte sich die Avantgarde west- 5. 8. lich von Frankenstein und marschirte bei tropischer Hipe und ohne längere und erfrischende Ruhepausen dis Abends 8 Uhr. Der Marsch betrug 5, für das III. Bataillon sogar 5½ Meile und war, da das ganze Armeekorps auf derselben Straße dicht aufgeschlossen sich sortbewegte und die Tornister getragen wurden, im höchsten Grade anstrengend.

Die Sufaren bimafirten bei Bruch-Muhlbach und Bogelbach.

Der Regimentsstab, das Garde- | bezogen Ortsunterkunft in Räger-Bataillon und das I. Bataillon | Mühlbach.

Das III. Bataillon, 7. und 8. | biwafirten hart nordöstlich Kompagnie, und 2. leichte Batterie Mühlbach.

14\*

Der Stab bes II. Bataillons mit ber 5. und 6. Kompagnie waren zur Bebedung bes Divisions-Stabsquartiers nach Landstuhl kommandirt.

Beim Durchmarsch burch Kaiserslautern traf bie Nachricht von bem ersten preußischen Siege bei Weißenburg ein. Ein lautes "Hurrah" antwortete ber Verkündigung bes Obersten. Das war ein guter Ansang, und wenn wir auch nicht selbst ben Erstlingssieg mit ersechten bursten, so freuten wir uns boch sehr, daß unser geliebter Führer von 1866 her, Se. Königliche Hoheit ber Kronprinz, das erste Lorbeerblatt gepflückt hatte. Der große Verlust erschreckte uns nicht, benn hinterlader gegen hinterlader, das hatten wir uns seit dem letzten Feldzuge oft genug gesagt, mußte auch für uns den Kampf verlustreicher machen.

6. 8. Am 6. früh 8 Uhr trat die Avantgarde an und erreichte um 12 Uhr Homburg, wo das Armee-Oberkommando und unser General-Rommando Quartier nahmen und das III. Bataillon zur Bedeckung in die Stadt gelegt wurde. Der Rest der Avantgarde biwakirte nördlich der Stadt zwischen dieser und dem Bahnhof. Das Divisions-Stadsguartier war Sanddorf.

Am Nachmittage hörte man ben Kanonenbonner von Spichern, auch liefen unbestimmte Mittheilungen über bies Gesecht ein. Zu weit von dem Schauplat des Gesechts entsernt, verblieben wir auch ruhig in unserem Biwak, natürlich höchst gespannt, Genaueres über den Berlauf und das Ergebniß des Kampses zu erfahren, zu dem auch General v. Alvensleben mit Theilen seines Korps geeilt sein sollte.

Die Racht brachte neue Störungen. Schon in ben vorhergebenben Tagen waren fortwährend Truppen des I. Korps auf der Gifenbahn beim Regiment vorbei nach vorwärts befördert worden. Auch in biefer Racht folgte ein Bug bem anbern, jo bag bie nur eingleifige Bahn es nicht mehr leiften konnte und auf bem Somburger Bahnhof bereits zwei Buge auf Beforberung warten muften. Da fam ploklich noch ein britter Bug von Raiferslautern heran, und, ju fpat benachrichtigt, fuhr er in ber fehr bunflen Racht auf ben stehenden mit einer Estabron 8. Manen-Regiments befetten Bug auf. Es wurden viele Bagen gertrummert, jum Glud meift Gepadwagen, und es mare menig Unglud geschehen, wenn nicht gerabe biese Gepadwagen mit Genesenben befett gemefen maren. Gin Marketenber war auf ber Stelle tobt, 16 Rekonvaleszenten und einige Ulanen mehr ober weniger schwer verlett. Die Aerzte bes Regiments und ein Bug ber 1. Kompagnie eilten fofort zur Ungludsftatte und halfen fo viel es ging, mahrend die Bioniere mit ber größten Anstrengung an bie Aufraumung ber Trummer und bie Fahrbarmachung ber Bahn gingen. Der wohl 6 Meter bobe Bahnbamm, die theils auf einander gethürmten, theils herabgeftürzten Wagen, die baneben liegenden Berunglückten gaben in der dunklen Nacht und bei der unstäten und düfteren Fackelbeleuchtung ein schauerliches, unvergeßliches Bild ab.

Der nächste Morgen brachte sichere Nachrichten über den äußerst blutigen Sieg bei Spichern und den hervorragenden Antheil, den die Truppen des III. Armeeforps an demselben gehabt hatten; aber dies war noch nicht Alles, was am Tage vorher geleistet worden war. Der 6. August hatte entschieden, wie jener 28. Juni 1866, daß unserer Armee der Durchmarsch durch das Grenzgedirge in Feindesland hinein gelingen sollte. Auch der Kronprinz hatte eine entscheidende Schlacht gegen Mac Mahon gewonnen, in der zwei französische Korps starf gelitten hatten. Es schien, als ob rechts und links Sieg auf Sieg ersochten werden sollte und nur wir in der Mitte keinen Feind erblicken würden. Ja es tauchte der Gedanke auf, daß am Ende der ganze Krieg ohne uns geführt werden könnte, und so blickten wir mit Keid auf die ruhmvollen Thaten unserer Kameraden.

Inzwischen zog sich der Feind von der ganzen Grenze zurück, die Saarlinie preisgebend, und unsere Hossung war nun auf die Mosellinie gerichtet. Für den Augenblick konnte demnach nichts anderes gethan werden, als rüstig weiter zu marschiren; und indem auf Ansordnung der Division alle Kranken in Homburg zurückgelassen wurden, drach die Avantgarde am 7. August um 6 Uhr Morgens auf und 7. 8. marschirte über Bliescastel die Straße nach Saargemünd die in die Linie Ehlingen—Ersweiler vor, in der die Vorposten bezogen werden sollten. Das Gardesorps war jest in die vorderste Linie der Zweiten Armee gerückt, die Avantgarde hatte Verdindung mit den vorgeschobenen Kavallerie-Divisionen v. Rheindaben (5.) und Herzog von Mecklendurg-Schwerin (6.). Die 1. Garde-Infanterie-Division stand bei Ommersheim und Asweiler, die 2. bei Webenheim, während das IV. Korps, das nach links Plaß gemacht hatte, mit seiner Avantgarde bei Groß-Rederchingen, mit seinem Groß bei Hornbach stand und rechts das X. dis St. Ingbert gelangt war.

Nach einem 3 Meilen langen Marsche wurde die der Avantgarde angewiesene Linie erreicht, das Garde-Jäger-Bataillon mit einer Eskadron Husaren dis Wittersheim vorgeschoben, während das Gros der Avantgarde zwischen Ehlingen und Ersweiler zu beiden Seiten der Chaussee diwaktirte. Die hise war heute wieder sehr groß gewesen, und das Biwak lag wegen des weiten Weges zum Wasserholen unbequem, auch war in den Dörfern selbst das Wasser knapp. Hier wurde denn sosoot zur Ausstellung der Röhrbrunnen geschritten, doch diese versagten

Rogge, Gottesdienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus, das der Oberst v. Erdert mit dem größten Theil des Offizierkorps und zahlreichen Mannschaften empfing. Auch die ersten Briese aus der Heimath trasen im Biwak ein, und da der Regen Mittags eine Zeit lang aufhörte, hatte das Biwak ein wirklich freundliches sonntägliches Aussehen. Nur der sehr fette Boden machte mit seiner Anhänglichkeit an unsere "darbarisch" preußischen Stieselsohlen das Gehen sast zu einem Wagestück, ohne indeß jest schon den Gedanken an seine Annektirung in uns zu erzeugen.

Am 10. wurde der Marsch gegen die Mosel fortgeset; am 15. traf die Division über Saaralben—Mörchingen—Lemoncourt in Dieulouard ein. Das Regiment erreichte — aufangs meist bei strömendem Regen, später bei zum Theil großer hiße — folgende Marschziele:

```
10. August: Bimat bei Berbigheim,
10.-15. 8. 11.
                    Regimentsstab
                      I. Bataillon
                                      Dieberfingen,
                     II. Bataillon
                    III. Bataillon
                                      Bettringen.
                    bas ganze Regiment in Obrid,
       12.
                    das I. Bataillon
                                           biwakirten am Orte.
                    bie 5, u. 6. Romp.
                    bas ganze Regiment in Marthil.
       13.
                                        febr enge Quartiere in Arraye.
       14.
       15.
                    Regimentsftab
                                         Bezaumont,
                      I. Bataillon
                                         Loifn-fur-Mofel,
                     П.
                    Ш.
                            "Stab u. )
                                        Loifn=fur=Mofel,
                     9. 11. 12. Romp.
                    10. Romp. Bezaumont.
```

Bon Marthil ab sprachen die Einwohner sämmtlich französisch, waren prahlend und anmaßend, und es war stets ein kurzes, bestimmtes Auftreten nothwendig, dem sie sich indeß auch sofort fügten.

Bereits am 13. traf burch die Kavallerie-Division die Melbung von der seitens des Feindes zum großen Theil erfolgten Räumung der Mosellinie ein. Hinter derselben erreichte die 2. Garde-Infanterie-Division am 14., mit der Avantgarde die Mosel überschreitend, Dieulouard, die Garde-Dragoner und Manen-Brigade Rogéville, Patrouillen streisten bereits dis Fliren und Toul. Die Garde-Dragoner-Brigade trat dann für die nächsten Tage zum X. Armeekorps über. An demselben Tage stießen wir in Delme mit der 20. Infanterie-Division zusammen, die

ebenfalls durch diesen Ort marschirte, aber unseren Weg nicht freuzte, auch waren links in geringer Entsernung die Marschkolonnen des IV. Korps sichtbar. Nur ein so bevölkertes und chaussereiches Land wie Elsaß und Lothringen machte es möglich, daß eine so starke Armee wie die unsrige, eng zusammengedrängt, das Land durchschreiten konnte und doch die meisten Truppen in Quartiere, wenn auch nur in sehr enge, gelegt werden konnten, im Allgemeinen auch jedes Armeekorps eine eigene gute Straße bekam.

Allerdings hatte die 1. Garbe-Infanterie-Division, was Weg und Duartiere anbetraf, gerade kein großes Loos gezogen, sondern marschirte mitten zwischen den Straßen Saargemünd—Pont-à-Mousson und Saarunion—Toul, dennoch fanden wir fast überall chaussirte Wege. An diesem 14. jedoch war der Raum für die Division wirklich auf das allergeringste Maß beschränkt, in Lemoncourt und in Armaucourt hatten das X. und IV. Korps von den Quartieren der Division Besitz ergriffen, und wir mußten uns in Folge dessen mit sehr engen Quartieren begnügen, wenn wir nicht diwasiren wollten. Aus diesem Grunde wurde das Regiment in Arraye zusammengelegt, das ganze Offiziersorps kam in ein leeres Schloß, wo es denn auch so eng wurde, daß der größere Theil sich ein Plätchen im Kompagnierevier suchte.

Der Oberst v. Erdert gab uns hier ein neues Zeichen seiner strengen Aufsassung selbst des kleinsten Dienstes, indem er persönlich den in den Kellern des Schlosses gesundenen Wein für das Regiment ausgab, um sich selbst von der Schwierigkeit dieser Arbeit zu überzeugen. Major v. Schweling, der an einem anderen Orte die Ausgabe des Weines leitete, verbrannte sich dabei die Hand, indem er das Feuer eines in Brand gerathenen Spiritussasses dadurch erstickte, daß er die bloße Hand über den Spund beckte. Er rückte am 18. noch sieberkrank in die Schlacht.

Am 15. wurde die Mosel erreicht; die 1. Brigade bezog auf dem linken User, in Dieulouard, Duartier, die 2. Brigade auf dem rechten; das Regiment belegte Loisy-sur-Moselle und Bezaumont. Als das Regiment um die Mittagsstunde den plöplich und steil sich erhebenden Höhenrücken auf dem rechten Moseluser erstiegen hatte, bot sich ein herrlicher, weiter Blick über den sich im Sonnenglanze spiegelnden Fluß dar. Aus allen Ortschaften erschallte Glockengeläut; es war der Namenstag des Kaisers Napoleon, zugleich der Tag, an dem die Franzosen in ihrem Uebermuth sich vermessen hatten, den Einzug ihres Heeres in Berlin seiern zu wollen. Wie war das alles so ganz anders gekommen! Nirgends hatten die Franzosen der Bucht des deutschen Angrisses disher zu widerstehen vermocht, und der Kaiser selbst hatte bereits am 14. August

— von schwerer Ahnung bebrudt — bie Armee bei Det verlassen, um Schut zu suchen bei ber Reserve-Armee im Lager von Chalons.

Am Nachmittage bes 15. ließ sich Kanonendonner aus der Richtung von Met her vernehmen, doch konnte nicht unterschieden werden, ob er aus der Festung selbst oder von einem oberhalb berselben stattsindenden Gesechte herrührte, auch nicht einmal, ob er vom rechten oder linken User her zu uns hinschallte; räthselhaft erschien es jedenfalls, daß die Franzosen dort noch stehen sollten, während Pont-à-Mousson und Dieu-louard schon seit dem 13. in unseren Handen waren. So kamen wir eigentlich zu dem Schluß, daß es wohl die Festungsgeschüße selbst sein müßten.

In Dieulouard wurde ein Detachement von 400 Mann unter Besehl bes Hauptmann v. Clausewiß vom 4. Garbe-Regiment z. F. zur Sicherung ber dortigen steinernen Brücke zurückgelassen. Es wurden in erster Linie Fußkranke an dieses Detachement abgegeben, das Regiment mußte den Lieutenant v. Kirchbach II. dazu kommandiren, der trot großer Anstrengungen erst mehrere Tage nach der Schlacht bei Gravelotte—St. Privat in St. Mihiel mit einem Theil der wieder marschsähig gewordenen Leute beim Regiment eintras.

Die Nachrichten ber letten Tage hatten es nabezu zur Gewißheit werben laffen, baf es an ber Mofel zu feinem ernften Gefecht mehr kommen werbe, daß vielmehr die bei Met versammelte französische Armee ben Rudzug in ber Richtung Berbun antreten murbe ober gar bereits angetreten hatte. Bon ber Zweiten Armee erhielten baber bas III. und 16. 8. X. Korps Befehl, am 16. nordwärts gegen bie Strake nach Berbun vorzuruden, mahrend die übrigen Korps in ftarken Marichen gegen die Maas ruden follten, um die Armee bes Marschalls Bazaine — ber an Stelle bes Raifers ben Oberbefehl übernommen hatte, — auf bem Rudauge jum Stehen zu bringen. Das Garbeforps erhielt zu biefem Bormarich die Strake nach St. Mibiel angewiesen, die 1. Barbe-Division follte ber 2. folgen. Das Regiment überschritt am 16. Morgens die Mofel und erreichte nach einem Marsche von 3 starten Meilen Ansauville, wo bas ganze Regiment einquartiert wurde. Nachmittags war aus nördlicher Richtung heftiger Kanonendonner hörbar; man ahnte aber nicht, bag um biefe Stunde auf wenig über 4 Meilen Entfernung bie in ihren Folgen fo überaus bebeutsame Schlacht bei Mars-la-Tour-Bionville tobte.

Die französische Heeresleitung hatte zwar schon seit mehreren Tagen den Entschluß gefaßt, die Mosellinie ganz aufzugeben und sich über Berdun mit der Armee des Marschalls Mac Mahon, die sich bei Châlons neu

ju organifiren verfuchte, ju vereinigen. Jeboch aufgehalten burch ben am 14. ftattgehabten Angriff auf ihre Arrieregarde bei Colomben-Rouilln, itieß die frangofische Urmee am 16, mit bem III. Rorps bes Generallieutenants v. Alvensleben II. zusammen, bas im Berein mit ber 5. und 6. Ravallerie-Divifion bie feindlichen Spigen bei Mars-la-Tour und Bionville von Guben ber energisch angriff. Unterftutt burch Theile bes II., VIII., und X. Korps, fowie bie Garbe-Dragoner-Brigade, bie im Laufe bes Tages mit in ben Rampf eingriffen, gelang es nach außerft blutigem Ringen, die frangofische Armee am Abmarich zu verhindern. Da aber mit Recht vermuthet murbe, daß ber Feind versuchen murbe, am 17. fich feine verlorene Rudzugsftrage wieber zu erfampfen, fo murbe vom Großen Sauptquartier umgehend Fürforge getroffen, bag ber Feind in biefem Falle ftarfere Rrafte ber Deutschen antreffen murbe. Inbef waren bie Frangofen burch bie Rampfe bes 16. fo ericopft, bag fie am Tage barauf ben Abmarich noch nicht wieder anzutreten vermochten; es wurde hierburch bie Möglichfeit geschaffen, ihnen gegenüber am 18. fo viel Rrafte zu versammeln, bag nunmehr mit Beftimmtheit barauf gerechnet werben fonnte, fie an ber beabfichtigten Bereinigung mit ber Armee Mac Mahon's zu verhindern.

Sesten die Franzosen an diesem Tage den seit dem 16. unterbrochenen Abmarsch fort, so sollten sie unverzüglich angegriffen und nordwärts gegen die belgisch-luxemburgische Grenze geworfen werden; blieben sie bei Metstehen, so sollten die deutschen Korps gegen Often einschwenken und der linke Flügel gleichzeitig so weit ausholen, daß er die französische Stellung von Norden her umfaßte. Nach den vom Großen Hauptquartier getroffenen Anordnungen waren zur Durchführung des Kampses 7 Armeekorps (VII., VIII., IX., III., X., XII. Garde) und 3 Kavallerie-Divissonen verfügbar, die am 17. Abends in Linie Ars—Hannonville bereit standen. Dem I. Korps wurde die Beobachtung der Festung Metz auf dem rechten Moseluser übertragen, das IV. Korps wurde bei Toul, die Dritte Armee im Bormarsch auf Chalons belassen.

Am 17. 1 1/2 Uhr früh traf im Stabsquartier der Division zu 17. 8. Noviant aux-Près der Befehl ein, daß der Bormarsch gegen die Maas nicht fortgeset, daß sich vielmehr das Korps zu einem etwaigen Bormarsch gegen Norden bei Richecourt und Fliren versammeln sollte. Die Division wurde sofort alarmirt.

Zum Regiment kam ber Marmbefehl gegen 3 Uhr Morgens und wurde um so schneller ausgeführt, als in dieser Nacht ein Alarm seitens der Garnison von Toul erwartet worden war. Um so größere Berwunderung erregte deshalb die Richtung des Marsches nach Norden. Dunkele

Berüchte von einer Schlacht bei Det verbreiteten fich, und nur bas murbe flar, daß die feindliche Armee am 16. noch bei Det gewesen und hier ein heftiges Befecht ftattgefunden hatte, bag wir zur Unterftugung gerufen seien und vielleicht noch beute ins Feuer kommen könnten. Aufregung begann zu wirfen, vorläufig nur unfere Suge zu ichnellerem Schritt antreibend, so bag auch wir um 5 Uhr fruh zum Sammelplat ber Divifion bei Fliren ftiegen. Der Befehl jum Burudlaffen ber Tornifter machte es noch gewisser, bag wir ftarte Mariche und mahricheinlich eine Schlacht vor uns hatten. Die Batronen murben bem Tornifter entnommen und in die Rochgeschirre verpact, die am Mantel befestigt wurden; nachdem bann mit vieler Mühe von jedem Bataillon ein Unteroffizier und 12 Füfiliere zur Bewachung ber Tornifter kommanbirt waren - benn freiwillig wollte Niemand gurudbleiben -, wurde ber Marfc in froher Stimmung über Effen. Bouissonville, Lammes und Charen auf hageville angetreten, welchen Ort man um 11 Uhr erreichte. wurde geraftet, bis um 121/4 Uhr für bie Divifion ber Befehl einging, in ber Richtung auf Burieur gegen die Strafe Met -Berbun vorzugeben, und zwar so, bag fie nicht bas XII. Korps hindere, auf beffen Anfang fie schon bei Kammes gestoßen mar und bas seitbem rechts von uns auf Mars-la-Tour marschirte. Die 2. Garbe-Division marschirte links von uns von Richecourt auf Hannonville. Ohne Aufenthalt murbe Burieur durchschritten, die Strafe Des - Berdun zwischen Mars-la-Tour und Suzemont erreicht und auf biefer in ber Richtung nach Berbun bis Suzemont unmittelbar bei Hannonville, marichirt. Bon Burieur ab murben Spuren bes Rampfes, Leichtvermundete und Abgekommene, angetroffen.

Nachmittags 4 Uhr kamen wir nach 13 stündigem Marsch, durch ben 5½ Meile bei sehr großer Hike zurückgelegt worden waren, bei Suzemont an und biwakirten hier unter dem Schutz der 2. Garde-Division, die, bei Hannonville lagernd, die Borposten gegen Norden und Westen auszustellen hatte. Es herrschte große Ermüdung, doch wir hatten am 5. noch mehr geleistet und daher am heutigen Tage keinen Nachzügler. Hannonville und Suzemont waren sehr stark belegt, so daß aus Borsorge gegen Wassermangel noch einmal zum Röhrbrunnen gegriffen wurde, und diesmal gab er schnell vorzügliches Trinkwasser.

Das XII. Korps biwafirte bei Mars-la-Tour.

Bom Feinde kamen uns nur spärliche Nachrichten zu, doch wurde für den folgenden Tag ein großer Kampf erwartet und deshalb Waffen und Patronen auf das Sorgkältigste nachgesehen, dann aber früh zur Ruhe gegangen.

## 2. Abschnitt.

# Schlacht bei Gravelotte-St. Privat.

(18. August.)

Die Racht vom 17, jum 18. August war für eine Sommernacht 18. 8. falt, aber flar und bell ging bie Sonne bes 18. auf und verfprach einen beißen Tag. Mit 5 Armeeforps\*) ftand die Zweite Armee bes Morgens langs ber Strafe Meh-Berbun jum Bormarich gegen Rorben bereit. Bunachft mußte man immer noch mit ber Möglichkeit bes feindlichen Abmariches gegen Weften rechnen, Die nächften Stunden liegen es aber immer mehr zur Gewißheit werben, bag ber Marichall Bagaine feine Urmee auf ben Sobenruden weftlich Det, in einer ungemein ftarten, burch Relbverschanzungen aller Urt noch widerstandsfähiger gemachten Stellung versammelt habe; es mußte somit bie für biefen Fall vorgefebene Rechtsschwenkung ber Korps burchgeführt werben. Indeß blieb man noch lange über die Ausbehnung ber feindlichen Stellung in nordlicher Richtung im Unflaren. Während man zunächst ben rechten Mügel bes Feindes füblich Amanweiler annahm, ftellte fich mit ber Reit beraus, daß er nordwärts über St. Privat binaus reichte. Da hierdurch ein immer weiteres Ausholen fich als nothig erwies, wurde ber Zeitpunkt bes Einschwenkens gegen Often, namentlich bei ben Rorps bes rechten Alügels, immer mehr verzögert.

Nach einem eilig eingenommenen Kaffee brach die Division um 5½ Uhr früh gegen Met hin auf; das Garde-Füsilier-Regiment mit dem Garde-Jäger-Bataillon, den Garde-Husaren und der 2. leichten Batterie bildete wiederum die Avantgarde; daraus, daß in dicht aufgeschlossenen Haldzugskolonnen marschirt wurde, mochte wohl ein Jeder schließen, daß der Feind nicht allzuweit sein konnte. Zunächst wurde aber schon vor Mars-la-Tour Halt gemacht, weil das ganze XII. Armeekorps, das den

<sup>\*)</sup> Das II. Armeeforps befand sich im Bormarsch von Pont-a-Mousson her, das IV. bei Toul,

außersten linken Flügel ber Zweiten Armee bilben sollte, in ber Richtung auf Jarny vorbei zog.

Diesen langen Aufenthalt benutte der Divisionspfarrer Rogge bazu, die Truppen durch eine kurze Ansprache auf den Ernst der nächsten Stunde vorzubereiten. "Rameraden," sagte er, "dort steht die Sonne, die Manchem von uns heute Abend nicht mehr scheinen wird, und drüben nach der Festung steht der Feind. Schon in nächster Stunde vielleicht greisen wir an. Ich gebe Euch meinen Segen zum Kämpsen, ich gebe Euch meinen Segen zum Sterben. Amen!"

Segen 9 Uhr Bormittags wurde sodann der Marsch über Bruville auf Doncourt en Jarnisp sortgesett, wohin bereits der GeneralstadsDsigier der Division, Hauptmann von Holleben, mit der 4. Estadron Garde-Husaren-Regiments vorgeschickt war, um das Gelände für den Bormarsch der Division zu erkunden, Rachrichten vom Keinde einzuziehen, sowie die Berbindung mit dem östlich von uns sich vordewegenden IX. Aorps auszusuchen. Bon Doncourt aus ging Rittmeister Graf v. d. Gröben\*) nach Jonaville vor, indem er Patrouillen weit voraus gegen St. Ail und über Bernéville auf Amanweiler vortraden ließ. Es wurde durch die Husaren-Estadron die Anwesenheit des Feindes in der Gegend von Amanweiler sessestellt, sowie mit dem IX. Korps, das auf diesen Drt vorzugehen Beschl hatte, in Berbindung getreten.

Die Bormarichstraße bes Garbeforps führte burch bas Dorf Marsla-Lour und an ben Grabern ber Cffiziere bes 1. und 2. Garbe-Dragoner-Regiments vorbei, die hier zwei Tage zuvor ben Belbentob gefunden hatten. Alsbald wurde auch der berühmte Grund öftlich des Dorfes erreicht, in bem die 38. Brigade am 16, unter blutigen Opfern gefämpft batte. Auf die Sohe kommend, betrat man den franzönichen noch nicht aufgeraumten Theil bes Schlachtfelbes vom 16. hier mußte fehr bartnadig gefochten worden fein, und Manche von uns, die beute zum erften Mal über ein großes Schlachtfelb famen, mogen es schaubernd gesehen baben. Die Franzolen hatten an bielem Puntte, wo fie gludlich gefochten batten, eine erkleckliche Babl von Tobien liegen laffen, die Bermunbeten waren bereits alle fortgeichafft worben. Leiber hatten wir feine Reit. uns genauer umzusehen, zumal unfer Beg auf Bruville nur über eine fleine Ede bes Schlachtielbes führte; um jo größer mar bie Freube, bier bem Benerallieutenant v. Alvensleben, bem Selben bes 16., unferem alten Gefechtsfameraben, man fann mobl fagen, alten Freunde bes Regiments, ju begegnen.

<sup>\*</sup> Grai v. b. Groben mar Cbei ber 4. Cefabron Garbe Dufaren Regiments.

Um 10 Uhr langte bie Divifion mit ber Spike bei Doncourt en Barnifn an und marschirte nördlich bes Dorfes auf. Die 1. Rompagnie erhielt ben undankbaren und ichwierigen Auftrag, bas Dorf jum Schube ber fich barin befindenden Menge preußischer und frangöfischer Berwundeten zu besehen, ba die gange Division, auch Theile ber 25. (heffischen) Divifion, Baffer aus bemfelben holen follte. Die Rompagnie entlebigte fich biefes Auftrages baburch, bag fie fofort alle Brunnen, bie fich manchmal im Innern ber Saufer befanden, auffuchte, biefe, wenn fie uberhaupt noch Baffer gaben und nicht burch Lazarethe in Anspruch genommen waren, befette und die nach Baffer entfandten Kommandos nach ben Brunnen hinführen ließ. Bahlreiche Patrouillen forgten bafür, baß fein Solbat auf ber Strafe fteben blieb ober in ein Gehöft ging. Die in bem Dorfe verwundet liegenden preugischen Solbaten maren jum größten Theil vom 16. und 57. Regiment, von ber Brigabe v. Bebell bes X. Korps, die jenen ungludlichen Angriff über ben Grund bei Mars-la-Tour ausgeführt hatten. Die Leute freuten fich natürlich febr, von ben Frangofen befreit zu fein, an beren Behandlung fie menig ju loben gefunden hatten, und ergablten, ber Reind habe ben Ort ichon am Abend vorher verlaffen. Much ein preußischer Stabsoffizier lag bier im Dorfe fcmer vermundet, boch gab es in ber furgen Beit, welche bie Rompagnie bas Dorf befest hatte, fo viel zu thun, bag es nicht möglich war, ihn zu begrugen, mas bie Offiziere febr gern gethan batten.

Schon der Umstand, daß die Franzosen Doncourt am 17. Abends verlassen hatten, ohne ihre eigenen und die gefangenen Berwundeten, von denen hunderte nur leicht verlett und noch marschfähig waren, mitzunehmen, zeigt, daß sie selbst damals am 17. August, also 24 Stunden nach der Schlacht, keineswegs das Bewußtsein des Sieges gehabt haben, wie es nachher ihre Berichte behaupten wollten.

Während der Zeit, in der die Division bei Doncourt aufmarschirt stand, setzte Nittmeister Graf v. d. Gröben von Batilly aus die Beobachtung des Feindes fort. Generalmajor von Pape hatte auch noch die übrigen drei Schwadronen unter Oberstlieutenant v. Hymmen zur Deckung der Division vorgesendet, die über Jouaville auf Habonville vortrabten.

Um 11<sup>1</sup>/4 Uhr wurde aus der Gegend von Bernéville Infanteriefeuer hörbar, in das sich auch bald Geschützeuer mischte. Das IX. Armeekorps war dort ins Gesecht getreten; das Feuer wurde bald sehr hestig.

Dem zur Zeit vorliegenden Befehle gemäß sollte das Garbeforps von Doncourt nach Bernéville zur Unterstützung des IX. Armeeforps marschiren, das den Feind bei la Folie (öftlich Bernéville) anzugreifen hatte, wofern es hier auf den rechten Flügel der feindlichen Stellung

stieße. Aber nach ben inzwischen eingegangenen Melbungen konnte Prinz August von Württemberg mit Bestimmtheit annehmen, daß sich die seindliche Stellung weiter nach Norden hin ausbehnte. Um daher seiner Aufgabe nach beiben Seiten hin gerecht zu werden, gab er den Besehl, — durch den er den kurz darauf eingehenden Weisungen des Großen Hauptquartiers auf das Glücklichste entgegenkam, — daß die 1. Garde-Division mit der Korps-Artillerie, Anour la Grange\*) rechts liegen lassend, zunächst auf Habonville, die 2. Garde-Division von Bruville aus über St. Marcel auf Bernéville marschiren sollte.

Gegen 11<sup>3</sup>/4 Uhr setzte sich die Division in dicht aufgeschlossenen Bataillonsmassen in Marsch. Alsbald aber liesen vom Garde-Husaren-Regiment Meldungen ein, welche besagten, daß feindliche Abtheilungen von St. Privat im Vormarsch auf Ste. Marie aug Chones begriffen seien. Um den eigenen linken Flügel zur Umfassung der nunmehr in ihrer Ausdehnung erkannten seindlichen Stellung nicht zu schwächen, wurde nun auch die 2. Garde-Division angewiesen, von St. Marcel aus über Caulre-Ferme die Richtung auf Habonville einzuschlagen.

Auf seinem Bormarsch traf das Regiment am Bois de la Cusse\*) (östlich Anoux la Grange) auf die 25. (hessische) Division, die bereits unter heftigem seindlichen Feuer das genannte Gehölz beseth hatte. Ihren linken Flügel deckte die Kavallerie-Brigade v. Schlotheim, die bei unserer Ankunft vor dem französischen Artillerieseuer hinter die deckenden Waldparzellen zurückging. Auch uns begrüßten hier die ersten über unsere Köpse fortgehenden seindlichen Granaten. Sobald diese in die Gegend des Regiments einschlugen, ließ der Oberst v. Erckert die Fahnen entfalten und redete die Bataillone mit folgenden Worten an: "Füstliere, es ist jeht der Moment gekommen, Euere Treue für Se. Majestät den König mit Euerem Blute zu besiegeln — zeigt diese Treue — Se. Majestät der König — Hurrah, Hurrah, Hurrah!" Begeistert stimmte das Regiment in den Ruf ein.

Aus der Gegend südlich Habonville war die feindliche Stellung von Amanweiler dis St. Privat la Montagne zu übersehen; sie schien stark durch Infanterie besetzt zu sein, auch konnte das Auftreten zahlreicher Batterien erkannt werden. Namentlich siel von hier St. Privat wegen seiner hohen freien Lage als ein Hauptstützunft der Vertheibigung in die Augen. Ein Angriff gegen Amanweiler, wie er vom Großen Haupts

<sup>\*)</sup> Anour la Grange, ein Gehöft, liegt in ber Mitte zwischen Jouaville und Berneville.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Baldparzellen, welche in der Entfernung von etwa 1200 m den Beg Bernéville—Amanweiler nordöftlich begleiten.

quartier zu einem früheren Zeitpunkt befohlen war, erschien angesichts ber veränderten Sachlage unaussührbar. Es wurde vielmehr beschlossen, das Garbekorps gegen St. Privat la Montagne einzusehen unter Mitwirkung des XII. Armeekorps, das zur Zeit auf Ste. Marie (24. Div.) und Moineville (Avantgarde d. 23. Div.) im Vormarsch war. General v. Pape befahl daher der Avantgarde, nordwärts auf Ste. Marie abzudiegen, und ließ zur Deckung dieses Linksabmarsches seine Batterien südwestlich Habonville in Stellung gehen; es war etwa 1 Uhr Nachmittags, als die Batterie der Avantgarde den ersten Schuß abgab. Das Regiment schwenkte links und marschirte unter fortwährend zunehmendem seindlichen Geschüßseuer hinter den Batterien der Division entlang auf Habonville. Das I. Bataillon des Regiments wurde in das Dorf hineingeworfen als Bedeckung für die Artillerie, die aber alsbald in eine vortheilhaftere Stellung zwischen Habonville und St. Ail rückte.

Wenn die mit Zeitzünder versehenen französischen Granaten richtiger und wirksamer geplatt wären, würde dieser Marsch in dicht aufgeschlossenen Bataillonsmassen sehr verlustreich gewesen sein, denn die französische Artillerie traf jedes unserer Bataillone mehrere Male, die nicht zerspringenden und sehr steil einfallenden Granaten thaten indeß wenig Schaden.

Bon Habonville aus zieht sich westlich von St. Ail und an Ste. Marie vorbei eine tiefe und breite Schlucht gegen Aubous hin. Diese entlang führte General v. Pape die Division nach Norden zu, indem er der Avantgarde besahl, sich zwischen St. Lil und dem am Ostrande der Schlucht zwischen St. Ail und Ste. Marie gelegenen kleinen Gehölz zu entwickeln, um durch diese Ausstellung den Marsch der Division in der Schlucht zu decken.

Dem Auftrage gemäß besetzte bas Garbe-Jäger-Bataislon bas erwähnte Gehölz selbst, bas II. und III. Bataislon bes Regiments aber wurde aus der Schlucht gegen St. Ail hin herausgezogen. Auf der Höhe südlich dieses Ortes haltend, bemerkten General v. Pape und Oberst v. Erdert, wie der Feind von Ste. Marie aus Infanterie nach St. Ail entsandte. Dem III. Bataislon wurde besohlen, schleunigst dieses Dorf zu besetzen. Obgleich diese Bewegung unter dem seindlichen Feuer ohne jede Borbereitung ausgesührt werden mußte, gelang es doch, vor dem Feinde das Dorf zu gewinnen und ihn nach St. Privat zurückzutreiben.\*)

Major v. Sanit vertheilte die Rollen der Bertheibigung folgendermagen:

<sup>\*)</sup> Es wurden einige Gefangene vom 4. frangöfischen Linien Regiment gemacht. v. b. Ralbe, Garbe-fafiller-Regt. 2. Auft.

| Oft- und Nordoftrand bis zu bem nach | ď) | Ste | . 2 | Nai | ie |     |            |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------|
| führenden Wege                       | •  |     |     |     |    | 9.  | Rompagnie, |
| weiter links den Nordrand            |    |     |     |     |    | 12. | "          |
| als Unterftützung im Dorf            |    |     |     |     |    | 10. | ,,         |
| als aukere Referne binter bemfelben  |    |     |     |     |    |     |            |

Inzwischen war auch die Korps-Artillerie eingetroffen und richtete gemeinsam mit der Divisions-Artillerie, deren Stellung sie links verslängerte, ihr Feuer gegen die feindlichen Batterien, die auf den Höhen süblich St. Privat standen. Die Besahung von St. Ail diente somit dieser Artillerielinie als linke Flügelbeckung.

Das II. Bataillon entwidelte sich in der Schlucht, die von St. Ail nach dem von den Jägern besetzten Gehölz hinablies, indem die 6. und 7. Rompagnie an den Nordrand vorgeschoben, die 5. und 8. aber als Halbataillon geschlossen in der Tiese aufgestellt wurden. Die beiden Kompagnien des ersten Tressens lösten zuerst je einen Zug, die 6. Kompagnie den des Lieutenants v. Konski, die 7. den des Vice-Feldwebels Krebel auf, bald verstärkte die 7. die Schüßen noch durch einen zweiten Zug, dessen Führer Premierlieutenant v. St. Paul beim Vorgehen durch beide Oberschenkel geschossen wurde. Es war 2 Uhr geworden, als die Avantgarde diese Stellung eingenommen hatte. Das General-Kommando besahl der Division, hier Halt zu machen und das Eintressen des XII. Korps abzuwarten.

Das vor uns liegende Dorf Ste. Marie aux Chones ift ein großes Dorf mit steinernen, stadtartig dicht an einander gebauten Häusern. Eine gepstafterte Straße durchschneibet es von Oft nach West; in der Mitte zweigt sich die in nordwestlicher Richtung nach Auboue führende Chausse ab. Die Umfassung wird durch eine hohe, steinerne Mauer gebildet und hat in der etwa 450 Meter langen geschlossenen Sübsront nur den einzigen Ausgang nach St. Ail. Das Gelände vor dem Dorfe war kahler Acker, dessen Furchen parallel unserer Angrissssront liesen und, richtig benutzt, etwas Deckung dieten konnten. Das ganze Angrissgelände wurde aber von St. Privat her der Länge nach bestrichen.

Die Bertheibigung von Ste. Marie mar Theilen ber französischen 12. und 94. Linien-Regimenter vom Korps Canrobert übertragen worden, die vor einigen Stunden dort eingetroffen waren; sie wurden unterftütt durch eine Batterie, die östlich des Dorses in Stellung gegangen war. Gegen ihre sonstige Gewohnheit hatten sich die Franzosen jedoch nicht mit besonderem Geschick im Dorse eingerichtet. So waren die Eingänge nicht verbarrikadirt und zahlreiche Schützen lagen süblich außerhalb des Dorses hinter schwachen Hecken und in Ackersurchen, von wo aus sie

ein lebhaftes Feuer auf bas II. Bataillon und die Garbe-Jäger richteten und allerdings einigen Schaben thaten; boch balb wurden fie durch das Borgehen der 3. Garbe-Jäger-Kompagnie, sowie der 6. und 7. Kompagnie bes Regiments in das Dorf zurückgetrieben.

Ju bieser Zeit, balb nach 2 Uhr, verstärkte sich ber Feind und bedrohte ben linken Flügel ber Garbe-Jäger. General v. Pape ließ beshalb bas Füsilier-Bataillon 4. Garbe-Regiments, die Jäger links verlängernd, in die Gesechtslinie einrücken und stellte es unter Besehl bes Obersten v. Erdert.

Der Dorfrand war stark mit Schützen besetzt, die sich, bis an den Hals hinter Mauern gebeckt, ziemlich sicher fühlen mochten, da zunächst unsererseits nur Infanterie ins Gesecht gebracht werden konnte. Denn durch das Einsetzen der Divisions-Artillerie zwischen dem Bois de la Eusse und Habonville, wo sie im Berein mit der Korps-Artillerie vollauf zu thun hatte, um der seindlichen Artillerie zwischen Amanweiler und St. Privat Herr zu werden und sich der französischen Angrisse zu erwehren, hatte sich die Division der Mitwirkung ihrer Artillerie gegen das Dorf begeben. Ohne sichtbaren Ersolg konnte denn auch nur die linke Flügelbatterie der Aufforderung Folge leisten, Ste. Marie zu beschießen, und erst nachdem eine sächsische Batterie,\*) herangesührt von dem Generalmajor v. Pape selbst, von der Westseite der tiesen Schlucht her das Dorf kräftig unter Feuer genommen hatte, und weiter nordwestlich vom XII. Korps sich die 47. InfanteriesBrigade\*\*) zum Angriss auf Ste. Marie entwickelte, sing das seinbliche Infanterieseuer an nachzulassen.

Da sich inzwischen der Aufmarsch der 1. Garde-Division vollzogen hatte, so beschloß General v. Pape nunmehr, mit der Avantgarde gegen Ste. Marie näher heranzugehen und den Angriff einzuleiten. Das I. Bataillon: wurde aus Habonville herangezogen, da die eben dort eintressende 2. Garde-Division die Decung der Artillerie übernehmen konnte. Die Jäger suchten durch die tiese Schlucht näher an Ste. Marie heranzukommen, während die 6. und 7. Kompagnie, sprungweise und die Ackersuchen als Deckung ausnuhend, dis auf 600 Meter an den Südrand von St. Marie herangingen. Die 7. Kompagnie löste sich hierbei bis auf einen Halbzug, die 6. Kompagnie bis auf einen Zug auf. Das Halbdataillon, 5. und 8. Kompagnie, zog die Schlucht rechts herauf und stellte sich unweit des am Wege nach St. Ail stehenden Brunnenhäuschens gedeckt auf.

<sup>\*)</sup> Batterie v. d. Pfordte; bald griffen weiter links die beiben schweren Batterien in das Gefecht ein.

<sup>\*\*)</sup> Avantgarde der 24. Division (General v. Nehrhoff).

Aber auch das III. Bataillon war vom Obersten v. Erdert zun Angriss vorgezogen worden. Den rechten Flügel bildete die 10. Kom pagnie, auf beiden Seiten des Weges St. Ail—Ste. Marie, zwei Zügals Schüßen aufgelöst, einer als Unterstüßung dahinter. Links reihter sich die 11. Kompagnie, dann die 12., den Raum dis zum rechten Flüge des II. Bataillons füllend, an, die 11. Kompagnie mit einem, die 12 mit zwei Zügen in der Schüßenlinie. Der rechte Flügel des Regiments war etwa 450 Meter, der linke etwa 650 Meter vom Oorf entsernt Die 9. Kompagnie blieb zunächst noch in St. Ail.

Dieses sprungweise Borgehen der beiden Bataillone unter den heftigen und sehr aufmerksamen Feuer des Feindes kostete zahlreich Berluste, auch wurden dem Regiments-Abjutanten Lieutenant v. Sausin sowie dem Premierlieutenant Grafen v. Schwerin, Führer der 7. Kom pagnie, die Pferde unter dem Leibe erschossen, und als Letterer seir zweites Pferd besteigen wollte, wurde dieses ebenfalls durch eine Granatigetöbtet. Immerhin waren aber die Berluste für den Angriss nich hemmend und das sprungweise Vorgehen hatte den Bortheil, daß die Leute Athem schöpfen konnten, während der Feind durch jedes Borwärtslaufen überrascht wurde.

Rachbem inzwischen auch die 47. Brigade aus der Schlucht gegen den West- und Nordrand des Dorfes vorgegangen war, befahl General v. Pape dem Oberst v. Erdert, Ste. Marie zu stürmen.

Die Infanterie und namentlich die Garde-Jäger hatten bis jetzi— es war gegen  $2^{1/2}$  Uhr geworden — durch ihr Feuer den Angriff vorzubereiten gesucht, doch wird dieses dei der Entsernung von 450 bis 650 Meter dem hinter Mauern und in Häusern gedeckt stehenden Feinde schwerlich viele Verluste bereitet haben. Auch die Artillerie hatte nur kurze Zeit, und mit Erfolg nur auf den Westtheil des Dorses gewirkt; hier allerdings war der Eingang reingesegt und die Vertheidigung der daneden liegenden Gärten lahm gelegt worden.

Der Oberst v. Erdert erkannte wohl die Schwierigkeit bes Sturmes auf Ste. Marie, und daß berselbe nur gelingen könnte, wenn alle Abtheilungen, die er bei St. Ail versammelt hatte, dazu herangezogen und ber Angriff von allen gleichzeitig ausgeführt würde.

Zunächst befahl ber Oberst, bas Seitengewehr aufzupflanzen, bann ber 9. Kompagnie, aus St. Ail vorzugehen und sich mit bem Unterstützungszuge ber 12. Kompagnie zu einem Halbbataillon zu formiren. Dieses wurde ebenso wie die Unterstützungstrupps ber 10., 11. und 6. Kompagnie und das Halbbataillon v. Witzleben (5. w annie) bicht an die Schüßen herangenommen. Dann, um 5

Oberst, in seiner ritterlichen Art sich persönlich an die Spitze der Schützen seinen, das verabredete Zeichen zum Angriff mit dem Kommando: "Auf! Marsch, Marsch, Harrah!" — Die ganze Linie sprang auf, und Schützen und Kolonnen stürzten sich — die Fahnenträger mit hocher-hobenen Fahnen voran — ohne einen Schuß zu thun und das seindliche Artillerieseuer von St. Privat her zu beachten, mit kräftigem Hurrah auf das Dorf.

Die 10. Kompagnie, die den rechten Flügel bildete und den von St. Ail kommenden Weg eingeschlagen hatte, gelangte durch zwei im Laufschritt zurückgelegte Sprünge an den Eingang der Südseite, in welchen sie trot sehr großer Berluste — denn der Feind war hier fast gar nicht erschüttert, und die Flankenwirkung der seindlichen Batterien von St. Privat her am wirksamsten — eindrang.\*) Die Kompagnie folgte dem weichenden Feinde durch das Dorf.

Links von der 10. stießen die 11., 12. und 9. Kompagnie auf die noch stark vertheidigte geschlossene Südfront. Auch hier waren die Berluste groß; Hauptmann v. Wallhossen wurde zweimal schwer am Bein verwundet. Aber der Angriss blied im Gange, je näher man an das Dorf kam, desto unsicherer wurde das seindliche Feuer, und als die Umsassungsmauern erreicht wurden, hatte der Bertheidiger sie schon verstassen, ohne es auf einen Bajonettkampf ankommen zu lassen.

Das II. Bataillon hatte schon im Borgehen den linken Flügel etwas vorgreifen lassen und drang ohne zu bedeutende Berluste in den von der Artillerie reingesegten Westeingang ein. Weiter nördlich betraten die Abtheilungen der Garde-Jäger und das Füsilier-Bataillon des 4. Garde-Regiments z. F. das Dorf, während zu gleicher Zeit auch die sächsischen Jäger in die Umsassung des Dorfes, aber noch weiter links von den Garde-Jägern, eindrangen. Oberst von Erckert war, nachdem er sich von dem Ersolge beim rechten Flügel überzeugt hatte, noch während des Angriss auf den linken Flügel zum II. Bataislon geeilt und bez glückwünschte es am Eingange des Dorfes zu diesem ersten gelungenen Sturm. Auch General v. Pape kam herangesprengt mit den Worten: "Ihr habt Euere Sache brav gemacht, Füsiliere," und reichte dabei dem Fahnenträger, Sergeanten Siewert, dessen tapseres Borstürmen er selbst mit angesehen hatte, die Hand.

Nach bem Gewinn bes Dorfeinganges fandte ber Major v. Schmeling fogleich bie 6. Kompagnie jur Berfolgung bes Feindes auf ber

<sup>\*)</sup> Un der Spige der 10. Kompagnie erhielt bas Pferd des' Oberften v. Erdert einen Schuft durch ben Sals.

Dorfftraße vor, ordnete die andern drei Kompagnien wieder und folgte bann der ersteren bis an den Oftausgang, indem er die Häuser auf beiden Seiten der Straße öffnen und den nur vereinzelt auftretenden Widerstand bes Feindes ganzlich brechen ließ.

Die 10. Kompagnie war schon vor dem II. Bataillon dem Feinde bis an die nördliche Dorfumfassung gesolgt und hatte hier Gelegensheit, die abziehenden Bertheidiger des westlichen Dorftheils nachdrücklich zu beschießen. Dann ging die Kompagnie aus dem Dorfe nordwärtsheraus, um das Borgelände und die noch auf etwa 600 Meter vor dem Dorfe sich herumbewegenden französischen Schützenschwärme besser unter Feuer nehmen zu können. Der 10. Kompagnie schlossen sich links die Garde-Jäger an.\*)

Die 9. Kompagnie, jetzt unter der Führung des Premierlieutenants v. Bobelschwingh, sowie die 11. und 12. Kompagnie sammelten sich am Südrand des Dorfes und gingen dann, theils die Mauern überkletternd, theils durch den Eingang des St. Ailer Weges\*\*) durch das Dorf nach dem nach St. Privat hin gelegenen Ausgange der Chausse. Die 9. und 12. Kompagnie besetzen den Ostrand des Dorfes zwischen der Chausse nach St. Privat und dem Wege nach Amanweiler. Rur ein Zug der 9. Kompagnie stellte sich nördlich der Chausse auf, wurde aber beim Eintressen der 6. Kompagnie wieder gesammelt und zur Unterstützung der 10. Kompagnie zugesandt. Der 9. und 12. Kompagnie schloß sich eine Abtheilung der 2. Kompagnie sächsischer Jäger an, die indeß nach einer halben Stunde ihrem Truppentheil auf Noncourt nachfolgte. Die 11. Kompagnie blied geschlossen im Dorf als Reserve. Um 3 Uhr war Oberst v. Erckert Herr von Ste. Marie auf Chênes.

Zu bieser Zeit, unmittelbar nach der Einnahme, traf auch das I. Bataillon in Ste. Marie ein\*\*\*) und besetzte rechts von der 12. Kompagnie die Dorsmauer südlich des Weges nach Amanweiler, Front nach Often mit der 1. und 2. Kompagnie, während die 3. und 4. sich im zweiten Tressen an der nach St. Ail sührenden Straße ausstellten.

Das II. Bataillon besethte mit der 6. Kompagnie den Dorfrand nördlich ber Chausse, die 5. stellte sich hinter der 10. Kompagnie ge-

<sup>\*)</sup> Die in Ste. Marie gemachten Gefangenen gehörten ben französischen 12. und 94. Linien-Regimentern an.

<sup>\*\*)</sup> Lieutenant v. d. Planit; ging mit einem zuge ber 12. Nompagnie füblich um bas Dorf herum bis an die Chausse nach St. Privat.

<sup>\*\*\*)</sup> Die 1. Kompagnie traf noch außerhalb des Dorfes auf den Zug des Lieutenants v. d. Planit, der, wie erwähnt, im Begriff war, um das Dorf herum nach dem Aussgange gegen St. Privat zu gehen.

schlossen auf, die 7. und 8. endlich bilbeten an der Hauptstraße dicht bei der Mairie stehend die innere Reserve.

Die Besetzung des Dorfes geschah unter starkem Feuer des Feindes. Der Premierlieutenant v. d. Planit wurde, als er mit seinem aufgelösten Zuge um Ste. Marie herumging, durch eine Mitrailleusenkugel zu Boden geworsen und am Halse und der Linken Schulter verwundet. Er raffte sich indeß gleich wieder auf und blieb im Gesecht. Portepee-Fähnrich v. Bergmann erhielt im Dorse einen Gewehrschuß in die rechte Seite, doch auch er konnte bei der Kompagnie bleiben.\*)

So hatten benn unfer II. und III. Bataillon mit Hülfe ber Garbe-Jäger, des Füfilier-Bataillons 4. Garde-Regiments 3. F. und ber Königlich sächsischen 47. Infanterie-Brigabe, gewiß unter ungünstigen Berhältnissen und beim III. Bataillon wenigstens ohne Unterstühung durch die Artillerie einem mit hinterlader versehenen Feinde gegenüber einen Sieg mit zwar erheblichen, aber doch nicht allzu bedeutenden Berlusten erfochten.\*\*)

Jest war das Regiment wieder ganz vereinigt und erhielt den Auftrag, zusammen mit dem Garde-Jäger-Bataillon das Dorf zu einer hartnäckigen Vertheidigung einzurichten. Das 4. Garde-Regiment rückte zur Unterstützung noch in das Dorf hinein, während das 2. Garde-Regiment hart westlich, die 1. Garde-Infanterie-Brigade 450 Meter südwestlich des Dorfes aufmarschirte. Die Artillerie setze den Kampf gegen den auf den höhen zwischen Amanweiler und St. Privat sichtbaren Gegner fort.

Während die besohlenen Anordnungen der Division ausgeführt wurden, das Regiment sich in seiner schon angegebenen Aufstellung, die Garde-Jäger in den hervorragendsten Gebäuden des Ortes links von der 10. Kompagnie zu hartnäckiger Bertheidigung vorbereiteten, überschüttete der Feind das Dorf mit Geschossen aller Art, namentlich aus der Batteriestellung südlich von St. Privat, und nahm mit bedeutenden Kräften eine Stellung etwa 800 Meter im Osten und Nordosten von Ste. Maric. Sogar die 1. Garde-Infanterie-Brigade hatte Berluste durch Chassepotstugeln.

Zum orbentlichen Angriff vorzugehen schien ber Feind indes kein Bertrauen mehr zu haben, denn er zog zwischen den Entfernungen von 800-1200 Meter hin und her, und so kam es zu keinem ordentlichen

<sup>\*)</sup> Die Wunde des Portepee-Fähnrichs v. Bergmann verschlimmerte sich in den solgenden Tagen, sodaß er am 27. in das Lazareth gehen mußte, aus dem er indeß schon am 29. September zum Regiment zurücklehrte.

<sup>\*\*)</sup> Die beiden Bataillone verloren bei biefem Sturm nahe an 300 Dann.

Gefecht, obgleich Granat- und Gewehrfeuer fortbauerten, und hin und wieder auch einzelne Berluste stattsanden. Erwidert wurde das seindliche Feuer durch uns sast gar nicht, denn bei der Aussicht auf einen seinde lichen Angriff wäre es wohl nur Munitionsverschwendung gewesen, die Patronen auf so weite Entsernungen zu verschießen, anstatt nach alter preußischer Kampsesweise den Feind dis an das wirksame Nahseuer herankommen zu lassen. Unsere treffliche Artislerie hielt den Feind auch ohne uns in der gehörigen Achtung und wir konnten, die Schüsse beobachtend, sehen, wie keine französische Abtheilung, geschlossene wie aufgelöste, zwei Treffer unserer Granaten hinter einander auszuhalten vermochte.

Um so schmerzlicher und überraschender mar es daber, daß das Regiment gerade in dieser verhältnigmäßig ruhigen Bause ber Schlacht burch den Tod des Oberften v. Erdert von einem herben Berluft betroffen wurde. Der Oberft hatte die Besetzung des Dorfes geordnet, soeben noch einige Befehle an bem Ausgange nach St. Privat gegeben und ritt mit seinem Abjutanten, Lieutenant v. Saufin, die burch Gemehrund Mitrailleufenfeuer beftrichene Dorfftrage gurud. Da erhielt er in ber Rabe ber Kirche einen Gewehrschuf in ben Sinterfopf und fant lautlos vom Pferbe, bem berbeifpringenben Major v. Schmeling in Die Arme. - Ein feltener Mann, ein Mann in bes Wortes vollenbeter Bebeutung fant mit bem Oberften v. Erdert ins Grab, ju fruh fur bas Regiment, ju fruh für feine in Berlin befindliche junge Familie. Aber war für uns ber Berluft biefes Rommandeurs auch schmerzlich, konnte man ihm, bem Solbaten, einen schöneren Lebensschluß wünschen, als hier in dem von seinem Regiment, unter seiner Führung fühn und glänzend genommenen Dorfe? Alle seine Kompagnien hatte er nach ber Einnahme noch einmal gesehen, alle ruhig und guten Muthes, auf fich felbst und auf seine Führung vertrauend gefunden. Er hatte bas im Frieden vorbereitete Werkzeug erprobt und es verläglich, schneibig und handlich gesunden, hatte mit ihm die ersten Triumphe des Gardeforps erfampft! Gewiß, alle feine ertraumten Bunfche waren glanzend in Erfüllung gegangen. — Auch der Tod jelbst war für ihn sanft, ohne Schmerz, augenblidlich.

Major Feldmann übernahm die Führung des Negiments, Hauptmann v. Buddenbrod diejenige des 1. Bataillons.

Gegen 5 Uhr entwicklte ber Feind neue Schüßenschwarme von St. Privat aus gegen St. Lil, benen sogar einige Ekkabrons folgten, boch wenige Granatschüsse genügten, ihn auch diesmal wieder zurückzustreiben. Dies war ber lette Angriffsversuch bes Feindes; er ging nun



Das Garde-Füsilier-Regiment in am 18.

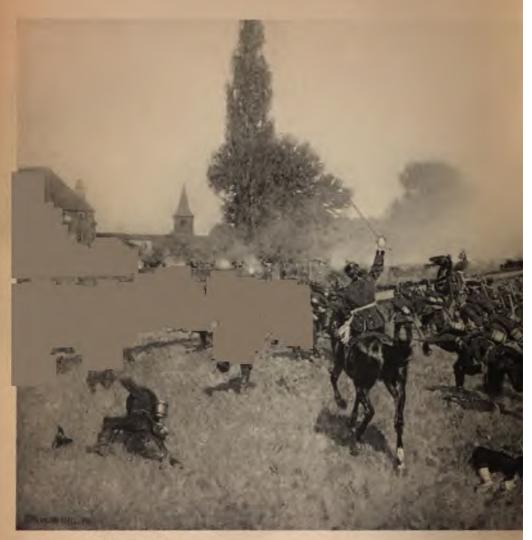

Berlag von R. Gifenichmibt in Berlin.

Erftlirmung von (Rach bem Ger



Das Garde-Füsilier-Regiment in am 18.



Berlag von R. Gifenichmibt in Berlin.

Erftürmung von (Rach bem Gen

er Schlacht bei Gravelotte=St. Privat ugust 1870.



Runft-Anftalt von E. B. Reller in Berlin S.

e. Marie-aux-Chones.



ganz in seine Stellung zurück, und auch sein Geschützseuer wurde schwächer, gleichsam, als wollte er wieder Athem schöpfen für die letzte und größte Anstrengung des Tages. Die verhältnismäßige Ruhe hielt dis 51/4 Uhr an, zu welcher Zeit die 4. Garde-Infanterie-Brigade von St. Ail aus zum Sturm auf St. Privat antrat. Eine halbe Stunde später setzte sich auch das Groß der 1. Garde-Division gegen dieses Bollwerk des Feindes in Marsch.

Das Dorf St. Privat la Montagne liegt mit bem dazu gehörigen Jerusalem an der Chaussee, 2000 Meter von Ste. Marie entsernt, auf einer sansten Höhe, die gerade steil genug ist, um das Lausen zu erschweren, ohne der Rasanz des Schusses im geringsten Eintracht zu thun. Auf die Rasanz des Schusses kam es aber dei der Art und Weise des Schiehens, welche die Franzosen in Folge des Hinterladers angenommen hatten, vor allen Dingen an. Zu dieser Ungunst des Geländes sam außerdem noch, daß, als die Infanterie sich zum Sturm entwicklte, die Artillerie noch nicht die Feuer-Vorbereitung gegen das Dorf St. Privat selbst begonnen hatte, der Feind also, etagensörmig theils in Schützengräben, theils hinter kniehohen Feldsteinmauern liegend und mit großen Mengen von Munition versehen, im Gesühl völligster Sicherheit bereits auf weite Entsernungen seinen Bleiregen lossassen konnte.

So erhielt die Division schon bei der Entwidelung zum Angriff heftiges Feuer, und es gehörten eben Truppen wie diese sechs Garde-Regimenter dazu, um, — zwar athemlos und zerschmettert,\*) aber schließlich boch siegreich gegen  $7^{1/2}$  Uhr in das Dorf einzudringen.

Eine genaue Beschreibung der Einzelheiten oder eine Beurtheilung dieses Angriffs fällt nicht in den Bereich dieser Schrift; aber man mag über ihn urtheilen, wie man will, man mag sein schließliches Gelingen der Umgehung des XII. Korps, oder der verheerenden Wirkung der im Berlauf des Angriffs eingreisenden Artillerie, oder endlich der Tapferkeit der Garde-Regimenter allein zuschreiben, gewiß ist, daß, wer das Gelände kennt, über das der Angriff geführt wurde, im höchsten Maße wird bewundern müssen, daß die Infanterie überhaupt noch die Kraft besak, dem Feinde die Mauern von St. Privat mit Bajonett und Kolben zu entreißen. In Wahrheit aber entrissen wurden dem Feinde diese Mauern, diese Thatsache können wir bezeugen. In jenem Mauerdreieck z. B. in der Nähe des Gartens, auf dem der Sberst v. Erkert und Major v. Schmeling ruhen, lagen 34 Leichen mit eingeschlagenen Schädeln; gewiß

<sup>\*)</sup> Bei manchen Abtheilungen belief fich ber Berluft bei diesem Sturm über bie Galfte ber in bas Gefecht gebrachten Starte.

ein beredies Zeugniß, daß hier ber brave Gardift nicht abgewartet hat, bis der Teind von felbst die Dorfmauern verlassen hatte!

Unser Regiment selbst war bei Beginn bieses berühmten Sturmes angewiesen worden, das Dorf Ste. Marie besetz zu halten, und es entfaltete sich schnell vor seinen Augen ein ergreisendes Bild. Ein so massenhaftes Zurücksommen und Zusammenbrechen von Berwundeten und Todten, Offizieren wie Mannschaften, war für Jeden trop aller Erswartung neu.

Balb erhielt aber auch bas Regiment Befehl, zu beiben Seiten ber Chaussee auf St. Privat zu folgen. Es zog sich in Folge bessen in Kompagniekolonnen aus einander und ging, das I. Bataillon rechts, das II. und III. links der Chaussee, vor. Bald umschwärmten auch uns große und kleine Geschosse, die wahrscheinlich auf das erste Tressen abzeseuert waren. Natürlich hatte das Regiment einige Berluste, doch konnten sie das Borrücken nicht stören, und es war nur zu bedauern, daß unser Oberst sich nicht mehr der Ordnung dieser Bewegung erfreuen konnte. Selbst sein strenges Urtheil hätte uns dei diesem sescholssen, nach dem Sturm von Ste. Marie, das Lob lassen müssen, daß wir beide von Füsilieren geforderte Gesechtseigenschaften, Gewandtheit und Strammheit, besäßen.

Etwa 600 Meter vor St. Privat ertheilte Generalmajor v. Pape ben Befehl, zu halten und eine "Reservestellung" zu nehmen. Es wurde bemnach Halt gemacht und nur von den Flügel-Kompagnien Schützen vorgenommen. Nachdem indeß die Dorsumfassung von St. Privat genommen war, erhielt das Regiment erneuten Besehl zum Borgehen und rücke, indem das II. und III. Bataillon ebenfalls auf die Südseite der Chaussee übergingen, dis dicht an die Südwestecke von St. Privat heran.

Der Feind war nunmehr in vollem Rückzuge und beckte diesen auf der Chausse nach Met durch seine Garde-Grenadiere und starke Artillerie, die, auf dem Abhange der Steindrücke von Amanweiler stehend, St. Privat und Umgegend mit einem wahrhaft höllischen Feuer überschüttete. Namentlich das I. Bataillon hatte noch dis 9 Uhr eine schwere Stunde, als es in der Absücht, die französische Artillerie anzugreisen, vom Major Feldmann persönlich geführt, dicht an Jerusalem herangegangen war, hier aber auf Besehl des Generals v. Pape sestgehalten wurde.\*) Nur die sehr günstige Stellung dicht hinter dem Kamm einer sansten

<sup>\*)</sup> Die andern Regimenter der Division waren zu dieser Zeit noch nicht wieder neu eingetheilt, und ein Bersuch der Franzosen, das Dorf wieder zu nehmen, konnte erwartet werden, daher mußte General v. Pape sein lettes Regiment in der hand behalten.

Geländewelle schützte das Bataillon vor großen Berlusten, obgleich die Artillerie des Garde- und des X. Korps unmittelbar an seinem rechten Flügel Ausstellung nahm. Die Schützen — Lieutenant v. Dewitz-Kreds (4. Kompagnie) und Feldwebel Böckler (1. Kompagnie) — gingen auf 1000 bis 1200 Meter an die französische Batterie heran, bevor sie der Besehl zu halten erreichte. Obgleich der Aufenthalt dort zwischen den kämpsenden Artillerien sehr ungemüthlich gewesen sein mag, — natürlich auch manche Granate auf ihr Theil kam, — so wäre ein Zurückziehen dieser Züge entschieden noch verlustvoller gewesen. Diese blieben deshalb in der weit vorgeschobenen Stellung liegen und hielten mit Ruhe dort aus. Um 8½ Uhr, als neue Batterien des X. Korps zur Berstärlung herankamen und das I. Bataillon Platz machen mußte, wurde das ganze Regiment nördlich über die Chaussee hinter das Dorf zurückzenommen, wo sich auch die Schützenzüge v. Dewitz und Böckler sammelten.

In diesem letten Abschnitt der nunmehr gewonnenen Schlacht wurde dem General v. Pape unmittelbar bei unserem II. Bataillon das Pferd unter dem Leibe erschossen. Major v. Schmeling erhielt in nächster Nähe des Generals eine Gewehrkugel in die Brust. Mit den Worten: "Ich bin todt!" sank dieser tapfere Offizier vom Pferde und gab eine halbe Stunde später seinen Geist auf.

Allmählich wurde es bunkler, und das Feuer verstummte. Das Regiment erhielt den Befehl, auf der Stelle, die es im Augenblick dicht hinter St. Privat einnahm, zu biwaktren, mährend das X. Korps vorwärts des Dorfes die Borposten ausstellte. Die übrigen Regimenter der Division biwaktren zwischen St. Privat und Ste. Marie, einzelne Theile bei Roncourt.

Es war ein heißer, blutiger Tag auch für unser Regiment gewesen; aber wenn auch die Verluste in dieser ersten Schlacht groß gewesen waren, so war der Gewinn an Selbstvertrauen doch noch größer, denn wir hatten an einem späten Nachmittage die Franzosen, troß hinterlader und Mitrailleusen, aus einer Stellung hinausgeworsen, wie sie stärker kaum jemals gesunden werden wird. So besestigte dieser Tag die Ueberzeugung in uns, daß die Franzosen uns nie einen unüberwindlichen Widerstand entgegenstellen würden, und daß die vor Ste. Marie angewandte Angrissweise dem hinterlader gegenüber die richtige gewesen war. Auch die stattliche Anzahl von 2000 Gesangenen, die die Division an diesem Tage gemacht hatte, konnte jenes Gesühl nur bestärken.\*)

<sup>\*)</sup> Die Gefangenen waren von fammtlichen Regimentern bes Canrobert'schen Korps, die bei Det anwesend waren, außer von dem Regiment Ar. 100.

## Die Berlufte bes Regiments maren:

Toot.

Bermundet.

Dberit v. Erdert.

### I. Bataillon.

1. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 4 Füfiliere,\*)

1 Unteroffizier, 14 Fufiliere (1),\*\*)

2. Rompagnie:

5 Küfiliere (2),

3. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 5 Füfiliere,

4. Rompagnie:

2 Füfiliere,

1 Unteroffizier, 13 Fufiliere (2).

#### II. Bataillon.

Major v. Schmeling.

5. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 1 Füfilier,

2 Unteroff., 18 Füfiliere (1 Unteroff.),

6. Rompagnie:

4 Füfiliere,

1 Unteroffigier, 18 Füfiliere (3),

1 Unteroffizier, 35 Fufiliere (2),

7. Kompagnie:

4 Rufiliere,

Prem.-Lieut. v. St. Paul,

8. Rompagnie:

4 Füfiliere,

8 Füfiliere.

### III. Bataillon.

9. Rompagnie:

3 Füfiliere,

Hauptmann v. Wallhoffen, 3 Unteroffiziere, 22 Füsiliere (1 Unteroff., 1 Füs.),

10. Rompagnie:

13 Müfiliere,

7 Unteroffiziere, 50 Füsiliere (1 Unteroff., 2 Füs.),

11. Ronipagnie:

1 Unteroffizier, 6 Füsiliere,

4 Unteroffiziere, 35 Füsiliere (2),

12. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 5 Füsiliere,

Lieutenant v. d. Planik, Portepee-Fähnrich v. Bergmann, 5 Unteroffiziere, 42 Füsiliere (1 Unteroff., 5 Füs.),

und 9 Pferde.

<sup>\*)</sup> Unteroffizier Körber ber 1. Kompagnie ift hier besonders zu ermähnen, ber, obgleich Bataillonsschreiber, die Schlacht mitmachte, da er es hinten bei seinem Bagen nicht aushalten konnte. Beim Borruden auf St. Brivat traf ihn die töbtliche Rugel.

<sup>\*\*)</sup> Die in Rlammern gesetzten Jahlen bedeuten die Anzahl der später noch geftorbenen Bermundeten.

Zusammen: Todt . . . . . . 2 Offiziere, 4 Unteroff., 46 Fus.

Bermundet (4 Unteroff.,

20 Füfiliere geftorben) 4 " 26 " 265 "

3m Gangen: 6 Offigiere, 30 Unteroff., 311 Fuf.

Bon Berpflegung konnte natürlich an biefem Abend nicht mehr die Rebe fein, benn die Wagen waren nicht herangefommen und eine Beitreibung in St. Privat hatte ein bochft ungureichendes Ergebniß; überdies war es 10 Uhr Abends geworben, das Regiment somit bereits 17 Stunden theils auf dem Marich, theils im Gefecht, fo daß die Müdigfeit selbst ben Sunger übermand und bald Alles eingeschlafen war. Das I. Bataillon bimafirte im erften Treffen, bas II. und III. Bataillon unmittelbar babinter, bicht am Dorf, bie Manufchaft lag zwischen ben Gewehren, die Offiziere vor der Front ber Bataillone. Dreifig Schritt vor bem Bimafsplage befand fich ein fehr großes Behöft, bas, burch unfere Artillerie angegundet, in ber Racht fast ganglich ausbrannte. Die Nacht verlief im Ganzen ruhig, nur einmal wurden wir durch einen heftigen Rnall aufgewedt, ber mohl von einer burch bie Site bes Branbes platenben Granate herrührte. Der Befiger bes ermähnten Behöfts, ber in anerkennenswerther Unerschrockenheit die gange Racht hindurch feine Sabfeligfeiten zu retten fuchte, mare faft ein unfchulbiges Opfer biefes Rnalles geworben, benn er wurde von einem ber aus bem Schlafe aufichredenben Offiziere beschulbigt, geschoffen zu haben; ber Mangel einer Baffe und noch mehr die beftimmte Aussage bes Poftens fprach ihn jedoch frei, und er murbe nur aus bem Bimaf gewiesen.

Durch einen tiefen Schlaf einigermaßen gestärkt, gingen wir am Morgen des 19. August daran, die in der Umgebung unseres Biwaß 19. 8. liegenden, sowie die eigenen Todten zu beerdigen und die Berwundeten aufzusuchen, dann aber wurde das Dorf besichtigt. In diesem sah es wahrhast entsehlich aus, theilweise noch brennend, theilweise in Schutt und Trümmer, lag es voller französischer Leichen, namentlich die Straße, in die das 4. Garde-Regiment eingedrungen war, die nach Metz sührende Chaussee und der kleine Platz vor der Kirche. An letzterem Ort schienen die Berwundeten zusammengetragen und die Kirche während des Gesechts zu einem Lazareth eingerichtet worden zu sein. Dann aber war sie in Brand gerathen und das Dach eingestürzt, sast sämmtliche darin liegenden Berwundeten unter seinen Trümmern begrabend. Ein fürchterlicher Gesanse, der aber zutressen dürste, denn auf dem erwähnten Borplatze lagen viele kohlende Leichen und eine Menge zusammengeworsener Gewehre und Ausrüstungsstücke. In Jerusalem befand sich ebenfalls ein, nuns

mehr von preußischen Aersten geleitetes Lazareth, in dem eine große Menge Berwundeter dulfe gefunden hatte. Aber der Andrang überstieg die Kräfte und Mittel aller der zahlreichen Lazarethe, es gab noch am Mittag des 19. verwundete preußische Soldaten, denen der im Gesecht angelegte Berband noch nicht wieder nachgesehen worden war. Geradezu empörend zeigte sich in diesem grausenerregenden Elend der jedem menschlichen Gefühl und aller Ehre hohnsprechende Charakter mehrerer französischer Aerzte, die sich weigerten, irgendwie Hand anzulegen und laut und anmaßend sorderten, zu ihrer Truppe zurückgeschickt zu werden. So viel bekannt, ist diesen Herren denn auch vom General v. Pape der Standpunkt ordentlich klar gemacht worden. Dagegen kann nicht genug die wahrhafte Ausopferung unserer Aerzte gerühmt werden, die mit Ausbietung ihrer letzten Kräste die Berwundeten versorgten und eher in der Unparteilichkeit zwischen Freund und Feind zu weit gingen.

Höchst interessant war vom militärischen Standpunkte aus die Lage von St. Privat; es blieb boch merkwürdig, daß die Franzosen aus solcher Stellung vertrieben werden konnten, denn selbst mit den Sachsen zussammengerechnet hatten wir bei St. Privat und Roncourt keineswegs eine bedeutende Uebermacht ins Gesecht gebracht.

Im Laufe bes Bormittags trafen bie sammtlichen Bagagen bes Regiments im Biwak ein, so baß wir uns in jeder Beziehung wieder zu Menschen machen konnten. Die Kompagnien wurden neu eingetheilt und die Munition ergänzt.

Für ben gefallenen Sbersten v. Erdert übernahm der Major Feldmann die Führung des Regiments, der Hauptmann v. Buddenbrod die des I. Bataillons, der Lieutenant Graf v. Stillfried die der 3. Kompagnie. Das durch den Tod des Majors v. Schmeling erledigte Bataillons-Kommando erhielt vorläufig der Hauptmann v. Wistleben, für diesen der Premierlieutenant v. d. Planis, der in Folge seiner Bermundung eine große Steisseit des Halfes und rechten Armes empfand, jedoch nicht zum Berlassen der Truppe zu bewegen war, die Führung der 5. Kompagnie. Der Premierlieutenant Frhr. v. Bodelschwingh wurde an Hauptmann von Wallhossen's Stelle zur Führung der 9. Kompagnie, der Lieutenant v. Puttkamer als Trdonnanzossizier zur Division, der Lieutenant v. Konski zum Regimentsstade kommandirt.

Um 1 Uhr wurden die irdischen lleberreste des Obersten v. Erdert und Majors v. Schmeling in einem am Wege nach Roncourt gelegenen Garten dicht nördlich von St. Privat beerdigt. Der Zug, voran die Regimentsmusik, dann die Leichen der verehrten Führer, denen die Offiziere und sämmtliche Mannschaften des Regiments solgten, ging um das

Dorf herum durch das Biwał des 3. Garde-Regiments. Viele Offiziere anderer Regimenter, namentlich auch der Generallieutenant v. Budritti und der am Bein verwundete Oberst v. Linsingen, Kommandeur des 3. Garde-Regiments, augenblicklich der einzige in der Division anwesende Regimentskommandeur, schlossen sich dem Trauerzuge an. Nach einer kurzen Andacht, zu der unser Divisionspfarrer und General v. Pape wegen gleichzeitiger Begrädnisse bei anderen Regimentern zu erscheinen verhindert waren, kehrte das Regiment in sein Biwak zurück.

Die 4. und 5. Kompagnie rudten Nachmittags zur Besetzung eines französischen Kavallerie-Zeltlagers, das süblich der Chaussee St. Privat—Met noch westlich des Waldes in der Tiefe lag, aus, sehrten aber am nächsten Tage vor dem Abmarsch zum Regiment zurud.

### 3. Abschnitt.

# Pon St. Privat bis Sedan.

Am Abend bes 19. August traf ber Besehl bes Großen Hauptsquartiers ein, wonach aus bem Garbes, IV. und XII. Armeelorps sowie der 5. und 6. Kavallerie-Division eine besondere Armee — die Maas-Armee — gebildet und unter den Oberbesehl des Kronprinzen von Sachsen gestellt wurde. Sie war dazu bestimmt, im Berein mit der Dritten Armee den Bormarsch gegen die dei Châlons gebildete französische Reserve-Armee\*) anzutreten; und zwar derart, daß die Tritte Armee der Maas-Armee etwa um einen Tagemarsch voraus sein sollte, um den Feind, wenn er Stand hielte, gleichzeitig in Front und rechter Flanke anzugreisen. Im Bormarsch sollten beide Armeen enger zusammenschließen, und am 26. August die Linie Ste. Menehould—Bitry zu erreichen. Das XII. Armeesorps erhielt zunächst als Marschrichtung Berdun, das Gardestorps St. Mihiel; das IV. Armeesorps stand bereits an der Maas bei Commercy.

Die Division trat am 20. August 5 Uhr Morgens unter Beibehalt ber bisherigen Avantgarbe, die fortan vom Oberstlieutenant v. Hymmen\*\*) besehligt wurde, den Marsch über Bernéville, St. Marcel, Bionville, wo schon starke Berwesungsdünste die Luft erfüllten, auf Sponville an. Während einer hier stattsindenden Rast versammelte General v. Pape das Offiziersorps der Division und sprach ihm seine Anerkennung für die Leistungen des 18. aus, wies dann aber darauf hin, daß der ungeheuere Berlust der Division an Mannschaften wie an Offizieren uns nicht niederdrücken dürse, vielmehr seht die freudige Einwirkung von Seiten der Offiziere nöthig sei, um namentlich bei den Regimentern, die genöthigt gewesen waren, aus se zwei Kompagnien eine zu bilden (und dies war det allen außer bei dem 4. Garde- und unserem Regiment der Fall), gleiche Leistungen und gleiche Ersolge auch ferner sicher zu stellen.

Das Wetter war für den  $4^3/4$  Meilen langen Marsch sehr günftig, sodaß das Regiment schon um 3 Uhr Nachmittags Doncourt aux Templiers erreichte. Damit die neue Marschrichtung, die der Gesechtsfront des 18.

<sup>\*)</sup> Dberbefehlshaber Marichall Dlac Mahon.

<sup>1.</sup> Armeeforps (Ducrot), 5. (Failly), 7. (Douay), 12. (Lebrun), Kavallerie-Referve: Divisionen Margueritte und de Bonnemains.

<sup>\*\*)</sup> Rommandeur bes Barbe-Dufaren-Regiments.

gerabe entgegengeset war, bei den Mannschaften nicht den Glauben an einen Rückzug erwecken konnte, wurde der Marsch benutt, um die Leute über die augenblickliche Kriegslage zu unterrichten. Die Nachricht von der gelungenen Einschließung der französischen Armee in Met — das Ergebniß der Kämpfe am 16. und 18. —, sowie die Kunde, daß nunmehr der Marsch westwärts auf Paris führe, rief großen Jubel hervor.

Der Divisionsstab nahm in Sponville Quartier, die Avantgarbe wurde dis Doncourt aux Templiers vorgeschoben, welchen Ort sie belegte, während die 2. und 3. Kompagnie und eine Eskadron Garde-Husaren am Bach von St. Hilaire eine Borpostenstellung nahmen. Die 2. Kompagnie besetzte Butgnéville, die 3. die Chausseebrücke südlich von St. Hilaire; auf dem äußersten rechten Flügel trat man dei Marcheville en Bodre in Berbindung mit den Borposten der 2. Garde-Infanterie-Division (Regiment Alexander).

Am 21. gelangte die Avantgarde, um 8 Uhr früh ausrückend, gegen 21. 22. 8.

11 Uhr nach dem 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meilen entfernten großen Dorfe Bigneulles, wo am 22. Ruhetag gehalten wurde. Ein solcher Tag unter Dach und Fach war sehr erwünscht, die Handwerfer konnten doch wieder einmal die nöthigsten Ausbesserungen vornehmen, die namentlich bei den Stiefeln äußerst zahlreich waren.\*) Ebenso wurden schriftliche Eingaben, mit denen die Behörden etwas in Rückstand gerathen waren, erledigt. Der Divisionsprediger hielt am Ruhetage Gottesdienst ab und theilte das heilige Abendmahl aus.

Auch unsere Tornisterwagen trafen wir hier wieder, und mit etwas saueren Gesichtern sahen wir den Wagenpark an. Unsere Ahnung täuschte uns auch nicht, denn die Tornister wurden fortan wieder getragen.

Geftärkt und erfrischt an Seele und Leib rückten wir am 23. August 23. 8.
7 Uhr Morgens von Bigneulles aus und marschirten unter fortwährendem Regen bis nach St. Mihiel an der Maas, wo bereits seit dem 16. zwei Kompagnien des Regiments Elisabeth zur Bewachung des Maasüberganges und einer Bäckereikolonne standen. Das III. Bataillon überschrift schon heute die Maas und marschirte auf der Straße nach Bar le Duc 1/4 Meile weiter nach Chauvoncourt.

<sup>\*)</sup> Die 1. Kompagnie, bei der durch den bei der Mobilmachung herrschenden Mangel an großen Stiefeln überhaupt 1/s der Mannschaften mit nur einem Paar Stiefel ausgerückt war, war jetzt schon ziemlich übel daran; der kleine Borrath auf dem Bataillons-Montirungswagen nützte gar nichts, denn die dort mitgeführten Stiefel waren naturgemäß solche, die auf der Regimentskammer zurückgeblieben waren, also jedensalls keine der größeren Sorten. Troßdem marschirte selbst diese Kompagnie ohne bedeutenden Abgang an Fußkranken noch bis in den Oktober hinein, ein Beweis, was mit einem Baar Stiefel zu leisten ist.

An diesem Tage gelangte das Hauptquartier der Maas-Armee nach Fresnes. Die 2. Garde-Infanterie-Division nach Maizen an der Maas, die auch hier schon überschritten wurde. Das XII. Armeekorps traf in der Gegend von Haudiomont, das IV. in der von Bandonville ein, während die Kavallerie-Divisionen bereits die Reuville (nördl. Berdun) (5.), Dieue (südl. Berdun) (Sächs.), Genicourt (6.), Fresnes-au-Mont (Garde) gelangten.

Die Armee bes Kronprinzen von Preußen Königliche Hoheit erreichte bie Linie Tronville—Stainville—Montiers sur Saulx, die 4. Kavallerie-Division gelangte nach St. Dizier und streifte über Bitry hinaus bis öftlich Châlons.

Das Große Sauptquartier befand fich in Commercy.

Der Hauptmann v. Gerlach wurde zur Führung eines Bataillons zum 1. Garde-Regiment kommandirt, seine Kompagnie (10.) übernahm ber von seinem Kommando abgelöste Premierlieutenant v. Roon.

- Am 24. früh 6 Uhr überschritten auch das I. und II. Bataillon die Maas; um 63/4 Uhr versammelte sich das Regiment mit den auderen zur Avantgarde gehörenden Truppen westlich von les Paroches und sette dann den Bormarsch auf Châlons sort, in welcher Richtung heute nach 31/2 Meilen langem, dei kühlem Wetter zurückgelegtem Marsche über Rupt, Pierresitte und Longchamp gegen 12 Uhr Chaumont sur Aire erreicht wurde. Das ganze Regiment kam im Dorf, der Divisionsstad in Longchamp unter. Am Abend tras die Allerhöchste Kadinetsordre vom 21. August ein, durch welche der Oberstlieutenant v. Papstein sür die Dauer des mobilen Verhältnisses zum Kommandeur des Regiments ernannt wurde. Dieser sührte augenblicklich das 90. Regiment, doch wo dieses sich jeht besand, und wann der neue Kommandeur einstressen würde, das vermochten wir nicht zu ergründen.\*)
- 25. 8. Am nächsten Tage erreichte bas Regiment, 6 Uhr früh aufbrechend, nach 3³/4 Meilen langem Marsch über Rembercourt, Baubécourt und Triaucourt bas Dorf Schard, bas vom III. Bataillon und dem Divisionsftab, und Eclaires, das vom I. und II. Bataillon belegt wurde. In dieser Gegend hatte am Bormittag ein kleines Scharmüßel zwischen dem 15. Wanen-Regiment und einem Mobilgarden-Bataillon stattgefunden, wobei über 100 Franzosen in Gesangenschaft gerathen waren, die am Nachmittag den sie begleitenden Kavalleristen zu entlaufen suchten. Die

<sup>\*)</sup> Das 90. Inf. Regt., zur 17. Division gehörig, war an der unteren Elbe geblieben, um einer etwaigen Landung der Franzosen entgegenzutreten, später marschirte es ebenfalls nach Frankreich.

armen Moblots hatten indeß zu diesem Bersuche eine unglückliche Geslegenheit gewählt, da die Gardes Jäger und Husaren sich in der Nähe befanden, denen es natürlich sehr leicht wurde, die Entsprungenen zusammenzutreiben und wieder einzufangen. Es waren meist schwächliche junge Leute, die erst vor Kurzem eingestellt sein konnten.

An diesem Tage traf solgende Allerhöchste Kabinetsordre ein: "Um Meinen braven Offizieren des Gardesorps einen vorläufigen Beweis Meiner Anersennung zu Theil werden zu lassen, bestimme Ich hierdurch, daß die dei den einzelnen Truppentheilen zu Meiner Disposition offenstehenden Stellen sämmtlich zugehen."

In Bezug auf die Bildung der französischen Freikorps wurde bekannt gemacht, daß diese mit blauen Käppis und gleichfardigen Blousen, mit rothwollenem Gürtel, weißer Hose und leinenen Gamaschen bekleidet und mit einem Bajonettkaradiner bewassnet wären. Da diese "Franktireurs", wie sie sich nannten, keine Soldaten seien, vielmehr die Aufgabe hätten, vereinzelt marschirende Gegner zu überfallen und zu erschießen, so sollten sie im Ergreifungsfalle in die Divisions-Stadsquartiere abgeliesert werden. Die Franktireurs sollten dem Kriegsgeset verfallen.

Ebenfalls burch Parolebefehl erfuhren wir die Räumung von Chalons fur Marne sowie das Scheitern des Handstreichs von Berdun.

Am folgenden Tage follte die Division nach Ste. Menehould rücken, indeß wurde dieser Befehl am Morgen des 26. aufgehoben und der Abmarsch nach Norden besohlen. Die Fußkranken mußten zurückgelassen werden, das Gepäck wurde wieder auf Wagen verladen.

Die Division sammelte fich, nachbem in ben Quartieren abgefocht 26. 8. war, um 11 Uhr Bormittags bei Brigeaux. Die verschiedensten Gerüchte über diese veranderte Marschrichtung liefen in unserem Kreise um. Nach einem - bas uns am mahricheinlichften flang, weil es bas Schlimmite gemefen mare - follte die Armee Mac Mahon's Chalons verlaffen haben, um fich nach Baris zurudzuziehen, und ba in biefem Falle bis borthin auf feinen Wiberftand ju rechnen mare, follte bas Garbeforps bes befferen Marichirens wegen auf eine weiter nördlich gegen Baris führende Strafe gefett werben. Wir hofften bereits burch bas berühmte Reims zu fommen. Rach einem anbern Berücht follte die Bagaine'iche Armee nach fiegreichem Gefecht aus Det ausgebrochen fein und versuchen, fich nordwärts mit Mac Mahon zu vereinigen; auch bies hatte nichts Unwahrscheinliches. Die britte Unficht endlich, daß Mac Mahon unsern rechten Migel umgeben und fo ben Entfat von Det herbeiführen wolle, wurde am wenigsten geglaubt, benn soweit waren auch wir unterrichtet, daß Mac Mahon ichmacher als die gesammte Dritte und Maas-Armee

fein muffe, und daß er bei einer folden Operation leicht Gefahr laufen könnte, über bie belgifche Grenze geworfen zu werden.

Aber gleichwohl war es biefe Muthmaßung — so unwahrscheinlich fie klana -, bie ber Wahrheit am nächsten kam. In ber That hatte Marichall Mac Mahon bas Lager von Chalons verlaffen, mar nach Reims gerückt und hatte sich am 23. August, nach langem Bogern ber Stimmung in Paris nachgebend, entschlossen, über Stenan langs ber belgischen Grenze auf Montmedy zu marschiren, wo er hoffte, seine Bereinigung mit Marschall Bazaine zu bewirken, nachdem dem Letteren ber Durchbruch burch die Ginschliegungslinie gelungen mare. Erst als bie beutsche Seeresleitung, die lange nicht an die Ausführung biefes abenteuerlichen Planes glauben wollte, untrügliche Anzeichen erhielt, baß biefe Unternehmung bereits eingeleitet fei, murbe plöglich in ber Nach vom 25. jum 26. Auguft ber berühmte "Rechtsabmarich" befohlen. moburch die Korps ber Mags- und Dritten Armee die Marschrichtung gegen Norden erhielten, um den Vormarich der Armee Mac Mahon's möglichst noch auf bem linken Daasufer zum Stehen zu bringen.

Unter Hin- und Hersprechen über die Aussichten der nächsten Tage marschirte die Avantgarde über Beaulieu, Futcau, einen beschwerlichen aber herrlichen Gedirgsweg, durch den Argonner Wald nach Les Islettes und dann — worüber wir uns auf's Neue die Köpfe zerbrachen — rückwärts über Elermont en Argonne und Parois nach Dombasle. Dieser durch die Ungangdarkeit des unmittelbar von Beaulieu nach Elermont führenden Weges verursachte Umweg erhöhte die Länge unseres Marsches auf 5 Meilen. Da es zudem dis gegen 6 Uhr Abends anhaltend regnete und die Waldwege eng und schlüpfrig waren, so wurden unsere Leute durch diese Tagesleistung gewaltig angestrengt. Schon vor Elermont mußte das I. Bataillon, das seitens der Division vorausgeschickt war, damit es zeitig in das Quartier des General-Kommandos nach Dombasle gelangen könnte, eine kurze Zeit ruhen, bevor der Abjutant, Lieutenant v. Troschse, in das Städtchen zum Hauptquartier Sr. Majestät geschickt werden konnte, um die Ankunft und den Durchmarsch zu melden.

Die Nachricht aber, baß ber König bem Bataillon bie Ehre eines Borbeimarsches schenken wollte, belebte Offiziere wie Mannschaften, und wenn biese auch äußerlich wenig parademäßig aussahen, so zeigten bie hulbreichen Blide unseres gnädigen und geliebten Herrschers, ben wir seit Berlin nicht gesehen hatten, und ber seinerseits auch zum ersten Male nach St. Privat einen Truppentheil der Garde zu Gesicht bekam, daß der stramme slotte Marsch und das aus vollem Herzen ihm entzgegenschallende Hurrah einen guten Eindruck hervorriesen. Der König

ließ bas gange Bataillon von Anfang bis gu Ende und ebenfo gegen 81/2 Uhr bie anderen Bataillone bes Regiments bei fich vorbeimarichiren. Dann aber langten die Bataillone in fast völliger Erschöpfung in Dombasle an. Das I. Bataillon murbe um 101/2 Uhr in bem weitläufigen, aber bereits vom General-Rommando und dem Divifionsftabe belegten Dorfe einquartiert, mas bes Nachts und ohne Quartiermacher bei ber großen Ermübung feine Schwierigkeiten hatte. Dennoch ift felbft ein folches Quartier beffer als bas befte Bimat. Die beiben anderen Bataillone erreichten Dombasle erft gegen 111/2 Uhr Rachts und bimafirten bicht neben bem Ort ohne Sols und Stroh in fehr naffem und aufgeweichtem Lehmboben. Da bes Abends Riemand mehr etwas genießen, am nächsten Morgen Reber nur ichnell Raffee tochen tonnte, auch an Brod großer Mangel herrschte, so war der Marsch am 27. über Avocourt-Malancourt 27. 8. bis Montfaucon bei warmem Better und auf fehr fchlechten, ausgefahrenen Begen ungeheuer beschwerlich. Da wir jest mit bem Geinde gusammenftoken konnten und fich keine andere Truppe außer ber Garde-Ravallerie-Divifion auf ber Strafe nach Buganen vor uns befand, murbe von Seiten ber Avantgarbe eine Borpoftenaufftellung in ber Linie Dannevour -Cierge genommen. Bei Dannevour, bas burch die 1, und 4. Kompagnie und eine Eskabron Sufaren befett murbe, lehnte fich ber rechte Alugel ber Borpoftenaufstellung an die Maas, über welche bei Sipry fur Meufe von ben Pionieren eine Brude gur befferen Berbindung mit bem XII. Armeeforps geschlagen wurde; in ber Mitte besetzte bie 5. Rompagnie Nantillois, auf bem linken Flügel die 6. Cierge am Andonbach. Das Gros ber Avantgarbe bimafirte füblich bes Balbes pon Geptfarges. Der Divifionsftab bezog weiter rudwarts bas gleichnamige Dorf.

Abends traf die Allerhöchste Kabinetsordre vom 22. August ein, nach welcher:

- 1) Major v. Lilljeström, Rommanbeur bes Cottbuser Garbe-Landwehr-Bataillons, in das Regiment einrangirt,
- 2) Sauptmann v. Budbenbrod jum Major,
- 3) Premierlieutenant v. d. Mülbe I. zum hauptmann und Kompagnie-Chef,
- 4) Sefonblieutenant Graf v. Stillfried jum Premierlieutenant ernannt wurden.

Der Premierlieutenant v. Roon wurde von seinem Kommando als Adjutant des Kriegsministers entbunden und trat zum Negiment zurück.\*) Am 28. August sehte die Avantgarde bei wieder sehr heftigem 28. 8.

<sup>\*)</sup> Derfelbe befand fich ichon feit bem 23. beim Regiment.

Regen ihren Marsch über Nantillois nach Bouru bei Bantheville fort. In Bouru, wo auch ein Theil bes General-Kommandos lag, kamen das II. Bataillon und die 1. und 4. Kompagnie in Marmquartiere, während das III. Bataillon und die 2. und 3. Kompagnie Borposten bezogen. Die Lesteren besetzen nebst einer Eskadron Husaren das Gehöft Les grands Carrés, das sie zur Bertheidigung einrichteten. Das III. Bataillon biwasirte südwestlich Andevanne, von wo aus Abends 7 Uhr die 10. Kompagnie nach Rémonville, die 11. nach Andevanne zum Schutz der Kavallerie-Division vorgeschickt wurden. Auch die beiden Kompagnien des I. Bataillons biwasirten des Nachts hinter dem Gehöft, um in erhöhter Gesechtsbereitschaft zu sein, da die Kavallerie vor uns bei Buzancy Fühlung mit dem Feinde bekommen hatte, man also eines Rusammenstoßes mit demselben gewärtig sein konnte.

Die Anzeichen von ber Rabe bes Feindes mehrten fich am folgenden 20. 8. Tage. Schon bes Morgens wurden an ber um 6 Uhr aufgebrochenen und gegen Bugancy weiter marfchirenben Avantgarbe einige frangofifche gefangene Offiziere vorbeigebracht, unter benen fich ein Generalftabs offizier bes Marschalls Mac Mahon befand. Durch biesen, ba er mit allerlei Befehlen und Entwürfen jum General be Failly entfandt mar, erhielt bas General-Rommando bebeutsame Aufschluffe über bie Bemegungen ber frangöfischen Urmee. Beim Beitermarich traf eine baperische Ravallerie-Patronille ein, bas erfte und fichere Zeichen von ber erfolgten Bereinigung mit ber Kronpringlichen Armee. Bald barauf melbete die Ravallerie-Division, daß ber Feind die Dörfer Germont und Autruche ftart mit Infanterie besetht habe und hinter biefer Stellung nach Often ju abmarichire. Leiber legten bobere Hücksichten uns Bügel an, wir burften ben Feind nicht frischweg angreifen, benn da bie Korps ber Dritten Armee noch nicht beran waren, follte ein ernftlicher Rampf gunächst noch vermieben werben, und ba andererseits bas feinbliche Rorps - wohl bas 5. - froh mar, unbelästigt abmarschiren zu können, so fam es ju feinem Gefecht. Die Avantgarbe befette mit bem Barbe-Sager-Bataillon bas Dorf Bar, während bas I. Bataillon fich in Buzancy zur Bertheibigung einrichtete, bas II. und III. Batgillon mit ber Batterie hinter, die Sufaren neben dem Städtehen Stellung nahmen. Bugancy felbft liegt tief und fur eine Bertheibigung ungunftig, befaß indeß reiche Vorrathe an Lebensmitteln und Bein, was, ba ber Reind nicht angriff. bas Befte mar, bas ber Ort seinen Beschützern bieten fonnte. mittags trabte bie Kavalleric-Divifion wieder vor und wir folgten bis auf die Sobe von Sarricourt. Der Feind, von der Kavallerie gefolgt, verschwand gänzlich gegen Nordosten, ebenso erlosch ber schwache seit

etwa 6 Uhr Abends hörbare Kanonenbonner bei Rouart, wo das Königk. fächsische Armeeforps auf das Korps de Failly gestoßen war. Unter dem Schutze der Garde-Jäger und Husaren bezog das Regiment Abends ½7 Uhr Marmquartiere in Harricourt, wo auch Se. Königk. Hoheit der Prinz Albrecht Sohn, Kommandeur der 2. Garde-Kavallerie-Brigade, Duartier genommen hatte. Der Divisionsstad kam nach Bar.

Dem Feinde blieb die Maas-Armee von jetzt ab dicht auf den Fersen, das Gardekorps leider diesmal im zweiten Treffen, das erste und einzige Mal in den Jahren 1866 und 1870/71, daß die 1 Garde-Division nicht 30. 8. in vorderster Linie ins Gesecht rückte. Es war, als sollten wir durchaus die Aufregung, Langeweile, Ermüdung und Abspannung eines zweiten Treffens kennen lernen.

Se. Majestät der König hatte befohlen, daß am 30. der in der Linie Beaumont—Le Chone stehende Feind angegriffen werden sollte, derart, daß die Maas-Armee als rechter Flügel von Beauclair und Fossé gegen Beaumont, die Dritte Armee zwischen diesem Orte und Le Chone vorgehen sollte.

Die Divifion brach in Folge beffen am 30. fruh um 7 Uhr auf, marichirte burch Buganen gurud gunachft auf Nouart. Doch bereits por biefem Orte murbe ber erfte langere Salt gemacht, ba bie gange 8. Division und die Artillerie des IV. Armeeforps vor uns vorbeimarschiren mußte. Nachdem die langen Kolonnen dieses Rorps, bas bis bahin noch nicht im Gefecht gewesen war\*) und beshalb jest in bie erfte Linie genommen wurde, vorüber waren, rudte unfere Divifion bis Rouart heran, um hier weitere Befehle abzuwarten. Jest fchlug auch Kanonendonner und bas Knarren ber Mitrailleufen an unfer Dhr, mas natürlich unfere Ungebuld noch erhöhte. Gegen 1 Uhr wurde von Neuem aufgebrochen und durch Mouart bis Champy marschirt. Wir waren zwar bem Ranonenbonner merflich naber gefommen, aber hier wurde von neuem gehalten und aufmarschirt. In ber Umgebung von Champy lagen einige tobte Frangofen, auch fanden wir Spuren eines Artilleriefampfes, ben wir mahrscheinlich bei Mouart gehört hatten, boch bei bem burch Wald überall beschränkten Blid mar jest nichts mehr von einem Gefecht zu feben. Endlich um 31/2 Uhr Nachmittags erhielt die Division Befehl gum Borruden und marichirte burch Champy binburch und bann auf einem engen, febr ausgefahrenen und aufgeweichten Baldwege, ben vor uns ichon die 7. Division gegangen war, burch bas Bois be Belval. Unterbeffen wurde ber garm ber Schlacht bei

<sup>\*)</sup> Außer Theilen beffelben vor Toul.

Beaumont, die in dieser Zeit von dem IV. preußischen, dem I. baperischen und XII. (Königl. sächsischen) Korps gegen bas französische 5. geschlagen wurde, immer ftarter, fo bag wir erwarteten, beim Berlaffen bes Balbes selbst beschoffen zu werben. Doch bem war nicht so. Als um 6 Uhr ber Anfang ber Avantgarbe aus bem Walbe heraustrat, batte fich bie Schlacht schon über Beaumont hinaus gegen Mouzon hingezogen. Bir ftiegen querft nur auf Bermunbete, bann meiter gegen Beaumont bin auf eine Reihe tobter Rameraben vom 26. und 66. Regiment. Gerabe biefen Weg hatte ber Angriff ber Kompagnie v. Doffom vom 66. Regiment genommen; Sauptmann v. Doffom felbst und ein anderer jungerer Offizier lagen hier inmitten vieler ihrer Leute. Die Avantgarbe machte etwa 1600 Meter füblich Beaumont Salt, ba ein Eingreifen in bas Gefecht nicht mehr nöthig mar; das Gros ber Divifion marschirte hinter ber Avantgarbe auf. Man tonnte von unferem Standpunkt aus bas Gefecht gegen Mouzon bin überseben, namentlich bob sich sehr beutlich die Artillerieftellung unferes IV. Armeeforps auf einem Bergfegel fühmeftlich Mouzon. bem Mont be Brune ab. Was die Artillerie von dort aus wirkte, konnten wir nicht erkennen, boch muß ihre Wirkung, nach ben Trümmern zu schließen, die wir am 5. September beim Durchmarsche burch Mouzon noch vorfanden, gewaltig gewesen sein. Ferner saben und betrachteten wir auch bas große frangöfische Zeltlager, in bem fich bie Frangosen batten überrafchen laffen, und wir ftaunten über die unnügen Bequemlichkeiten und Ginrichtungen, die die Frangosen jest noch mitschleppten. Manches qute Efbare manderte auch in unferen Befit über. nach 9 Uhr verstummte bas Artilleriefeuer ganglich, es wurde stockfinster und, nur geleitet burch die brennenden Bimaksfeuer und die Lichter von Beaumont, rudte die Divifion gegen 10 Uhr Abends in ein Bimat, füböftlich biefes Ortes. Der Marich bes Tages hatte nur brei Meilen betragen, aber bas Regiment mar feit 7 Uhr Morgens, also 15 Stunden bei ziemlicher Site unter ben Waffen gewesen und von Abkochen hatte teine Rede sein können. Much im Biwack murbe nicht viel baraus, benn unsere Vorräthe maren bis auf etwas Raffee, ben einige Leute noch befaken, aufgezehrt. Die Karren mit bem Reservefaffee fanden uns erft nach 11 Uhr, Brod hatten wir überhaupt nicht; zudem lag ber Ort, ber uns zu Beitreibungen angewiesen war - irgendwo, nur konnte Niemand ben Weg borthin weisen, und so wurde er in der finftern Racht nach langem Sudjen nur von Benigen aufgefunden.

In der Schlacht bei Beaumont hatte namentlich das 5. französische Korps, das den Uebergang des 1. und 7. auf das rechte Maasufer zu beden hatte, durch den Angriff des IV. und XII. Korps der deutschen

Urmee ungeheuere Berlufte erlitten. Der Ronig befahl nun, bag bie Maas-Armee mit 2 Korps (Garde- und XII.) am 31. ben Rluß überichreiten follte, um fich amifchen bie Urmee Dac Mabon's und Det einzuschieben, mahrend die Dritte Armee bie Bewegung auf bem linken Ufer gegen Morben fortfeten follte.

Marschall Mac Mahon hatte seinerseits bereits im Laufe bes 30. ben Entichluß gefaßt, die Armee in und bei Geban zu verfammeln, von wo fie nach einer furgen Raft ben Rudgug über Dezieres antreten follte. Am 31. brach die 1. Garde-Divifion gegen 8 Uhr fruh 31. 8. aus bem Bimat auf; bei Pouilly murbe die Mags überichritten und bann über Inor-Malandry auf Carignan marichirt, um hier über ben Chiers zu geben. Die vorausgesandte Ravallerie-Division fand jedoch Carignan befett und die bortige Chiersbrude, wie die bei Blagnn zerftort, fodaß die Division ben Umweg über Linan machen mußte. Dies Dorf war unbesett, und nachdem die Brude durch Bioniere wieder hergestellt mar, fonnte auf bas rechte Chiersufer und somit auf die große Strafe, bie von Seban langs ber belgischen Grenze auf Det führt, übergegangen werben; Lieutenant v. Raumer II. blieb mit bem Bionierjuge bes III. Bataillons jur Bemachung ber Brude in Linan gurud.

Ingwifden hatte ber Feind Zeit gehabt, Carignan gu raumen, mußte indeß auf der Gifenbahn einen Proviantzug fteben laffen, ber, nachbem bas inmitten beffelben angelegte Teuer gelofcht mar, ber Divifion noch mit 69 gefüllten Bagen in die Sande fiel und wenigstens etwas Lebensmittel für den nächsten Morgen und reichliche, namentlich an Brod und Zwiebad, für bie nächften Tage lieferte. Bei Carignan wurde Salt gemacht, es war mittlerweile 5 Uhr geworben. Dberftlieutenant v. Papftein, ber furz por ber Stadt bas Regiment erreicht hatte und mit lautem Jubel empfangen worden war, übernahm hier bas Kommando bes Regiments. Major Feldmann übernahm wieber basjenige bes I., Major v. Bubbenbrod bas bes II. Bataillons, Sauptmann v. Wigleben und ber vom 1. Garbe-Regiment gurudgefehrte Sauptmann v. Gerlach ihre Rompagnien, ber Oberlieutenant v. Roon, ber bisher bie 10. geführt hatte, die 3. Kompagnie.

Da bie 2. Garbe-Infanterie-Division, die an diesem Tage die Borpoften geben follte, burch ichlechte Baldwege aufgehalten, nicht im Stande gewefen war berangufommen, erhielt bie Avantgarbe ben Befehl, weiter vorzuruden, um in ber Linie Bouru aur Bois-Francheval Borpoften auszustellen. Der rechte Flügel fand Unlehnung an die belgifche Grenze, der linke, allerbings erft gegen Morgen, Berbindung mit bem XII. Rorps bei Dougy. \*)

<sup>\*) 3</sup>nf.-Regt. 107. und 2. Reit.-Regt.

Es murbe befohlen:

bie 1. und 2. Kompagnie beden Pouru auf Bois,

bie 3. und 4. Kompagnie beden Francheval;

bas II. Bataillon, die 10. und 11. Kompagnie rüden nach Pouru aux Bois, die 9. Kompagnie nach Reméhan Chateau\*) (zur Bewachung des Divisionsstades),

bie 12. Kompagnie verbleibt in Carignan zur Bemachung des Proviants Eisenbahnzuges,

ber Zug bes Lieutenants v. Raumer in Linan.

Trot ber großen Ermübung trat die Avantgarde sofort ihren Marsch an. Außer der 12. Rompagnie wurden von jedem Bataillon noch 1 Offizier, 4 Unterossiziere, 48 Mann zum Empfange von Lebens-mitteln nach der Eisendahn geschickt. Die 3. und 4. Rompagnie schlugen die große Straße über Sachy—Pouru St. Remy nach Francheval, die 1. und 2. die Feldwege über Osnes—Messincourt und Escombres nach Pouru aux Bois ein, das II. Bataillon und die 10. und 11. Kompagnie solgten in weitem Abstande den letzteren.

Bon Carianan aus fanden fich überall Anzeichen, baf bie franzöfische Armee nabe, ihre Disziplin aber bereits loder sei. So murben beim Absuchen ber Dörfer einzelne Nachzugler aufgegriffen, folche auch betrunken am Wege liegend gefunden. Bis Pouru aux Bois machten bie 1. und 2. Kompagnie etwa 12 Gefangene. Es war 101/2 Uhr Abends geworden, als Major Keldmann mit ben zwei Kompagnien bei Pouru eintraf. Der Feind, wenn er überhaupt bie Absicht hatte, bas Dorf zu vertheibigen, verhielt fich jedenfalls febr ruhig, man fah und hörte nichts; gleichwohl hatten unfere Sufaren furz zuvor Teuer erhalten. Bei ber völligen Dunkelheit und Unkenntnig mit ber Dertlichkeit rudten eine Rompagnien geschloffen mit aufgepflanztem Seitengewehr in bas Es war ein höchst unbehagliches Gefühl, dieses lautlose Beranruden in ber finftern Racht mit ber Erwartung, jeben Augenblid eine feinbliche Salve zu erhalten, aber - es fam nichts, ohne Schuf murbe ber Eingang erreicht, mit erleichtertem Bergen marichirte man bis auf den Dorfplat; der Maire und die wenigen anwesenden Bewohner bes Ortes murben herausgepocht, bann Licht gemacht und bas Dorf abgesucht. Abermals murben etwa 30 Frangofen aufgegriffen, Die fich theils in ben Baufern verftedt, theils auf die Obstbaume geflüchtet hatten. Die 1. Rompagnie rudte nordöstlich gegen die belgische Grenze hin zum Dorfe hinaus und stellte fich bei ber Unwegsamfeit bes Bois

<sup>\*) 2</sup> Rilometer öftlich Pouru St. Remy.

be Pouru, und da die Nacht ja nicht mehr allzulange dauerte, geschlossen circa 800 Meter vom Dorfe am Gabelpunkt der durch den Wald nach Grand Has Bas\*) führenden Wege auf. Auf jedem der Wege wurde ein Unteroffizierposten in der Stärke von 1 Unteroffizier und 9 Füsilieren bis an den Waldrand vorgeschoben. In gleicher Weise deckte die 2. Kompagnie die nach Moulin de Basse aux Baies\*\*) und nach Francheval führenden Wege. Zwischen beiden Kompagnien wurde die Verbindung durch sleißiges Patrouilliren aufrecht erhalten.

Ungefähr zu berfelben Zeit hatten bie 3. und 4. Kompagnie Francheval erreicht; Hauptmann v. Löwenclau ließ bie Ausgange nach Billers-Cernan und Rubecourt mit je einem Buge besehen, die vier anderen legte er am Kirchplat in Alarmquartiere. Auch er sammelte beim Absuchen bes Dorfes etwa 30 Gefangene. Die feinblichen Borposten standen sehr nabe an Francheval, und mehrere französische Beitreibungskommandos wie herumziehende Nachzügler hielten in ber Nacht bie Keldwachen in Athem. Die Vorposten-Kompagnien beschränkten sich während ber Nacht barauf, Bourn aux Bois und Francheval, sowie bie rudwärtsführenden Wege zu beden. Erft bei Tagesanbruch bes 1. September gingen hufarenpatrouillen gegen ben Feind und bie belgische Grenze vor. Die Infanterie konnte megen ber Lange ber zu bedenben Front von nahezu 4 Rilometer ihre Aufgabe auch nicht anders löfen, benn bas Belande zwischen beiben Dörfern mar febr unwegfam und bebedt, auch herrschte bereits völlige Finfternig, als die Kompagnien in ihren Borpostenstellungen eintrafen. Die Truppen maren seit bem 21. August ohne Rubetag 29 Meilen marschirt und hatten seit mehreren Tagen nicht orbentlich, feit 48 Stunden noch gar nicht abgefocht, auch völligen Mangel an Brod gelitten und waren baber febr angeftrengt. Der Kronpring von Sachsen hatte beshalb auch bereits angeordnet, bag am 1. September geruht werben follte, ba eine Schlacht mit Gewißheit in allernächfter Zeit zu erwarten war.

Die Kompagnien des Regiments hatten durch die starken Märsche seit St. Privat durchschnittlich einen Abgang von 15 Mann gehabt, der zum größten Theile dem schlechten Zustande der Fußbekleidung wie dem öfteren und schroffen Witterungswechsel zugeschrieben werden muß.

<sup>\*) (</sup>Br. Sape Bas, ein Schlog mitten im Balbe, bereits jenjeits der Brenge.

<sup>\*\*)</sup> Eine Mühle, 1/4 Meile nordöftlich Francheval.

## 4. Abschnitt.

# Die Schlacht bei Bedan.

# (1. September.)

Die Nacht zum 1. September mar bitterfalt und nur theilweise trafen bie in Carignan jum Lebensmittelempfang gurudgelaffenen Kommanbos bei ben Kompagnien ein. Die Kommandos hatten mit ben größten Mühfeligfeiten ju fampfen. In der ftodfinfteren Nacht, ohne genaue Kenninig von der Stellung und Unterfunft ihrer Truppentheile, hatten fie fich überall burchfragen und den Karren, auf dem die Lebensmittel verladen maren, auf ichlechten Feldwegen zum Theil selbst fortgieben müffen. Beim I. Bataillon a. B. batte ber Lieutenant v. Salmuth fein Reitpferd vorgespannt, tam aber gegen Mitternacht nur bis in bie sächsischen Bimaks bei Dougy, wo er die Dammerung abwartete und gegen Morgen bei Francheval zur 3. und 4. Kompagnie gelangte. Rur ber Lieutenant v. Demit, ber in Carignan einen Rarren mit Pferb gefunden hatte, fam gegen 1 Uhr Nachts nach Bouru aur Bois; von bier aus mußten jeboch bie Gufiliere ben Karren selbst ins Bimat ber 1. Kompagnie ziehen, ba bas Pferd ganzlich erschöpft mar. fand biefe Anstrengung bie Anerkennung ber Rameraben; es murbe frubzeitig in ben Bimats abgefocht und ordentlich gefrühftudt. Schon balb nach 5 Uhr ließ fich ftartes Geschützeuer von Westen ber vernehmen, und um 61/2 Uhr nahten bie Spipen ber 2. Garde-Infanterie-Brigabe, bie ruckwärts liegend burch bieses Signal alarmirt worden mar. vorher traf General v. Bape in Louru aur Bois ein und befahl ber Avantgarbe, die Borposten einzuziehen und den Bormarsch auf Billers-Cernan angutreten.

Die 2. Kompagnie, das II. Bataillon und die 10. und 11. Kompagnie des Regiments mit den Garde-Jägern, den Husaren und der Avantgarden-Batterie sesten sich sofort in Marsch, indem sie von Pouru aug Bois direkt nach Moulin de basse aug Baies und dann nach Billers-Cernan marschirten. Hier stießen die von Francheval kommenden beiden

Rompagnien zur Avantgarbe und auch die 1. Kompagnie traf, im Eilmarich bei ber 2. Garbe-Infanterie-Brigade vorbeimarschirend, bicht hinter Billers-Cernan beim Bataillon ein. Das Garbe-Jager-Bataillon, bas am Anfang marichirte, fauberte in Kompagniekolonnen aus einander gezogen ben bicht weftlich Billers-Cernan liegenden Balbitreifen von feindlichen Borpoften. Ihm folgten bas I., II. und bas halbe III. Bataillon bes Regiments. Es war 71/2 Uhr vorbei, als bas Regiment aus Billers-Cernan beraustrat. Das I. Bataillon erhielt ben Befehl, die nördlich bes Beges Billers-Cernan - Daignn liegende Sobe zu befeten. Die 4. und 2. Kompagnie im ersten Treffen aus einander gezogen, die 1. und 3. als Salbbataillon im zweiten, murbe bie Sobe erftiegen, bann gog fich bas Bataillon am Gubranbe bes Gehölzes von Billers-Cernan entlang I. Bataillon. nach Daigny zu, wobei es fich in dem febr bichten, bier vom Feinde indeß nicht besetzten Balbe nur durch einige Patrouillen ficherte, und machte, an bem fteil in bas Thal ber Givonne abfallenden Sobenrande angefommen, Salt. Die 2. Rompagnie ließ an bem Sobenrande zwei Ruge ausschwärmen, die 1. und 3. blieben gunächst etwa 300 Meter rudwarts, bicht füblich bes Balbrandes geschloffen. Der Reind, ber ben jenseitigen Sobenrand besett hatte, richtete fofort ein heftiges Beschütund Mitrailleufenfeuer auf bas Bataillon, zwei Granaten ichlugen bicht neben ber Sahne ein und töbteten die Unteroffiziere Rupp und Gopel, fowie mehrere Füfiliere ber 3. Kompagnie. In Folge beffen murbe bas Salbbataillon mehr rechts an ben Balbrand herangenommen, und ba auch balb auf ber oben genannten Sobe Batterien ber 2. Garbe-Divifion auffuhren und das feindliche Feuer auf fich zogen, fo hatte das Salbbataillon, obgleich ftundenlang die Geschoffe ber beiberfeitigen Artilleric über baffelbe fortgingen, feine gablreichen Berlufte mehr zu beflagen. Mur der Lieutenant v. Weller und einige Füfiliere murden durch verlaufene Gewehrfugeln getroffen und ber Bataillons-Abjutant Lieutenant v. Trojchfe bei einem Ritt jum Oberftlieutenant v. Papftein burch eine Mitrailleusenfugel am linken Unterarm ichwer verwundet.

In ungleich schwierigerer Lage als die 1. und 3. Kompagnie befand fich mahrend diefer Beit die 2. Kompagnie vorn am Thalrande. Mit bem befannten ungezielten Schnellfeuer bewarf ber Feind vom jenseitigen Sohenrande aus die in der Balbede und füblich berfelben im Freien liegenden Schüten und brachte ihnen gablreiche Berlufte bei. Der Führer ber Kompagnie, Premierlieutenant v. henning auf Schönhoff, erhielt einen Schuß in ben linken Unterschenkel, fechs Mann murben getobtet, 18 verwundet. Much ber Lieutenant v. Carifien, ber fich mit feinem Lebensmittelfommando ber 2. Kompagnie angeschloffen hatte, er-

hielt einen Streifichuß am linken Arm, blieb indeß im Gefecht. Aber trot der namhaften Berlufte hielt die Kompagnie in ihrer gefährbeten Rechts von ihr befette bie 2. Kompagnie Garbe-Sager-Stellung aus. Bataillons ben füblichen fteilen Rand ber von Sanbes oftwarts auf bie Sobe hinaufführenden Schlucht, und rechts von biefer marschirte bann etwa um 101/2 Uhr Morgens bas Halbbataillon (1. und 3. Kompagnie) auf, um, Front nach Norben, bas Gelande öftlich Givonne bei einem etwaigen Angriff bes Feindes unter flankirendes Feuer nehmen zu können. biefer Aufstellung verblieb das Bataillon, bis gegen 21/2 Uhr ein allgemeines Borruden befohlen murbe. Es erübrigt nur noch zu sehen, wo bie 4. Kompagnic geblieben mar. Diese stieß, rechts von ber 2. hart am Subrande bes Walbes vorgebend, an ber schmalen Westzunge besselben auf zwei mit bem Ruden bicht am Abhange ftebenbe Gefchute, von benen eines beschäbigt ichien, bas andere indeß nach Nordosten bin feuerte. Da die Aufmerksamkeit ber Artilleristen, wie die ber 50 Ruaven ftarken Bebedung nach Norbosten gerichtet war, tam bie Kompagnie unbemerkt ziemlich nahe an bie Geschütze heran. Rach einigen Schuffen floh ber überraschte Reind ben fteilen Abhang hinunter und verschwand im Bart von Sanbes. während die Kompagnie fich in ben Befit der zwei mit völlig bespannten Broben und einem Munitionsmagen versehenen Geschüte fette. (815 Morgens.)

Sofort aber richtete der Feind aus den jenseits stehenden Geschützund Mitrailleusenbatterien ein so heftiges Feuer auf diesen Punkt, daß von der Kompagnie 5 Mann todt und 15 verwundet sielen und es für den Augenblick unmöglich war, die Geschütze fortzuschaffen. In Folge bessen ging die Kompagnie durch die Geschütze hindurch, den Abhang hinunter und wandte sich nordwärts gegen die im Grunde liegende, von seindlicher Infanterie besetze Spinnerei Haybes. Diesem ausgedehnten Gehöfte gegenüber setze sich die Kompagnie um  $8^{1/2}$  Uhr sest und begann ein ruhiges Feuergesecht gegen den Südrand desselben. Das Thal abwärts suchte sie Verdindung mit den Sachsen und sand in Daigny Abstheilungen vom 104. Infanterie-Regiment.

II. Bataillen. Inzwischen hatte Major v. Buddenbrock mit dem II. Bataillon Befehl erhalten, den Wald von Villers-Cernay, der weiter nordwärts leicht besetzt schien, vom Feinde zu säudern. Die 5. und 7. Kompagnie gingen mit je einem Zuge als Schützen aufgelöst und von der 6. und 8. Kompagnie als Halbbataillon gefolgt, gegen den Wald vor und nahmen ihn nach leichtem Gesecht. Doch während dieses Vorgehens erhielt das Bataillon von Norden her Flankenseuer, weshald Major v. Buddenbrock den Premierlieutenant v. Kröcher mit der 6. Kompagnie zur Deckung

ber rechten Flanke entsandte. Dieser wandte sich zunächst nördlich gegen die südwestlich von La Birée Ferme gelegenen Buschparzellen. Der 1. Zug ausgeschwärmt, die anderen als Unterstühungstrupp folgend, ging die 6. Kompagnie im Lausschritt an die Büsche heran und vertrieb die schwachen, seindlichen Abtheilungen, die sich nach La Chapelle hineinzogen. Nachdem Lieutenant v. Kröcher auf diese Weise die Flanke frei gemacht hatte, gedachte er, an dem Abhange, der längs des Nordrandes des Wäldchens sührt, entlang marschirend, sein Bataillon, das inzwischen westwärts im Walde von Billers-Cernan verschwunden war, wieder zu erreichen, wurde aber vom Generalmajor Prinzen v. Hohenlohe zurüczgehalten, um die eben aufsahrende Artillerie in der rechten Flanke zu decken.

Die andern brei Rompagnien bes II. Bataillons fauberten, wie befohlen war, bas Geholz von Billers-Cernay vom Feinde und traten nördlich ber auf Sanbes binabführenden Schlucht, Givonne gegenüber, aus bem Balbe beraus. Sofort erhielten auch fie von bem febr aufmerkfamen Weinde heftiges Weuer, fo bag bem Befehle, bier auf ber Sobe zu halten, nicht nachgefommen werben fonnte; die Kompagnien festen fich vielmehr in Laufschritt, um binter ben am Tuf bes Abbanges hinlaufenden Seden Schut zu fuchen. Rach furgem Sammeln und Ruben überschritten bann die 7. und 8. Kompagnie die nach La Chapelle führende Chaussee und marfen fich in die nördlich Givonne befindlichen Bufche, ihren rechten Flügel bis gegen La Maca bin ausbehnenb. Lieutenant v. Raumer I. befette mit einem Zuge ber 5. Kompagnie ben Dorfrand am Ausgange nach La Chapelle gu. Die übrigen beiben Buge ber 5. Rompagnie unter Sauptmann v. Wigleben hatten die Richtung gerade auf die Rirche von Givonne genommen und hinter einer Belandewelle etwa 400 Meter vom Dorfe ab Salt gemacht. Givonne ichien nur ichwach befett zu fein. Sauptmann v. Wigleben beichlog beshalb, anzugreifen, und gelangte burch einen Schütenanlauf zunächft in Befit bes in ber Ditumfaffung bes Dorfes gelegenen Bartes, und bann weiter vordringend bis 93/4 Uhr in ben des gangen Dorfes. Beim Angriff fiel Lieutenant v. Rirchbach I. burch einen Schuß in ben Ropf getroffen. Die 5. Rompagnie nahm, nachdem das Dorf abgesucht war, an feinem nördlichen Ausgange Stellung und ichob Patrouillen in ben Weftrand bes Barfes vor. Major v. Bubbenbrod billigte bie Aufstellung ber 5. Rompagnie; die Berbindung mit ben beiben Rompagnien nördlich berfelben murbe hergeftellt, fo bag bas Bataillon nunmehr vereint\*) folgende Aufstellung hatte: Ein Bug ber 7. Kompagnie und ein halber Bug

<sup>\*)</sup> Bis auf die 6. Rompagnie.

ber 8. als Schüßen aufgelöft nörblich Givonne am linken Ufer bes Givonne-Baches bis nach La Maca, die Kompagnien geschlossen bahinter. Am Nordausgang von Givonne zwei Züge der 5. Rompagnie, während ein Zug dieser Kompagnie den Ausgang nach La Chapelle besetht hielt. Zur Deckung der linken Flanke, die in dem ausgedehnten Dorfe sehr gefährdet war, wurde vom Hauptmann v. Witzleben der Unteroffizier Neubauer mit einer Sektion an den nächsten auf die seindlichen Höhen sührenden Ausgang entsandt. In dieser Aufstellung unterhielt das Bataillon ein anhaltendes Schüßengesecht gegen den auf den gegenübersliegenden bewaldeten Höhen stehenden Feind, in dem Feldwedel Joppen, 7. Kompagnie, tödtlich verwundet wurde.

III. Bataillen.

Hillers-Cernay folgen und den Höhenrüden westlich dieses Dorses ersteigen sehen. Als dieses Halbataillon, in Richtung des Weges nach Givonne vorgehend, in die Rähe des Westrandes des Gehölzes von Villers-Cernay gelangt war, erhielt es den Besehl, hier zu halten, um dem Regiment als Rüchalt zu dienen. Hier traf alsbald auch die 9. Kompagnie ein. Diese war in Néméhan Chateau gleichzeitig mit dem Gros der Division alarmirt worden und hatte um 6 Uhr den Marsch über Pouru St. Remy auf Villers-Cernay angetreten. Durch die die ganze Straße einnehmenden Kolonnen des Gros sich durchwindend und meist über freies Feld marschirend, war es ihr gelungen, nach vorn und schließlich zum Bataillon zu gelangen.

Deftlich bes Walbes marschirte bann bie 1. Garbe-Insanterie-Brigabe rechts, bie 2. links auf, während die Artillerie ber Division, burch die schwer zu überwindenden Schwierigkeiten bes Geländes zurückgehalten, noch im Anmarsch war.

Das Regiment war außer ber 12. Kompagnie bereits seit vor 8 Uhr Morgens im Gesecht, aber auch dieser Kompagnie, die in Carignan zurückgelassen war und die ganze Nacht hindurch bei dem Proviantzug oft nur mühsam die Ordnung aufrecht erhalten hatte, gelang cs, von ihrem Kommando abgelöst zu werden und  $8^{1/2}$  Uhr Morgens von Carignan abzumarschiren. Hinter Sachn traf die Kompagnie auf das Ende der 2. Garde-Infanterie-Division, und um vorbeizusommen, beschloß Hauptmann zu Putlit, auf dem Eisenbahndamm weiter zu marschiren, sand auch dessen Brücken gangdar und gelangte dis Douzy. Hier wandte sich die 2. Garde-Division nordwärts, und so verließ auch die 12. Kompagnie die Eisenbahn und erreichte, eine nordwestliche Richtung einschlagend, um  $11^{1}$  Uhr Rubécourt. Dann wurde am linken Ufer des Rullebach auswärts marschirt, um eine sich nördlich zeigende größere

Truppenmaffe zu erreichen, in ber Sauptmann zu Butlit bie 1. Barbe-Divifion vermuthete. Als biefe Truppenmaffe ben Rullebach überichritt, ging die Kompagnie ebenfalls auf bas rechte Ufer über, erstieg die Soben und traf wieder auf Theile ber 2. Garbe-Division und auf den Rommanbirenben General felbit. Bahrend die Kompagnie nun eine furze Raft machte, erfuhr Sauptmann zu Putlit, daß das Regiment im vorderen Thalgrunde im Gefecht ftande. Die Kompagnie brach alfo wieder auf, ging um ben rechten Flügel ber zwischen bem Gehölz von Billers-Cernan und Daigny im Feuer ftebenben Batterien herum und gelangte in die nach Sanbes hinabführende Schlucht. Diefe verfolgend, traf fie an ber Spinnerei auf die feit 111/2 Uhr im Befit berfelben fich befindende 4. Rompagnie bes Regiments. Somit befand fich jest um 121/2 Uhr das Regiment, nachbem es mabrend ber Racht zerftreut an fechs verichiebenen Orten gewesen mar, mit feinen fammtlichen Rompagnien am Reinde und in völliger Berbindung unter einander; nur drei Kompagnien Barbe-Sager ftanben zwischen feinen Abtheilungen.

Wir haben nun noch nachzuholen, daß etwa um 91/4 Uhr brei Batterien ber Divifions-Artillerie unter Oberftlieutenant v. Buchelberg nordöftlich des Gehölzes von Villers-Cernan auffuhren, benen fich gleich darauf noch ein Theil ber Korps-Artillerie hinzugesellte, und daß diese Batterien ein fehr wirffames Reuer gegen die auf ber Sohe weftlich Givonne ftebenben ftarfen feindlichen Daffen aller Baffen unterhielten. Bur Dedung biefer Artillerie mar - wie oben ermahnt - bie 6. Rompagnie burch ben General Pring Sobenlobe festgehalten worben. Ferner hatten wir die 4. Kompagnie im Gefecht gegen die vom Feinde befette Spinnerei Sanbes verlaffen und muffen noch erwähnen, bag es ihr nach längerem Gefecht, in bas von Often ber die 3. und 4. Kompagnie bes Garbe-Jager-Bataillons eingriffen, gelungen mar, ben Feind baraus zu vertreiben. Die Rompagnien vereinigten fich beim Behöft und unterhielten namentlich vom Weftrande aus ein an Lebhaftigkeit wechselndes Schubenfeuer gegen bie gegenüberliegenben, vom Reinde besetten Balbrander. Trop ber Berftarfung, die die 12. Rompagnie brachte, murde beschloffen, vor ber Sand nicht weiter vorzugeben, fondern bas Gehöft hartnäckig gur Bertheibigung einzurichten. Sauptmann v. Jagow von ben Garbe-Jägern übernahm das Rommando. Die 12. Rompagnie befette mit zwei Rugen die Gartenmauern nach Beften und Norben und ließ einen Bug geichloffen im Fabrithof; die Barbe-Jager befegten die Gebaube, und die Rompagnie Löwenclau ftellte fich als außere Referve hinter bem Behöft auf.

Rufen wir uns in ber Rurge die Aufstellung bes Regiments ins Gedachtniß gurud, fo feben wir um Mittag bei und in Givonne bie

5., 7. und 8. Kompagnie, in Haybes die 4. und 12. mit der 3. und 4. Kompagnie Garde-Jäger-Bataillons, auf dem Bergvorsprung dicht südöstlich des Gehöstes die 1., 2. und 3. Kompagnie mit der Jäger-Kompagnie Graf Pourtales (2). Alle diese besinden sich in erster Linie, mährend in zweiter Linie auf dem rechten Flügel als Artilleriebedeckung die 6. Kompagnie, links von der Artillerielinie im Gehölz von Billers-Cernay die 9., 10. und 11. Kompagnie stehen.

Während ber bestimmte Befehl bes Rommandirenden Generals bie 1. Barbe-Divifion in ben eingenommenen Stellungen fefthielt, bis bie Wirlung bes heftigen Geschützfeuers, sowie bas Eingreifen ber Dritten 6. Rompagnie. Armee fühlbar murbe, hatte bie 6. Rompagnie ein furzes und glanzendes Gefecht bei La Chapelle. Richt gerade fehr erfreut hatte diese Kompagnie ben Befehl, die Artillerie zu beden, aufgenommen. Ein Bug mußte fich 50 Schritt vor ben Geschützen ausgeschwärmt nieberlegen, um bie Befcube gegen einen Frontangriff ju beden; bie beiben anderen Ruge fanden gefchloffen rechts neben ben Batterien einen gunftigen Plat, mahrend Unteroffizier Rrabbe zur Beobachtung ber rechten Flanke in ben Wald süblich La Chapelle gesandt wurde, wo er sich gegen bas vom Reinde mit Infanterie besette Dorf aufstellen mußte. Trop bes heftigen frangofischen Granat- und Schrapnelfeuers, in dem unsere Artillerie ftundenlang aushalten mußte und dem gleich zu Anfang der Oberft Scherbening, Rommandeur bes Garbe-Feld-Artillerie-Regiments, zum Opfer fiel, verlor die 6. Kompagnie nur wenig Leute, doch erklärten die por ben Geschützen liegenden Füfiliere nachher, daß fie fich nie in einer so unbehaglichen Lage befunden hätten, als hier vor ben Geschützen, und baß fie auch mahrscheinlich bedeutende Berlufte gehabt haben murben. wenn die französischen Granaten besser zersprungen waren. Gegen 101/2 Uhr erschien auf bem Wege von Villers-Cernan nach La Chapelle bie Garbe-Ravallerie-Division und wollte durch letteres Dorf hindurch nach rechts ausgreifen, um bie Berbindung mit bem V. Korps herzustellen und so gänzlich den Ring um die französische Armee zu schließen. Das vorn befindliche Regiment ber Garbes du Corps erhielt indeg aus La Chapelle fehr heftiges Gewehrfeuer, und da eine Umgehung nicht gut möglich war, fo murbe Bremierlieutenant v. Kröcher ersucht, bas Dorf zu nehmen. Obgleich die Rompagnie eigentlich ihren Plat als Artilleriebededung nicht verlaffen durfte, so glaubte der Kompagnieführer der Aufforderung bennoch willfahren zu können, zumal nur von dieser Richtung ber die rechte Flanke bebroht werben konnte. Den 4.\*) Bug zur Bebedung ber

<sup>\*)</sup> Damals murbe das Bataillon in 8 Buge und 4 Schütenzuge eingetheilt.

Artillerie gurudlaffend, murbe ber Schubengug (Lieutenant v. Schrötter), aufgelöft am Weftrande bes Bois bu Dos be Loup entlang, gegen bie Nordoffpige von La Chapelle vorgeschickt, mabrend Bortepee-Kahnrich v. Edenbrecher mit bem 3. Buge geschloffen folgte. Unter bem Schute ber rechten Flügelbatterie, die herumschwenkte und bas Dorf unter fraftiges Feuer nahm, ging die Rompagnie ichnell bis auf 300 Meter an La Chapelle heran, erhielt aber aus dem nördlichen und mittleren Theile beffelben ein fo heftiges Gewehrfeuer, daß ber Schutengug hinter einer Bede halten blieb und bas Feuer erwiberte. In ber Front gegen ben überlegenen Gegner weiter vorzufommen, war nicht möglich; es versuchte beshalb ber Sergeant Schmidt mit vier Füfilieren ben füblichen Eingang zu erreichen, ben er zwar ftart verbarrifabirt, aber nicht befest fand. Tropbem ber Feind bas Borgeben bes Gergeanten fofort bemerfte, auch ein Füfilier der Batrouille erschoffen murbe, bemächtigte fich ein Theil bes 3. Zuges unter Bice-Feldwebel Steffenhagen, ber bem Schmidt im Laufschritt gefolgt war, bes Dorfeinganges und brang von bort aus auf beiben Seiten ber Dorfftrage nach Rorben vor. Mittlermeile mar es bem Schübenzuge ebenfalls gelungen, fich bem Dorfrande etwas zu nabern, als ber Feind, überrafcht burch bas Eindringen von Guben ber, die Umfaffung plöglich verließ. Diefe wurde fofort burch Lieutenant v. Schrötter und Portepee - Rahnrich v. Edenbrecher befest; auch murbe ber Berfuch gemacht, in bas Dorf einzubringen. Dies gelang jeboch nicht, benn der Reind vertheibigte fich hinter einer Barrifabe auf ber Dorfftrage und hielt auch die anftogenben Saufer ftarf befest, entspann fich in Folge beffen ein langeres Reuergefecht auf allernächfter Entfernung, in bem Unteroffigier Bedes, in ber Rompagnie megen feines guten Schiegens befannt, fiel und ber an feine Stelle tretenbe Füfilier Mener II. schwer verwundet wurde. Im Allgemeinen aber schof ber Keind fehr ichlecht und hatte felbft fehr große Berlufte, fobag er gegen 111/2 Uhr auch diese Stellung räumte und in ber Richtung nach Nordwesten abzog, viele Gefangene, Bermundete und Unverwundete in ben Sänden ber 6. Kompagnie gurudlaffend. Bortepee-Fahnrich v. Edenbrecher wurde mit 12 Mann gur Berfolgung und Befetzung bes Dorfausganges nachgeschickt, mabrend die Rompagnie gesammelt, bas Dorf grundlich abgefucht und die Barrifaben entfernt wurden, fodag die Garde-Ravallerie-Divifion vorgeben fonnte.

Nach ben später burch französische Zeitungen bestätigten Aussagen ber Gefangenen wurde La Chapelle durch ein ganzes Bataillon des neu gebilbeten Regiments Tirailleurs de Paris vertheidigt. Dasselbe war Tags zuvor schon in das Dorf hinein geschickt, um die linke Flanke der

Borposten zu sichern, und war ohne neue Berhaltungsmaßregeln bort zurückgelassen worden. Nur die kurze Dienstzeit des feindlichen Truppenstheils macht den Mangel an Zähigkeit in der Bertheidigung erklärlich.

Die 6. Kompagnie war an biefem Morgen nur fehr fcmach ins Gefecht gerudt; fie mar, ba auch ihr Lebensmittelkommando noch nicht wieder eingetroffen mar,\*) nur 2 Offiziere, 18 Unteroffiziere, 116 Sufiliere ftart, und führte, ba ber 4. Bug bei ber Artillerie hatte bleiben muffen, bas Gefecht bei La Chapelle mit 2 Offizieren, 16 Unteroffizieren, und etwa 90 Füfilieren burch; fie erlitt ben geringen Berluft von 1 Unteroffigier (Sedes) und 2 Mann tobt und 4 Mann verwundet. Es fielen ihr ein Munitionswagen mit 12 Pferden, ctwa 20 Gefangene und eine mit brei Aerzten besette "Ambulance", sowie reichliche Lebensmittel in bie Die Rompagnie besetzte La Chapelle, ber britte Bug ben Norbber Schütenzug ben Westrand; Portepee-Fahnrich v. Edenbrecher blieb am Ausgange ber Strafe nach Bouillon fteben. Da ber Balb bicht an ben Ort herantrat, fo murben kleine Batrouillen in biefen entfandt. boch trafen fie nicht mehr auf ben Feind. Gegen 3 Uhr Nachmittags erhielt bie Rompagnie Befehl, nach Givonne zum Bataillon zu ruden. wo fie nach Absendung eines größeren Gefangenentransportes unter Bortepee-Kähnrich v. Edenbrecher um 4 Uhr eintraf. \*\*)

Sier in Givonne hatten fich ingwischen bie glücklichsten Ereignisse zugetragen. Wir haben bas II. Bataillon in bem lang gestreckten Dorfe verlaffen; der größte Theil beffelben hatte im Norbende und nörblich bavon Stellung genommen, nur ber Unteroffizier Reubauer ber 5. Kompagnie bedte an bem schon erwähnten Dorfausgange bie linke Klanke bes Bataillons. Gegen 111/2 Uhr melbete er, bag von ber Anhöhe weftlich von Givonne auf dem fublich bes Kirchhofes vorbeiführenden Feldmege feindliche Kavallerie fich bem Dorfe nähere. Neubauer stellte seinen Trupp gebedt auf und ließ die feindliche Rolonne in das Dorf binein. Major v. Buddenbrod gab dem Hauptmann v. Wigleben ben Befehl. mit dem geschlossenen Theil seiner Kompagnie der Kavallerie, die nun im Dorfe mar, entgegenzugehen. Mit aufgepflanztem Seitengemehr im Laufschritt gelangte die Abtheilung bis in die Sohe ber Kirche und machte hier zur viergliedrigen Salve Salt. Die feindliche Rolonne, wie es sich jest herausstellte, Artillerie, hemmte beim Anblick ber auf fie gerichteten Gewehre ihren scharfen Trab; ber Rührer, Sauptmann Berthiol. gab mit dem Tuche das Zeichen der Ergebung. Sauptmann v. Wipleben

<sup>\*)</sup> Daffelbe hatte fich unter Lieutenant v. Carifien ber 2. Kompagnie angeschloffen.

<sup>\*\*)</sup> Die von ber Kompagnie und von ber Garbe-Ravallerie-Division gemachten Gefangenen murben zunächst nach Carignon gebracht.

eilte nun mit einem Salbzuge die Rolonne entlang. Die auf ben Bferben und Geschüten figenben Frangofen - jum Theil auch Infanteriften - wurden heruntergetrieben und entwaffnet. Der Biberftanb war nicht bedeutend, nur am Ende ber Rolonne entbrannte zwischen ben Frangofen und bem Unteroffigier Neubauer ein beftiger Rampf. Sier hatte fich ein frangofischer Offigier bem Unteroffigier Neubauer entgegengeworfen und rettete burch biefes energifche Gingreifen feine letten zwei Kahrzeuge, die noch außerhalb bes Dorfes waren und baber schleunigft Rehrt machen und abfahren fonnten; boch ber Offizier felbft und mehrere feiner Leute entgingen nur burch ben Tob ber Gefangenichaft. Gine fleine feindliche Infanterie-Abtheilung, die die Rettung ber Artillerie zu versuchen ichien, murbe burch ben Sauptmann v. Wigleben abgewiesen. Auf Befehl bes Majors v. Bubbenbrod wurden bie Geschüße unter Rührung bes Reldwebels Schwarze auf ber Chauffee nach La Chapelle zu abgefahren, mas die Frangofen vergeblich burch ein beftiges Feuer zu hindern versuchten, die Gefangenen aber, 10 Offiziere, 187 Mann unverwundet, 1 Offizier, 31 Mann verwundet, in die Rirche eingeschloffen. Un Geschützen fielen ber 5. Rompagnie 7 gezogene Geschütze und 3 Mitrailleufen in die Sande, außerdem 16 mit Artillerie- und Infanteriemunition gefüllte Propen, 124 Pferbe und 6 Maulthiere. Es ift wohl nur bentbar, daß diefe Urtillerie, \*) nachdem fie bereits an verschiebenen Stellen aus bem Felbe gefchlagen war und, bas Schidfal ber frangofischen Armee erkannt hatte, fich einen Ausweg nach ber belgischen Grenze suchen wollte, hierbei aber plöglich in diese schwierige Lage gerieth und die Baffen ftredte.

Lieutenant v. Rosenberg wurde mit der Meldung über die Fortnahme der Geschütze, sowie die Stellung des Bataillons zum Oberstlieutenant v. Papstein entsandt. Dieser besahl, daß das Bataillon die Trophäen möglichst bald an die Korps-Artillerie abgeben, selbst aber in Givonne stehen bleiben und das Dorf gegen etwaige Angrisse vertheidigen sollte; die 6. Kompagnie, deren Stellung Niemand kannte, sollte herangeholt werden. Nachdem Lieutenant v. Rosenberg diese gegen 3 Uhr in La Chapelle gesunden hatte und nach Givonne zurückgesehrt war, marschirten bereits Abtheilungen der 1. Garde-Division durch das Dorf,

<sup>\*)</sup> Diese Artillerie-Kolonne bestand aus Theilen der 11. Batterie des 9., der 7., 9., 10. und 12. Batterie des 12. Artillerie-Regiments. Außer den Artilleristen besanden sich Insanteristen von 15 Insanterie-, 3 Chasseur- und 2 Zuaven-Regimentern, in der Stärke von 2 Offizieren, 66 Mann (worunter nur 1 Offizier, 27 Mann verwundet) bei der Kolonne. Mit solcher Gülse hätte ein Biderstand wohl versucht werden können, doch die Insanteristen benahmen sich nur als Fahrgäste, ebenso ein Kürasser und 20 Mann des 2. Regiments Artillerie-Trains.

und hatte Major v. Buddenbrod ichon unmittelbar vom General v. Pape ben Befehl erhalten, Givonne festzuhalten.

Inzwischen hatte das V. und XI. Armeeforps von Rordwesten ber bie frangofische Armee immer weiter gegen Geban und bas Bois be la Barenne gurudgebrangt. Die Frangoien, beren einheitliche Leitung burch die Bermundung Mac Mahon's ganglich aufgehört batte, fampften awar erbittert, boch ohne Hoffnung, und in ben ernen Rachmittags ftunden konnte man unsererieits bereits die beginnende Auflosung beim Reinde bemerten. Einen fehr guten Ueberblid gemahrte ber vom I. Bataillon eingenommene Standpunkt auf ber Sohe füdöftlich Sanbes. Bon hier aus erfannte man links bei Daigny bas bin- und herwogende Befecht bes fachfischen Rorps und über Givonne hinweg in ben Blogen bes Bois be la Garenne bas icheinbar planloie Sin- und Sergieben ber fich in starter Unordnung benindlichen frangösischen Kolonnen aller Baffen. Deutlich borte man feit etwa 11 Uhr ben Geschutfampf pon Moing und St. Menges ber berüberschallen und auch in unserem Rreife. wo man natürlich die gesammte Kriegslage nicht zu überseben und zu erfassen vermochte, war man von ber Große bes Tages und bem Geschick ber feindlichen Armee überzeugt. Königgrat und die Erfolge, die dort bie 1. Garbe-Divifion unter General v. Siller's fühner Führung erftritten hatte, erwachten in ber Erinnerung, und wie bort auf ben Soben von Chlum und bem Balbe von Lipa, jo munichten wir auch hier auf ben Soben von Givonne und im Bois de la Garenne bas Unfrige gum Erfolg des Tages beizutragen. Fürs Erne mußten allerdings der Un-21/2 Radm. gebuld feste Zügel angelegt werden, als aber endlich gegen 21/2 11hr fich eine Bormartsbewegung ber Division bemerfbar machte, stieg auch Major Keldmann mit seinen brei Kompagnien nach Sanbes binab. General v. Bave hatte nämlich inzwischen ben Oberstlieutenant v. Banftein beauftragt, mit bem I. und III. Bataillon feines Regiments, ben Grenadier Bataillonen 4. Garde Regiments und dem Garbe Sager Bataillon gegen bas Bois be la Garenne vorzugehen; bas II. Bataillon Garbe-Küfilier-Regiments und das II. Bataillon 2. Garde-Regiments hatte er gleichzeitig angewiesen, Givonne und Sanbes festzuhalten. In 1. Bataillon, letterem Orte vereinigte Major Jelbmann gunächst fein Bataillon und gelangte, auf ber fteinernen Brude in Givonne ben Bafferlauf überschreitend\*) und die vorliegende Bobe auf dem Feldwege geradeaus ersteigend, an die vorspringende Walbede bes Bois be la Garenne, an

<sup>\*)</sup> Abtheilungen bes 4. Garbe-Regiments 3. F. erstiegen vor bem Bataillon bie Bobe.

ber scharf rechts ber Weg nach Illy abgeht. Diefer murbe, neben einem Bataillon 4. Garbe-Regiments marichirend, verfolgt und, ba jenes am Eingange in ben Balb Salt machte, an biefem vorbei in ben Balb eingerudt. Major Feldmann mar ber Unficht, bag man raich ben Bald burchschreiten muffe, um jenfeits ins Freie zu gelangen, wo fich Ausficht auf großere Erfolge bot. Jebenfalls mußte boch unfererfeits eine Bereinigung mit ben im Weften fechtenben Truppen angestrebt und ber Rreis um die frangöfische Armee herum verengt werben. Die 1. Rompagnie vorn, mit Schugen rechts und links bes Weges, murbe auf bem Bege nach Illy in ben Balb gerückt. Kaum war jedoch ber Anfana ber Rolonne in benfelben eingetreten, als mehrere preußische Granaten in das Bataillon einschlugen und namentlich dem Ende der 1. Rompagnie ichwere Berlufte beibrachten. Gine Granate rig eine gange Geftion fort, von der brei Mann getöbtet, andere fünf fchwer verwundet und ber Feldwebel Bodler am Fuß verlett murbe. Eine andere Granate fclug zerspringend ben Bice-Feldwebel Schulbe ber 2. Kompagnienie ber und ftreifte ben Lieutenant v. Demit leicht an ber Schulter, mabrend ber amifchen beiben reitenbe Lieutenant v. b. Planis, ber für ben verwundeten Bremierlieutenant v. Senning die Führung der Rompagnie übernommen hatte, unverfehrt blieb. Auch Lieutenant v. Dewig blieb bei ber Rompagnie. Sehr balb zeigte fich ber nordöftliche Theil bes Bois be la Garenne noch voll von Berfprengten, namentlich überschritten in ber Gegend bes Nordausganges ftarte frangofifche Rolonnen ben Weg von Often nach Weften. Major Feldmann befahl beshalb, bag bie 4. Kompagnie rechts, die 1. links bes Weges mit ftarfen Schubenfcmarmen ben Balb abfuchen, die 2, und 3. Kompagnie babinter auf bem Bege folgen follten. Das Bois be la Garenne war, wie alle Walbungen biefer Gegend, mit mehr ober weniger altem Laubholz und febr bichtem Unterholz bestanden, fo bag man faum 15 Schritt weit feben und nur fehr langfam pormarts fommen fonnte; babei mar ber Boben fehr gerriffen, und mehrere große Gruben befanden fich in diesem Theile bes Balbes, in ben fich bie Frangofen por ber verheerenden Birfung unferer Granaten verstedt hatten. So nahm die 1. Rompagnie in einer folden Grube gegen 200 Mann gefangen. Ueberhaupt murben fortwährend fleinere ober größere Trupps versprengter Frangosen zu Gefangenen gemacht ober verscheucht und erftere theils hinten an bas 4. Garbe-Regiment, theils nach Givonne gurudgebracht.

Der Norbrand bes Bois be la Garenne war nahezu erreicht, als plöglich ber linke Flügel ber in eine lange Schüßenlinie aufgelöften 1. Kompagnie von einer minbestens 1000 Mann starken feinblichen

Infanteriemasse angegriffen wurbe. Dant einer schnellen und guten Melbung bes mit ber Beobachtung in ber linken Manke beauftragten Unteroffiziers Hoppenrath gelang es aber, die ganze Rompagnie burch einen Aufmarich nach ber linken Flanke bem Feinde entgegenzuwerfen und in einem mit bem Bege parallel laufenden Graben feinem Borbringen Salt zu gebieten. Der nördliche Balbrand, ber auf ber meftlichen Seite bes Beges nach Iln etwa 120 Meter gurudtritt, murbe mabrenbbeffen von dem rechten Flügel ber Kompagnie leicht befett. Bleichzeitig mit bem Klankenangriff zogen von Often ber, burch ein balbes Bataillon bes 1. Garbe-Regiments gebrängt, fortwährend ftarte frangofische Schwärme bei ber Front ber 4. und 1. Kompagnie vorüber, um noch womöglich nach Seban zuruckzukommen. Alle diese Kolonnen richteten ein unausgesettes Teuer auf die Besetzung bes Balbrandes. ba fie fürchteten, von bort ber abgeschnitten zu werben. Somit hatte bie 1. Rompagnie einen schweren Stand und verlor in taum einer halben Stunde ungefähr ben fünften Theil ihrer nur auf etwa 140 Mann fich belaufenden Ropfzahl. Indeß wich fie nicht über ben Graben gurud. ging vielmehr, als Lieutenant v. Salmuth mit einem Zuge ber 3. Rompagnie zur Berftarfung eintraf, in einen anbern Graben vor, in bem fie liegen blieb, ba die ermähnten zwei Rompagnien des 1. Barbe-Regiments jest von rechts ber vorgingen und auch balb mit starten Abtheilungen von Gefangenen gurudfamen. Leiber hatte biefer furze heftige Kampf auch das Leben des Lieutenants v. Alvensleben gekoftet. mar in bem Bemußtsein ber ichon entschiedenen Schlacht und verführt burch einige Frangosen, die mit Tuchern und Baffen Zeichen ber Ergebung machten, bem Geinde unerschroden entgegengegangen, um ihn zum Baffenstreden aufzufordern, als er von einem frangösischen Infanteriften burch einen Ediuk in den Magen getöbtet murbe. Go ftarb Alvensleben. seinem tapferen und boch so weichen Gemüthe treu, bei bem schonen Bersuche, unnübes Blutvergießen zu vermeiben. Sein Tob muß augenblidlich und schmerzlos erfolgt fein, gleichsam die erfte Belohnung feiner edlen That.

Während des Geschtes der 1. Kompagnic war Hauptmann v. Löwensclau öftlich des Waldweges in scharsem Gesecht, das öfters zum Handsgemenge überging, dis an den Nordrand des Gehölzes gelangt, woselbst das schon erwähnte Halbdataillon des 1. Garde-Regiments an seiner Front vorbeiging. Bei diesem Vorgehen wurde Lieutenant v. Dewitz-Krebs, der seinen Leuten weit vorausgeeilt war, plöplich durch zwei Schüsse im linken Oberarm, dicht an der Schulter, verwundet und gleich darauf von einem wüthenden Franzosen angefallen und zu Boden geworfen. Nach

langem Ringen und nachdem v. Dewit mehrere hiebe mit bem Seitengewehr über den Kopf erhalten hatte, wurde er endlich von herzusommenben Füfilieren befreit.\*)

Hinter bem Bataillon wurde während diese heißen Waldgefechtes fortwährend das französische Signal "Sammeln" gegeben, was die Lage noch schwieriger machte, da Offiziere wie Mannschaften glauben mußten, daß sich hinter ihnen der Feind von neuem zusammenzuballen suche. Eine Erfundung klärte indessen den Sachverhalt auf. Ein französischer Hornist hatte sich nämlich erboten, dies Signal zu blasen, und nachdem General v. Pape seine Erlaubniß ertheilt hatte, fanden sich wohl 1000 Franzosen, die bisher zerstreut im Walde Schutz gesucht hatten, ein und ergaben sich.

Auch diese setze schwere Stunde im Bois de la Garenne ging zu Ende, und das Bataillon rückte, nachdem die Todten und Berwundeten aus dem dichten Walde an den Weg gebracht worden waren, nach dem Biwak, das dem Regiment nordwestlich Givonne in der von La Maca nach Ally führenden Schlucht angewiesen wurde, ab.

Unterbeffen hatte fich auch bas III. Bataillon mit feinen 3 Rom- III. Bataillen pagnien in Bewegung geset und war nach Givonne gelangt, wo es auf berfelben Brude, über die bas I. Bataillon marichirt mar, ben Bafferlauf überschritt und auch auf bemfelben nach Westen führenden Feldwege die Bobe erftieg. Sier ftiegen die 12. Kompagnie und die 1. Garbe-Jager-Rompagnie, die bisher die linke Rlanke ber Divifions-Artillerie gebeckt hatten, jum Bataillon. In Folge bes vom Regiments-Rommanbeur ertheilten Befehles, in weftlicher Richtung ben Balb gu burchichreiten, ging die 1. Garbe-Jäger-Rompagnie rechts, die 10. Rompagnie links des Beges im Balbe vor; die übrigen Kompagnien folgten geichloffen. Jeboch in Folge bes fehr bichten Unterholges famen bie vorberen theilweise aufgelöften Rompagnien im Balbe viel ichneller vorwarts als bie geschloffen folgenden, und bald mar die Berbindung verloren. Nichts war von jenen zu feben. Da fielen vorn einige Schuffe. In ber Richtung bes Schalles murbe bie 11. Kompagnie pormarts geschickt, mahrend bie 9. und 12. Kompagnie als Halbbataillon an bem Ranbe einer Balbbloge Salt machten.

<sup>\*)</sup> Lieutenant v. Dewis kam in das Lazareth von Sivonne; sein Arm mußte dicht an der linken Schulter abgenommen werden, was er mit großer Selassenheit ertrug. Dem mit ihm zusammenliegenden Bice-Feldwebel v. Albedyst der 1. Kompagnie erzählte er mit viel Humor, wie immer einmal der Franzose oben, dann er, v. Dewis, unten gelegen habe, dis er senen mit seiner kräftigen rechten Hand am Gemächt gepackt und ihm dies so zusammengedrückt habe, daß er ihn hätte lostassen wollen, als die Füsiliere herbeigekommen wären und den Franzosen gefaßt hätten.

Jugwischen mar die 10. Rompagnie, indem sie den 3. Zug unter Rommando bes Bortepee-Rahnrichs v. Boigts-Rhet als Schuten auflofte, im Bordringen durch ben bicht mit Unterholz bestandenen Balb geblieben; febr bald jedoch hatte man die Schüten aus ben Augen verloren und machte ichon im Balbe ab und zu entgegenkommende Frangofen zu Ge-Als endlich eine Waldblöße erreicht wurde, fah man fich plöglich einer ftarfen Daffe feindlicher Infanterie auf nur wenige Schritte gegenüber. Auf ber Lichtung befanden fich Taufende von Frangofen, Die in völliger Unordnung burch einander rannten und schrieen und meift bereits ihre Waffen in ber Nabe eines Gehöftes, bas rechter Sand bie Lichtung abschloß und Querimont Ferme bieß, zusammengeworfen hatten. Die aus bem Balbe heraustretende Rompagnie, ber fich von rechts kommend ber Zug bes Lieutenants v. Raumer II. \*) angeschlossen hatte, murbe von ben Franzosen mit Tucherschwenken und Geschrei empfangen, und ber hauptmann v. Gerlach fuchte fofort einen möglichft großen Theil ber Feinde abzusondern, um bieselben gurudzubefordern. Füfilier Genzel, 10. Kompagnie, zeichnete fich hierbei fehr aus, er brang unaufhaltsam in den Saufen der Feinde ein und brachte eine Adlerstange, an welcher indeß das Fahnentuch, sowie ber golbene Abler abgeschlagen maren, jurud.

Aber die Fortführung der Gefangenen sollte nicht so glatt von Statten gehen. Noch bevor die Kompagnie sich mit denselben in Bewegung sehen konnte, siel aus dem Walde westlich heftiges Schnellfeuer auf die Menschenmasse, in welcher Franzosen und Preußen sich gemischt hatten. Es entstand ein unauflöslicher Wirrwarr. Unter wildem Gesichrei und Jammern versuchten die Franzosen sich in den Wald hineinzuwersen, um dem Feuer zu entgehen, theilweise aber bewassneten sie sich wieder und begannen ebenfalls auf die Füsiliere zu schießen, die nun natürlich das Feuer erwiderten. Außerdem schlugen fortwährend Granaten, vom V. Korps herkommend, in das Gehöft, das dadurch in Brand gerieth, und bessen Umgebung ein.

Der Hauptmann v. Gerlach, in dem Bewußtsein, mit drei Zügen einer solchen llebermacht gegenüber wenig ausrichten zu können, andererseits aber einsehend, daß die meisten Franzosen sich ganz gern durch Gefangenschaft ihrer verzweiselten Lage entführen lassen würden, suchte trot des fortwährenden Gewehrfeuers so viel Gefangene als möglich abzusondern, was ihm auch unter Beihülfe von Theilen des I. Bataillons 4. Garde-Regiments gelang. In geringer Entsernung dei noch in Stellung befindlichen seindlichen Abtheilungen vorbeimarschirend, kam er glücklich nach Givonne und gab dort gegen 2000 Gefangene ab.

<sup>\*) 5.</sup> Bug, 11. Kompagnic.

Faft zu berfelben Zeit wie bie 10. Kompagnie hatte bie 11. eine ber erfteren benachbarte, nörblich berfelben gelegene Balbbloge betreten. Da inbeg ein Balbftreifen und ber Bart von Querimont Ferme biefe Balbblößen von einander trennte, fo mußten bie Rompagnien von ber Rabe ber anderen gegenseitig nichts. Die 11. Rompagnie hatte fich, um ben Balb abzusuchen und mit ben Garbe-Jagern nach rechts in Berbinbung zu bleiben, allmählich gang aufgelöft, war aber in bem bichten Balbe fo aus einandergefommen, daß der Bug bes Lieutenants v. Raumer II. links jur 10. Kompagnie gelangte, mahrend Sauptmann v. Schmeling mit bem 5. und Schütenzuge und vor bemfelben ber Rahnrich v. Boigts-Rhet mit bem Ruge ber 10. Kompagnie eine weiter rechts gebende Richtung verfolgten. Durch Garbe-Jager von der großen Ansammlung frangofifcher Streitfrafte bei Querimont Ferme unterrichtet, wandten fich Kahnrich v. Boigts-Rhen und Sauptmann v. Schmeling gegen biefe und traten von Nordoften her auf die Balbbloge beraus. Der Fahnrich v. Boigts-Rhet ging, ba bie Frangofen feine feindlichen Abfichten fundgaben und zum großen Theil bie Baffen niebergelegt hatten, an bas Gehöft heran, Sauptmann v. Schmeling folgte über die Bloge hinmeg bis an bie Guboftede ber Umfaffung, wo ber Balb bicht an bas Behöft anftößt, und bemubte fich, nachbem er ben Schugenzug gefammelt hatte, bie Gefangenen unter Bebedung eines halben Buges bes Lieutenants v. Riebelfchut antreten zu laffen. In biefem Augenblick begann auch hier ein Schnellfener aus bem weftlichen und nörblichen Balbranbe, gleichzeitig trat ein geschloffenes frangofisches Bataillon, bas nordweftlich ber Ferme die Chaussee überschritten hatte, auf die Lichtung heraus. Diefem Angriff trat Sauptmann v. Schmeling fofort mit etwa ber Salfte feiner Kompagnie entgegen, mahrend Lieutenant v. Riebelichut ben fublichen Balbrand befeste. Ermuthigt burch eine größere Bahl Gefangener, bie von neuem gu ben Baffen griffen, lebnte ber frangofifche Rubrer bie Aufforderung bes Sauptmann v. Schmeling, fich ju ergeben, ab und ging entschlossen vorwärts. Angefichts ber bedeutenden Ueberlegenheit bes Feindes hielt Sauptmann v. Schmeling es für geboten, bas bicht hinter ihm liegende Gehöft zu befegen. hier wurde er furz barauf burch einen Schuß in die Sufte verwundet, behielt jedoch die Guhrung ber Rompagnie vorläufig noch in ber Sand. Bahrend es hier gum ftehenben Reuergefecht fam, brangte fich mit bem Buge bes Bortepee-Fahnrichs v. Boigts-Rhet, ber fich ebenfalls bem Teinbe gunachft entgegen geworfen batte, eine Menge Frangofen in dichtem Knäuel in bas Gehöft hinein. Sier war es, wo ber Unteroffizier Bufch ber 10. Rompagnie in einem ftarfen Saufen von Frangofen eine feindliche Fahne erblicte. Dit großer Unerschrockenheit brang er bis zu berselben hindurch und entrang bem Träger das Panier, boch Busch wurde vom Feinde umringt, mit bem Kolben zu Boden geschlagen und ihm die Fahne wieder abgenommen.

Die Mannichaften ber 10. und 11. Rompagnie maren trot tapferfter Gegenwehr faum noch im Stande, bas brennende Gehöft zu balten, aus bem fie jum Theil bereits herausgebrängt waren, als Oberftlieutenant v. Bapftein und Major v. Sanit mit ber 9. und 12. Kompagnie von Norben ber, bie 1. Barbe-Jager-Rompagnie von Guben ber an ber Balbboke eintrafen. Babrend lettere vom Balbrande aus ein beftiges Schnellfeuer gegen die frangofischen Truppenmassen abgaben, umging bie 12. Kompagnie bas Gehöft, indem fie fich namentlich bes Ausganges nach Ally verficherte; die 9. Kompagnie wurde burch ben Bataillons-Rommandeur als Referve geichloffen gurud gehalten. Dann gingen bie Füfiliere und die Garbe-Sager von 3 Seiten ber gegen bas Behöft jum Angriff por und brangten die Frangosen von diesem ab auf die freie Balbbloke hinaus. Bei biefer Gelegenheit gelang es bem Füfilier Golbader ber 11. Rompagnie, einem Franzofen ein Fahnentuch gu entreißen, bas diefer foeben in seinem Tornifter verbergen wollte. Der bazu gehörige Abler und die Ablerstange murben bei ber nun endlich erfolgenden Baffenstredung mit übergeben. Die Fahne geborte bem 17. Linien-Regiment an; das Tuch mar von Seide und auf der einen Seite mit ben Namen vieler Schlachten, beren erfte bie von Jena mar, be-Um Eingange in bas Behöft lagen einige tobte Füfiliere und zwischen ihnen Unteroffizier Abler ber 11. Rompagnie, bem ber Feind bas eigene Seitengewehr in die Bruft gestoken hatte.

Es wurden bei Querimont Ferme etwa 100 Offiziere und 5000 Mann zu Gefangenen gemacht, die von der 12. Kompagnie\*) und 1 Zug der Garde-Jäger mit vieler Mühe nach Givonne gebracht und dort an die 2. Garde-Infanterie-Division abgegegen wurden.

Ein Theil ber 11. Kompagnie unter Lieutenant Friedländer\*\*) war bei dem letten Angriff an Querimont Ferme vorbeigegangen und traf, jenseits auf die Chaussee heraustretend, auf eine von Sedan kommende französische Batterie, die in der Richtung auf Iln marschirte. Lieutenant Friedländer warf sich mit seinem Zuge sofort auf die Pferde und personlich auf den Kommandeur, den er zur Ergebung aufsorderte. In höchstem Maße überrascht, leistete dieser der Aufsorderung auch Folge. 8 Geschütze mit 70 Pferden sielen hier in unsere Hände. Die gefangenen Offiziere

<sup>\*)</sup> Die 12. Kompagnie wurde hierbei durch zwei Königl. sächsische Kompagnien unterstützt.

<sup>\*\*)</sup> Bom 2. Garde-Landwehr-Regiment zum Regiment tommandirt.

und Mannschaften murben abgeführt, die Geschütze und Uferde bem Generalmajor Balther v. Monbary, ber mit seiner, ber 20. Infanterie-Brigade, bald barauf auf diesem Punkte eintraf, auf Berlangen übergeben. Nachbem bie Gefangenen von Querimont Ferme sammtlich abgeführt. bie Franzosen ganglich nach Seban gurudgegangen maren, auch mittlerweile Truppentheile bes V. Korps\*) (20. Brigabe), ja sogar Mann= schaften bes XI. Korps \*\*) auf biefem Plat eingetroffen waren, marschirte Major v. Sanit mit bem Reft bes III. Bataillons um 5 Uhr nach bem Biwaksplat ber Division ab, wo im Laufe ber Nacht auch die 10. und 12. Rompagnie, sowie die von der 11. und 9. Rompagnie zum Gefangenentransport verwenbeten Abtheilungen eintrafen.

Bährend das II. Bataillon in Givonne stand, ruckte die 4. Kavallerie-Division, und an beren Spite Pring Albrecht (Bater), burch bas Dorf gegen Norben und murbe von den Mannschaften der 8. Kompagnie mit hurrahrufen begrüßt, wofür Se. Königl. hoheit hulbreichst bankte. — Auch bas II. Bataillon murbe von Givonne in bas Bimak geholt und bem Regiment Ronigin Elisabeth die Befetung bes Dorfes aufgetragen

Die Berlufte bes Regiments in ber Schlacht maren:

#### I. Bataillon.

Tobt.

Bermundet.

1. Rompagnie:

Lieutenant v. Alvensleben II,

5 Füsiliere,

Lieutenant Frbr. v. Trofchte,

Lieutenant v. Weller, Reldmebel Bodler, Bice-Feldmebel v. Albedull, 1 Unteroffizier, 29 Füfiliere (6).

2. Rompaanie:

Bice-Reldwebel Schulge, 6 Füfiliere,

Premierlieutenant v. Denning auf Schonhoff (am 9. Oftober 1870 gestorben), Setondlieutenant v. Dewis, 1 Unteroffigier, 21 Füfiliere (2).

3. Rompagnie:

2 Unteroffiziere, 3 Füsiliere,

4. Rompagnie:

7 Füsiliere,

8 Füfiliere.

Lieutenant v. Demig-Rrebs (Berluft bes linken Armes), 29 Füsiliere (4).

<sup>\*)</sup> Aus der Gegend von Fleigneur-Jily ber.

<sup>\*\*)</sup> Bon Floing her.

#### II. Bataillon.

5. Rompagnie:

Lieutenant v. Rirchbach I.,

4 Fufiliere.

6. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 2 Füsiliere,

Lieutenant v. Carifien (beim I. Bat.),

4 Fufiliere (2).

7. Rompagnie:

Feldwebel Joppen,

1 Unteroffigier, 12 Fufiliere.

1 Unteroffigier, 2 Füfiliere,

8. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 12 Füfiliere.

#### III. Bataillon.

9. Rompagnie:

1 Füsilier,

2 Unteroffiziere, 2 Füfiliere.

10. Rompagnie:

1 Füsilier,

1 Unteroffizier, 4 Füfiliere.

11. Rompagnie:

1 Unteroffizier, 2 Fufiliere,

Hauptmann Bleden v. Schmeling, 2 Unteroffiziere, 5 Kufiliere.

12. Rompagnie:

2 Füfiliere,

1 Unteroffizier, 4 Füsiliere.

Zusammen: Todt 2 Offiziere, 2 Offizierdienstthuer, 5 Unteroff., 31 Füs.

Berwundet 7 " 2 " 10 " 133 "

Im Ganzen: 9 Offiziere, 4 Offizierdienstthuer, 15 Unteroff., 164 Fuf. Gefangen oder erbeutet wurden vom:

1. Bataillon: etwa 200 Gefangenc, 2 Geschüte, 1 Munitionsmagen, Die aber stehen geblieben sind;

II. Bataillon: 11 Offiziere, 263 Gefangene, 7 Geschütze, 3 Mitrailleusen, 16 Munitionswagen, 142 Aferde, 6 Maulthiere;

III. Bataillon: etwa 100 Offiziere, 8000 Gefangene, 1 Abler des 17. Regiments, 8 Geschütze, 103 Pferde, 10 Maulthiere.

Zusammen: 111 Offiziere, ctwa S500 Mann, 1 Abler, 17 Geschütze, 3 Mitrailleusen, 17 Munitionswagen, 245 Pferde, 16 Maulthiere.

Man wird sich ben Jubel benken können, ber Abends im Biwaf bes Regiments herrschte, als die Ersolge ber einzelnen Bataillone bekannt wurden. Auch das I. Bataillon, das verhältnismäßig große Berluste gehabt hatte und keine Siegeszeichen besaß, befand sich in der gehobensten Stimmung, hatte es doch bei Sedan nachgeholt, was ihm bei dem Sturm auf Ste. Marie nicht vergönnt gewesen war. Vor Allem drängte sich Jedem der Gedanke auf, daß mit diesem zweiten großen Siege unserer Waffen die Entscheidung des Krieges gefallen sei, und mochte auch der Einzelne in diesem Kampse manch' theuren Freund verloren haben ober er in Unkenntniß über das Schicksal eines solchen noch zittern, so mußte

boch Jeder dem Herrn aller Heerscharen indrünstig danken, daß er so Großes durch und für unsere Armee gethan hatte, insbesondere, daß die 1. Garde-Division und an der Spise derselben das Regiment, wie 1866 so auch heute wieder, neue Ehren und neuen Ruhm ersochten hatte. Solchen Gedanken gaben die Regimentsmussen Ausdruck, indem sie den schönen Leuthener Choral "Nun danket alle Gott" anstimmten.

Unsere Regimentsmusit hatte sich übrigens ebenfalls wacker gehalten und ben Bedienungsmannschaften ber auf ber höhe östlich von Givonne ben ganzen Tag über im heftigen Feuer stehenben Batterien Basser zugetragen.

Am Abend langten noch die Bagagen und die Dank dem Proviantzuge von Carignan wohlversehenen Berpstegungswagen des Regiments an, so daß die Abtheilungen, die im Biwak versammelt waren, noch abkochen konnten.

Um nächsten Morgen murben zuvörderst die Kompagnien neu eingetheilt. Premierlieutenant v. d. Planit erhielt die Führung ber 2. Rompagnie, Premierlieutenant Friedlander vom 2. Barde-Landwehr= Regiment biejenige ber 11. Rompagnie. Lieutenant Graf Stillfried murbe Abjutant des I. Bataillons, und sämmtliche Vice-Feldwebel murden in Offizierstellen eingesetzt, soweit fie solche noch nicht innehatten. Dann wurde die Munition ergangt und die Baffen in Stand gefest, benn es war boch möglich, bag die frangöfische Armee, ber bier bei Geban feine golbenen Bruden gebaut worden maren, ben Rampf um ihre Eriftens wieber aufnehmen würde. Die gesammte Artillerie batte Aufstellung gegen Seban nehmen muffen, um diese Festung, die die noch immer gahlreichen Gegner gar nicht zu faffen vermochte, von allen Seiten zu Doch ber Kampf murbe nicht mehr erneuert. Schon im Laufe des Bormittags murbe die Kapitulation der französischen Armee sowie die des Kaifers Napoleon bekannt, und wir konnten nur nicht verstehen, wie der Raiser, der nach unseren Begriffen, ba er bei ber Urmec anwesend mar, als Rriegsberr zugleich oberfter Felbberr fein mußte, hier bei ber Kapitulation seine Person ganglich von ber Armec trennen fonnte.

Es waren in der That benkwürdige Stunden, die uns die letten Tage gebracht hatten!

In ihrer ganzen Größe waren sie kaum zu sassen, geschweige benn zu beschreiben. Dergleichen muß man miterlebt haben in dem Bewußtsein, die eigene Kraft zur Erreichung des Zieles miteingesetzt zu haben, dann werden solche Stunden für den Betheiligten die erhabensten des ganzen Lebens sein. Gekrönt aber wurden diese Stunden durch das Er-

scheinen unseres geliebten Königs und des Kronprinzen, die am Rachmittage die Biwafs beritten und um 6½ Uhr zu unserem Regiment kamen, wo sie mit begeistertem Hurrahrusen empsangen wurden. Rach altgewohnter Weise war Se. Majestät sehr gnädig, nahm den eroberten Abler in Augenschein und sprach sich sehr anerkennend über die Leistungen des Regiments aus. Ein freudiges Hoch tönte wieder und wieder durch die Luft, als der König mit seinem zahlreichen Gesolge und der Stadswache davonritt.

Um 7 Uhr Abends wurde die Division zu einer kurzen Andacht vereinigt, die der Divisionspsarrer Rogge zum Dank für den erstochtenen Sieg abhielt, und hinterher ergriss General v. Pape das Wort, um die errungenen Ersolge zu verkünden und die Anzahl der erbeuteten Trophäen mitzutheilen, deren die 1. Garde-Division dem Feinde des sonders viele abgenommen hatte. Zu erklären ist diese glückliche Thatsache wohl dadurch, daß die Division gerade aus die kürzeste und beste Straße nach Belgien gesett war, wohin sich den sonst auf allen Punkten geschlagenen Franzosen noch ein letzter Ausweg zu dieten schien. Doch ohne die Ausdauer, mit der die Division es am 31. August ermöglicht hatte, dis an den Feind heranzumarschiren und ohne den Eiser, der alle Abtheilungen derselben beseelte, und der troß der großen Zerstreuung der einzelnen Theile des Regiments alle in der vordersten Linie am Feinde zusammensührte, hätten wir Füsiliere keines der zahlreichen Siegeszeichen erbeutet.

Gegen Abend bes 2.9. begann es wieder zu regnen und regnete es die ganze Nacht hindurch heftig fort, so daß man sich am Morgen bes 3. faum auf bem aufgeweichten Lehmboden unseres Biwaks fortbewegen konnte.

9. Am Bormittage dieses Tages um 11 Uhr fand die Beerdigung der am 1./9. gefallenen Tfüziere statt. Sie wurden mit dem Lieutenant v. Keudell des 1. Garde-Dragoner-Regiments zusammen neben einander auf dem Kirchhofe von Givonne unter dem großen Kruzisix beerdigt. Eine zahlreiche Menge von Dstizieren, sowie die Mannschaften des Regiments hatten sich auf und um den Kirchhof von Givonne eingefunden, um den Gefallenen die letzte Ehre zu erweisen. Auch General v. Kirchbach, Kommandirender General des V. Korps, war gesommen, die Leiche seines ältesten Sohnes noch einmal zu sehen und dann zur Erde zu bestatten. Nichts kann ja auf Erden einem Bater den Sohn ersetzen, namentlich wenn er ihm im blühenden Alter von 26 Jahren plötzlich entrissen wird; aber ein Trost wird es dem väterlichen Herzen und preußischen General gewiß gewesen sein, daß dieser Sohn, würdig seines

Namens, an der Spiße seiner Leute die feindlichen Mauern erkletternd, den Tod gefunden hatte.

Leiber waren die hier zur Ruhe Gebetteten nicht die letzten Opfer, die von dem Regiment gefordert wurden. Die Wunde des Premier-lieutenants v. Henning verschlimmerte sich in Folge seines großen Blut-verlustes derart, daß der verletzte Theil des Beines abgenommen werden mußte. v. Henning wurde nach Köln gebracht, wo sich eine weitere Kürzung des Beinstumpses als nothwendig erwies. Aber diesem neuen Eingriff, den er ohne Betäudungsmittel mit der größten Heiterkeit ertrug, war sein sonst so elastischer und krästiger Körper nicht mehr gewachsen. Henning stard trotz der liebevollsten Pflege seiner Schwester am 9. Otstober in Köln. Sein Tod verursachte im Regiment eine fühlbare Lücke und rief eine tiefe Trauer um diesen geistreichen, ausopsernden und treuen Kameraden hervor.

Außerbem erlagen noch 14 Füsiliere ihren Wunden. Leider war die Stätte, auf der die Lieutenants v. Alvensleben II., v. Kirchbach I., Vice-Feldwebel Schulze und Feldwebel Joppen auf dem Kirchhofe in Givonne begraben worden waren, nicht verkäuflich, und sind deshalb die Leichen der Genannten am 23. August 1871 im Beisein des Lieutenants v. Alvensleben I. und v. Bersen auf die untere Seite des Kirchhofes überführt worden.

### 5. Abschnitt.

# Marsch auf Paris und die Ginschließung der feindlichen Hauptfladt.

Rapoleon und die Armee Mac Mahon's waren gefangen, die "Rhein-Armee" nach zweitägigen hartnäckigen Kämpfen am 31. August und 1. September bei Roisseville nordöstlich Met wieder hinter ihre Festungswerke zurückgeworsen und somit erschien die militärische Macht Frankreichs vernichtet, der Krieg beendet. Ein schneller Marsch von Sedan dis Paris sollte den Franzosen ihre Thumacht noch näher bringen und sie zum Frieden treiben.

Die erste Aufgabe der Armeeleitung bestand darin, die beiden bei Sedan vereinigten Armeen auf Paris in Marsch zu sehen. Der Etappenlinien wegen mußte sich zuerst die Dritte Armee wieder auf den linken Flügel sehen, bevor die Maas-Armee ihren Marsch gegen die französische Hauptstadt antreten konnte. Während also jene in südwestlicher Richtung abmarschirte, zog sich diese zunächst nur aus einander, um bequemere Duartiere zu gewinnen. Aus diesem Grunde erhielt das Regiment das Dorf Mathon an der belgischen Grenze als Ortsunterkunft angewiesen. Der Marsch dorthin betrug zwei Meilen und wurde am Nachmittage des 3. September unter strömendem Regen zurückgelegt.

In Mathon hatte das Regiment Ruhetag, und obgleich die Suartiere sehr eng und schlecht waren, so lagen wir bei dem regnerischen Wetter doch wenigstens unter Dach und Fach und konnten die nöthigsten Aussbesserungen an Bekleidung und Ausküftung vornehmen.

- 1. 9. Am 4. traf auch das erste Eiserne Kreuz für das Regiment ein, das Major Feldmann, der nach dem Tode des Oberst v. Erdert die Führung des Regiments übernommen hatte, erhielt; auch die am 1./9. verwundeten Lieutenants v. Troschste und v. Weller kamen hier in Mathon wieder zum Regiment, der Stabsarzt Dr. Later erklärte ihnen indes bestimmt, daß sie nicht beim Regiment bleiben könnten, sondern sich schleunigst in die Heimath begeben sollten.
- 5. 9. Um 5. September begann ber Bormarich auf Paris, ber, ba

Frankreich jest keine Armee mehr im freien Felbe besaß, wirklich nur ein Spaziergang gewesen wäre, wenn wir besseres Wetter und vor Allem bessere Quartiere gehabt hätten. Aber wie schon in Lothringen erhielt die Division für ihren Marsch keine Hauptstraße zugewiesen, sondern marschirte auf theilweise sehr schlechten und durch den vielen Regen manchmal kaum noch gangbaren Feldwegen durch das schöne Frankreich. Carignan, Craonne und Croun sur l'Ourq waren die Hauptorte, die das Regiment auf seinem Wege betrat, und durch die beiden ersten führte uns unser Marsch auch nur hindurch. Die Marschquartiere des Regiments vom 5. die 18. September waren folgende:

Am 5.: Amblimont. In biesem Ort verunglückte der Füsilier Golz der 11. Kompagnie; ihm siel sein Kochgeschirr in einen sehr tiesen und engen Brunnen, und als Golz sich bücke, um es noch aufzusangen, verlor er das Uebergewicht und stürzte ebenfalls in den Brunnen hinein. Obgleich die 11. Kompagnie die ganze Nacht daran arbeitete, den Golz aus seiner schrecklichen Lage zu befreien, auch beim Abmarsch eine Anzahl Leute in Amblimont zurückließ, um diese Arbeiten sortzuseßen, gelang die Rettung nicht. Zweimal war Golz bereits an den Brunnenrand herausgeschafft worden, aber beide Male stürzte er wieder zurück, das zweite Mal hatte der Arme bereits ausgelitten. Die Zurückgelassenen holten dann am 7. durch einen sehr anstrengenden Doppelmarsch die Kompagnie wieder ein.

Die Quartiere ber nächsten Tage maren:

Am 6. Regimentsstab und I. Bataillon La Caffine.

6.--13. 9.

II. Bataillon Stab, 6. und 7. Kompagnie La Morteau Ferme.\*)

5. " 8. " Ambly.\*)

III. Bataillon Maire.

Am 7. Billers le Tourneur.

Am 8. Regimentsftab, I. und II. Bataillon Sern.

III. Bataillon Stab, 9. und 10. Rompagnie Couverfy. \*\*)

11. " Malabrie.\*\*)

12. "La Malmaison.

Am 9. Regimentsstab und III. Bataillon Le Thour.

I. Bataillon St. Quentin.

II. " Stab, 7. und 8. Kompagnie La Rue de l'Allemagne (bei Le Thour).

5. und 6. Rompagnie Bethancourt.

<sup>\*)</sup> La Morteau Ferme und Ambly liegen dicht nördlich von La Caffine.

<sup>\*\*)</sup> Rleine Ortschaft suböstlich Sery.

2m 10. St. Erme.

Am 11. Regimentsstab und III. Bataillon Dulches.

II. " Bassogne.

I. " Jumigny.

Am 12. Ruhe.

Am 13. Regimentsftab und II. Bataillon Limé.

I. " Augy.

III. " Braisne.

Am 13. trasen bei Braisne die Ersatmannschaften des Regiments in der Stärke von 6 Offizieren, 13 Unterossizieren, 245 Füsilieren ein, die dem mittlerweile dis auf 49 Offiziere, 206 Unterossiziere, 2057 Mann zusammengeschmolzenen Regimente sehr nöthig waren. Die Ersatmannschaften wurden am 14. auf dem Marsche vertheilt. Das I. Bataillon erhielt 5 Unterossiziere, 78 Mann; das II. 3 Unterossiziere, 88 Mann; das III. 5 Unterossiziere, 79 Mann. Der Nachersat bestand zum größten Theil aus Einjährig-Freiwilligen, den Rest bildeten beim Ausmarsch zurückzelassen Mannschaften. Die Offizierstellen waren setzt solgendermaßen besetzt:

Rommandeur: Oberftlieutenant v. Papstein.

Abjutant: Sef.-Lt. v. Saufin.

Drbonnang-Offizier: Sef.-Lt. v. Kongfi.

#### I. Bataillon.

Major Feldmann.

Adjutant: Prem.-Lt. Graf v. Stillfrieb.

1. Komp.

Sauptm. v. b. Mülbe.

Sek.-Lt. Frhr. v. Mirbach.

" Frhr. v. Salmuth.

Vice-Feldwebel Gruner.

2. Romp.

Prem.-Lt. v. d. Planis.

Sel.-Lt. v. Dewitz.

Portepee-Fähnr. v. Werber I.

3. Romp.

Prem. Lt. v. Roon.

Sef.=Lt. d. Ref. Ruprecht.

Bice-Keldwebel Bobl.

Portepee-Fähnr. v. Raldreuth.

Vice-Feldwebel Rummer.

4. Romp.

Hauptm. Frhr. d'Orville v. Lo-

menclau.

Prem. Lt. Conrad vom 2. Garbe-

Landw.=Regt.

Set.-Lt. Frhr. v. Canit u. Dallwit.

v. Schönfeld.

Portepee-Fähnr. v. Westernhagen.

Stabs. und Regiments-Arzt: Dr. Bater.

Affistenz-Arzt: Dr. Schud. Feldzahlmeister: Schumann.

II. Bataillon.

Major Freiherr v. Buddenbrod.

Abjutant: Set.-Lt. v. Rosenberg-Gruszczynski.

5. Romp.

hauptm. v. Wigleben.

Sel.=Lt. d. Ref. v. Raumer I.

" Eschenburg.

Bice-Feldwebel Birschmann.

6. **Romp**.

hauptm. Graf v. Bethufp-huc.

Sek.-Lt. d. Res. v. Carifien.

v. Schrötter.

Portepee-Fähnr. v. Edenbrecher. Vice-Feldwebel Steffenhagen.

Wenhrauch.

7. Romp.

Prem.-Lt. Graf v. Schwerin.

Sek.-Lt. v. Berfen.

Vice-Feldwebel Arebel.

Oberich.

8. Romp.

Hauptmann v. Pirch.

Set.-Lt. Graf v. Budler vom

2. Barbe-Landw.=Regt.

v. Kirchbach.

" v. Twardowski.

Bice-Feldwebel Robli.

Affiftenz-Arzt: Dr. Winter.

Zahlmeister: Eberwein.

III. Bataillon.

Major v. Sanit.

Abjutant: Sek.-Lt. v. d. Mülbe.

9. Romp.

Prem.-Lt. Frhr. v. Bobelschwingh. Sel.-Lt. v. Bärensprung vom

35. Landw.-Regt.

" v. Livonius I.

Portepee-Kähnrich v. Wegnern.

10. Romp.

hauptm. v. Gerlach.

Set. Lt. v. Schaper.

Portepee Fähnr. v. Boigts Hhet. Bice-Feldwebel Zumpt. 11. Romp.

Prem.-Lt. v. Kröcher.

Friedländer vom

2. Garbe-Landw.-Reat.

Set.-Lt. v. Raumer II.

" v. Niebelschütz.

Bice-Keldwebel Schulz.

12. Romp.

Hauptm. Frhr. zu Putlitz.

Set. Lt. v. Boß.

b. Res. Schneibewind.

v. Webell.

Portepee-Fähnr. v. Bergmann.

v. Erhardt.

Stabsarzt: Dr. Junge. Rahlmeister: Knid. 14. 9. Um 14. samen Regimentsstab, 3. Kompagnie, II. und III. Bataillon nach Billy sur l'Ourq; Stab des I. Bataillons, 1., 2. und 4. Kompagnie nach Ferme d'Edrolles.\*)

Am Abend bieses Tages trafen acht Eiserne Kreuze 2. Klasse für bas Regiment ein; es erhielten biese:

Oberftlieutenant v. Papftein,

Major v. Sanit,

" Freiherr v. Budbenbrod.

Feldwebel Schöneferl, 11. Kompagnie.

Unteroffizier Bornemann, 1.

Wilbier, 6.

" Linden, 8. "

Sergeant Siewert, 10.

Die Austheilung fand am 15. auf dem Marsch von Billy sur l'Ourq nach Croup sur l'Ourq statt, die Bataillone mußten ein offenes Biereck bilden, in das die Aufgerusenen vortraten, um das Eiserne Ehrenkreuz zu empfangen.\*\*)

Weiter erreichten mir:

15. -17. 9. Am 15. Croun sur l'Ourq.

Am 16. Bregy, die 1. Kompagnie Chevreville, die 4. Kompagnie Ognes.

Am 17. Rube.

Am 18. Tremblan.

Auf biesem ganzen Marsche waren die Bewohner friedlich und still, kamen uns theilweise sogar höflich entgegen. Ileberall waren sie unzufrieden mit Napoleon und dem Kriege gegen Deutschland, oder gaben sich wenigstens den Anschein, es zu sein, doch war auf diese friedliche Gesinnung nicht viel zu geben, denn wo die Truppen so massenhaft wie innerhalb großer Armeeverbände austreten, wird schon durch deren Austreten allein jede Neigung zu Widerstand unterdrückt. Je näher wir Paris kamen, desto merkbarer änderte sich auch die Gesinnung der Bewohner. Bon Croun ab hatten schon viele von ihnen Haus und Hosp verlassen, was hauptsächlich ihrer selbst wegen zu beklagen war, denn mährend sich sonst der Soldat mit dem begnügte, was ihm zustand, wurde jest verzehrt und vertrunken, was man fand, und konnte die Einquartierung nicht selbst Alles verzehren, so wurde den Kameraden,

<sup>\*) 2</sup> Rilometer meftlich Billy.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die weiter beim Regiment stets vereinzelt eintreffenden Detorationen siehe Anlage.

die ein schlechteres Loos getroffen hatte, von dem Ueberfluß abgegeben. Bor Mitrn wechselte aber bas Aussehen bes Landes völlig, die Ortichaften waren gang verlaffen, die Wohnungen meift ausgeräumt, bie Kornmieten, die nach ber fruchtbaren Ernte bes Jahres gahlreich auf ben Felbern standen, maren angezündet und die Wege durch umgehauene Baume gesperrt. Benn ichon im Ariege bem Feinde auf jede Beife Abbruch gethan werden muß, felbst wenn die Groke bes eigenen Schabens in feinem Berhaltniß zu bem, bem Feinde augenblidlich jugefügten Rachtheile fteht, fo maren die Magnahmen ber frangöfischen "provisorischen Regierung", die burch die Revolution am 4. September die oberfte Gewalt in Frankreich an fich geriffen und Napoleon und seine Dynastie bes Thrones verluftig erklärt hatte, hier bei Paris so unpraktisch, bag fie ihren Zwed ganglich verfehlen mußten. Niedergebrannte Kornmieten neben vollen Scheunen; Berhaue, burch Niederlegen ber schönften alten Baume im freien Felde hergestellt, wo fie mit wenigen Schritten umgangen werben fonnten; Dorfumfaffungen, gur Bertheibigung eingerichtet, ohne die Absicht, fie zu vertheibigen. Dies Alles verrieth mehr ben wuthenden Saf der Bertheidiger von Baris gegen die Deutschen, als militärisches Berftändniß und überlegtes Sandeln. Andererseits befundeten diese Magnahmen, und vor allem die gesprengten Seinebruden innerhalb ber Linie ber Forts, wie bei Asnières, Reuilly und Surenes, ben furchtbaren Schreden, ber die Parifer bei ber Annaherung unferer Armeen ergriffen batte.

Wir haben oben schon angeführt, daß im Allgemeinen die Maas-Armee nördlich der Dritten Armee marschirte; am 15. September erreichten die Armeen mit den Kavallerie-Divisionen die Linie:

> Senlis (6.), Nanteuil le Haubouin (5.), Tournan (2.), Provins (4.);

mit ben Armeeforps:\*)

Villers-Cotterets (IV.), La Ferté Milon (Garde), Monthiers (XII.), Meaux (VI.), Farmoutiers (V.), Rozon (II. bayerisches).

<sup>\*)</sup> Bon ben zur Bewachung ber Gefangenen bei Seban zurückgelaffenen Korps erreichten am 15. bas XI. Korps Epernay, bas I. bayerische Reims.

Bom Großen Hauptquartiere wurde an diesem Tage aus Chateau Thierry angeordnet, daß der weitere Bormarsch der beiden Armeen jede Berbindung der Stadt Paris nach außen hin abschneiden und Zusuhren wie Entsatversuche verhindern sollte. Die Maas-Armee hatte am 19. September die Einschließung auf dem rechten User der Geine und Marne zu vollziehen. Die Dritte Armee dahingegen war angewiesen, auf dem linken User der Marne und Seine vorzurücken, je nach dem Eintressen der Korps ihren linken Flügel auszudehnen und zunächst der 5. und 6. Kavallerie-Division die Einschließung zu überlassen.\*) Letztere sollten am 18. die Seine unterhalb Paris dei Poissy überschreiten und sich die Sepveruse ausbreiten.

Am 17. hatte die Maas-Armee einen Ruhetag, und am folgenden 18. 9. Tage begannen die zu der Einschließung nöthigen Märsche; nunmehr, da man in der Nähe von Paris auf Widerstand stoßen konnte, auch wieder in voller Gesechtsbereitschaft. In Folge dessen versammelte sich die Avantgarde in ihrer alten Zusammensehung, jeht geführt vom Oberstlieutenant v. Papstein, am 18. Morgens dei St. Soupplets und marschirte um 6 Uhr aufbrechend über Cuisy—Juilly—Thieux—Mitry nach Grand und Petit Tremblan, wo wir gegen Mittag eintrasen. Das Divisions-Stadsquartier kam nach Mitry.

Die Garbe-Manen-Brigade bezog Vorposten in der Linie Gonesse— Le Blanc Mesnil—Aulnay und melbete noch am Abend, daß der Feind die Linie Drancy—Le Bourget—Dugny—Stains—Pierresitte mit stärkerer Infanterie beseth halte. Am Abend traf ein Besehl des Armee-Ober-Kommandos ein, wodurch Folgendes bestimmt wurde:

"Für die vom 19. September an zu beziehende Cernirungsstellung hat im Allgemeinen die Eisenbahn von Creil nach Paris die Grenze zwischen dem IV. und dem Gardeforps, die Eisenbahn von Nanteuil auf Paris die Grenze zwischen dem Garde- und XII. Korps zu bilden. Die Details der Aufstellung werden von dem Ergebniß der Refognoszirungen abhängen. Das Gardeforps geht mit seinem Hauptquartier nach Roiss und bezieht mit seiner Avantgarde eine Borpostenstellung von Aulnan über Le Blanc Mesnil—Garges—Bonnenil dis Arnouville, wobei zwischen Arnouville und Sarcelles Anschluß an das IV. Korps zu nehmen ist. Die Manen-Brigade tritt zum IV. Korps über. Sämmtliche Korps haben sich in ihrer vordersten Linie baldigst fortisikatorisch einzurichten."

<sup>\*)</sup> Die 5. und 6. Kavallerie-Division traten von der Maas-Armee zur Dritten Armee über, da die Kavallerte-Divisionen der letteren, (2. und 4. Division) die Sicherung der Dritten Armee im Ruden übernehmen mußten.

Demgemäß befahl bas General-Rommando bes Garbeforps:

"Die 1. Garbe-Infanterie-Division hat ihr Duartier in Gonesse zu nehmen und ben Abschnitt von Arnouille—Bonneuil—Garges bis inklusive ber Route de Lille zu besethen und Borposten dementsprechend vorzuschieben.

Aus allen Ortschaften bes Korpsrayons find die baselbst aufzusindenben Spaten, Hacken, Aexte, Beile, Sägen, Hämmer, Bohrer, Nägel 20. zu requiriren und unter einem Ingenieur-Offizier in Depots zu sammeln.

Da die Manen-Brigade unter das Kommando des IV. Korps zu treten hat, wird die 1. Garbe-Infanterie-Division beauftragt, die Sicherung des Garbeforps dis zum Eintreffen der 2. Garde-Infanterie-Division allein zu übernehmen."

Noch in der Nacht zum 19. ging folgender Nachtrag zu obigem Armeebefehl ein:

"Das IV. Armeeforps") wird auf seinem heutigen Bormarsch wahrscheinlich Gesecht haben, indem der Feind bei Pierresitte stehen soll. Das Gardesorps hat sich zunächst durch ein Borgehen dis Gonesse zur Unterstühung des IV. Korps in Bereitschaft zu sehen und zuvörderst durch Kavallerie den dem Korps zugewiesenen Abschnitt beobachten zu lassen.

Le Bourget und Groslay Ferme\*\*) follen verbarrikadirt und der dazwischen liegende Eisenbahndamm von regulärer Infanterie besetzt sein.

Die 1. Garbe-Infanterie-Division rückt morgen früh 7 Uhr bis zum Straßenknoten\*\*\*) La Patte d'Die vor und hält sich dort in der Rendezvousstellung bereit. Die Sicherung des Korps nach dem Abrücken der Ulanen-Brigade bleibt der 1. Garde-Infanterie-Division."

So brach der 19. September an, der so lang ersehnte Tag, an 19. 9. dem wir zum ersten Male die große Weltstadt erblicken sollten. Um 7 Uhr war das Regiment in der Avantgarde vorwärts Grand Tremblay versammelt. Die besohlene Sicherung siel dem Garde-Husaren-Regiment zu, das dis in die Linie Gonesse und Aulnay vortradte; der Rest der Disvision marschirte über Roissy nach La Patte d'Die. Von diesem Punkte aus, an dem man dis gegen Mittag stehen blieb, war nur ein kleiner Theil von Paris — z. B. der Arc de Triomphe und die Kasernen des Mont Balerien zu sehen; doch war das zu wenig und die Entsernung zu groß, als daß unsere Erwartungen dadurch hätten besriedigt werden können. Niemand von uns glaubte damals bei La Patte d'Die, daß

<sup>\*)</sup> Das IV. Armeeforps war am 18. bei Dammartin eingetroffen und follte am 19. St. Brice erreichen,

<sup>\*\*) 2</sup> Rilometer öftlich Drancy an ber Strage nach Baris.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Begegabel 2 Rilometer füboftlich Goneffe.

wir Monate sang in dieser Gegend vor den Forts von Paris liegen, und daß um uns herum die Kameraden noch manchen harten Strauß zu bestehen haben würden, ehe, — man kann nicht sagen, der Krieg entschieden, denn der war nach menschlichem Ermessen bereits durch Sedan entschieden — sondern: ehe der Widerstand der zeitigen Machthaber Frankreichs gebrochen sein würde.

Doch zurück nach La Patte d'Die! Es war heute ein gänzlich verfehlter Tag, einer jener endlos langen Tage, beren jeder Feldzug so viele zählt, an dem die Truppen schon früh zum Sammelplat bestellt und ohne Kenntniß, was die nächsten Stunden bringen werden, warten, dann ein Stückhen marschiren, wieder warten, wieder ausbrechen, um vielleicht schließlich zur Bersammlungsformation auszumarschiren. Alle möglichen und unmöglichen Ansichten werden durchgesprochen und verworsen, um von Neuem durchgesprochen zu werden; dis Mittag sind alle Eigarren ausgeraucht, was die Laune noch schlechter macht, und schließlich kommt man Abends in ein unwirthliches Duartier ober Biwak ohne Wasser, Stroh und Holz, steif, müde und gelangweilt, ohne eigentlich etwas Nennenswerthes geleistet zu haben.

So auch bew.19., an bem bas nah vor Augen liegende Ziel unfere Ungebulb noch mehr fteigerte.

Endlich gegen Mittag brach die Avantgarde wieder auf, doch nur um ihren Plat mit einem weit schlechteren, an dem Oftrande von Bonneuil, zu vertauschen. Das Regiment stand jetzt viel tiefer und wir sahen fast nichts mehr von Paris.

Inzwischen kam auch das IV. Korps auf der Straße von Chantilly heran. Seine Avantgarde drückte ohne Gesecht die seindlichen Patrouillen aus Pierresitte gegen die Festungswerke von St. Denis zurück. Auch vor dem Gardesorps schien der Feind nirgends außerhalb der Festungswerke Widerstand leisten zu wollen. Die Gardeshusaren stießen nur in der Mitte von Stains auf eine Kompagnie Nationalgarden, die aber eilends zurückzing, nachdem durch den glücklichen Schuß eines Husarenossiziers ein seindlicher Offizier, wahrscheinlich der Führer, getöbtet worden war. General v. Pape ritt persönlich die Stains vor und besahl der 1. Gardeshäger-Kompagnie, diesen wichtigen Ort zu besehen, dann schickte der General auch noch das I. Bataillon des Regiments dorthin. Endlich nach 5 Uhr erhielt die Avantgarde den Besehl, die Borposten von Stains aus hinter dem Rouillons und Moréebach entlang dis Pont Iblon hin auszusehen.

Oberstlieutenant v. Papstein befahl daraufhin: nach Stains, Romaincourt, Moulin neuf

I. Bataillon bes Regiments, eine Garbe-Jäger-Kompagnie, ein Zug Hufaren;\*) mit dem IV. Korps ist Berbindung zu halten, nach Dugny 5., 6. und 7. Kompagnie des Regiments, eine Garde-Jäger-Kompagnie, ein Zug Hufaren;

nach Bont Iblon 8. Rompagnie bes Regiments, ein Zug Husaren; nach Garges, Gros ber Borposten:

III. Bataillon bes Regiments, zwei Kompagnien Garbe-Jäger, ein Zug hufaren, eine Batterie.

Die übrigen brei Schwabronen Sufaren wurden beim Gros ber Divifion in Goneffe einquartiert.

Das I. Bataillon traf über Arnouville und Garges gegen 6 Uhr in Stains ein, nur links gegen Le Bourget hin wurde ein Trupp feindlicher Infanterie bemerkt. In Stains selbst war der Nordrand mit Schiehsscharten und riesigen Barrikaden versehen, auch wohl 500 Meter lang die Chaussee durch Glasscherben ungangbar gemacht, doch, da kein Bertheidiger von diesen Borkehrungen Bortheil ziehen konnte, so störten sie, ebenso wie die übrigen Sindernisse den Marsch nicht.

Nach einer Erfundung, die unter dem Schute der Garde-Jäger vorgenommen wurde, ließ Major Feldmann die Borposten folgendermaßen ausstellen: Den nördlichen Theil des Dorfes, die Berbindung nach Pierrefitte und hauptsächlich den Beg nach der Moulin de Stains sicherte die Garde-Jäger-Kompagnie, den südlichen Theil, die Chaussee nach St. Denis und den llebergang über den Rouillondach nach Merville Ferme hin die 3. Kompagnie. Zur Berbindung stand zwischen den beiden Kompagnien in dem sogenannten Schweizerhäuschen,\*\*) ein Unteroffizierposten, den die Kompagnie von der Chaussee aus gab. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die bereits Stains befest hatten.

<sup>\*\*)</sup> Das hölzerne Pförtnerhäuschen am Eingange in die ehemalige Parkmauer fühmestlich des Schlosses von Stains.

I Das Grundstüd des Schlosses war nach einem in Stains vorgesundenen Plane schon 1869 zerlegt worden, um bebaut zu werden; der Park war inzwischen abgeholzt und theilweise mit Kartosseln bepflanzt worden, nur einige auf dem Plate liegen gebliebene Holzstüße gaben einige Deckung; dagegen zog sich auf 120—160 Meter vor dem Schloß im Halbkreis die abgetragene Parkmauer um dasselbe herum, die dem Feinde eine sehr gute Deckung bieten konnte, da der Erdboden außen etwa 1½. Meter nieser als innerhalb der Mauer war und diese künstliche Bertiesung keineswegs unsererseits überall bestrichen werden konnte. Dazu kam noch, daß das Schloß wie der Park dem seindlichen Artillerieseuer so ausgesetzt waren, daß ein Bombardement die Bertheidigung in kurzer Zeit sicher lahm gelegt und den Rückzug der Bertheidiger, sowie die ganze Berbindung zwischen Schloß und Dorf äußerst gefährdet hätte. Aus diesen Gründen, und da das Dorf für 5 Kompagnien zur Bertheidigung überhaupt schon sehr

Das Schloß selbst blieb unbesett, da es abgesondert ungefähr 300 Meter vor dem Dorfe lag und seinerseits schon auf kurzere Entfernung Baulichkeiten an der Chaussee und den Abhang der niedergelegten Parkmauer vor sich hatte.

In zweiter Linie standen die 4. Kompagnie an der Kirche, die 1. in der Mitte an dem großen massiven Dienerschafts- und Stallgebäude des Schlosses und die 2. an der Einmündung der Dorsstraße in die Chaussee. Die Berbindung nach Dugny zu wurde durch Husaren, die in Moulin neuf stationirt waren, hinter dem Rouillondach entlang unterhalten. Die hinteren Dorseingänge wurden geöffnet und von den Kompagnien der 2. Linie durch kleine Wachen besetzt.

Bei Tage genügten bie vielfach in Dachluken aufgestellten Posten völlig zur Sicherung von Stains und Umgegend, ja sogar zur Beobachtung bes Feindes, denn die Besestigungen, die abgesehen von den Forts in diesen Tagen noch weit von ihrer Bollendung entsernt waren, lagen sämmtlich innerhalb 2000 Meter. Die Uebersicht wurde nördlich der Chausse nur durch die vielen Mauern und Gebäude beschränkt; doch dies war für den Feind viel unvortheilhafter als für uns, und so begann er auch schon am 19. durch Riederbrennen von Gebäuden und Umwersen von Mauern sich freiere Uebersicht und Schukseld zu schaffen.

Da, wie schon erwähnt, die Beobachtung gegen den Feind leicht und sicher war, wurden nur bei Nacht Patrouillen gegen den Feind geschickt, diese aber gingen sehr häusig, vielsach sogar durch Offiziere geführt, und hatten immer den Besehl, die dicht an den Feind heranzugehen. Dieser Grundsat, der während der ganzen Dauer der Belagerung in Stains, Pierresitte und Montmagun durchgeführt wurde, hatte den Bortheil, daß wir nicht nur gegen jeden leberfall gesichert waren, sondern daß unsere Leute auch sehr das drückende Gesühl überwanden, das sich später durch das häusige und sehr weite Schießen des Feindes, sowie durch das heftige Geschützseuer desselben, dem wir gar nichts entgegenzusehen hatten, einschleichen wollte. Diesem regen und energischen Patrouilliren allein hatten wir es später zu danken, daß die Franzosen ohne Gesecht das Dorf Villetaneuse verließen; auch das dabei vergossen Blut ist keineswegs unnüh gestossen.

Bei einem etwaigen Angriff hatten bie Borpoften-Rompagnien ihre Stellungen zu vertheibigen, während bie vorgeschobenen Unteroffizierpoften sammtlich gurudgeben follten. Die Vertheibigung ber Lude awischen ber

Als dies später bennoch geschah, mußten große Erdarbeiten ausgeführt werden, um das Schloß mit der Dorfumfassung in Nerbindung zu bringen. Bur Beobachtung aber lag bas Schweizerhauschen noch gunstiger als das Schweizerhauschen noch gunstiger als das Scholoß.

rechten und linken Flügelkompagnie, also das eigentliche Gebiet des Schlosses, siel rechts von der Einfahrt der 1. Kompagnie, links der 2. Kompagnie zu. Die 4. Kompagnie war somit immer noch zur freien Berfügung des Borposten-Kommandeurs. Die in Garges vom 21./9. ab liegenden beiden Bataillone des Regiments, sowie die drei Jäger-Kompagnien waren zur Unterstüßung des Bataillons in Stains bestimmt, denn die besondere Wichtigkeit des Ortes machte es erwünscht, denselben unter seder Bedingung zu halten.

Der Feind hatte sich vor Stains ganz in die Befestigungen zurückgezogen, an denen er mit allen Kräften arbeitete, nur auf der Chausse und auf dem Wege nach der Moulin de Stains standen schwache Posten. Auf dem linken Ufer des Rouillondaches war die Tourterelle Ferme besetzt und einige Trupps wie Patrouillen ließen sich auch dort im freien Felde sehen. Die Bergsorts im Osten von Paris schossen einige Granaten auf die ihnen gegenüberstehenden Sachsen. Abends wurde Stains, da noch Bestand an Gas und eine Menge Kerzen vorgesunden wurde, glänzend erleuchtet. Da das Wetter herrlich und ein klarer Sternenhimmel war, so konnte man sich nur schwer von dem schönen, wenn auch schwerzischen Andlick trennen, den die durch die vielen Feuersbrünste beleuchtete Gegend bot.

Am folgenden Morgen wurde an die Herstellung der Vertheibigungs- 20. 9.
einrichtungen des Dorfes gegangen, die sich indeß immer darauf besichränkten, da, wo es nöthig war, Barrikaden anzulegen, Schießscharten zu brechen oder Auftritte für Schüßen zu errichten und endlich Verschindungswege durch das Dorf nach rückwärts herzustellen. Aber auch der Feind wurde nicht vergessen. Der Lieutenant v. Mirbach erkundete mit einigen Füsilieren der 1. Kompagnie die Besestigungen von St. Denis. Er gelangte dis auf 300 Meter an die Festung heran und brachte eine Meldung nebst Zeichnung zurück, die, nachdem eine Karte zu Rathe gezogen war, vollständig über die Bauart der Festung, sowie über die Beschafsenheit und den Werth der Besestigungen Ausschluß gab.

Ein Blick von bem hohen Dache bes Schlosses vervollkommnete biese Erkundung. Man konnte nach rechts hin die Kehlmauer, das Thor, die Zugbrücke von Fort de la Briche und das freie Feld dahinter völlig übersehen, Kehlmauer und Thor sogar vom Fuße des Schlosses aus. An der Berbindung von La Briche nach Double Couronne wurde noch gearbeitet, die Erdkosser zur Deckung des Weges von St. Denis nach La Briche waren noch nicht begonnen. Nur einige Geschütze sah man in den Scharten. Die Meldung des Lieutenants v. Mirbach wurde an die Division befördert. Am Nachmittage des 20. kam der General-

lieutenant v. Kleist vom Ingenieurkorps nach Stains. Er stieg ebenfalls burch die Luke auf das Dach des Schlosses, und Lieutenant v. Mirbach stattete ihm Bericht ab.\*)

Wir haben die Verhältnisse in Stains so genau und im Zusammenhange geschilbert, weil diese Stellung in den nächsten drei Wochen den Schauplat für die Thätigkeit unseres ganzen Regiments bilbete.

Wenden wir uns nun zum II. Bataillon, das im Berein mit einer Jäger-Kompagnie Dugny und Pont Iblon besetzt hatte, ohne daß der Feind irgend welchen Widerstand geleistet hätte. In Dugny wurden in die erste Linie der Borposten rechts gegen Stains hin die Garde-Jäger-Kompagnie, in der Mitte, in der nach La Courneuve gerichteten Front die 7. und links an der Seite, Le Bourget gegenüber, die 6. Kompagnie aufgestellt. Die 5. blieb im Groß geschlossen. Die Nacht verlief auch hier ruhig.

Am Morgen des 20. besetzte die 2. Division Le Bourget, das der Feind ohne Widerstand räumte. Die 8. Kompagnie wurde deshalb zum Bataillon nach Dugny herangezogen. Im Laufe des Bormittags wurde auch in Dugny die Umfassung zur Bertheidigung eingerichtet, Entsernungen vor dem Dorfe abgesteckt, die Eingänge verbarrikadirt, Rückzugslinien hergestellt, kurz Alles gethan, was für eine hartnäckige Lertheidigung und einen demnächst etwa nöthig werdenden Rückzug von Ruten seine konnte.

Am 20. traf die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 16. ein, wonach der char. Major v. Buddenbrod zum überz. Major, die Portepee-Fähnrichs v. Westernhagen, v. Werder, v. Edenbrocher, v. Boigts-Rhep, v. Wegnern, dieser unter Versehung zum 3. Garde-Regiment z. F., und v. Bergmann zu Sekondlieutenants ernannt wurden.

<sup>\*)</sup> Die Verbindungklinien waren östlich Double Couronne durch den angestauten Mouillonbach allerdings sturmfrei, zwischen Double Couronne und La Briche indekteineswegs, selbst nicht, als wir nach der Belagerung in St. Denis einrückten. Es schien uns, als ob bei der außerst schwachen Bewassnung der Werte und dem geringen soldatischen Werth ihrer Bertheidiger in den ersten Tagen der Einschließung hier ein Sturm möglich gewesen wäre. Zwischen Double Couronne und Fort de l'Est war es des Rouillon, und Croulbaches wegen unmoglich, denn diese waren bei Stains schon nicht zu durchschreiten, hätten aber durch die Schleusen bei Dugnn gänzlich abgedämmt werden können, wodurch dann die Sturmfreiheit von St. Denis sich nur auf die beiden zuerst nur äußerst schwach ausgestatteten Forts beschränkt hätte. Höherer Rücksichten wegen war aber ein solder Sturmversuch untersagt worden.



Trufmal des Garbe-Fufflier-Regiments bei Sie Marie nur Chones.

nach Stains, Er ftieg ebenfalls

genau und im Zusammen nächsten drei Wochen den Regiments bildete.

dellon, das im Berein mit Iblon beseht hatte, ohne daß tet hätte. In Dugun wurden negen Stains hin die Gardenach La Courneuve gerichteten Bourget gegenüber, die 6. Komgeschlossen. Die Nacht verlief

Direftion Le Bourget, bot be Eine Aompagnie wurde beshalb zu Mompagnie wurde beshalb zu mach tin Duppy die Um ung zur Berthelbigung eingerichtet, Entfernungen vor dem Dorfe abgesatt, die Eingänge verbarrifabirt, Rückzug imen hergefiellt, furz Alles gethan, was für eine hartnäckige Bertheibigung und rinen bemnächst eine nöthig werdenden Rückzug von Auhen sein sonnte.

Am 20. tras Abriddfte Kabinets-Dibre vom 16. ein, wonach ber par Najor a subrid sum überg. Major, bie Portepes-Jahurichs wecher, v. Bolgts-Rhey, v. Wegnern, Regiment i F., und v. Vergmann



Berfag von R. Gifenfdmibt in Bertin,

Runni-Anftalt von G. 2. Reller in Bertin B.

Dentmal bes Garbe-Füftlier-Regiments bei Ste. Marie aug : Chones.



## 6. Abschnitt.

## Porposten in Stains und Graulay bis nach dem Gesecht von Le Bourget am 30. Oktober 1870.

Am 21. wurde der Borpostendienst in der Art geregelt, daß die 21. 9. Besehung von Pont Iblon und Dugny der 2. Garde-Infanterie-Division überlassen wurde, der 1. Division nur die Deckung des Abschnittes von der Bahn nach Creil dis Dugny (ausschl.) verblieb, eine Aufgabe, die somit in der Festhaltung von Stains und der angrenzenden Fabriken gipfelte.

Die bisherige Avantgarbe ber Division wurde mit der Ausübung des Borpostendienstes beauftragt; dieser wurde in der Weise gehandhabt, daß immer ein Bataillon des Regiments und eine Garde-Jäger-Rompagnie die Borposten in Stains bezogen, die anderen beiden Bataillone, eine Garde-Jäger-Kompagnie und eine Estadron Garde-Hustern nach Garges, eine Garde-Jäger-Kompagnie nach Bonneuil und eine nach Arnouville in Ortsunterlunft kamen. Alle 48 Stunden wurden die Borposten abgelöst und hatten dann in Garges eine zweimal 24 stündige Ruhe.\*)

Während dieser Zeit arbeiteten die anderen Regimenter an den Verschanzungen, die nothwendig waren, um einem größeren Ausfalle entegegentreten zu können. Die seitens der Division zur hartnäckigsten Bertheidigung ausgesuchte Stellung lag in der Gegend von Garges—Bonneuil. Garges, sowie die Höhen westlich dieses Vorses waren die Stütpunkte.

Somit war bem Regiment ber weitaus ehrenvollste, aber auch ber schwierigste Theil bes Dienstes in ber Division zugewiesen. Erschwert

<sup>\*)</sup> Die übrigen Theile der Division waren folgendermaßen untergebracht: Divisionsstad in Gonesse, 2. Garde-Infanterie-Brigade in Bonneuil und Arnouville. Bon dieser das I/2. G.-A. in Roisse, das I/4. G.-A. in Gonesse. 1. Garde-Infanterie-Brigade in Gonesse, davon ein Bataillon 3. G.-A. in Roisse, Artillerie, Pionier-Rompagnien, Sanitätsbetachement in Gonesse, Husaren in Arnouville, Malmaison Ferme und La Patte d'Oie.

wurde dieser noch durch die anfangs sehr knappe Berpflegung,\*) hauptfächlich jedoch burch ben Feind, ber in bem Glauben, bag St. Denis von uns formlich belagert werben murbe, hier feine schwersten gezogenen Gefchüte auf die Balle brachte und die Borpoftenborfer, namentlich Bierrefitte, Stains, Dugny und fpater auch Le Bourget auf bas Fürchterlichfte bombardirte. Aber auch Garges verschonte ber Reind nicht, benn jeben Nachmittag mar unfer Rubequartier einige Stunden lang bas Riel ber feindlichen Geschosse. Graulan, wo bas Regiment später lag, batte eine gleiche Lage zur Festung, und so ist bas Regiment mabrend ber gangen Einschließung von Paris niemals aus bem Bereich ber feindlichen Granaten herausgekommen und hat jeden Tag mindeftens einige Geschoffe in die unmittelbare Nahe ober gar in fein Quartier felbft erhalten. Das erfte Mal, bag mir bie Entbedung machten, in wie grober Beife ber Feind unfere Rube zu ftoren vermochte, mar am Nachmittag bes 24., an bem eine große Granate in ber von Guben nach Norben laufenben Strafe von Garges, eine andere im Garten bicht an berfelben Strafe und eine britte auf bem Blate bicht hinter bem Dorfe, auf bem eben ber Nachersatz exergirte, platten, ohne indeß Schaben anzurichten. trot ber täglichen Beschiefung und obgleich die Reller niemals als Deckung aufgesucht wurden, bat das Regiment nur einen Mann durch cine feindliche Granate verloren. Allerdings übte in ber erften Zeit biefe fortgefette Gefahr einen ichlechten Ginflug auf die Gefunbheit ber Mannschaft aus, ber burch bie mangelhafte Berpflegung nicht ausgeglichen werben konnte. Beintrauben und Rothwein, von dem übrigens in Barges wenig vorhanden mar, sowie bas viele Gemuse bilbeten unfere Hauptnahrung, namentlich später in Graulan, bas in einer reicheren Gegend lag, als Garges. Ueberhaupt hatte das Garbeforps einen schlechten Abschnitt in ber Umgebung von Baris erhalten, vor Allem was bas Landschaftliche und Wirthschaftliche anbetraf. Aber auch in militärischer Beziehung mar bie Stellung unserer Divifion von wenig Werth, benn nach ber ganzen Lage, die der Abschnitt in taktischer und strategischer Beziehung hatte, tonnten wir feinen größeren Ausfall bes Feindes auf unfere Stellung erwarten. Der Dienst blieb babei gleich anstrengend, ohne Aussicht auf Auszeichnung zu geben, auch hatten wir felten Belegenheit, bem Feinde, in beffen Schufbereich mir uns fortwährend befanden, einmal eine Rugel zuschicken zu können. Eine Erholung ober Pflege gar, wie fic z. B. die Truppen bes V. Armeeforps in Berfailles

<sup>\*)</sup> Die ersten 14 Tage für den Tag und Kopf 1/2 Pfund Fleisch und statt Kaffee Mehl. Nachher wurde die Verpstegung ausreichend.

abwechselnd erhielten, ift unserem Regiment mahrend ber gangen Be-lagerung von Baris nicht zu Theil geworben.

Aber wenn auch unfer Dienft anftrengte und es feine völlige Rube und Sicherheit gab, fo war die Stimmung ber Offiziere und Mannichaften immer aut, und bei uns, wie überall in ber Ginichliekungsarmee, herrichte bei vunktlicher Pflichterfüllung ein reges und beiteres famerabschaftliches Leben. Die Offiziere jeder Kompagnie wohnten, eine Familie bilbend, zusammen in einem Saufe, bas fo gut wie es ging ausgestattet und mit Allem, mas zu einer Wirthschaft gehört, verseben wurde, fo daß die Quartiere febr bald ein gemüthliches Ansehen befamen. In einigen Duartieren wurde fogar tapezirt und Fenfterscheiben eingesett und fpater, als die Ralte eintrat, felbst Defen gesett, beren Mbjugeröhren oft burch die Fenfter auf die Strafe hinausreichten. Dan fonnte eber glauben, daß in dem mit verschwenderischer Bracht ausgestatteten Landhause eine beutsche Familie ihr friedliches Dasein verlebe, als baß fünf bis fechs Offiziere bier hauften, jeden Augenblid gemärtig, jum Rampfe herauszutreten ober ihr Dach burch eine feindliche Granate zertrümmert zu feben. Es bauerte auch gar nicht lange, so war in Garges ein Offizierfafino eingerichtet, ju bem ber Oberftlieutenant v. Bapftein einen fehr ichonen großen Billarbfaal und eine baranftogenbe zweifenftrige Stube überließ, und in bem fich ber größte Theil bes nicht auf Borpoften befindlichen Offizierforps ber Avantgarbe allabenblich versammelte.

Annähernd wie die Offiziere, ftrebten die Mannschaften banach, quartierweise fleine Familien zu bilben und gemuthlich und beimathlich ju leben. Bunachft fuchte natürlich Jeber eine Matrage ober einen Strohfad und eine Dede für fein Lager zu erlangen; zu letterem Zwede mußten nicht felten bie ichonften ichweren Ripsgarbinen ober Teppiche berhalten. Es murben aber nicht nur bie nothwendigften Einrichtungen nach Möglichkeit getroffen, fonbern ba fast in jedem Quartier fich eine geschickte Personlichkeit befand, auch über bas Nothwendigfte hinaus ber Bohnung bas Aussehen ber Behaglichfeit gegeben. Daß bei allen biefen Einrichtungen, die unferem forverlichen wie geiftigen Bohl forberlich waren, Reller und Wohnungen alles Brauchbare hergeben mußten und bie Sachen ber Einwohner nicht geschont werben tonnten, liegt auf ber Sand; benn ba die Ortschaften in ber Rabe von Baris von ihren Bewohnern ganglich verlaffen waren, fo befanden wir uns nur auf die eigene Rraft angewiesen. Es traf fich öfters, bag in einem Saufe für eine Familie von Offizieren fich mohl die nothigen Raumlichkeiten, aber feine Mobel, in einem anderen fich wohl Mobel, aber feine paffenben Raumlichkeiten vorfanden. Ein Landhaus mußte zu einem Lazareth, eine Baracke zu einer Offizierwachtstude, ein Schulzimmer zur Schlafstude eingerichtet werden. Ja, es mußten später aus Mangel an Holz sogar Dächer abgedeckt und ganze Baulichkeiten eingerissen werden, wollten wir nicht Unzuträglichkeiten für den Dienst oder Entbehrungen für uns in den Kauf nehmen; und so konnte da, wo die Bewohner uns ihre Hülfe entzogen hatten, auch ihre verlassene Haben nicht verschont werden, soweit diese für uns irgend welchen Nuten haben konnte, und wenn es auch nur der der Annehmlichkeit war. Die Bewohner müssen uns bei allem Schaden, den sie durch unseren langen Aufenthalt gehabt haben, noch sehr dankbar sein, denn vieles ist ihnen bewahrt worden; so wurden in Graulay allein über 150 000 Frcs. in Werthpapieren und Gold gezunden und bei dem Maire abgegeben.

Hatten wir aber nicht auch das Recht zu solchem Berhalten? Ronnte es wohl Jemand verantworten, Offizieren und Mannschaften Entbehrungen irgend einer Art aufzuerlegen, sobald man das Nöthige herbeizuschaffen im Stande war, und stand nicht in den Augen jedes Borgesetzten das geistige wie leibliche Wohlergehen eines jeden, auch des geringsten Untergebenen unendlich viel höher als ein materieller Schaden, der dem davon Betroffenen erwuchs, und der diesem von seiner Regierung ersetzt werden konnte?

Die erste Nothwendigkeit bei der langen Dauer der Belagerung war doch immer die, die Truppe vollzählig und frisch zu erhalten, und so war es nicht blinder Eigennut, der uns gebot, hierzu alle sich darbietenden Mittel zu verwenden.

Uebrigens hatte die französische Nationalgarde in Stains wie in Garges und Graulan, ohne daß Pflicht und Nothwendigkeit sie dazu zwang, in der Zerstörung des Eigenthums ihrer eigenen Landsleute ein nicht nachahmenswürdiges Beispiel gegeben, und nach der Uebergade von Paris fanden wir die von den eigenen Landsleuten belegten Ortschaften, wie z. B. Aubervilliers, Courneuve, Dranen, in einem Zustande, wie wir keinen hinterlassen haben. Gerade der Zug des preußischen Soldaten nach einer gemüthlichen Häuslichkeit wurde genährt, um die Leute dazu zu bringen, ihre Duartiere reinlich und in Ordnung zu halten, was für die körperliche Gesundheit durchaus nothwendig war, serner aber auch, um sie durch diese häuslichen Arbeiten von Trägheit abzuhalten, aus der nur Mißstimmung über die lange Dauer der Be-lagerung und Berwilderung entsprungen wäre, und die bei Mangel an Arbeit und Beschäftigung leicht einreißen und die Truppe moralisch wie physisch herunterbringen konnte.

Für die Gesundheit wurde so viel als möglich gethan. Zuerst wurde täglich exerzirt, dann die Berpflegung durch Ernten der nunmehr reisenden Früchte und Gemüse vermehrt, der Bedarf, namentlich an Kartoffeln, für den Winter sicher gestellt; serner wurde die Bekleidung vervollständigt, vor Allem warmes Unterzeug beschafft, wobei allerdings Privatgaden aus der Heimath das Beste thun mußten. Die Mannschaften wurden allwöchentlich einmal ärztlich untersucht und endlich auch in Garges, wie auch später in Graulay, ein Revierlazareth von 40—50 Betten eingerichtet, in dem unter Leitung des stellvertretenden Regimentsarztes Dr. Bater alle leicht Erkransten behandelt wurden. Natürlich wurde auch der Reinlichseit der Straßen und Duartiere, wie der Mannschaften selbst, die gebührende Ausmerksamseit geschenkt.

Wir haben hier Manches geschilbert, was vielleicht in seinen Sinzelheiten erst späteren Monaten angehört, aber es war nur so möglich, ein zusammenhängendes Bild des dienstlichen und außerdienstlichen Lebens im Regimente zu geben.

Rehren wir nun gu unferen Borpoften gurud. Die Berhaltniffe in Stains blieben nicht die erfreulichen bes erften Abends; ichon am 20. fandte ber Feind feine erften eifernen und bleiernen Beichoffe gu uns herüber, benn auch mit bem Chaffepotgewehr bewarf er - benn ichießen fonnte man bas faum nennen - Dorf und Umgebung, und von einer pruntvollen Beleuchtung burfte balb gar nicht mehr bie Rebe sein. Nach etwa 14 Tagen fonnte sich Niemand mehr bliden lassen, ohne nicht fofort von ben frangofischen Refruten als Rugscheibe migbraucht ju werben. Jebe freudige Regung unsererseits, 3. B. wenn bas ichone Better uns ins Freie lodte, bampfte ber auf unfere Freiheit neibifche Frangofe burch Artillerie- und Gewehrfeuer, wobei benn mehrfach gang Unichuldige bugen mußten, was Andere verbrochen hatten. Namentlich letterer Umftand machte bas Berbot nöthig, außer Dienft nicht über Barges hinauszureiten, und um die Borpoften felbft bem Feinde nicht fo fehr fenntlich zu machen, wurde erlaubt, daß fie fortan in Mügen aufziehen durften. Die Ablöfung fand immer bes Abends ftatt, um fie bem Muge bes Weinbes zu entziehen.

Es ist schon angeführt worden, daß das Borpostendetachement alle 48 Stunden abgelöst wurde, demnach kam am 21., Abends 7 Uhr, das III. Bataillon des Regiments mit einer Jäger-Kompagnie auf Borposten nach Stains und blieb bis zum 23. Abends, zu welcher Zeit es dann vom II. Bataillon und einer Jäger-Kompagnie abgelöst wurde. Dieser Bechsel wurde bis zum 11. Oktober beibehalten, an welchem Tage die Borpostenstellung des Gardesorps im Ganzen geändert wurde. Es würde

Creil geschickt worden, um das Land die gegen Beauvais hin zu beruhigen und niederzuhalten. Durch diese Abkommandirungen wurde die Belagerungs-Armee nur unwesentlich geschwächt, wenn auch der Dienst bei den einzelnen Divisionen beschwerlicher wurde, eine Einwirkung auf die Belagerung selbst aber konnten die undisciplinirten und planlos geleiteten "Franktireurs" nicht wohl herbeiführen.

a. 10. Am 6. baute ber Feind bem Schloß gegenüber einen Laufgraben in sehr starkem Profil von der Moulin de Stains ab längs des früher genannten Weges, zur Verbindung der von ihm besetzen Baulichkeiten. Er hatte zur Deckung der Arbeit eine Abtheilung Infanterie vorgeschoben, welche die ganze Zeit über ein lebhastes Feuer auf die Feldwache Nr. 2 und den Posten im Schweizerhäuschen richtete und auch wirklich einen Mann verwundete. Dieser Schüßengraben lag nur etwa 600 Meter von dem Schweizerhäuschen entsernt, dessen Bretterwände keineswegskugelsest waren. Der Aufenthalt in demselben war deshalb fortan ein sehr unsicherer, nur der Platz hinter dem Schornstein und Kamin bot wirklichen Schuß gegen die seindlichen Geschosse, war aber nur für einen Mann ausreichend.

Um folgenden Tage Nachmittags flogen die ersten Luftballons über 7. 10. unfer Quartier nach Morboften gu; einer berielben mare fast burch ben Grafen Lüttichau vom Garbe-Susaren = Regiment eingebracht worben; ein anderer, der Nachmittags 31/2 Uhr bei Courneuve aufgeftiegen mar, begann ichon zwischen Tourterelle Ferme und Moulin be Romaincourt zu finken. Die drei Infassen sprangen beraus und retteten fich unter bem Schut herbeigeeilter feindlicher Infanterie por unferen verfolgenden Gufilieren nach ber Ferme. Eine icharfe Beschiegung von 8. 10. Stains, die auch am 8. den gangen Rachmittag über bauerte, ichien ben Unmuth der Franzosen darüber bezeugen zu follen, daß ihre Unternehmung mifglückt mar. Inzwischen baute der Reind ben Laufgraben bem Schloffe gegenüber immer mehr aus, verlängerte ihn auch von Moulins de Stains nach bem Eifenbahnübergang fühmeftlich Bierrefitte 9. 10, und begann am 9. Nachmittags sogar aus einem bei der Mühle eingefahrenen vierpfundigen Feldgeschüt bas Edweizerhauschen zu beichießen. Ruerst wollte Riemand ber hierüber eingegangenen Meldung Glauben schenken, bis Lieutenant v. d. Planip ein noch ungeplattes Geschoß berbeibrachte und den beim Borpoften-Rommandeur zu Mittag fpeifenben Dffizieren ber Rejervefompagnic mitten auf ben Tifch fette. Der Zeuge wurde richtig für ein vierpfündiges Geschof erfannt, aber schleunig aus ber Gesellschaft entfernt.

In Folge beffen konnte bas hauschen, bas wie ein Sieb burch-

löchert war, bei Tage nicht mehr beseht werben, namentlich da der Berbindungsweg nach rückwärts ganz offen lag; der Unteroffizierposten wurde daher nur noch bei Racht gegeben. Am 10. ließ es der Feind durch 10. 10. eine Patrouille abbrennen, nur Schornstein und Kamin blieben stehen.

An diesem Tage kam Lieutenant v. Boigts-Ahet mit einem Transport Genesener zum Negiment; er selbst wurde der 5. Kompagnie zugetheilt.

Die nunmehr seit drei Wochen ununterbrochen gestellten Vorposten hatten den Gesundheitszustand im Regiment doch etwas heruntergedrückt; mehrere Fälle von Typhus und Ruhr waren in der letzten Zeit vorgekommen, und so wurde denn die am 8. Oktober befohlene allgemeine Rechtsschiedung innerhalb der Maas-Armee benutzt, um unserem Regimente die wohlverdiente Ruhe zu gewähren und den Grenadier-Regimentern den Vorpostendienst zu überlassen.

Stains fiel, allerdings nur vorübergehend, der 2. Garde-Infanterie-Division zu, während unsere Division in die Stellung der 7., Pierrefitte—Montmagny, einzurücken hatte. Das III. Bataillon wurde am 11. Oktober, Abends 7 Uhr, in Stains durch ein Bataillon 3. Garde- 11. 10. Grenadier-Regiments Königin Elisabeth abgelöst und marschirte über Garges nach Graulay, wohin schon am Bormittage das I. und II. Bataillon, über Bonneuil—Arnouville—Sarcelles und St. Brice gedeckt marschirend, gerückt waren. In Graulay lagen außer dem Regiment noch: Generalmajor Frhr. v. Medem und der Stab der 2. Garde-Infanterie-Brigade, die 2. schwere Garde-Batterie und nach der am 17. erfolgten Rücksehr des Garde-Jäger-Bataillons von Compiègne noch zwei Kompagnien dieses Bataillons.

Das Armee-Hauptquartier wurde nach Margency in den Bereich des IV. Armeeforps, das General-Kommando nach Goneffe, das Disvisions-Stabsquartier nach St. Brice verlegt.

Graulay war ein bedeutend größeres und reicheres Dorf als Garges. Während dort nur zwei Bataillone Duartier gefunden, hatte Graulay für alle drei gleichzeitig Raum, auch bot die große Anzahl geräumiger und zum Theil prächtig eingerichteter Landhäuser den Offizieren und Mannschaften passende und bequeme Bohnräume für die lange Binterzeit, die sehr bald nach unserer Uebersiedelung — denn nur so kann ein Quartierwechsel vor Paris genannt werden — zunächst mit schlechtem Wetter und dann mit großer Kälte eintrat.

Auch die Lage Graulays, auf dem Südostabhange der Höhen von Montmorency, war sehr viel schöner als die von Garges. Hinter dem Orte beginnt der mit echten Kastanien und anderen Laubhölzern be-

standene Höhenruden, der nördlich an Montmorency vorbei nach Beften zieht und eine Reihe sehr schöner Ausfichten auf die reiche und malerische Umgegend von Paris bietet. Einer ber iconften biefer Buntte, ber von Graulay leicht erreicht werden tonnte, war die gerade über bem Bahnhof von Montmorency liegende Billa, von ber man eine prachtvolle Ausficht zwischen bem bei Sannois vorspringenben Sobenzuge und ben Höhen von Romainville hindurch auf den Mont Balerien bis nach Marin - Mendon und das gange linke Seine-Ufer bin hatte. 3m Borbergrund sah man ben mit einer Bindmuhle gefronten Mont b'Orgemont, einen Beobachtungspoften bes IV. Korps, die feindlichen Befestigungen bei Gennevillers, St. Denis und Aubervilliers, bann babinter ben Arc be Triomphe, ben Montmartre, die Thurme ber Rathebrale von St. Denis und Notre-Dame, die Ruppel des Pantheon, den Dom der Invaliden, bas Dach ber Tuilerien und noch viele andere bemerkenswerthe Bunkte; und zwischen allen biesen jog fich bas Silberband ber Seine mit feinen eleganten Schwingungen bindurch. Die Gegend von Baris, wie fie bier ju unseren Füßen lag, war an und für fich schon mahrhaft icon und großartig, und wie erschien fie nun erft uns, die wir mit ben Augen und ben Gefühlen bes Siegers von ben Montmorencper Soben hinab auf bas lette Bollmert bes zerschmetterten Erbfeinbes schauten. ftolze Riefenstadt und eine Riefenfestung allerdings, aber vertheibigt nur von zusammengelaufenen Nationalgarben, im Innern zerriffen von Barteiwuth und rings umschlossen von unseren siegreichen Armeen, mahrend bie Armeen bes Feindes gefesselt bem Schickfal ihres Baterlandes und ihrer Hauptstadt entgegenharrten. Und welche Erinnerungen stiegen in unseren Bergen auf bei dem Anblick ber zwischen Montmartre und ben Soben von Romainville liegenden Ortschaften, an beren Erfturmung bereits 1814 unfer Korps ruhmreichen Antheil gehabt hatte. Im Sintergrunde winften die Sohen von Meudon, unter benen der alte Blucher im Jahre 1815 vor feinem zweiten Barifer Einzug gelagert hatte, zu uns herüber. Best zum britten Male wehten unfere Rahnen auf ben Sohen um Baris, bas Berg von Franfreich umtlammernd, jum britten Male hatten die Franzosen selbst, in Folge unserer Siege, das Raiferthum vertrieben, und zum britten Male erwarteten mir biefes Bolf, bas fommen mußte, um von uns ben Frieden zu erbitten.

Eine fast ebenso schöne, nur begrenztere Aussicht, wie die genannte Villa, bot die Terrasse süblich von Montmorency, doch da die seindlichen Festungsgeschüte auf jeden sich hier zeigenden Reiter schossen und daburch die dahinterliegenden Ortschaften belästigten, so war diese Straße "für Fuhrwert und Reiter gesperrt".

Gegen die Festung lag Graulan theilweise durch den Höhenzug Les Faucilles gedeckt, der westliche Theil indeß ganz frei, und man konnte von hier, namentlich von dem Park des Generals v. Medem und dem Offizierquartier der 4. Kompagnie aus, zwischen St. Denis und Montmagny hindurch, das Fort de la Briche mit dem davorliegenden Glacis, das die Franzosen als Exerzirplat benutzten, übersehen. So interessant uns dies auch erschien, so war doch unser freundliches Dörschen keineswegs ungefährdet, denn es lag im Bereich der seindlichen Festungsgeschütze, und täglich sielen die die Höhen von Les Faucilles versehlenden Granaten in oder dicht bei Graulan nieder.

Noch am 11. Oktober, bem Tage unseres Einrückens in Graulan, hatte Oberftlieutenant v. Papftein folgenden Befehl gur Bertheibigung bes Ortes gegeben:

- "1) Das Dorf wird burch die an der Kirche und an meiner Wohnung vorbei nach Montmagny führende Straße in einen westlichen und in einen öftlichen Abschnitt getheilt; den westlichen besetzt das I. Bataillon und eine Jäger-Kompagnie, den östlichen das III. und eine Jäger-Kompagnie.\*)
- 2) In jedem Abschnitt wird die Lisiere nach spezieller Anordnung des betreffenden Bataillons- (Abschnitts-) Kommandeurs von einer Jägerund einer Füsilier-Kompagnie besetht, drei Füsilier-Kompagnien stehen als Abschnitts-Reserve dahinter.
- 3) Das II. Bataillon steht als allgemeine Reserve nördlich des Dorfes zu beiben Seiten der Rue de Fontaine, um event. den zwischen Graulan und St. Brice gelegenen Söhenrücken zu besetzen."

Für die Besethung des westlichen Abschnitts besahl Major Feldmann: "a. linker Flügel, in 1. Linie: die 4. Kompagnie zunächst rechts des im Regimentsbesehl genannten Beges, in 2. Linie die 2. und 3. Kompagnie;

b. rechter Flügel, in 1. Linie: 2. Garbe-Jäger-Kompagnie\*\*) an der Parkmauer des Generals v. Mebem, in 2. Linie die 1. Kompagnic hinter dem Park.

"Der event. Nückzug geschieht auf die nördlich des Dorfes gelegenen Höhen, und zwar um den rechten Flügel des dort zur Aufnahme gestellten Bataillons herum. Die Bagage fährt im Fall einer Alarmirung auf dem Bege nach St. Brice zum Dorf hinaus und erwartet weitere Befehle."

<sup>\*)</sup> Die demnächst bevorstehende Rückschr bes Garbe-Jäger-Bataillons und daraus folgende Berstärkung der Graulaper Besahung durch zwei Kompagnien war dem Regiment schon bekannt.

<sup>\*\*)</sup> Bis jum Gintreffen Diefer Kompagnie bie 1. Kompagnie bes Regiments.

Bom III. Bataillon wurden zur Besetung bes ihm zugewiesenen Abschnittes solgende Anordnungen getroffen:

"a. rechter Flügel. Die Dorf-Enceinte zwischen ben beiben nach Montmagny führenden Wegen beseth die 10. Kompagnie, die 9. dient, geschlossen an der Kirche stehend, als Soutien;

b. linker Flügel. Die Enceinte links ber 10. Kompagnie befett die Garde-Jäger-Kompagnie.\*) Die 11. stellt sich geschlossen zur Unterstützung auf der Straße, welche die 10. und Jäger-Kompagnie trennt, die 12. am westlichen Ausgange von Graulan auf. Der etwaige Kückzug auf den nörd-lich des Dorfes gelegenen Höhenrücken geht um den linken Flügel der dort aufgefahrenen Batterie."

Am 16. Oktober wurde Lieutenant v. Boigts-Rhetz zur Dienstleistung bei der Kommandantur von Bersailles kommandirt. Kommandant von Bersailles war der Bater des Lieutenants v. Boigts-Rhetz.

Um 19. Oftober erfolgte ber Divisionsbesehl über bie Besethung bes ber Division zur Bertheibigung zugewiesenen Abschnitts. Dieser lautete:

"Die Position Graulay—Sarcelles bis zur Sisenbahn wird behauptet. Pierresitte und Montmagny werden so lange vertheidigt, als irgend möglich. Sollten sie geräumt werden müssen, so wersen sich die Bertheidiger, wenn möglich, auf die Höhen zwischen beiden Orten und suchen diese zu halten. Der etwaige weitere Rückzug geht auf St. Brice, an dessen Südeingang sie sich schleunigst formiren. Ausgenommen hiervon ist der Jägerposten in Pierresitte, der sich längs der Eisenbahn zu seiner Kompagnie zurückzieht.

A. Rechter Flügel. Generalmajor. v. Medem. Garbe-Füfilier-Regiment, eine resp. zwei Garbe-Jäger-Kompagnien, brei Batterien, Bertheibigung von Graulay bis St. Brice. Sobalb sich ein Bataillon bes Garbe-Füsilier-Negiments in Montmagny befindet, übernimmt das 4. Garbe-Regiment z. F. die Deckung der zwei Batterien zwischen St. Brice und Graulay und die Bertheidigung des Terrains dis auf den rechten Flügel der 1. schweren Batterie, wo dann das Garde-Füsilier-Regiment anschließt.

B. Das 4. Garbe-Regiment 3. F., zwei (resp. nur ein Bataillon stark) besetzt event. nach Vorstehendem die Linie St. Brice bis auf den rechten Flügel der vorgenannten schweren Batterie und geht mit dem restirenden I. Bataillon als Reserve in den Grund zwischen St. Brice und Sarcelles. Eine Kompagnie dieses Bataillons bleibt unter allen Umständen am

<sup>\*)</sup> Rach Intrafttreten des Divisionsbefehls vom 19. 10. trat die 12. Kompagnie an die Stelle der Garde-Jäger.

Sübeingange von St. Brice zur Dedung ber durch diesen Ort führenben Straße und bes auf berselben fahrenben Fuhrwerks, d. h. die Kompagnie hält St. Brice; die Bewachung des Fuhrwerks siehe unten.

- C. Die Jäger-Kompagnie in Le Barrage resp. Maison blanche dient zur Aufnahme der Truppen von Pierresitte resp. Montmagny und zieht in der Richtung Grausan St. Brice ab, wo sie unter Besehl des Generals v. Medem tritt.
- D. Linker Flügel. Generalmajor v. Keffel. 1. und 3. Garbe-Regiment 3. F., zwei Kompagnien Garbe-Jäger, eine Bionier-Kompagnie, brei Batterien, eine Eskabon Hufaren.

Die Position von östlich St. Brice über Sarcelles bis zur Eisenbahn wird nach Maßgabe ber angewiesenen Batterie-Emplacements und vorhandenen Schühengräben beseht und vertheibigt. Beitere Berstärfungen an der Lisiere von Sarcelles sind ungesäumt vorzunehmen und kann der Beirath des Premierlieutenants v. Wittenburg\*) über die Aussührung der vom General v. Ressel anzuordnenden Arbeiten in Anspruch genommen werden.

E. Reserve. Nachbem das Königl. General-Kommando sich mittelst gestrigen Besehls die Disposition über die 4. leichte und schwere Batterien selbst vorbehalten hat, besteht die Reserve aus einem Bataillon (resp. drei Kompagnien 4. Garde-Regiments) und drei Eskadrons Hufaren.

Dieselbe begiebt fich in ben Grund zwischen St. Brice und Sarcelles. Bon ben hufaren wird eine Estadron zur Dedung ber Bagage betachirt.

- F. Das Sanitatsbetachement bleibt vorläufig in Billers le Bel.
- G. Die Bagagen fahren ungefäumt ab und zwar nach Le Mesnil Aubran, wobei das Detachement Graulan, St. Brice zu vermeiden hat. Eine Eskadron Husaren übernimmt deren Führung, Ordnung und Bedeckung.
- H. Sollte ein weiterer Rückzug nothwendig werden, so geht das Detachement Sarcelles nach Villers le Bel, was möglichst lange zu halten ist, um den Abmarsch des Detachements Graulan zu becken. Das Detachement Graulan geht über St. Brice auf Ecouen und von dort nach Le Plessis gassot. Die Position Le Plessis gassot Bouqueval wird gehalten.
- J. Die Reserve bedt biesen Rudzug und geht auf Le Mesnil-

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 3. Rompagnie Garbe-Bionier.Bataillong.

3ch erfuche bringend, allen unnügen und vorzeitigen Alarm, ber aberhaupt nur von der Division event, in besonderen Fällen unr von den Herren Tetachementsführern ausgehen fann, ju vermeiden.

D. Pepe."

Ter vom Regiment am 11. ausgegebene Besehl kimmte völlig in den Rahmen dieses Besehls und mußte nur verändert werden, weil nach letterem eine Kompagnie Garde-Jäger wieder aus Graulan abrücke, und vom 17. ab das Regiment auch bereits wieder an den Borposten theilnehmen mußte, so daß häusig nur zwei Bataillone in Graulan anwesend waren. Der östliche, dem III. Bataillon zugewiesene Theil des Dorses konnte nunmehr nur durch die vier Kompagnien des III. Bataillons besetzt werden, und für den Fall, daß das 1. oder III. Bataillon des Regiments aus Borposten war, nahm das für die Reservestellung bestimmte II. Bataillon dessen Stelle in der ersten Linie ein, während die Borposten, wenn sie ihre Stellung verlassen mußten, sich als Reserve, und zwar nicht mehr an der Rue de Fontaine, sondern rechts neben den Batterien, die auf der Höhe nördlich des Dorses eingeschnitten waren, ausstellten.

Wir haben schon erwähnt, daß das Regiment vom 17. ab wieder zu dem Borpostendienst mit herangezogen wurde, und somit währte die ihm gegebene Ruhe nur fünf Tage lang, die nach Einrichtung unserer Cuartiere täglich zu kleinen Ausstügen in die reizende Umgebung des Dorfes benutt wurde.

Die Division hatte neuerdings burch ein Bataillon 4. Garbe-Megiments 3.27. bas jur Bemachung bes Magazins in Le Mesnil-Amelot tommandirte II. Bataillon 1. Garbe-Regiments abgeloft, und ba das 2. Garbe-Regiment 3. F. immer noch nicht aus der Gegend von Chantilly gurudgerufen merben fonnte, fo mar bas Gros ber 2. Garbe-Infanterie-Brigabe nur noch zwei Bataillone ftart. Unter biefen Umftanben wurde bie Avantgarbe aufgelöft, bas Regiment trat in fein Brigadeverhältnig zurud und bezog mit ben Bataillonen bes 4. Garbe-Regiments abwechselnd bie Borpoften in Montmagnn, mahrend bie 1. Garbe-Infanterie-Brigabe Bierrefitte mit 11/2 Bataillon zu befeten hatte. Der Ausgleichung wegen tam ab und zu ein Bataillon ber 2. Brigabe auch inach Bierrefitte auf Borpoften. Nachbem fpater bie Berhaltniffe bei Le Bourget für die 2. Garde - Infanterie - Divifion schwieriger wurden, andererseits das 2. Garbe-Regiment 3. F. zurud. gefehrt mar, fiel unserer Divifion wieber bie Befetung von Stains und Dugny burch bas Füfilier-Bataillon 3. Garbe-Duann au, so bar

Regiments 3. F. ständig besetht wurde; nach Stains wurden täglich 5, nach Pierresitte 6, nach Montmagny 4 Kompagnien auf Borposten entsandt. Dieses Berhältniß dauerte die ganze Belagerung hindurch und wurde nur manchmal noch ungünstiger, wenn einige Bataillone zur Unterstützung der 2. Garde-Division abrücken mußten.

Das Barbe-Jäger-Bataillon gab täglich fur bie Borpoften:

- 1) zur Besehung bes Bahnhofes von Pierrefitte 1 Offizier, 50 Jäger;
- 2) zur Besetzung ber Chausseebarrifabe in ber Gubspite von Bierrefitte 1 Offizier, 40 Jager;

3) zum Patrouillendienst nach Montmagny 1 Oberjäger, 20 Jäger. Die Jäger sollten hauptsächlich als Patrouillen gegen die Festung verwendet werden. Außerdem stand eine Kompagnie Garde-Jäger im Gehöft Le Barrage zur Aufnahme der Borposten von Pierresitte und Montmagny, von dieser Kompagnie wurde Nachts auch ein kleines Häuschen — Maison Blanche — in der Tiese zwischen Le Barrage und St. Brice besett.

Westwärts hatten unsere Borposten Berbindung mit denen des IV. Korps, deren Stellung von Deuil dis nach Epinai an der Seine reichte. Der Linie Epinay—Pierresitte gegenüber hatte der Feind seine Hauptposten in dem Gehöft Le Temps perdu, im südlichen Theil und im Schlosse von Billetaneuse, in dem Cisenbahndurchlaß unter der Chaussest. Denis—Pierresitte und in der uns sichon bekannten Moulin de Stains. Alle diese Punkte hatte er stark besestigt und durch einen Laufgraben verbunden, nur die Besahung im Südtheile des Dorses Billetaneuse war abgesondert und in die Linie unserer Borposten hineingeschoben.

Am 17. Abends zog das II. Bataillon in Montmagny, das I. mit 17. 10. zwei Kompagnien des 3. Garde-Regiments z. F. in Pierrefitte auf Borposten.

Das Dorf Montmagny besteht aus vier sast von Norden nach Süden laufenden Straßen, die der leichteren Drientirung wegen von Westen nach Osten mit Nr. 1, 2, 3 und 4 benannt wurden. Die westslichste, also Nr. 1, war nach dem Feinde zu etwa 800 Meter weiter angebaut, als die drei anderen und bildete eine lang und spis vorspringende Dorsecke, die sehr günstig für die Beobachtung des Feindes in Villetaneuse war, da sie Gelegenheit gab, einen Posten gedeckt dis nahe an den Feind vorzuschieben. Auch für eine Vertheidigung war sie vortheilhaft, da östlich die Höhe Les Faucilles ebenso weit nach Süden vorsprang, als die Straße Nr. 1 im Westen. Das Gelände zwischen beiden wurde völlig beherrscht und so konnte der Feind weder die Vorsecke noch die

Ich ersuche bringend, allen unnützen und vorzeitigen Alarm, ber überhaupt nur von ber Division event. in besonderen Fallen nur von ben Herren Detachementsführern ausgehen kann, zu vermeiben.

v. Pape."

Der vom Regiment am 11. ausgegebene Befehl stimmte völlig in den Rahmen dieses Besehls und mußte nur verändert werden, weil nach letterem eine Kompagnie Garde-Jäger wieder aus Graulan abrücke, und vom 17. ab das Regiment auch bereits wieder an den Vorposten theilnehmen mußte, so daß häusig nur zwei Bataillone in Graulan anwesend waren. Der östliche, dem III. Bataillon zugewiesene Theil des Dorses konnte nunmehr nur durch die vier Kompagnien des III. Bataillons besetzt werden, und für den Fall, daß das I. oder III. Bataillon des Regiments auf Borposten war, nahm das für die Reservestellung bestimmte II. Bataillon dessen Stelle in der ersten Linie ein, während die Borposten, wenn sie ihre Stellung verlassen mußten, sich als Reserve, und zwar nicht mehr an der Rue de Fontaine, sondern rechts neben den Batterien, die auf der Höhe nördlich des Dorses eingeschnitten waren, aufstellten.

Wir haben schon erwähnt, baß bas Regiment vom 17. ab wieber zu dem Borpostendienst mit herangezogen wurde, und somit währte die ihm gegebene Ruhe nur fünf Tage lang, die nach Einrichtung unserer Duartiere täglich zu kleinen Ausstügen in die reizende Umgebung des Dorfes benutt wurde.

Die Division hatte neuerdings burch ein Bataillon 4. Garbe-Regiments 7.37. das zur Bewachung des Magazins in Le Mesnil-Amelot fommandirte II. Bataillon 1. Garde-Regiments abgeloft, und ba bas 2. Garbe-Regiment 3. F. immer noch nicht aus ber Gegend von Chantilly gurudgerufen werden tonnte, fo mar bas Gros ber 2. Garbe-Infanterie-Brigade nur noch zwei Bataillone ftart. Unter biefen Umständen wurde die Avantgarde aufgelöft, das Regiment trat in sein Brigabeverhältniß zurud und bezog mit ben Bataillonen bes 4. Sarbe-Regiments abwechselnd bie Borpoften in Montmagnn, mabrend bie 1. Garbe-Infanterie-Brigabe Bierrefitte mit 11/2 Bataillon zu befegen hatte. Der Ausgleichung wegen tam ab und zu ein Bataillon ber 2. Brigabe auch Inach Bierrefitte auf Borpoften. Nachbem fpater bie Berhaltniffe bei Le Bourget für die 2. Garde - Infanterie - Divifion schwieriger wurden, andererseits das 2. Garbe-Regiment 3. F. zurud. gefehrt mar, fiel unserer Division wieder bie Besetzung von Stains und Dugny zu, fo bag bann Dugny burch bas Füfilier-Bataillon 3. GarbeRegiments 3. F. ständig besetzt wurde; nach Stains wurden täglich 5, nach Pierresitte 6, nach Montmagny 4 Kompagnien auf Borposten entsandt. Dieses Berhältniß dauerte die ganze Belagerung hindurch und wurde nur manchmal noch ungünstiger, wenn einige Bataillone zur Unterstützung der 2. Garde-Division abrücken mußten.

Das Garbe-Jäger-Bataillon gab täglich für bie Borpoften:

1) zur Besehung bes Bahnhofes von Pierrefitte 1 Offizier, 50 Jäger;

2) jur Besehung ber Chausseebarrikade in ber Gubspite von Bierrefitte 1 Offizier, 40 Jager;

3) zum Patrouillendienst nach Montmagny 1 Oberjäger, 20 Jäger. Die Jäger sollten hauptsächlich als Patrouillen gegen die Festung verwendet werden. Außerdem stand eine Kompagnie Garde-Jäger im Gehöft Le Barrage zur Aufnahme der Borposten von Pierresitte und Montmagny, von dieser Kompagnie wurde Nachts auch ein kleines häuschen — Maison Blanche — in der Tiese zwischen Le Barrage und St. Brice beseht.

Weftwärts hatten unsere Borposten Berbindung mit denen des IV. Korps, deren Stellung von Deuil dis nach Epinai an der Seine reichte. Der Linie Epinay—Pierresitte gegenüber hatte der Feind seine Hauptposten in dem Gehöft Le Temps perdu, im südlichen Theil und im Schlosse von Billetaneuse, in dem Cisenbahndurchlaß unter der Chausse St. Denis—Pierresitte und in der uns schon bekannten Moulin de Stains. Alle diese Punkte hatte er stark beseiftigt und durch einen Laufgraben verbunden, nur die Besahung im Südtheile des Dorfes Billetaneuse war abgesondert und in die Linie unserer Borposten hineingeschoben.

Am 17. Abends zog das II. Bataillon in Montmagny, das I. mit 17. 10. zwei Kompagnien des 3. Garde-Regiments z. F. in Pierrefitte auf Borposten.

Das Dorf Montmagny besteht aus vier fast von Norden nach Süden lausenden Straßen, die der leichteren Drientirung wegen von Westen nach Osten mit Nr. 1, 2, 3 und 4 benannt wurden. Die westslichste, also Nr. 1, war nach dem Feinde zu etwa 800 Meter weiter angebaut, als die drei anderen und bildete eine lang und spih vorspringende Dorfecke, die sehr günstig für die Beobachtung des Feindes in Billetaneuse war, da sie Gelegenheit gab, einen Posten gedeckt dis nahe an den Feind vorzuschieben. Auch für eine Bertheidigung war sie vortheilhaft, da östlich die Höhe Les Faucilles ebenso weit nach Süden vorsprang, als die Straße Nr. 1 im Westen. Das Gelände zwischen beiden wurde völlig beherrscht und so konnte der Feind weder die Dorfecke noch die

Höhe umfassen, mährend er selbst sich leicht verleiten lassen konnte, zwischen beiden vorzustoßen und dann von allen Seiten angesallen worden wäre. Andererseits war es aber bei der Nähe des Dorfes Villetaneuse möglich, daß der Feind ungesehen einige Bataillone nahe an die Front herandringen und sich dann plötlich mit Ueberlegenheit auf Montmagny stürzen konnte. Es mußte demnach die erste Linie ihre Beobachtungsposten so start machen, daß sie einem ersten Anlause des Feindes gewachsen waren. Dieser Berhältnisse wegen wurde denn auch die vorspringende Ede und die Höhe mit je einer Kompagnie besetzt, während zwischen beiden nur schwächere Abtheilungen, und zwar weiter rückwärtsstanden. In dem nörblichen Dorftheil lagen die zwei anderen Kompagnien in Alarmquartieren.

Destlich von Montmagny zu beiben Seiten ber Chaussee und bis an die Eisenbahn reichend befindet sich das ebenfalls vom Regiment oft besetzte Dorf Pierresitte, das sehr viel größer war und viel freier und gefährbeter lag als jenes. Während Montmagny durch Villetaneuse und die seindlichen Posten selbst vor dem Feuer der Forts gedeckt und nur die Höhe demselben ausgesetzt war, wurde Pierresitte ebenso wie Stains sast täglich beschossen, und viele Gebäude, wie die Kirche und das sogenannte englische Haus, wurden gänzlich vernichtet. Zur Besetung von Pierresitte waren sechs Kompagnien bestimmt, von denen fünf im ersten und eine im zweiten Tressen standen.

Bon ben Kompagnien im ersten Treffen hatte die rechte Flügelstompagnie einen an der Straße Pierrefitte—Billetaneuse aufgeworfenen, in der rechten Flanke sehr gefährdeten Schühengraben, eine zweite die Gebäude und Mauern rechts und links der Chaussee besetzt, dann folgten zur Bertheidigung der Gartenmauern zwischen Chaussee und dem Wege nach Moulin de Stains zwei Kompagnien und von letzterem längs der Eisenbahn dis zum Bahnhofe hin eine fünfte. Am Bahnhofe und an der Chausseebarrikade standen die Garde-Jäger. Die Reserve-Kompagnie lag an der Chaussee bicht hinter dem Kondel in Alarmquartieren.

Am meisten gefährbete die Sicherheit von Pierrefitte wie von Montmagny das vom Feinde besetzte Torf Villetaneuse, von bessen Dächern aus die Posten in Montmagny, wie auch die rechte Flügelkompagnie in Pierresitte, letztere sogar im Rücken, beschossen werden konnte. Die seindlichen Kräfte konnten allerdings in jenem Dorf nur schwach sein, denn die Eingänge wurden überall unbesetzt gefunden, indeß waren die plötlichen Schüsse sehr unangenehm und überdies konnte der Feind bei Nacht im Dorfe eine Menge Truppen versammeln, ohne daß dies von uns verhindert, ja auch nur bemerkt werden konnte. So wurde schon von Ans

fang an das Gefühl rege, daß es eine Nothwendigkeit sei, sich in den Besit von Billetaneuse zu setzen, und schon in der Nacht vom 17. zum 18. erkundete Lieutenant v. Mirbach das Schloß und die Südseite von Billetaneuse. Er stieß bei ersterem auf einen nassen undurchschreitbaren Graben, der mindestens die ganze Osthälste des Schlosses umgab, und sand auch den Südtheil des Dorfes vom Feinde besett. Die Erdwälle, womit das Schloß später umgeben war und die es sast sturmfrei machten, waren am 18. Ostober noch nicht vorhanden. Nach der Westseite des Schlosses konnte v. Mirbach nicht gelangen.

Roch genauere Nachrichten über bas Dorf Billetaneuse brachte eine Patrouille ber Lieutenants v. Rosenberg und v. Carifien in ber Nacht vom 21, jum 22. Oftober. Diefe waren von Montmagny aus vorgegangen und hatten den Feind in der Kirche und den umliegenden Säufern vorgefunden, mabrend ber nordliche Dorftheil von bemfelben gang frei war. Rach biefen bestimmten Melbungen beschloß ber Major Keldmann nunmehr, bem Reinde bas Dorf zu entreißen, aber ein bestimmtes Berbot ber Division verhinderte biefe Unternehmung. Der in ben nächsten Tagen (am 28.) unternommene Berfuch, wenigstens in die Rirche zu gelangen und fie mit ihrem uns vorzugsweise läftigen Thurme angugunden, icheiterte an ber Bachfamfeit ber frangofischen Boften; Lieutenant v. Mirbach murbe babei in ber Bruft vermundet. Tropbem wurden die Berfuche, ben Feind aus bem Dorfe hinaus ju angftigen, nicht aufgegeben. Jebe Racht wurde er mehrere Male burch unfere Batrouillen alarmirt, und schon am 22. November zog er für die Nacht 22. 11. feine Boften aus bem Dorfe gurud; nur bas Schlog, bas er ingwifchen febr ftart befestigt hatte, und bas biefem junachft liegende Behöft hielt er besett. Bom 6. Januar ab besetten die Frangosen auch bei Tage Billetaneuse nicht mehr.

Dies waren die wichtigsten Ereigniffe, die in unserer Borpostenstellung vorfielen; benn nachdem der Belagerte die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß St. Denis nicht der Angriffspunkt der Belagerung
sein würde, begnügte er sich, seine Stellungen immer mehr zu verstärken,
ging aber nicht über die besestigten Punkte hinaus.

Anders gestalteten sich die Berhältnisse auf den anderen Fronten der Einschließungsarmee. Rechts von uns das IV. Korps lag allerdings ebenso sicher wie wir, aber links von uns hatte die 2. Garde-Infanterie-Division einen schweren Stand, und es kostete ihr bedeutende Opfer und Anstrengungen, um dem an Zahl überlegenen Feinde gegenüber das Dorf Le Bourget, den Brennpunkt aller Angrisse des Feindes, zu behaupten. Der erste Berlust des Dorfes, oder richtiger die großen Opfer,

bie seine Wiedergewinnung kostete, lagen allerdings größtentheils in der Berschiedenheit, mit der unser Berhalten dem Feinde gegenüber aufgefaßt wurde, und wir werden auch bei unserer Division sehen, daß, nachdem durch die Kämpse in Le Bourget die maßgebenden Ansichten sestgestellt worden waren, ganz andere Anordnungen zur Behauptung unserer Stellung getroffen wurden, als sie den früher gegebenen Berhaltungsmaßregeln entsprungen waren.

Le Bourget, vor dem Ueberschwemmungsgebiet des Moréebaches auf beiben Seiten ber Route be Lille gelegen, ift ein großer, fich langs ber Chauffee ausbehnender Ort, beffen nach ber Festung zugekehrte Seite spit ausläuft und fich bis auf etwa 2500 Meter bem Fort d'Aubervilliers nähert. Da bieses Dorf zu seiner Behauptung einer sehr starken Befatung bedurft hatte, die 2. Garbe-Infanterie-Division fich aber gar nicht bei Le Bourget, fonbern in ber febr guten Stellung hinter bem angestauten Moréebache schlagen wollte, jo mar bas Dorf nur mit einer Rompagnie Infanterie besett, die die Weisung erhalten hatte, einem überlegenen Angriff auszuweichen und das Dorf zu verlassen. Am Morgen bes 28. Oktober trat nun biefer Fall ein; die Borpostenkompagnie in Le Bourget raumte por einem mit ftarfen Rraften anrudenben Gegner bas Dorf, und ber Feind setzte fich sofort in bemselben fest. beffen murbe befohlen, daß biefem Reinde gegenüber fein Schritt bes einmal besetzen Terrains aufgegeben werden durfe und daß bemnach die 2. Garbe-Infanterie-Division Le Bourget wiebernehmen muffe. In Folge bessen murbe ber Ort, nachbem er am 29. von ber Rorps-Artillerie sehr start beschossen worden war, am 30., nach abermaliger Beschiekung, von ber 2. Garbe-Infanterie-Division mit Sturm genommen, ohne bag ber Feind seine zahlreichen Reserven in bas Gesecht geführt hätte. An und für fich hatte zwar ber Besit von Le Bourget für beibe Theile wenig Werth, bennoch murbe er plöglich fehr michtig burch ben tiefen Einbruck, ben bie Rampfe um bas Dorf auf bie Parifer Bevolkerung machten. Die erfte Einnahme mar, obgleich ohne Gefecht geschehen, von ben Frangofen als ein großer Sieg und die babei Betheiligten, unter benen viele geborene Pariser, als Belben geseiert worden. Um so nieberichlagender mußte natürlich die Wiedereroberung des Dorfes wirken, zumal gerade auch die in benfelben Tagen erfolgte llebergabe von Met befannt murbe. Wie bei allen Gelegenheiten saben die Franzosen auch jett wieder ben Grund ihrer Riederlage im Berrath ber Führer und ber Regierung. Die in Paris immer zahlreiche, jeber Ordnung feindliche kommunistische Partei benutte fofort diese Stimmung. ber Nacht vom 31. Oftober jum 1. November fturmten ihre Banben

das Stadthaus, sehten den General Trochu und Jules Favre gefangen und nahmen die Regierung in ihre Hand. Allerdings währte diesmal die Herschaft der Radikalen nur wenige Stunden, einige treu gebliebene Bataillone Nationalgarde befreiten Favre und Trochu wieder, aber die Regierung verzichtete für längere Zeit auf jede größere Unternehmung nach außen hin, und auf alle fernere Entschließungen mußten diese inneren Streitigkeiten lähmend wirken.

Le Bourget aber blieb der streitigste Punkt um ganz Paris; es schien, als ob Wünsche der inneren Politik die seindlichen Machthaber immer von Neuem anspornten, das Dorf in ihren Besitz zu bringen. Mehrere Ausfälle wurden zu diesem Zweck noch gemacht, scheiterten aber an der nunmehr verstärkten Besahung und nöthigten den Feind endlich, zu einer förmlichen Belagerung zu schreiten, deren Ergebniß bei der Uebergabe von Paris noch nicht entschieden war.

Für uns murben die eigenthumlichen Berhaltniffe bei Le Bourget insofern von Wichtigkeit, als unfere Divifion naturgemäß bie nachite Unterftugung ber 2. Garbe-Infanterie-Divifion mar. Go murbe ichon mahrend bes Gefechts am 30. bas I. Bataillon bes Regiments nach Sarcelles gezogen, um biefes Dorf, beffen Befatung nach Bont Iblon gerudt mar, ju vertheibigen, falls ber Belagerte, bas Gefecht bei Le Bourget benugend, etwa hier gum Angriff vorgeben wurde. Dann mußte die Divifion vom 2. November ab Stains wieder befegen, und fpater mehrmals noch nach Goneffe ober Bont Iblon ruden, um für alle Källe bei ber Sand zu fein. Auch Offiziere mußte die Divifion an bie 2. Garbe-Infanterie-Divifion abgeben. Bon unferem Regiment murbe Lieutenant v. Schrötter jum Garbe-Schüben-Bataillon fommanbirt. Außerbem murben aber auch, um bem Befehl bes Dberfommandos, "bem Reinbe feinen Schritt von bem eingenommenen Terrain ju überlaffen". nachzufommen, andere Befehle in Bezug auf bie Bertheibigung unferer eigenen Borpoftenftellungen nöthig.

Schon am 2. November erließ General v. Pape eine Instruktion 2 11. für die Borposten-Kommandeure von Pierresitte und Montmagny, in welcher der General aus den Borgängen von Le Bourget die Lehre zog, daß beide Orte von vornherein hartnäckig zu vertheidigen und kräftig zu unterstühen seien. Zur nächsten Unterstühung sollte die Jäger-Kompagnie in Le Barrage dienen und hauptsächlich auf den Höhen zwischen Pierresitte und Montmagny ihre Berwendung sinden. "Die Herren Kommandeure in Pierresitte und Montmagny," so fährt die Instruktion vom 2. November fort, "werden rechtzeitig zu beurtheilen haben, ob und welcher Unterstühung sie bedürsen, und hiernach ihre Meldungen an

mich einrichten. Bei den vorhandenen Mitteln und Befestigungsarbeiten rechne ich darauf, daß beide Posten gegen eine dreisache Ueberlegenheit ohne Mühe behauptet werden. Die Entwicklung starker seindlicher Truppenmassen muß, bei genügender Ausmerhamkeit, frühzeitig bemerkt und kann daher rechtzeitig gemeldet werden, wobei die Herren Kommandeure wohl zu bedenken haben, daß jeder unnöthige Alarm schon in seinen kleinsten Anfängen schällich wirken muß und daher, wenn irgend möglich, zu vermeiden ist.

Die weiteren Maßregeln werden dann von mir ungesaumt angeordnet werden. Sollten jemals Truppen zu vorberegtem Zwecke ansrüden muffen, so bestimme ich, daß ein für alle Mal von jedem Bataillon eine Rompagnie zur Bewachung des Kantonnements zurückleibt, desgleichen die Pionier-Kompagnie."

12. 11. Dann folgte am 12. ein ausführlicher Befehl ber Divifion:

"Für den Fall eines entstehenden Alarms bestimme ich für die in Kantonnements stehenden Truppen:

- 1) Die erste Garbe-Infanterie-Brigade konzentrirt sich in Sarcelles, die Tete gegen den südlichen Ausgang jedoch nur soweit vorgerückt, daß sie von seindlicher Seite gar nicht bemerkt werden kann. Die ersten zur Hand befindlichen Kompagnien rücken sofort nach Le Barrage.
- 2) Das 4. Garbe-Regiment, bas Füfilier-Bataillon bes 2. Garbe-Regiments formiren fich ebenso in St. Brice, bas II. Bataillon 2. Garbe-Regiments rückt ebenbahin. Oberst v. Neumann übernimmt hier bas Kommando.
- 3) Das Garbe-Füsilier-Regiment und das I. Bataillon 2. Garde-Regiments sammeln sich in Graulan verdeckt, ein Bataillon eilt sofort zur Verstärkung nach Montmagny resp. den bortigen Höhen.
- 4) Die Garbe-Jäger-Rompagnie in Sarcelles und die 3. Garbe-Pionier-Rompagnie schließen sich der ersten Garde-Infanterie-Brigade, die Garde-Jäger-Kompagnie in Graulan den dortigen Truppen an.
- 5) Die Artislerie bespannt die Geschütze und rückt in Sarcelles bahin, daß sie sowohl die dort erbauten Schanzen leicht besahren als auch vorwärts längs der Straße Sarcelles—Pierresitte verwendet werden kann. Die Batterie aus Villers le Bel schließt sich dort an, die Batterie in St. Brice schließt sich den dortigen Truppen an, die in Graulan sett sich in Bereitschaft, die dort gebaute Batterie zu besahren. Die 2. vierpsindige Batterie aus Sarcelles geht sofort nach St. Brice und erwartet am Südeingange daselbst weitere Besehle, dieselbe nimmt ihre Munitionswagen mit, während die der anderen Batterien vorläusig am Nordende von Sarcelles und St. Brice angemessen placirt und eventuell nach

Bebarf nachgezogen werben. In Graulan find biefelben angemeffen zu placiren.

- 6) Die Garbe-Jäger-Kompagnie in Moulin bu Haut-Roi behält biefen Posten beseit, die in Le Barrage handelt nach dem bereits ertheilten Befehle.
- 7) Das Garbe-Susaren-Regiment rudt an ben Norbeingang von Sarcelles, ebenbahin auch bas Sanitats-Detachement, bie Straße nach Ecouen möglichst freilassend.
- 8) In diesen Stellungen erwarten die Truppen weitere Befehle, die ich mir nach den obwaltenden Umftanden und nach dem zu verfolgenden Zwed vorbehalten muß.
- 9) Sammtliche Bagagen und Wagen fahren in der bereits befohlenen Direktion minbestens bis 1000 Schritt vom Nordende des Kantonnements ab. Das Garde-Husaren-Regiment hat burch eine Eskadron dieselben zu beden und zu dirigiren.
- 10) Die Kantonnements-Wachen bleiben auf ihren Poften, bis etwa die Kantonnements aufgegeben werden muffen. Sie bilden eventuell mit der von jedem Bataillon zurückzulassenden Kompagnie dann die Arrieregarde. Sie halten die Ordnung in den Kantonnements aufrecht und dulben nicht, daß die Sinwohner während des Alarms ihre Häuser verlassen, was denselben bekannt zu machen ist.

v. Pape."

Diesem Divisionsbefehle fügte Oberftlieutenant v. Papftein Folgendes bingu:

"Für eine etwaige Bertheibigung Montmagnys im Sinne bes Divisions-Erlaffes vom 2. biefes Monats wird bestimmt:

Bur Unterstützung resp. Aufnahme rückt bei einem Angriff ein anderes Bataillon sofort aus Graulay nach Montmagny in zweite Linie und wird hierzu dassenige des Regiments bestimmt, welches hier in Graulay der Nummer nach das erste ist. Der älteste der Bataillons-Kommandeure hat das Kommando bis zu meiner Ankunst.

In Graulay bleiben zunächst die Jäger-Kompagnie und zwei Bataillone, davon besett eines die Lisiere von Graulay, das andere bleibt als Reserve an der Kirche. Ist das 2. Garde-Regiment z. F. nicht auf Borposten, so ist diesem ein für alle Mal die Lisierenbesetzung zu übertragen und bleibt das disponible Bataillon des Regiments zur Reserve an der Kirche.

Zur Besehung der Lisiere, falls das 2. Garde-Regiment auf Borposten ist, wird ebenfalls das erste der Nummer nach der in Graulay bleibenden Bataillone bestimmt. Die laut Divifionsbesehl im Kantonnement zurudbleibende Kompagnie ist für Graulan die Garbe-Jäger-Kompagnie.

## v. Bapftein."

Außerdem wurde seitens der Division bekannt gemacht, daß bei dem Gesecht zur Biedereinnahme Le Bourgets es sich ereignet hätte, daß seindliche Truppen mit Tüchern gewinkt hätten, um sich zu ergeben. Preußische Ofsiziere seien darauf vorgesprungen, um das weitere Fener ihrer Abtheilung aushören zu lassen, diesen Moment habe der Feind benutzt, um die Ofsiziere niederzuschießen. Ferner war in zwei Fällen sestellt, daß seindliche Ofsiziere um Pardon gebeten und ihre Säbel übergeben, unmittelbar darauf aber ihre Revolver gezogen und die preußischen Ofsiziere niedergeschossen hatten; daher der unverhältnismäßige Berlust an Ofsizieren.

Enblich wurde jeder Berkehr mit dem Feinde oder auch mit unbewaffneten aus Paris kommenden Personen auf das Strengste verboten. Niemand sollte herausgelassen und nöthigen Falls durch Gewehrfeuer zurückgescheucht werden. In Folge aller dieser Befehle wurden die Berschanzungen der Borpostenlinie unter Mitwirkung der 3. Garde-Pionier-Rompagnie ausgebaut und verstärkt, das Schußfeld so viel als möglich freigelegt, zahlreiche Wegeverbindungen durchgebrochen, endlich auch die Mückeite der Dörfer durch Niederlegen der Umfassungsmauern geöffnet, damit, falls ein Dorf verloren gehen sollte, seine Wiedergewinnung wenigstens erleichtert würde.

## Rüchblick. Der Bug nach La Fere und der artilleriftische Angriff auf St. Denis.

Wir haben schon erwähnt, daß nach dem Ausfall auf Le Bourget der Belagerte längere Zeit keine größeren Unternehmungen machte. Benuben wir diese Pause, um einige Einzelheiten zu berichten und dann eine kurze Umschau über die allgemeine Kriegslage zu halten, die zum Berständniß der folgenden Ereignisse nöthig ist.

Bom Regiment ist Folgendes zu verzeichnen: Am 13. November wurden Lieutenant Graf v. Stillfried und Lieutenant v. Boß zum Ersatz-Bataillon kommandirt. Am 16. November kamen neue Bekleidungsstücke und Stiefel an. Am 19. November wurde durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 17. der Premierlieutenant Friedländer vom 2. Garde-Landwehr-Regiment von seiner Dienstleistung beim Regiment entbunden. Derselbe kehrte auf seinen Posten als General-Konsul in Konstantinopel zurück. Am 24. November, durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 15. November, wurde der Sekondlieutenant v. Rabe zum Premierlieutenant, Vice-Feldwebel Krebel, Schulze, Pohl, Kohli, Zumpt zu Lieutenants der Reserve des Regiments, Lieutenant Graf Pückler des 2. Garde-Landwehr-Regiments zum Premierlieutenant befördert. Am 26. November traf herr Kentier Duittmann mit Liebesgaben der Oranienburger Borstadt in Graulan ein.

Nun müssen wir etwas weit ausholen und uns noch einmal in die Zeit nach der Schlacht von Sedan zurückversehen. Nachdem durch diese die letzte noch im Felde auftretende Armee der Franzosen mit dem Raiser selbst in Gesangenschaft gerathen und durch die undlutige Revolution des 4. September in Paris die Familie Bonaparte für alle Zeiten des französischen Thrones verlustig erklärt worden war, hatte sich eine provisorische Regierung unter dem Borsit des Generals Trochu gebildet, die unter dem Namen einer "Regierung der nationalen Bertheidigung" die oberste Staatsgewalt an sich gerissen und den "Krieg à outrance" auf ihre Fahnen geschrieben hatte.



Die Hauptstätten der Neubildung von Bolksheeren waren im Norden die nordöstliche Festungszone mit Lille, dann Amiens und Nouen; im Westen Le Mans; im Süden die Landschaften hinter der Loire, namentlich Bourges; im Südosten endlich Besançon und Lyon.

Am eifrigsten wurden die Rüstungen hinter der Loire betrieben und auch die besten Truppen dahin gezogen, denn dorthin (nach Tours) hatte der der Einschließung entgangene Theil der provisorischen Regierung seinen Sitz verlegt, auch konnte hinter diesem Strom am ungestörtesten gerüstet und vor Allem von hier aus in wenigen Märschen der Entsatz von Paris herbeigesührt werden. Schon Ende September war es gelungen, ein neues Armeesorps (15.) zu 3 Divisionen, in der Stärke von ca. 60 000 Mann um Orleans zu versammeln, mit dessen Kommando der General Aurelle de Paladines betraut wurde. Ansang Oktober rückte

bieser General über Orléans hinaus gegen Paris vor und drückte die den Süden beobachtende 4. Kavallerie-Division (Prinz Albrecht Bater) bis in die Linie Authon—Etampes zurück (7. Oktober). Zur Abwehr dieser drohenden Gesahr wurde das I. bayerische Korps, die 22. Infanteries und die 2. Kavallerie-Division unter Besehl des bayerischen Generals v. d. Tann nach Arpayon und Montlhery in Marsch geseht. Da der Feind indeß auch am 8. noch nicht über Toury hinaus vorging, wurde General v. d. Tann angewiesen, ihn über die Loire zurückzuwersen, was, nach dem Gesecht bei Artenay am 10., durch die am 11. erfolgende Erstürmung von Orléans auch erreicht wurde. Bon dieser Stadt aus beobachtete General v. d. Tann die südlich der Loire liegenden Landstriche, während die 22. Division mit der 4. Kavallerie-Division über Chateaudun, das in blutigem Straßenkampf den fanatisirten Freischaren des Oberstlieutenants Lipowski entrissen werden mußte, nach Chartres rückte und von hier aus Paris gegen Südwesten beste.

Nach diesem mißglückten Bersuche setzen die Franzosen, angespornt durch Gambetta, den raftlosen und thatkräftigen Leiter der provisorischen Regierung, der sich am 10. Oktober im Luftballon von Paris nach Tours begeben hatte, die Rüstungen im größten Maßstabe fort.

Da fiel am 27. Oftober Met; 7 beutsche Armeeforps standen wieder zur freien Berfügung der obersten Armeeleitung und konnten im Berlause von drei Wochen auf allen Seiten von Paris erscheinen, um die Einschließung zu schirmen. Es war französischerseits von der größten Wichtigkeit, vor dem Eingreisen der Ersten und Zweiten preußischen Armee die Hauptstadt zu entsehen; glückte dies die dahin nicht, dann war es später sehr viel schwieriger, ja fast unmöglich. In völliger Erkenntniß dieser Sachlage gab denn auch Gambetta, der inzwischen eine geradezu unumschränkte Gewalt, selbst über die Armeeführung an sich gerissen hatte, das Signal zum allseitigen Angriss auf die deutschen Armeen vor Paris, trohdem die neu aufgestellten Truppen noch nicht die Ausbildung und den sesten, und trohdem General Bourdasi ossen Offensive nöthig gewesen wären, und trohdem General Bourdasi ossen erklärte, daß der Krieg aussichtslos sei, da selbst die alten Armeen keinen Erfolg gehabt hätten.

So fing es benn Ende Oktober und Anfang November an, sich überall auf der Grenze des Sicherungskreises der Einschließungs-Armee zu regen. Im Norden, wo noch immer die Detachements des Grafen Lippe\*) bei Beauvais und des Prinzen Albrecht Sohn\*\*) an der unteren

<sup>\*) 2.</sup> Barbe-Regiment 3. F. und fachfifche Ravallerie-Divifion.

<sup>\*\*) 27.</sup> Infanterie-Regiment und Garbe-Manen-Brigabe.

Dife standen, murben um den 1. und 2. November die beutschen Bortruppen bis Beauvais und hinter bie Epte zurudgebrangt. Im Nordweften sah fich die 5. Kavallerie-Division ebenfalls veranlaßt, am 3. November Mantes zu räumen; jeboch am ftartften mar ber Anbrang im Südweften, wo in den ersten Tagen des November starke, mit Linientruppen vermischte Streitfrafte, auf ben Stragen von Le Mans, Zours und Blois gegen General v. Wittich\*) und ben rechten Flügel General v. b. Tanns \*\*) anrudten. In Folge bessen zog v. b. Tann sein Rorps und die 2. Kavallerie-Division bei Coulmiers zusammen und hielt hier in einem fiebenftunbigen Rampfe bem feindlichen Angriff Stand. gegen Abend wurde bem mehr als breifach überlegenen Feinde gegenüber ber Rudzug auf Artenan und bemnächst auf Tourn angetreten, wo enge Rühlung mit ber aus Chartres berangekommenen 22. Division genommen Der Keind war durch die Schlacht bei Coulmiers so ermattet, bak er nur eine febr turze Strede über biefen Ort hinauszugeben magte und die Bereinigung nicht ftorte; er verblieb vielmehr bei Orkeans, um hier in fester Stellung Berftarkungen abzuwarten.

Deutscherseits hatte ber König bereits am 7. 11. bem Großherzog von Mecklenburg das Rommando über die Armeeabtheilung übertragen, die aus den Truppen der Generale v. d. Tann und v. Wittich sowie der 17. Infanterie-Division gebildet wurde und den Auftrag erhielt, etwaigen Entsaversuchen des Feindes aus südlicher und südwestlicher Richtung entgegen zu treten. Am 11. traf Se. Königliche Hoheit mit der 17. Infanterie-Division bei Angerville ein; um nach Süden wie nach Westen gleichmäßig bereit zu stehen, entsandte er die 22. Division nach Chartres, die übrigen Heerestheile hielt er in der Gegend nördlich Allaines zusammen. Am 14. Abends melbeten die Kavallerie-Divisionen auf beiden Seiten, sowohl bei Dreux und Bu wie dei Artenan, das Vorhandensein stärkerer seindlicher Truppenmassen aller Wassen.

Bon allen Himmelsgegenden schienen jest wirklich übermächtige Kräfte heranzustürmen, denen die Einschließungsarmee kaum noch Truppen entgegenzustellen hatte. Obgleich bereits die Garde-Landwehr und die 3. Division den bisher von der 17. Division eingenommenen Abschnitt in der Einschließungslinie eingenommen hatte, wurden die Linien um die Festung immer dünner und die Zweite Armee erreichte am 13. November erst die Yonne. Es folgten Tage höchster Spannung. Bei der allgemeinen Kriegslage würde ein Entsapversuch über Dreux—Houdan am gefährlichsten gewesen sein, denn auf ihn konnte

<sup>\*) 22.</sup> Infanterie-Divifion und 4. Ravallerie-Divifion.

<sup>\*\*)</sup> I. bayerifches Rorps, 2. preugifche Ravallerie-Divifion.

bie Zweite Armee noch lange feine Wirfung äußern, und außerbem liegt Houban nur zwei Tagemärsche von Bersailles und kaum eine Meile weiter von Villacoublay, bem Orte des Belagerungsparkes. Der Großherzog von Mecklendurg wendete sich deshalb gegen den hier erschienenen Gegner. Die Beodachtung gegen Süden und Südwesten der Kavallerie übertragend, ließ er die Hauptmasse seiner zur Verfügung stehenden Kräfte die Front gegen Nordwesten nehmen; das I. bayerische Korps rückte in die Gegend von Ablis, die 17. Division nach Nambouillet, die 22. Division verblied bei Chartres. Auch sehten sich am 15. 11. auf Beranlassung der obersten Heeresleitung 5. Bataillone der Garde-Landwehr auf Houdan in Marsch, indeß hatte man der Offensivkraft der Franzosen abermals zu großen Werth beigelegt, über Houdan kam der Feind nicht hinaus, und als die 5. Kavallerie-Division, sowie der Großherzog von Mecklendurg nun ihrerseits vorrückten, wurde der Gegner unter täglichen leichten Gesechten nach Westen und Nordwesten zurückgeworsen.

Größere Theile ber Loire-Armee konnten sich bemnach auf bieser Seite bes Kriegsschauplates nicht befinden, und auch andere Nachrichten bestätigten, daß sich der Gegner direkt im Süden von Paris fortwährend verstärke. Hier war inzwischen aber auch Prinz Friedrich Carl mit dem III., IX. und X. Korps und der 1. Kavallerie-Division eingetrossen und hatte bis zum 21. folgende Aufstellung genommen:

IX. Korps bei Angerville, 1. Kavallerie-Division vor sich bei Bazoches les Gallerandes, die 2. Kavallerie-Division bei Tourn.

III. Korps bei Pithiviers.

X. Korps bei Beaune la Rolande und Montargis.

Allerdings zählte diese Armee nur etwa 45 000 Mann Infanterie und 270 Geschütze, während man die in der Linie Patan – Bellegarde stehenden Franzosen auf 4—5 Korps in einer Stärke von 200 000 Mann schätze.

Um so viel als möglich bieses Berhältniß auszugleichen, zog Prinz Friedrich Carl den Großherzog von Mecklenburg an seinen rechten Flügel heran und beschloß, vorerst wenigstens, in der Stellung Maines—Tourn (IX. Korps), Pithiviers (III. Korps), Beaune la Rolande (X. Korps) den Angriss des Feindes zu erwarten. Erst am 28. ging der Feind gegen Beaune la Rolande, dann, nachdem die Armeeabtheilung des Großherzogs eingetrossen und die Stellung der Zweiten Armee von Orgères dis Bazoches les Gallerandes beseth hatte, auf Orgères gegen das I. bayerische Korps vor, wurde aber nach hestigen Kämpsen am 1. und 2./12., in welchen er das 15., 16., 17., 18. und 20. Korps herangeführt hatte, zurückgeschlagen. Nunmehr beschloß der Prinz Friedrich Carl seinerseits zum

Angriff überzugehen, warf ben Feind auf allen Straßen zuruck und erftürmte am 4. Dezember die Borftäbte von Orléans. Am 5. wurde Orléans besetzt und die Berfolgung des auf beiben Loire-Usern nach Süben, Osten und Westen slüchtenden Feindes begonnen.

In biesen selben Tagen, in benen bie Zweite Armee im Süben bas seinbliche Ersatheer abwies und mit gewichtigen Schlägen zersprengte, war von ber Ersten Armee unter General v. Manteuffel, ben Detachements Graf Lippe und Prinz Albrecht Sohn, im Norben ber Einschließungslinie mit gleichem Glück und Gelingen gekämpst worben. Die Erste\*) Armee hatte in starken Märschen, von Met kommend, bereits am 20. November die Dise erreicht, und zwar mit dem I. Korps\*\*) bei Chauny, mit dem VIII. Korps bei Compiègne, während die 3. Kavallerie-Division auf den nach Amiens führenden Straßen streiste. Der General v. Manteuffel erhielt den Besehl, seinen Vormarsch auf Rouen sortzusehen und Amiens in Besitz zu nehmen.

Am 24. begann General v. Manteuffel seine Operationen, zunächst auf Umiens. Deftlich biefer Stadt, auf bem füblichen Ufer ber Somme, fand er bie feindliche Norbarmee in ber Starte von etwa 25 000 Mann in Stellung. Er griff biefe am 27. 11. an, schlug fie nach bartnädigem Rampfe und rudte am folgenden Tage in Amiens ein. Am 30. ergab fich die Citabelle ber Stadt. Während bei Amiens nur 6 Bataillone, 8 Schwadronen und 3 Batterien mit bem Auftrage zurudblieben, biefen Ort und die Linie ber Somme, sowie die hinter berfelben laufende Eisenbahn La Fere - Amiens zu fichern, marichirte General v. Manteuffel mit bem Gros feiner Armee nach Rouen, bas er nach einigen leichten Gefechten gegen ben General Briand am 5. Dezember besette. war es auch im Norden schnell gelungen, die feindlichen auf Baris beranrudenden Streitfrafte ber Franzosen zu vertreiben, und man hatte burch die Besetung von La Fère, das am 27. November gefallen war, von Amiens und Rouen brei wichtige Stütpunfte gewonnen, um die nordlichen Departements niederzuhalten. Nur die Festung Peronne an ber Somme blieb noch in Keinbes Sand.

Aber nicht nur außerhalb, auch in ber Festung Paris begannen bie neu geschaffenen Truppen bes Feindes zum Angriff überzugeben.

General Trochu, von bem Anruden ber Entsaharmee in Renntnig geseht, in Sonderheit bavon, daß bie Loire-Armce am 28. November

<sup>\*)</sup> Das VII. Korps befand fich bei Det, Diebenhofen und Montmedy.

<sup>\*\*)</sup> Die 1. Division mar noch nicht zur Stelle, die 4. Brigade mar auf ber Gisenbahn zur Ginschließung von La Fere entsandt.

den Bormarich aus ihrer befestigten Stellung nördlich von Orleans antreten murbe, hatte berechnet, bag biefe etwa am 30. in bie Rabe von Baris gelangen fonnte. Er beichloß bemnach burch Ausfälle bie Belagerungsarmee zu verhindern, Berftartungen gegen Guben zu entfenben und burch einen Maffenausfall mit ber Loire-Armee in Berbinbung zu treten. So wurde am 29. gegen bas VI. Armeeforps bei l'Sane ein Scheinangriff gemacht. In ber folgenden Nacht wurden nördlich Joinville le Bont mehrere Bruden über bie Marne geschlagen, auf benen, noch in ber Duntelheit bes 30. November, die Urmee des Generals Ducrot\*) ben Flug überschritt und fich auf die Stellung ber württembergischen Welb-Division warf. Die Franzofen hatten einen felten gunftigen Augenblid für ihren Ausfall getroffen, benn auf Befehl bes Großen Sauptquartiers mar in ber Racht ein großer Theil ber wurttembergischen Division nach Westen abmarschirt, um die Ginschließung von Ormeffon bis an die Seine zu übernehmen, und hatten bafur fachfische Truppen bie Borposten in Bry und Champigny fur Marne befett. Um frühen Morgen bes 30. überraschend 80, 11. angegriffen, ber Begend unfundig, faum in ben von ihnen befehten Ortschaften Beicheib miffend, mußten die Sachsen bie Dorfer por ber llebermacht raumen, und nun fturgten fich bie Frangofen, unterftust burch das Feuer vom Mont Avron und vom Fort be Nogent, auf die nur burch eine Brigade befette Stellung ber Burttemberger von Billiers fur Marne bis Ceuilly. Bahrenbeffen ging ber Feind auch vom Mont Avron gegen Chelles und von Fort Charenton aus gegen Montmesly vor. Aber Chelles, Billiers und Cenilly, wie auch Montmesly wurden behauptet. Es gelang ben Frangofen trop ihrer bebeutenben lebermacht und ber schweren Geschüte nicht, in die Ortschaften einzubringen. Bon beiben Seiten ber Belagerungsarmee eilten Truppen herbei, foweit folche bei ben Angriffen entbehrlich waren, die auch auf die Rebenstellungen bes VI. Rorps, ber Sachsen und unserer Division, ja Nachmittags fogar auf bas IV. Korps bei Epinan gemacht, indeß balb als Scheinangriffe erfannt murben. Bis jum Rachmittag bes 30. gelang es bem General v. Obernig, \*\*) feine (Burttemb.) Divifion in der Linie Billers - Ceuilly ju vereinigen; am 1. Dezember aber war die Königl, fachfifche 24. Divifion, bas II. Armeeforps, bas von ber Zweiten Armee ichon in ben Tagen por ber lebergabe von Det nach Baris berangeschafft worben war, und die 21. Infanterie-Brigade (VI. Rorps) hinter ben Burttem-

<sup>\*)</sup> Oberbefchishaber ber 2. Parifer Armee (1., 2., 3. Armeeforps und 1 Kavallerie-Division).

<sup>\*\*)</sup> General v. Obernit, früher Rommandeur unseres Regiments. In feinem Generalftab befand fich auch ber Major v. Lattre, früher Chef ber 9. Rompagnie.

bergern versammelt. General Ducrot erneuerte indeh seine Angriffe am 1. Dezember nicht, fodaß ber Tag gur Berftartung ber Stellung Roify-le Grand-Billiers-Ceuilly benutt werben konnte, jedoch behielt er Bry und Champiany besett. Als er aber am 2. aus diesen Borfern vertrieben werden follte, begann Ducrot noch einmal mit der größten Beftigkeit einen Durchbruchsversuch. Ununterbrochen murbe ben Tag über um die Stellung auf ben Soben gefampft, ber Feind führte feine gange 2. Armee ins Gefecht, jeboch ohne Erfolg. Am Abend mußte er endlich von feinen verzweifelten Anftrengungen ablaffen, behielt aber Bry und einen Theil von Champigny in seinem Besit. Die Wirkung biefes frangöfischen Ausfalls reichte bis über unsere Divifion hinaus. am 29. November 121/2 Uhr Mittags langte eine Depesche bes General-Rommandos in St. Brice an, welche bie sofortige Alarmirung ber Divifion anordnete und befahl, daß fie die Sicherung von Stains bis Le Blanc Mesnil für die 2. Garde-Infanterie-Division mitzuübernehmen habe, da bas XII. Korps nach Süden abmarschirt sei. Diesem Telegramm folgte ein Korpsbefehl, nach welchem bie Divifion die Borpoften in Dugny — Le Bourget — Pont Iblon und Le Blanc Mesnil mit je einem Bataillon zu übernehmen habe. Mit Ausführung biefes Befehls wurde General v. Reffel beauftragt und ihm bazu vier Infanterie-Bataillone und eine Jäger-Rompagnie überwiesen.

Nachdem ber gegen bas VI. Korps gerichtete Ausfall glücklich abgewiesen worden war, verkündete ein neues Telegramm die Rücklehr der Sachsen und somit auch die der 2. Garde-Infanterie-Division. Auch General v. Ressel rückte wieder in seine Duartiere ein. In der folgenden Nacht aber erhielt die Division den erneuten Besehl, die Deckung der Einschließungslinie dis zur Route de Lille (ausschl.) dauernd zu übernehmen; die Division wurde in Folge dessen folgendermaßen untergebracht:\*)

St. Brice: Divisionsstab;

Arnouville: Stab ber 1. Garbe-Infanterie-Brigabe; Dugny: Füfilter-Bataillon 3. Garbe-Regiments;

Garges: 2 Bataillone 1. Garbe-Regiments;\*\*) Bonneuil: 1 Bataillon 3. Garbe-Regiments;

Arnouville: 1 Estabron Sufaren, 3 leichte Batterien;

<sup>\*)</sup> Das Füsilier-Bataislon 3. G.-A. gab in Dugny, die 2 Bataislone 1. G.-A. und 1 Bataislon 3. G.-A. in Stains die Borposten. Lettere wurden täglich durch 1 Kompagnie der 2. Garde-Insanterie-Brigade verstärtt, die in Stains in die 1. Linie gestellt wurde. 9 Bataislone (2/2. G.-A., 3/G.-F.-A., 1/3. G.-A., 3/4. G.-A.) gaben die Borposten in Pierrefitte und Montmagny.

<sup>\*\*)</sup> I. Bataillon 1. Garbe-Regiments beim Magazin in Le Mesnil-Amelot.

Graulan: Stab ber 2. Garbe-Jufanterie-Brigade, Garbe-Füsilier-Regiment, 1 Bataillon 4. Garbe-Regiments, 1 Kompagnie Garbe-Jäger, 1 schwere Batterie;

St. Brice: 2 Bataillone 4. Garbe-Regiments, 1 schwere Batterie;

Le Barrage: 1 Kompagnie Jäger;

Sarcelles: 2 Bataillone 2. Garbe-Regiments,\*) 1 Bataillon 3. Garbe-Regiments, 2 Kompagnien Garbe-Jäger, 3 Batterien, 1 Es-fabron Garbe-Hufaren, 1 Pionier-Rompagnie;

Ecouen: 2 Esfabrons Garbe-Sufaren; Billers le Bel: Sanitätsbetachement.

Um 30. November begann ichon fruh Morgens auf ber gangen Front eine heftige Kanonabe, und zeigte ber Feind um 8 Uhr ftarke Rolonnen zwischen Fort be l'Eft und Aubervilliers. Balb barauf ichob er auch bichte Schütenschwarme in die Laufgraben von Stains vor, fodaß fich bie Borpoften in Stains und Pierrefitte gefechtsbereit machten und in jedes Dorf wie nach Le Barrage je 1 Bataillon gur Unterftützung gefandt wurbe. Begen Mittag eröffnete ber Reind aus ben Laufgraben ein furges, aber fehr heftiges Schubenfeuer auf die Bertheibiger von Stains (1 Bataillon 1. Garbe-Regiments) und machte bann einen heftigen Anlauf, ber jeboch von bem Borpostenbataillon allein abgewiesen wurde. Nachmittags fehrten bie gur Unterftubung bereitgestellten Bataillone in ihre Quartiere gurud, ba ber Reind in die Reftung gurudgegangen war. Blutiger, aber ebenfalls fiegreich, murbe ber Nachmittags auf Epinan unternommene Ausfall, ber von Graulan aus fehr genau beobachtet werben fonnte, von bem IV. Korps zurudgewiesen. Das Regiment nahm, wie ichon erwähnt, an feinem biefer Gefechte Theil, fonbern erwartete, in Graulan marichbereit, mit ber größten Spannung ben Befehl jum Borruden, ber jeboch nicht eintraf.

Als aber am 3. Dezember auch noch die 23. (Königl. sächs.) Dis 3. 12. vision über die Marne gezogen wurde, erhielt unsere Division den Auftrag, durch 6 Bataillone, 1 Estadron, 2 Battersen die erstere ablösen zu lassen. In Folge dessen wurde General v. Kessel mit je 2 Bataillonen 1., 2. und 3. Garde-Regiments auf das Süduser des Durcgkanals entsendet, während der Rest der Division sich auf dem nördlichen Abschnitte folgendermaßen vertheilte:

Dugny: F/3. G. R.;

Garges: I./1. G.-R.; II./4. G.-R.;

Graulay: III./G.-F.-R., 1 Komp. G.-J., 1 Battr.;

Le Barrage: 1 Komp. G.-J.;

<sup>\*)</sup> II Bataillon 2. Garde-Regiments feit dem 23. Rovbr, wieder in Chantilly.

St. Brice: I. und II./G.-F., 1 Batterie;

Sarcelles: I. und F/2. G.-R.,\*) 2 Komp. G.-J., 1 Komp. G.-P., 2 Est. G.-Huj., 2 Batterien;

Ecouen: 1 Est. G.-Hus.; Billers le Bel: San.-Det.

Die Borposten in Montmagny übernahm die 7. Infanterie-Division. Sei es nun, daß General Ducrot Nachricht von dem Rüczuge der Loire-Armee erhalten hatte, oder zu erschöpft war, angesichts der süblich der Marne versammelten Streitkräfte von 80 Bataillonen, 26 Eskadrons, 250 Geschüßen den Durchbruchsversuch zu erneuern, genug, er brach am 4. 12. 4. die Marnebrücken ab, und die deutschen Truppen konnten in ihre Stellungen wieder einrücken. Auch General v. Kessel kehrte am 5. Dezember Nachmittags zurück. Die alten Duartiere wie die alte Borpostenzausstellung in Montmagny, Pierresitte, Stains und Dugny wurden noch am 5. Abends wieder eingenommen.

So sehen wir benn bisher alle Anstrengungen, sowohl biejenigen ber belagerten Hauptstadt selbst, wie diejenigen ber Provinzen, die Einschließungslinie ber Deutschen zu burchbrechen, gescheitert. Aber wenn auch die seit 3 Monaten durch Gambetta's diktatorische Besehle zusammenzgetriebenen Menschenmengen nach allen Seiten wieder aus einander gesprengt waren, so hatten die Franzosen noch nicht alle Kräfte in den Kampf geführt und auch die schon gesprengten sammelten sich bald wieder, da die preußischen Armeen zu schwach waren, um den Feind die in seine zahlreichen Organisationsorte versolgen zu können.

Im weiteren Bormarsch gegen Süben war die Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg am 7. Dezember auf den durch frische Kräfte verstärkten linken Flügel der seindlichen Loire-Armee gestoßen. Die am 8. stattsindenden Gesechte ließen erkennen, daß das 16., 17., 21. und Theile des 22. Korps unter General Chancy zwischen der Loire und dem Walde von Marchénoir versammelt waren, denen gegenüber die nur noch 17 000 Mann starke Armee-Abtheilung natürlich keine Fortschritte machen konnte. Im Gegentheil war es nur der sehr starken Artillerie und dem Heldenmuthe sämmtlicher Truppentheile zu danken, daß die am 9. und 10. und 12. außgeführten heftigen Angrisse nicht nur ausgehalten, sondern der Feind sogar sogar immer wieder durch Gegenstöße in seine Stellung zurückgeworfen werden konnte. Am 11. Dezember tras das X. Korps in Beaugency ein, am Nachmittag verließ der Feind seine Stellung und ging auf Bendome zurück, da das IX. Korps bereits am 10. in Blois eingerückt war. Um diesen bedeutenden seindlichen Kräften

<sup>\*)</sup> II. Bataillon in Chantilln.

einen entscheibenben Schlag zuzusügen, hatte Prinz Friedrich Carl außer dem X. auch noch das III. Korps nach Westen herangezogen, indeß entzog sich Chancy durch einen weiteren Rüczug auf Le Mans einer neuen Niederlage und gelangte mit kaum der Hälfte seiner Armee und in fast völliger Auslösung nach Le Mans zurück. Jeht konnte auch an der Loire auf einige Zeit der Ruhe gerechnet werden, da die nach der Erstürmung von Orleans in südlicher und südöstlicher Richtung zurückgegangenen seindlichen Truppenkörper nach ihrer Neubildung in Bourges ganz nach Osten abmarschirt zu sein schienen. In Folge dessen bezog die Zweite Armee Duartiere an der Loire von Gien dis Blois, die Armee-Abscheilung des Großherzogs in Chartres (17. und 22. Division). Das I. bayerische Korps wurde nach Paris herangezogen. Die Ausmerksamsseit des Großen Hauptquartiers richtete sich nach Südosten, woselbst General Werder dis Dijon und an die Saone vorgedrungen war.

Bährend die Zweite Armee und die Armee-Abtheilung eine wohls verdiente kurze Ruhe fanden, begannen im Norden bei der Ersten Armee die Anzeichen eines erneuten seindlichen Bordringens. Bereits am 9. Dezember war in Ham an der Somme die 3. Eisenbahnabtheilung vom Feinde aufgehoben, dann sogar die Festung La Fere durch ein mit Artisserie versehenes Detachement berannt worden. Die wenigen, kaum für die Festungsbesahungen genügenden Etappentruppen reichten nicht hin, die bei weiterem Vorschreiten des Feindes gefährdeten Verbindungen, namentlich die Eisenbahn zwischen Soissons und Villiers-Cotterets zu sichern, und es mußten demnach schleunigst Truppen der Belagerungsarmee dorthin geschickt werden. Am Abend des 12. Dezember trasen solgende Depeschen beim Divisions-Stadsquartier ein:

1) Ein feindliches Detachement ist von Norden her auf La Fère vorgegangen. Letterer Punkt ist ausreichend besetzt. Detachirung per Bahn zur Sicherung von Soissons und des bortigen Bahntunnels erscheint nöthig und ist dortseits zu veranlassen. Ein höherer Stabsossizier, welcher dort das Kommando übernimmt, mitzusenden. Zusammenwirken mit Truppen der Ersten Armee von Amiens aus, sowie des General v. Senden von Mezières aus in Aussicht.

v. Moltfe.

<sup>2)</sup> Das Oberkommando befahl hierzu, daß am 13. ein Detachement ber 1. Garbe-Infanterie-Division, bestehend aus:

<sup>1</sup> Infanterie-Regiment unter feinem Regiments-Rommanbeur,

<sup>1</sup> Est. Sufaren,

<sup>1</sup> Fuß-Batterie,

in Marsch auf Soissons gesetzt werden sollte. Dieses Detachement hatte ben Weg über Dammartin und Erépy einzuschlagen und von diesen Punkten aus soviel Truppen als möglich auf der Eisendahn weiter zu befördern.

General v. Pape bestimmte hierzu:

bas Garbe-Süfilier-Regiment,

bie 2. Est. Garbe-Sufaren-Regiments

2. leichte Garbe-Batterie,

und befahl, daß das Detachement am 13. früh 7 Uhr nach Dammartin marschiren sollte, woselbst drei Eisenbahnzüge für dasselbe bereit stehen würden.

Noch spät Abends am 12. gelangte ber Befehl nach Graulan, und fehr vergnügt, bem ermubenben Borpoftenbienft ben Ruden gu febren und einer frifchen Thatigleit, vielleicht Gefechten entgegenzugeben, 18. 12. marschirte bas Regiment am 13. bei nassem Wetter und scharfem Nordostwinde ab und erreichte ziemlich ermattet burch bie schlüpfrigen Bege 31/2 Uhr Nachmittags bas 41/2 Meilen entfernt liegende Dammartin. Rach einer schnellen Speisung mit Brod und Erbswurftsuppe rudten bas I. und II. Bataillon nach dem Bahnhofe von St. Marb, wo bie Truppen sofort verladen wurden. Das I. Bataillon und ein Rug Susaren konnte um 6 Uhr Abends, allerdings nur unter Rurudlaffung sammtlicher Kahrzeuge, von St. Marb abfahren und fam Nachts 101/2 Uhr in Soiffons an. hier wurden bas Bataillon und die Susaren nach Berabfolgung von Abendtoft einquartiert, mas fehr große Schwierigfeiten hatte, ba fich in ber fast gar nicht erleuchteten Stadt fein Menich um die ihre Quartiere suchenden Mannschaften befummerte. So irrten benn bieje, taum im Stanbe auf bem Quartierzettel ben Strafennamen zu lesen, stundenlang in der Stadt herum. Erft nach 2 Uhr, also nach 19 ftunbiger Anstrengung, tam bas Bataillon in seinen Quartieren zur Rube.

Noch schlimmer hatte es das II. Bataillon, das erst am 14.  $2^{1/2}$  Uhr früh von St. Mard abgelassen werden konnte. Der nächtliche Aufenthalt auf dem Bahnhose, auf dem sich fast gar kein bedeckter Raum besand, war in der Dezembernacht äußerst unangenehm, und trot des längeren Wartens mußte auch dieses Bataillon, um ebenfalls einen Zug Husaren mitnehmen zu können, seine Wagen zurücklassen. Mit dem II. Bataillon suhr der Regimentsstad. Bei Villiers-Cotterets, wo ein Erdrutsch die Bahn verschüttet hatte und das Vicleise erst wieder sahrbar gemacht werden mußte, hatte das Bataillon einen mehrstündigen Ausenthalt und kam erst um  $10^{1/2}$  Uhr Vormittags in Soissons an. Das

III. Bataisson endlich, bei dem es vorauszusehen war, daß sich seine Fahrt dis zum nächsten Tage verzögern würde, bezog am 13. in der Umgegend von Dammartin Duartiere. Der Bataissonsstad blied mit einem Zuge der 12. Kompagnie in Dammartin selbst. Zwei Züge der 12. Kompagnie mit zwei Zügen Husen kamen nach Rouvres, die 10. und 11. Kompagnie nach Othis, die 9. mit der Batterie nach Longperrier. Am Mittag des 14. versammelte sich dann das Bataisson auf dem Bahn- 14. 12. hose, aber erst Abends  $6^{1/2}$  Uhr konnten die 9. Kompagnie mit der Batterie, erst um  $9^{1/2}$  Uhr die anderen 3. Kompagnien mit dem Rest der Husens absahren, und erst am Morgen des 15. gelangte das Bataisson an seinen Bestimmungsort, da auch diese beiden Züge dei Billers-Cotterets einen 6 stündigen Aufenthalt gehabt hatten.

In Soiffons wurde das Regiment theils in den französischen Kasernen, theils bei den Bürgern untergebracht.

Soissons, eine kleine Festung am linken Ufer der Aisne, nach Bauban'schem System erbaut, war nur zum Theil sturmfrei und wurde im Südwesten durch einen nahe an die Festung herantretenden Höhenzug beherrscht. Es hatte sich gezogenen Geschüßen gegenüber auch nicht lange zu halten vermocht, sondern mußte sich am 15. Oktober, nachdem durch 48 stündige Beschießung eine Bresche in die Südwestfront gelegt worden war, dem Großherzoge von Mecklendurg ergeben. Nach der Besehung war die Bresche ausgeräumt und sturmfrei gemacht und die Festung gegen den gewaltsamen Angriss armirt worden; auch waren auf den Wällen gegen die Stadt Geschüße ausgesahren, um die Bevölkerung im Zaum zu halten. Letztere war übrigens ziemlich harmlos und namentlich bei allen Kausseuten waren wir gern gesehene Gäste, da wir, durch den Feldzug in vieler Beziehung abgerissen, bisher keine Geslegenheit gehabt hatten, so manche kleine nöthige Gegenstände zu ergänzen.

Durch Allerhöchste Kabincts-Ordre vom 30. November wurden die Fähnrichs v. Werder II. und v. Kaldreuth zu Sekondlieutenants, der Fähnrich v. Nahmer zum Sekondlieutenant der Reserve des Regiments, der char. Fähnrich v. Erhardt zum wirklichen Fähnrich ernannt. Diese Allerhöchste Kabinetsordre traf am 15. Dezember beim Regiment ein.

Am 15. Dezember war das Detachement vollzählig in Soissons ver- 15. 12. jammelt und wurde noch durch das II. Bataillon 19. Infanterie-Regisments sowie eine schwere Reserve-Batterie des 5. Artillerie-Regiments verstärft. Das Kommando des nunmehr 4 Bataillone, 1 Eskadron, 2 Batterien starken Detachements übernahm Generalmajor v. Kessel, Kommandeur der 1. Garde-Infanterie-Brigade, der bereits am 15. in Soissons eintras. Der Auftrag des Detachements ging dahin, die

<sup>21</sup> 

Gegend nordwärts Soissons gegen La Fere hin aufzuklaren und diejenigen französischen Streitkräfte, welche sich um diese Festung herum zeigten, nach St Quentin zurückzuwerfen. Denselben Zweck versolgte ein von Compiègne und ein von Mezières aus auf St. Quentin entsandtes Detachement.

18. 12. Mit großen Erwartungen traten wir am 16., 11½ Uhr Mittags, von der Berrerie, einem Gehöft nahe der Festung, aus den Marsch auf der Straße nach St. Quentin an und marschirten bei schönem Winterwetter über Terny und Bétancourt bis nach dem 2½ Weilen entfernten Coucy.

Die Truppeneintheilung des Detachements war folgende:

Rommanbeur: Generalmajor v. Keffel, Rommanbeur ber 1. Garbe-Infanterie-Brigabe;

Generalstabs-Difizier Hauptmann v. Lindequift vom Generalstabe bes Garbeforps;

Abjutant: Premierlieutenant v. Miglaff vom 4. Garbe-Regiment, Abjutant ber 1. Garbe-Infanterie-Brigabe.

Avantgarbe: Major Feldmann.

2. Est. G. Suj.;

1. Romp. G.-F.;

Gros ber Avantgarbe:

2. Romp. G.-F.;

2. I. G. Battr. (Kuhlmann);

3. 4. Romp. G.-F.;

Gros: Oberftlieutenant v. Papftein.

II./G.-F. Maj. Frhr. v. Buddenbrod;

III./G.-F. Maj. v. Sanit;

1. 6pf. N. Battr. F. A. R. 5;

II./3.=R. 19.

Die Stäbe wurden mit dem II. und III. Bataillon und der leichten Garde-Batterie in Coucy-le-Chateau, einem kleinen, auf einer nach Südweften vorspringenden und sehr schroff abfallenden Bergnase gelegenen, mit alten Mauern und einer weitläufigen Schloßruine versehenen Städtchen einquartiert. Das Bataillon 19. Regiments und die Reserve-Batterie lagen in Etrelles, Auffrique und Nogent, die Avantgarde sehte in der Linie Coucy la Ville, La Feuillie und Nordrand des Bois des Baches Vorposten aus.

Die 1. Kompagnie lehnte sich mit bem rechten Flügel an die in ber rechten Flanke sichernbe und die Straße nach Laon und Bucy beckende 9. Kompagnie und besetzte bas steil eingerissene wilbe Thal

bes Rénaultbaches, sowie die Ferme Aumont. Dieser schloß sich links, die Wege nach Berneuil sous Couch sichernd, die 2. Kompagnie an. Das Groß beiber Kompagnien mit der Husaren-Eskadron stand in Couch la Ville. Weiterhin deckte die 3. Kompagnie, La Feuillie besehend und gegen Folembray eine starke Feldwache vorschiedend, die große Straße nach St. Quentin, während die 4. durch Unterossizierposten den Nordrand des Bois des Baches besehte und von Bronchant Ferme aus die Straße nach Noyon, sowie den Nebergang über den Lettebach sicherte.

Um Abend traf auch die Bagage von Dammartin aus ein.

Um Aufklärung über die Ansammlungen seindlicher Freischärler und Mobilgarden zu erhalten, entsendete General v. Kessel am 17. früh 17. 12. Offizier-Patrouillen gegen Roye und über Moy und Jussy gegen St. Duentin. Eine Kompagnie des 19. Infanterie-Regiments folgte ihnen auf der großen Straße, um die Uebergänge der Dise bei Chauny zu besehen und so den Kavallerie-Patrouillen einen Kückhalt zu geben. Um 10 Uhr marschirte das Detachement, indem das II. Bataillon die Avantgarde bildete und das I. am Ende des Groß folgte, über Folembray, Pierremande, Autreville nach Chauny. Um 4 Uhr wurde diese Stadt erreicht. Die Borposten sehte das II. Bataillon in einem Halbsreise auf dem nördlichen User der Dise aus. Den rechten Flügel bildete die 5. Kompagnie in Biry, die Straße nach La Fère deckend.

Gegen Norden auf der großen Straße, die über Billequier, Jusip nach St. Quentin führt, wurde die 6. Kompagnie dis zu dem Punkte vorgeschoben, wo der Beg nach Ham die Straße verläßt, um nach beiden Richtungen hin zu sichern. Den linken Flügel des II. Bataillons bildete die 8. Kompagnie, die den Abschnitt zwischen den Straßen nach St. Quentin und Noyon zu sichern hatte. Die 8. Kompagnie hatte links Berbindung mit der 10., die, dis Abbécourt auf der Straße von Noyon vorgeschoben, das Gelände zwischen dieser Straße und der Dise zu decken hatte.

Die 7. Kompagnie mit dem Gros der Hufaren-Eskadron lag in Caumont, die 9., 11. und 12. Kompagnie in Ognes. Die Stäbe des Generals v. Kessel und Oberstlieutenants v. Papstein, die beiden Batterien, das I. Bataillon des Regiments und das II. Bataillon 19. Infanterie-Regiments nahmen Quartier in Chauny. Letteres Bataillon besette die Disebrücken und beckte die Südseite der Stadt. Chauny zählte damals bereits mehr als 10 000 Einwohner und hatte große Fabriken, in denen vornehmlich Spiegel geschlissen wurden. Die zahlreiche Arbeiter-Bevölkerung zeigte große Aufregung, doch war sie vernünstig genug, Frieden zu halten. Der Borsicht halber wurden indeß gegen Abend sämmtliche

Truppen aus ben Bürgerquartieren herausgenommen und in bazu geeignete Saufer in Alarmquartiere gelegt.

Die Batrouillen der Garde-Sufaren tehrten Rachmittags von ihren Erkundungsritten zurud; fie hatten fammtlich bie befohlenen Orte erreicht, ohne auf ben Geind ober auf feindlich gefinnte Landesbewohner geftofen ju fein, auch brachte eine Estabron fachfifder Ulanen, bie von bem Compiègner Detachement ber gegen Abend in Chauny eintraf, gleich friedliche Rachrichten von bort. Die Frangofen batten fich jebenfalls auf bie Radricht von ber Entjendung größerer Detachements aus biefer Begend wieder nordwärts gezogen und wir fonnten ihnen bei bem großen Borfprung, ben fie vor uns hatten, nichts mehr anhaben. Sinne hatte wohl auch General v. Reffel an bas Große Sauptquartier 12. berichtet, und so erwarteten wir am 18. erft weitere Befehle von bort, fochten aber fruhzeitig ab, um bei bem Eintreffen berfelben fur alle Ralle bereit zu fein. Die hufaren patrouillirten noch einmal gegen St. Quentin, Sam und Roye. Etwa um 12 Uhr traf ber Befehl bes Groken Sauptquartiers ein, ber bie gur 1. Garbe-Division geborenben Truppen nach Baris gurudrief, mabrend bas Bataillon 19. Regiments mit ber Batterie bes 5. Artillerie-Regiments ben Marich nach Norben zusammen mit ber fächfischen Ulanen-Estadron weiter fortschen follte. Die Bataillone bes Regiments marschirten noch am Nadymittage bes 18. auf bem füblichen Dife-Ufer über Umigny, Servais, Deuillet und Andelain nach La Rere, ba bie Umgebung ber Festung burch bas Unstauen ber Dife berartig unter Baffer gefett mar, bag fie nur von ber Gubfeite ber betreten, ber nabere und birefte Weg von Chauny auf La Rere also nicht eingeschlagen merben fonnte.

Somit hatte unser unter so großen Erwartungen begonnener Winterseldzug ein schnelles und unblutiges Ende erreicht, sogar ohne uns mit dem Feinde in Berührung gebracht zu haben. Einige Tage später zeigten sich nördlich der Dise von Neuem seindliche Truppen, aber die Nähe der sächsischen Kavallerie Division wie des Detachements des Generals v. Senden genügten die Berbindungen zu schüßen; auch versuchten die Franzosen durch Scheinmanöver möglichst viele deutsche Truppen hier hinzuziehen, während General Frachberde mit seiner Hauptmacht auf Amiens vorrückte und General Trochu in Paris einen neuen Ausfall auf der Nordosstschu vorbereitete. Die Absicht des Gegners durchschauend, zog das Ober-Kommando die zur Einschließungs-Armee gehörenden Truppen nach Paris heran, und das Regiment erreichte am 21. noch rechtzeitig das Gesechtssseld von Le Bourget.

Dem Regiment war bie Gifenbahn über Laon-Reims-Crepy-

Senlis zur Rückehr nach Gonesse angewiesen. Das I. Bataillon verließ Chauny um  $1^{1/2}$  Uhr und traf in La Fère um  $5^{1/2}$  Uhr Abends ein; diesem folgte das III., das um  $3^{1/2}$  Uhr abmarschirte und 9 Uhr Abends eintraf. Das II. Bataillon, die Arrieregarde bildend, marschirte um 6 Uhr von Chauny ab und traf um 10 Uhr Abends bei der Festung ein. Das I. Bataillon kam erst Abends 10 Uhr zur Absahrt und langte am 19. 6 Uhr Morgens in Reims und am 19.  $6^{1/2}$  Uhr Abends in Gonesse an. In Laon erhielt Major Feldmann durch den die dortigen Plahmajorsgeschäfte versehenden Offizier die ganz bestimmte Nachricht, daß an einer der dei Guignicourt über die Aisne führenden Eisenbahnbrücken das Bataillon in die Luft gesprengt werden würde. Da man indessen das Bataillon in der Dezembernacht fortgeseht, nur wurden alle möglichen Borsichtsmaßregeln getrossen, um einem etwa beabsichtigten Schurkenstreiche entgegenzutreten.

So hatte man an der letten Eisenbahnstation vor der Aisne den französischen Bahnhofsinspektor aus dem Bette geholt und ihn auf der Lokomotive mitgeführt; dann wurde vor der bezeichneten Brücke angehalten und durch eine Patrouille der 1. Kompagnie diese sowie ihre nächste Umgebung gründlich untersucht, und erst hinter der Patrouille her fuhr der Zug über die Brücke hinweg. In Reims wurden dann auf das glückliche Gelingen dieser Nachtsahrt einige Flaschen Champagner an der Duelle getrunken, die trot der Frühe und der Kälte des Morgens sehr gut schmeckten. Auch dem Platmajor von Laon vergaß man nicht in dankbarer Erinnerung ein Glas zu weihen, hatte er uns doch abermals davon überzeugt, daß im Kriege kein großer Werth auf Privatnachrichten gelegt werden kann und daß Kühnheit und Borsicht vereint manche dunkele Gesahr verschwinden machen.

Die beiben anderen Bataissone des Regiments sowie die Batterie konnten am 18. nicht mehr befördert werden; das III. Bataisson wurde daher in der Borstadt Laon, das II. mit der Batterie in dem östlich der Festung liegenden Dorse Danisy einquartiert. Die Rücksahrt dieser Bataissone gestaltete sich folgendermaßen:

Das III. Bataisson fuhr am 19. Mittags 12<sup>1/2</sup> Uhr von La Fère ab und gelangte um Mitternacht nach Crépy; hier machte es einen achtftündigen Halt, währendbessen es abkochte, und suhr dann nach Gonesse, wo es nach einer mehrstündigen, durch eine Störung der Bahn zwischen Senlis und Chantilly hervorgebrachten Unterbrechung am 20. Nach= 20, 12, mittags 3 Uhr ankam. Das II. Bataisson, in Danisy die 5. Kompagnie zur Deckung der Batterie Kuhlmann zurücklassen, gelangte erst am 19.

Albends 5 Uhr zur Abfahrt und um 81/2 Uhr traf ber Zug in Laon ein. Sier mar bereits die Lotomotive fo ichabhaft geworben, bag erft von Reims eine andere herbeigeholt werden mußte. Als diese um 11 Uhr Abends eintraf, sette das Bataillon die Fahrt fort, tam am 20. fruh um 21/2 Uhr in Reims an, murbe bier gefpeift und fuhr Mittags 111/2 Uhr weiter. In Crepy erklärte indes ber preußische Bahnhofs Direftor,\*) bag eine Fahrt über Genlis und Chantilly frubeftens am nachsten Nachmittage möglich mare, und fo feste benn bas II. Bataillon seine Nahrt auf ber Strede nach St. Marb (Dammartin) fort. tam es Abends 9 Uhr an, wurde in Dammartin einquartiert und mar-12 schirte am 21. Dezember früh 10 Uhr nach Graulan ab. Bei Roifin erhielt es ben Befehl, auf bas Gefechtsfeld bei Le Bourget zu eilen, traf um 2 Uhr auf bemselben ein und nahm in bem Infanterie-Relbmert hinter Pont Iblon Aufstellung. hier traf es auch bas III. Bataillon bes Regiments. Letteres war am 20. von ber Eisenbahn aus in seine alten Quartiere eingerudt, hatte bann in ber Racht ben Befehl erhalten, am 21. Morgens 71/2 Uhr bei Goneffe zu fteben. \*\*) Bon Goneffe aus marschirte es, mit fünf anderen Bataillonen zu einer Brigabe unter Oberft v. Neumann, Kommanbeur bes 4. Garbe-Regiments g. F., aufammengestellt nach Bont Ablon, wo schon ber Rampf um Le Bourget begonnen hatte. Das III. Bataillon murbe gur Bertheibigung ber Chauffeebrude bicht an bie leberschwemmung vorgezogen und verlor hier binter unseren Felbbatterien stehend fünf Füsiliere ber 9. Kompagnie. Der Rampf bauerte bis gegen 3 Uhr Nachmittags. Nachdem zu biefer Zeit die Franzosen burch bie 2. Garde-Division und bie vorwärts des leberschwemmungsgebietes auffahrende Artillerie abgewiesen waren, marschirten beibe Bataillone bes Regiments nach Graulan zurud. Das I. Bataillon mar ichon am 19. Abends nach Graulay zurudgefehrt, hatte bort am 20. Rubetag gehabt und mar für ben 21. zur liebernahme ber Borpoften in Montmagny bestimmt, so bag es nicht jum Rampfe bei Le Bourget berangezogen werben fonnte.

Am 24. Dezember, Nachmittags 31/2 Uhr, traf auch endlich die

<sup>\*)</sup> Diefer Bahnhofs-Direktor war ein Ginjährig-Freiwilliger unferes Regimente, er trug immer unfere Uniform, nur jum Zeichen seines Amtes bie rothe Rute ber Bahnhofs-Inspektoren.

<sup>\*\*)</sup> Der Ausfall bes Feinbes vom 21. auf Le Bourget war im Großen Sauptquartier bereits am 20. so bekannt, daß von dort aus ein Generalftabs:Offizier zur Berichterstattung nach Le Bourget gesendet werden konnte. Die Franzosen hatten sich am 20. außerhalb ihrer Werke entwickelt.

5. Rompagnie\*) in Graulan ein und somit war bas Regiment wieder in feinen alten Quartieren verfammelt. Doch bas alte Graulan fanben wir nicht wieder, und es bedurfte vieler Muhe, um aus ben Borpoftenborfern wieder eine einigermaßen freundliche Einrichtung herbeizuschaffen, die alte folibe Bohlhabenheit fonnte indeg nie mehr erreicht werden. Die erften Tage waren recht unbehaglich, die meiften Offiziere und Mannichaften mußten auf ber harten Diele ichlafen. Dazu tam, bag gerabe jest ber Feind es verftand, uns in Bewegung zu halten. Noch immer auf das Erscheinen ber Nord-Armee hoffend, hielt ber Gegner auch nach bem Migerfolg bes 21. größere Truppenmaffen außerhalb ber Befeftigungen bei La Courneuve und Drancy, fowie auf ben Soben zwischen Fort Rosnn, Roifn und Romainville versammelt, um auf die ersten Nachrichten von ber Rabe ber Entfag-Armee ober von Detachirungen unfererfeits mit erbrudenber lebergahl über uns herfallen zu fonnen. Ja, um möglichft wenig burch bas Gewehrfeuer von Le Bourget ber gu leiben, ging ber Gegner am 23. gegen biefen Ort mit ber Sappe por und hob am Abend bes 24. etwa 800 Meter por bemfelben eine Parallele aus; bann aber, mahricheinlich burch die anhaltende große Rälte genöthigt, ftellte er ploglich nicht nur seine Arbeiten ein, sondern zog auch seine Truppen in die Stadt gurud. Mehrere Frangofen follen in diefen Nächten erfroren fein, und wir fonnen bestätigen, bag es eine harte Aufgabe war, eine folche Binternacht mit Oftwind im Freien aushalten gu müffen.

Unseresseits wurde in dieser Zeit täglich eine zusammengestellte Brigade der 1. Garde-Division als Gesechts-Reserve dei Gonesse versammelt. Am 23. rückte das I. Bataillon des Regiments früh 5 Uhr nach Gonesse 23. 12. und von dort nach Pont Jblon mit dem I. Bataillon 2. Garde-Regiments. Um 9 Uhr wurden diese Bataillone nach Dugny gesendet, wo sie dis Nachmittags gegen 5 Uhr, heftig beschossen auf der ganzen seindlichen Front von Aubervilliers dis La Briche, verbleiben mußten. Am 24. geshörte das Bataillon abermals zu der dei Gonesse dereit gestellten Brigade und stand, auf die Entwickelung eines Gesechts wartend, von Morgens 7½ Uhr dis Nachmittags 2 Uhr unter Oberstlieutenant v. Böhn dei Gonesse. Die Kälte war an diesem Tage wieder sehr start, dabei kam bei dem schon herrschenden Holzmangel nicht einmal ein ordentliches Feuer zu Stande. Es waren heute außer den 6 Bataillonen unserer Division noch 6 Bataillone der 7. Division unter Generalmajor

<sup>\*)</sup> Die 5. Kompagnie war mit ber Batterie Ruhlmann erft am 23. Dezember von Laon aus befördert worden.

v. Indlinski zusammengezogen worden. Da ber Feind Nachmittags 2 Uhr fich in die Festung Paris jurudjuziehen begann, die für einen größeren Ausfall gunftige Beit auch verftrichen mar, fo murbe ben Truppen gestattet, in ihre Quartiere abzuruden, und gegen 4 Uhr erreichte bas I. Bataillon wieder Graulay. Das III. Bataillon gab vom 23. zum 24., bas II. vom 24. jum 25. bie Borpoften. So fonnte benn ber "heilige Abend" theils in Graulan, theils (von ber 6., 7. und 8. Rompagnie) in Montmagny gefeiert werben. Allerdings mußte bie Ausgestaltung bes Festes weit hinter unseren Blanen gurudsteben, ba wir ja erft vor wenigen Tagen in bas ganglich ausgeräumte Dorf gurudgefehrt waren und auch noch biefe Tage entweber auf Borpoften, im Gefecht ober wenigstens in Erwartung eines folden auf freiem Relbe hatten gubringen mussen. Auch war ber Sachentransport aus ber Beimath, trotbem ber Lieutenant v. Barensprung bemselben auf ber Etappenlinie entgegengesenbet worden mar, immer noch nicht eingetroffen. Jedoch der preußische Solbat weiß immer, auch trog der Ungunft der Berhältniffe, fich eine leibliche Gemuthlichkeit zu verschaffen, und so murbe dies heilige Reft fröhlich verlebt. Schönere Bäume wenigstens werden schwerlich auf ben Beihnachtstischen in ber fernen Beimath geprangt haben, als bie unfrigen in Graulan. Lichter hatten wir auch genug, um fie zu schmuden, bazu marme Stuben und Getranke, Dinge, die in diesen Tagen allein ichon als eine toftbare Babe gelten tonnten.

Um 23. Dezember wurde Sekonblieutenant v. Konift zum Erfats-Bataillon verset. Durch Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 22. Dezember wurden die Premierlieutenants v. Platen und v. Roon zu überzähligen Hauptleuten, der Premierlieutenant v. Müller zum Hauptmann und Kompagnie-Chef im 4. Garde-Grenadier-Regiment Königin Augusta ernannt.

Die Christnacht bezeichnet ben Wendepunkt in der Einschließung von Paris, denn in derselben gab der Gegner seine Angrifisbewegungen auf und war auf unserer Front fortan nicht mehr im Stande, sie aufzunehmen. Bisher, auch während unseres Juges nach Chauny, waren die Verhältnisse auf Vorposten so geblieben, wie wir sie früher ausführzlich geschildert haben. Der Feind stand noch immer in seinen besestigten Stellungen und zog nur des Nachts seine Besahung aus dem Dorfe Villetaneuse zurück. Aber unsererseits war endlich die Zeit gesommen, wo wir dem Hunger, da dieser in Paris nicht die erwarteten Fortschritte machte, mit Belagerungsgeschütz etwas nachhelsen konnten. Als erstes Ziel für unsere Batterien war die französische vorgeschodene Stellung auf dem Mont Avron ins Auge gesaßt; am 21. Dezember wurde die Pioniers Kompagnie der Division dorthin gezogen, um bei den erforderlichen Erd-

arbeiten behülflich ju fein. Um 27. Dezember, fruh 81/2 Uhr, 27. 12. brohnte ber erfte Soug aus beutidem ichmeren Beidus über Baris bin, bei bem Gegner Schreden, bei uns Freude hervorrufend. Der Mont Apron, von bem aus ber Reind ben Sachfen und Burttembergern so unbequem geworben war, wurde bereits in der Nacht 28/29. vom Feinde verlaffen, von uns indeffen nur vorübergebend in Befit genommen, ba er unter bem wirffamften Teuer ber Forts lag. In ben folgenden Tagen wurden Batterien zwifden Le Blanc Desnil und Bont 3blon und hauptfächlich im Guben von Baris, zwifchen Bagneug und St. Cloud gebaut, auch mar beabfichtigt, fobald hinreichend Befchut und Munition vorhanden mare, gegen die Berte von St. Denis mit bem artilleristischen Angriff vorzugeben. Mit folden Aussichten war bie Stimmung am Sylvesterabende eine fehr gehobene. Best, wo 150 fchwere Beiduge gegen bie frangofifche Sauptftabt gerichtet ftanben, fühlten wir uns endlich auf einer Stufe mit bem Reinde, bem wir bisher, mit ungleichen Baffen fampfend, viele feiner Reindfeligfeiten nicht hatten vergelten fonnen. Außerdem burften wir nun auch hoffen, ben Gegner nicht nur gum Ginftellen feiner Angriffsarbeiten gu gwingen, fonbern felbft ichnell Gelande zu gewinnen; bann mußte Paris bald in unfere Sande fallen und biefe langweilige Ginfdliegungszeit ein Ende nehmen.

Am 5. Januar begann das Feuer auf der Südfront, das wir bei 5. 1. günstigem Winde hören und von unseren Aussichtspunkten oberhalb Montmorenen und vom d'Orgemont aus sehen konnten.

Bom 6. Januar ab besetzten die Franzosen das Dorf Billetaneuse 6. 1. auch bei Tage nicht mehr, beschränkten sich vielmehr ganz auf das Schloß und das diesem zunächst liegende Gebäude. In Folge bessen wurde ein Posten von 1 Offizier, 20 Mann nach der Kirche von Billetaneuse vorgeschoben. Der Lieutenant v. Kirchbach, der an einem der ersten Tage diesen Posten bezog, begann auch den Südrand des Dorfes in Höhe der Kirche zur Bertheidigung einzurichten. Der Feind versuchte allerdings durch eine Beschießung die Besehung zu verhindern, doch hatte er zu dieser Zeit seine schwersten und besten Geschütze bereits aus St. Denis nach Süden gezogen und konnte seinen Zweck nicht erreichen.

Seit der Beschießung des Mont Avron war der Feind überhaupt bedeutend zahmer geworden, ja es hatte sich sogar zwischen den beiderseitigen Borposten ein Berkehr angesponnen, der unsererseits in Billetaneuse auch unterhalten wurde, um täglich die in Paris erscheinenden Zeitungen zu erhalten. Auch Stains gegenüber, wo sich am 6. das I. Batailson auf Borposten besand, verhielt sich der Gegner sehr ruhig, nur die Festungsartislerie beschoß eine kurze Zeit die Feldwachen der

1. und 2. Kompagnie, da die Mannschaften, sich des schönen Wintertages freuend, anfingen im Sonnenschein herumzuspazieren. In der Nacht gingen auch hier die feindlichen Abtheilungen weiter als früher zurück, doch waren sie wachsam, und ein Füfilier der 2. Kompagnie wurde, als er beim Patrouillengang den seindlichen Posten alarmirte, durch einen Schuß in das Rückgrat getödtet. Sein Leichnam wurde von der Patrouille zurückgebracht und folgenden Tages in Graulan beerdigt.

23. 1. Am 13. Januar ging der Feind auf der Front des Garbeforps zum letten Male angriffsweise vor, und zwar versuchte er diesmal in der Dunkelheit, Abends zwischen 11 und 12 Uhr, aus der vor Le Bourget ausgehobenen Parallele in umfassendem Angriff gegen das Dorf vorzubrechen. Ein fürchterliches Schnellseuer leitete diesen Bersuch ein, doch sei es, daß überhaupt nur eine Alarmirung beabsichtigt war, oder fehlte es den französischen Truppen an dem nöttigen Bertrauen auf diese Unternehmung, genug, der Gegner kam nicht einmal dis an den Dorfrand heran. Der ungemein dichte Nebel, der an diesem Abend auf der Erde lagerte, verstärkte den Schall des Gewehrseuers derartig, daß es unseren Borposten schien, als ob Stains angegriffen würde, doch genauere Erkundigungen ergaben, daß der Feind es wieder auf Le Bourget abgesehen hatte.

Ingwischen hatten die beutschen Batterien im Guben die Artillerie ber Forts Iffn, Banves, Montrouge faft ganglich jum Schweigen gebracht, theilweise waren die Angriffsbatterien auch schon auf nabere Entfernung herangebracht worden, bod war die an Zahl und Kaliber bedeutend überlegene Artillerie ber Sauptummallung aus ber großen Entfernung, auf welche die beutsche Artillerie abbleiben mußte, nicht zum Schweigen zu bringen, und selbst die Beschiefung des Inneren von Paris, die auch Rachts hindurch fortgesett murde, schäbigte nur einen verhaltnigmäßig fleinen Theil ber Stadt. Schlieflich aber mußten boch die Lebensmittel ber nabezu zwei Millionen Menschen betragenden Bevölkerung zu Ende geben, fo fehr fich auch die Frangofen begnügen mochten; aber tropbem Ueberläufer, die fich jest öfters bei ben Borpoften melbeten, sowie bie Parifer Zeitungen ben in ber Stadt herrschenden Mangel an Lebensmitteln und Brennmaterial als fehr groß bezeichneten und fogar von llebergabe zu reben magten, so hatten bod alle biefe Anzeichen schon zu oft getäuscht, um auf einen balbigen Erfolg hoffen zu laffen. außerbem bie beutsche oberfte Beeresleitung fich einmal zu einem artilleristischen Angriff entschlossen hatte, so burfte man einem Reinbe wie ben Frangofen gegenüber auch nicht auf halbem Bege fteben bleiben. Endlich war vorauszusehen, daß, wenn Paris wirklich jur Ergebung neigte, Trochu, sei es nach eigener Entschließung ober durch die noch immer starke Kriegspartei gedrängt, mit der ganzen Masse seiner Truppen einen Durchbruch versuchen würde. Diesem Massenausfall konnten die Belagerer überall zwar nur verhältnismäßig geringe Kräfte entgegenstellen, aber die schweren Geschütze waren auch in diesem Falle von großem Werthe.

Bon bem Augenblid an, in bem auch por St. Denis die Batterien fertig gestellt waren, blieb bem Feinde überhaupt nur noch die Bestfront für feinen Ausfall übrig. Sier fonnte er fich unter bem Schute bes Mont Balerien außerhalb bes Bereiches beutscher Kanonen entwickeln ftieg aber bann auf eine burch Ratur und Runft fo ftarfe Stellung, bag ein Durchbrechen berfelben, wenn fie fraftig vertheibigt murbe, febr schwierig war. Auf eine nicht energische Bertheibigung unserer Linien zu rechnen, hatte ber Belagerte feine Urfache, höchstens fonnte biefe burch nothwendige Entsendungen gegen fiegreiche Entsabarmeen geschwächt werben; aber felbst biefe hoffnung war jest nicht mehr vorhanden, nachdem bie Armee Chanen's, ber biefe Aufgabe zugebacht gewesen war, feit ben Tagen von Le Mans (10.-12. Januar) in alle Winde verfprengt und Le Mans felbft in unfere Sande gefallen mar. Im Norben ficherte aus ber Gegend von Amiens bie Erfte Armee - feit Anfang Januar unter bem Befehl bes Generals v. Goeben - gegen bie frangofische Norbarmee. Als biefe Mitte bes Monats fich auf St, Quentin in Marich feste, ging ihr General v. Goeben entgegen und brachte ihr am 19. bei lettgenanntem Orte eine entscheibenbe Rieberlage bei.

Bevor indeß noch die Belagerten fich zum letten Berzweiflungsfampfe anschicken, sollten wir Deutsche schon die erste Frucht unserer
gemeinschaftlichen Anstrengungen pslücken dürfen, eine Frucht, die lange
über den Krieg hinaus, so Gott will, einen bleibenden Werth für Armee
und Baterland haben wird. Das war die Neuerrichtung des
Deutschen Reiches.

Sinmüthig hatten die beutschen Fürsten und Stämme den von dem unruhigen Nachbar hingeworfenen Fehdehandschuh aufgehoben, Arm an Arm und auf einander vertrauend hatten die deutschen Armeen, die sich bisher auf den Schlachtseldern der ganzen Welt vielsach seindlich gegenüber gestanden, ja oftmals fremden Eroberern oder auswärtigen Interessen dienend, auf einander losgeschlagen hatten, die französischen Armeen vernichtet.

Am 18. Januar 1871, an demfelben Tage, an dem Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, vor 170 Jahren sich zu Königsberg die preußische Königsfrone aufs haupt geseht hatte, setzte sich König Wilhelm I.,

unser Kriegsherr, angesichts bes im Todestampse barniederliegenden Feindes, im Schlosse Ludwigs XIV. zu Bersailles die deutsche Kaiserkrone aufs Haupt. Somit sollte es von jett ab nicht nur ein Deutschland der Sprache nach, sondern auch ein festes und starkes Deutschland dem Auslande gegenüber geben.

Bu ber am 18. bestimmten Feier wurden Abordnungen ber vor Paris versammelten Armeen befohlen, vom Regiment ber Premierlieutenant v. d. Planis, ber älteste, keine Rompagnie führende Lieutenant, und ber Sergeant Riffert, 5. Kompagnie.\*)

19. 1. Am folgenden Tage, am 19., brach bann ber Feind mit feinen Armeen gegen bie Stellungen bes V. Armeeforps vor, vermochte inbef nur bie Borpoften gurudgubruden. In ihren Referven brach fich feine Rraft und am Nachmittage wurde er burch bie aus Berfailles und Umgebung herbeieilenden Brigaden des V. Korps aus ben gewonnenen Stellungen herausgeworfen. Währenbbeffen feuerte ber Feind auf allen jeinen Fronten, namentlich auf benen, bie bem Ausfalle benachbart waren, so auch noch Abends gegen die Brude über die nach Montmorence führende Gifenbahn. Bahricheinlich glaubte ber Gegner, bak über bieje Brude ftarte Rolonnen bem V. Korps zu Bulfe zogen, boch irrte er in dieser Annahme. Der Lieutenant v. b. Planit, ber bem Ausfalle am 19. beigewohnt hatte, ware fast ein Opfer bieses Bombarbements geworben, benn unweit ber ermahnten Brude gerriß ihm ein Sprengftud einer auf der Straße plagenden Granate die Bruftflappe bes Baletots, ohne ihn indeß zu verleten.

Wir haben schon erwähnt, daß es im Plane lag, nicht nur gegen St. Denis Batterien aufzustellen, sondern daß diese Befestigungen bei einer förmlichen Belagerung sogar zur Angriffsfront ausersehen worden waren; die aufzustellenden Batterien sollten das Angriffsverfahren vorbereiten. Schon seit den ersten Tagen des Januar wurden auch vom Regiment täglich Kommandos für den Batteriedau gegeben. Die strenge Kälte und der tiefgefrorene Boden machten die Arbeit, besonders da nur bei Nacht gebaut werden durfte, zu einer sehr harten und anstrengenden. Doch während die Franzosen sich in diesen Tagen genöthigt sahen, ihre Angriffsarbeiten einzustellen, gelang es uns, die wir die Kälte besser ertragen konnten, unsere Batterien rechtzeitig zu vollenden. Auf unserer Front wurden

<sup>\*)</sup> Der Generalmajor v. Pape wurde am 18. jum Generallieutenant, ber Oberft- lieutenant v. Papstein jum Oberften ernannt.

Durch Allerh. Kabinetsordre vom 5. Januar, bekannt am 10. Januar, wurden bie Unteroffiziere v. Dewig und v. Dewig-Rrebs zu Portepee-Fähnrichs ernannt.

unter Leitung des Oberften Bartsch von der Artillerie folgende Batterien erbaut:

bei Le Bourget die Bombardements-Batterie Nr. 21 für 8 lange 24-Pfünder, in einer Entfernung vom Fort d'Aubervilliers von 4 000 Meter. Die 2. Garde-Division führte den Bau aus.

4 Batterien Nr. 22—25 auf ben Höhen nörblich Stains für 6 lange 24-Pfünder, 6 kurze 24-Pfünder und 16 12-Pfünder in einer Entfernung von den Werken von St. Denis von 3200—4000 Meter;

in ber Rabe bes Bahnhofs von Pierrefitte die Batterie Nr. 26 für 4 kurze 24-Pfünder in ber Entfernung von Double Couronne von 2100 Meter:

auf der Höhe von Montmagny 2 Batterien Nr. 27 und 28 für 4 gezogene Mörser und 8 12pfündige Geschütze. Die Entfernung bis Double Couronne und La Briche betrug 3000 Meter.

Die Batterien von Nr. 22—28 wurden von der 1. Garde-Division gebaut.

Batterie 29 bei Montmorenen für 6 lange 24-Pfünder in der Entfernung von 4000 Meter von Double Couronne und La Briche;

bei La Chevrette Batterie Dr. 30 für 4 furge 24-Pfünder;

" La Barre " " 31 " 6 lange

" Ormeffon " " 32 " 8 " 12 ,

Die Entfernung der Batterien 30—32 betrug von Fort la Briche gegen 3200 Meter.

Am 21. Januar 9 Uhr Morgens wurde mit 81 schweren Geschützen 21. 1. auch auf dieser Front das Feuer eröffnet. Auf Befehl des Generalieutenants v. Pape wurde noch am 20. Abends die Besatung des Dorfes Villetaneuse auf zwei Kompagnien verstärkt, denn die Stellung der Batterie auf der Höhe von Les Faucilles machte den Besit dieses Dorfes nunmehr zur Rothwendigkeit. Der südliche Dorfrand wurde mit Hülse der Pioniere noch in der Nacht zur Bertheidigung eingerichtet, auch der öftliche Theil bedurfte der Nachhülse, da hier der Feind nicht nur die leichteste Annäherung fand, sondern auch die Beschaffenheit der Dorfumfassung seine Möglichkeit zur Entwickelung einer starken Feuerlinie dot. Es mußte von dem Südausgange des Dorfes aus ein starker Berhau nach links rückwärts gezogen werden, der dann durch einen Schützengraben flankirt wurde. Auf diese Weise hosste man, dem Feinde das Eindringen auf der schwächsten Seite der Vertheidigung unmöglich gemacht zu haben.

Der Hauptmann v. d. Mulbe, bem mit ber 1. und 2. Kompagnie bes Regiments die Bertheibigung von Billetaneuse aufgetragen worben

war, legte auch die Hauptfraft in die Bertheibigung bes Dorfrandes, ben er mit ber gangen 1. Rompagnie und einem Bug ber 2. befette, mahrend nur zwei Züge ber 2. Kompagnie geschloffen als Unterftugungs. trunp an ber Ede ber nach Beften führenben Querftrage verblieben. Der ermannte Schübengraben murbe burch einen Bug ber 5. Rompagnie befest, ber vom Borpoften - Rommandeur Major v. Budbenbrod noch gur Berftarfung nach Billetaneuse vorgesenbet worben mar. Nähe ihrer Vertheibigungsstellung lagen die Truppen in Alarmquartieren. mahrend zur Sicherung bes Dorfes nur eine Felbmache bicht an ber Barritabe ber Chaussee ftanb, von ber ein Unteroffizierpoften an ben Ausgang nach Le Temps perbu (mit einem Doppelpoften in ber Subweftede bes Dorfes) und eben ein folder auf bem nach Dften in bas Relb führenden Wege bis an den Berhau vorgeschoben murde. Die 2. Rom= pagnie besetzte die hinteren Dorfausgange burch fleine Wachen: Batrouillen gingen um das Dorf herum nad Bierrefitte und auf bem von ber Gifenbahnftation Epinan nach Montmagny führenden Bege nach letterem Drte.

Der Reind, ber noch immer in bem Schloffe und Gehöft, somie an ber Biegung ber Strafe nach bem Schloß, und unter ben großen Bäumen am Wege nach Le Temps perbu, alfo faum 200 Meter por bem Dorfrande ftand, verhielt fich die gange Nacht hindurch febr rubig und war fichtlich erftaunt, am Morgen bes 21. eine fo ftarte Befatung fich gegenüber zu finden. Da um 9 Uhr die Beschiefung und amar auerst gegen das Schloß Villetaneuse beginnen sollte und es möglich mar. baß bie feindliche Befatung nach Dorf Billetaneuse flüchtete, fo mar qu biefer Zeit die Dorfumfassung besett worden. Roch erstaunter mar ber Gegner, als pünktlich um 9 Uhr unfere fammtlichen Batterien ihr Feuer cröffneten und auch fofort eine Menge Granaten in bie Baulichkeiten bes Schloffes fielen. Obgleich bie Franzosen Monate lang an ben Befestigungen gearbeitet hatten, verließen fie nach etwa 10 Minuten, fichtbar erschreckt, einzeln bas Schloß, gaben auch gleich ben nach Le Temps perdu einerseits und nach bem Eisenbahndurchlaß von Bierrefitte andererfeits führenden Laufgraben auf und zogen fich ganglich hinter ihre Sauptumwallung gurud. Eine Besehung bes Schloffes tonnte inbeg erft am Abend dieses Tages vorgenommen werden, ba die Batterien erft um 6 Uhr bas Feuer auf baffelbe einstellten; tropbem ging ber Gefreite Freiberg der 1. und ein Füfilier der 2. Kompagnie ichon früher hinüber und melbeten, daß bas Schloß ganglich verlaffen fei. Abends 6 Uhr lösten die 3. und 4. Kompagnie unter Hauptmann v. Löwenclau bie 1. und 2. ab. und ba mittlerweile bas Reuer auf bas Schlok eingestellt

worben war, besetzte bie 3.\*) baffelbe, mahrend bie 4. mit zwei Kompagnien 4. Garbe-Regiments als Referve in Billetaneuse blieb. Die gegen St. Denis fo gahlreich eingesetten Batterien überraschten mertwürdigerweise ben Gegner und belehrten ihn nunmehr wohl, daß die Schonung ber Sauptstadt ein Enbe habe. Den neuen Batterien hatte ber Belagerte feine ebenburtige Artillerie mehr entgegenzustellen, benn bie beften Gefchüte und Mannichaften maren bereits im Guben verwendet worden; in ben Werfen von St. Denis waren nur einzelne gezogene Sinterlader gurudgeblieben. Außer ber ungureichenden artilleriftischen Kraft traten noch andere ungunftige Momente hingu, um dem Feinde felbft bie Soffnung auf eine gludliche Bertheibigung gu rauben. Die Forts von St. Denis, an fich flein, tief gelegen und fcmach, bilbeten feine fo machtige und lange Artilleriefront, wie die ber fublichen Sauptumwallung und lagen so bicht an ber ftark bevölkerten, eng gebauten Arbeiterftabt, bag bier, wie nirgends fonft in Baris, die Bevolferung burch bie Beschießung in Mitleibenschaft gezogen wurde. Diefer Umftand fiel noch mehr ins Gewicht, weil gablreiche Einwohner vor dem Bombarbement bes Gubens bierhergeflüchtet maren und nun ichon wieber diefelbe Gefahr, nur bedeutend ernfter und naber über fich bereinbrechen faben. Fiel aber St. Denis, fo mare balb bas gange Innere von Paris mit feiner zusammengepreßten und hungernden Bevolferung, die außerbem feit bem 19. Januar gang entmuthigt war, bas Biel unferer Beichoffe geworben. Somit hatte jest bie Befährbung von St. Denis eine große Wichtigkeit gewonnen, und ba die Frangofen fich ichon am 21. überall in die Reftung gurudgezogen hatten, murbe unfererfeits ein Borichieben ber Borpoften wie ber Batterien befohlen. Bunachft befette bie 8. Kompagnie am 22. Abends von Chateau Billetaneufe aus, in ben 22. 1. frangöfischen Laufgraben vorgebend, bas Gehöft Le Temps perbu mit 1 Offigier, 25 Füfilieren, ebenfo murbe vor Bierrefitte ber Gifenbahneinschnitt an ber Chauffee, von Stains aus die Moulin be Stains in Befit genommen. Unfere Borpoften besethten ben frangofischen Laufgraben feiner ganzen Länge nach mit Unteroffizierposten. Le Temps perbu mußte bem IV. Korps überlaffen werben, benn die Borpoftenlinie dieses Korps war durch das dieffeitige allgemeine Borruden auf das genannte Gehöft und Epinan beschränkt worden; in Folge beifen hatte bas Oberkommando ber Maas-Armee befohlen, daß vom 26. Abends ab das IV. Armeeforps

<sup>\*)</sup> Durch Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 19. Januar war der Hauptmann v. Roon wiederum zum Adjutanten des Kriegsministers Generallieutenants von Roon ernannt worden. Premierlieutenant v. d. Planit übernahm die Führung der 3. Kompagnie.

bie Borposten bis Schloß Villetaneuse (einschl.) übernehmen sollte. Da nunmehr auch Dugny wieder der 2. Garde-Division übergeben worden war, so standen die Borposten der Division nur noch vorwärts Pierrefitte und Stains mit dem linken Flügel am Ueberschwemmungsgediet, nur etwa 600 Meter von dem seindlichen Hauptwall entsernt. In der Nacht zum 26. Januar wurden sodann 4 Batterien dis auf Entsernungen von 1200—1600 Meter an die seindlichen Hauptwerke herangebracht. Es konnte nunmehr mit dem Ingenieurangriff begonnen werden.

Inzwischen war ber Muth bes Belagerten ganzlich gebrochen. Allerdings gab es auch jest noch erhipte Gemuther, bie nach einem Maffenausfall verlangten; mit Frauen und Kindern wollten fie gegen bie beutschen Linien anlaufen, indeß zu ihrem Glück behielt bas Gouvernement die Oberhand. Schon feit bem 23. verhandelte Jules Favre in Versailles wegen ber Uebergabe von Paris, und am 26. maren biefe Berhandlungen soweit gebieben, daß die Einstellung ber Feindseligkeiten eingeleitet und die Berforgung der Sauptstadt mit Lebensmitteln beginnen Das I. Bataillon des Regiments befand fich in der Nacht 26./27. mit 2 Kompagnien des III. Bataillons in Pierrefitte auf Borpoften, als ber Befehl zur Einstellung bes Feuers um 12 Uhr anlangte. Es war ein höchst eigenthümliches Gefühl, als jest, nachdem wir seit 5 Tagen unfere Batterien vor St. Denis in Thatigkeit gesehen und gemaltige Fortschritte gegen die Festung gemacht hatten, bag mir jest, mo mir im 27. 1. Stande maren, dem Feinde Alles reichlich wiedervergelten zu konnen, was er Monate hindurch uns täglich angethan hatte, plöglich in unferem Siegeslaufe gehemmt murben. Sier, wo feit Monaten ftunbenlang, feit mehreren Tagen ununterbrochen ber Donner ber fcmeren Gefchübe gehallt, wo das Gefühl der Gefahr niemals aufgehört hatte, hier trat plöglich die tieffte Stille ein — bann aber ertonte ein taufendfaches hurrah bie Borpoften entlang, und froh und bantbar erfannten wir Alle bas Ende ber Belagerung mit jenem unbeschreiblichen Gefühl, bas man nach einem vollbrachten großen Werte empfindet.

Unfere Berlufte mährend ber Belagerung waren folgende gewesen:

| 1. | Rompagnie: | Lieutenant | Fre | iherr | $\mathfrak{v}$ | . Wirbach | fd)wer   | verwundet,  |
|----|------------|------------|-----|-------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2. | "          | tobt       |     |       | 1              | Füsilier, |          |             |
| 3. | "          | verwundet  |     |       | 1              | ,,        |          |             |
| 4. | "          |            |     | -     |                |           |          |             |
| 5. | ,,         | "          |     | •     | 1              | "         |          |             |
|    |            | gefangen . |     |       | 1              | "         |          |             |
| 6. |            | verwundet  |     |       | 1              |           | fväter 1 | verstorben. |

noch Decken in ben Stuben, ja bei ben meiften häufern fehlten fogar bie Dacher.

Ob biese Verwüstungen alle uns zu Shren gemacht worden waren, oder ob französische Nationalgarden immer solche Zustände hinterlassen, das konnte nicht festgestellt werden, jedenfalls haben sie in Aubervilliers eine solche Nebung in der Verwüstung von Ortschaften bewiesen, daß man glauben möchte, ihr Dienstreglement erhöbe dergleichen zu einem ganz besonderen Dienstzweige. Natürlich mußten nun wieder sämmtliche beweglichen Sachen aus Graulan nach Aubervilliers hinübergeschafft werden, um die Duartiere wohnlich einzurichten.

Gegen Paris wurden auf der Noute de Lille vorwärts des Schnittpunktes mit dem nach Pantin führenden Wege, sowie an den Brücken
des Kanals de St. Denis Wachen ausgestellt, um einerseits den
Ort gegen einen Uebersall des Feindes zu sichern, dann aber auch
um Paris von der Außenwelt abzuschließen. In den Wassenstellstandsbedingungen war nämlich die Art der Verpstegung der kriegsgefangenen
Stadt besonders bestimmt und verboten, auf anderen Wegen als den
vorgeschriebenen Lebensmittel hineinzubringen, denn man wollte unsereseits durch die Regelung der Zusuhr eine gewisse Macht über die Stadt
ausüben. Aus demselben Grunde dursten auch nur Personen mit besonderen Erlaubnißscheinen in Paris ein- und ausgehen.

Der Aufenthalt des Regiments in Aubervilliers dauerte glücklicherweise nur wenige Tage. Am 8. Februar schied das IV.\*) Armeekorps aus der Maas-Armee aus, und das Gardekorps mußte seine Stellung in der Einschließungslinie einnehmen. Das Regiment wurde in Folge dessen nach St. Denis verlegt, woselbst außerdem die Stäbe der Division und der Brigade, das 4. Garde-Regiment 3. F., \*\*) 1 Eskadron 1. Garde-Ulanen-Regiments, \*\*\*) 1 Garde-Batterie, 1 Kompagnie Pioniere, 1 Sanitätsdetachement und 1 Festungs-Artislerie-Kompagnie untergebracht wurden.

Die Stadt St. Denis, die mehrere Monate hindurch dem Regiment Obdach gewähren follte, liegt auf dem rechten Ufer der Seine, einen Kilometer nördlich von Paris. Ein sehr alter, enggebauter und finsterer Stadtheil bildet den Kern der Stadt, um den sich im Süden, Westen

<sup>\*)</sup> Das IV. Armeeforps trat zur Zweiten Armee über und marschirte nach Chartres ab. Als nach dem Frieden indeß die Armeeverbande wieder anders geregelt wurden, kehrte es zur Armee des Kronprinzen von Sachsen zuruck und übernahm bei der Rückfehr des Gardeforps in die heimath bessen Stellung.

<sup>\*\*)</sup> Bom 17. Februar bis 13. Marz anstatt bes II. Bataislons 4. Garbe-Regiments bas Füsilier-Bataislon 3. Garbe-Regiments,

<sup>\*\*\*)</sup> Bom 21. April ab 1 Estadron Garde-Qufaren-Regiments.

und Norben ein neuerer, weitläufig gebauter und meist aus Fabriken gebilbeter Gürtel herumzieht, während er im Osten durch das ausgedehnte Areal des Hauses "de la légion d'honneur" begrenzt wird. Alter und neuer Theil werden überdies durch eine Promenade geschieden, an der einige recht hübsche Villen liegen. Die Stadt zählte zwischen 20- und 25 000 Einwohner und unterhielt in Folge ihrer reich entwickelten Industrie einen bedeutenden Handel. Das Einzige jedoch, was den Fremden in St. Denis anzieht, ist die Kathedrale, die durch ihre rein altgothische Bauart, somie durch die in ihr noch erhaltenen Grabmonumente vieler französsischer Könige berühmt ist, sie wurde unsererseits vielsach besucht und durch den Generalmajor v. Medem unter sorgsame Aussicht genommen. Tropdem gab sie später einem hohen katholischen Würdenträger Stoss, gegen die Garnison Verleumdungen zu erheben, die selbst nach mehrsachen Widerrusen des Geistlichen nicht fallen gelassen wurden.

Die Lage von St. Denis an bem Seinebogen und bem Anotenpunkt ber nach Röln, Bruffel und Rouen gehenben Eisenbahnen, sowie ber aus bem Morben nach ber Sauptstadt führenben Strafen murbe ber Stadt eine große militärische Wichtigkeit geben, wenn fie nicht von Rorben ber burch die giemlich nabe berantretenden terraffenformigen Soben pollia beherricht murbe. St. Denis wurde im Beginn ber vierziger Jahre vergangenen Sahrhunderts befestigt, bod tann es einer Belagerung nur einen schwachen Widerstand entgegenstellen. Die Befestigungen besteben aus zwei geschloffenen Forts, La Briche und be l'Eft, und bas in ber Reble offene Werf Double Couronne bu Rord. Die Zwischenlinien amischen biefem und den beiden geschloffenen Forts maren erft furz vor und mabrend ber Belagerung angelegt worden und murben auch nur theilmeise burch bie Ueberschwemmung gebeckt. Im Innern wurde die Stadt burch bie Rue be Baris von Guben nach Norben, burch die Rue Compoife von Often nach Weften in ziemlich gleiche Theile getheilt.

Die Garnison wurde in der Art untergebracht, daß das 4. Garde-Regiment und die Ulanen-Eskadron den südlich, das Garde-Füsilier-Regiment und die Batterie den nördlich der Rue Composse gelegenen Theil, die Festungsartillerie und die Pionier-Kompagnie die Seine-Insel zugetheilt erhielten.

2. Als am 8. Februar das Regiment die Stadt betrat, herrschte in dieser noch eine ziemlich große Verwirrung, welche der Besahung viel Mühe verursachte und einen starken Wachtdienst ersorberte. Dank den energischen und umsichtigen Maßregeln des Kommandanten, Generalmajors v. Medem, dem Lieutenant v. Mirbach als Platmajor beigegeben wurde, gelang es nach und nach, nicht nur in alle Verhältnisse ber

Stadt die nöthige Ordnung zu bringen, fondern diese auch trop ber bald eintretenden Unruhen in Paris und der sehr starken arbeitslosen Fabrikbevölkerung aufrecht zu erhalten.

Die friegsgemäße, aber vielfach ungleichmäßige Unterbringung ber Truppen bot große Schwierigkeiten; und da viele Häuser in Folge ber Podenfrankheit gemieben werben mußten, andererseits auch viele Bürger mit ihren Familien in ihre Wohnungen mit ber Zeit zurückhehrten, mußten späterhin zahlreiche Aenberungen stattsinden.

Undere große Arbeiten verurfachte ber außere Ruftand ber Stadt und ber Befestigungen. Bon bem preußischen Bombarbement ber maren faft alle Saufer mehr ober weniger getroffen worben, bie Bewohner hatten, um die Sprengwirfung ber Geschoffe etwas abzuschwächen, an vielen Stellen bas Steinpflafter entfernt, auch einige Barrifaben erbaut. Bon biefen hemmniffen für ben ftarfen Berfehr mußten die Stragen befreit, ebenso vor ben Thoren die abgegrabenen Chaussen und ger= ftorten Bruden wieder hergestellt werben. Endlich mar es auch nothwendig, das in den Forts vorgefundene bedeutende artilleriftische Material ju ordnen und ju fichten, um es entweber in die Beimath gu fenben ober unbrauchbar zu machen und zu verfaufen. Da alle diefe Arbeiten möglichst beschleunigt werben sollten, so mußten unsere Mannschaften mit Sand anlegen, benn die frangofischen Beborben maren nicht im Stanbe, auf die in ber Stadt herumlungernden Arbeiter irgendwie einzuwirken. In ber Stadt felbit murben fechs Bachen in ber Befammtftarte von über 100 Mann gegeben. Außerbem aber forgten ftarfe Batrouillen ber Infanterie wie ber Manen fur die öffentliche Rube ber Stadt. Es mar feitens ber Kommanbantur bie Bestimmung, nach bem Bapfenftreich gu Saufe zu fein, auch auf die Civilbevolferung ausgebehnt worben, und mit rudfichtslofer Gerechtigfeit brachten unfere Batrouillen Bewohner, bie fich nach 9 Uhr auf ben Strafen befanden, nach bem Gefängnig Bufammen, von wo fie erft am andern Bormittag nach Erlegung einer Belbftrafe entlaffen murben. Rach einigen Tagen ichon waren bie Ginwohner von St. Denis merfwurdig hauslich und orbentlich geworben, und nur neu ankommenbe Frembe verfielen noch bem Schidfal, bie Racht im Gefängniß gubringen zu muffen.

Außer für ben Wachtbienst hatte die Garnison täglich ein Bataillon für die Borposten zu stellen. Bon diesem war eine Kompagnie an der Kanalbrücke der Rue Composse, unweit des Bahnhoses untergebracht, die eine Wache an der Seinebrücke gab und außerdem die Straßen, die zwischen Seine und Kanal auf Paris führten, zu beobachten hatte. Eine zweite Kompagnie besetzt die Kanalbrücken der

Rue be Paris und ber Rue de Versailles im Süben von St. Denis, indem fie auf beiden Straßen Feldwachen vorschob. Diese Kompagnie hatte noch besonders für die Regelung des Verkehrs auf der Rue de Paris, auf welche Straße der Verkehr überhaupt beschränkt worden war, zu sorgen. Eine dritte Kompagnie lag nördlich der beiden Kanalbrücken zur Unterstüßung bereit, während die vierte Kompagnie in den Stadtzquartieren konfignirt war.

Wie auf allen Hauptstraßen um Paris, so strömte auch an der Barrikade auf der Rue de Paris die Menge von Paris wie vom Lande her zusammen, um nach so langer Trennung den altgewohnten Verkehr wieder anzuknüpsen, der indeh noch lange Zeit auf das Durchlassen von Personen mit Erlaudnißscheinen beschränkt blied. Auch die Neugierde, die Bardaren, die in einem kurzen Feldzuge Frankreichs "Gloire" so schmählich gestürzt, dann das "heilige" Paris bombardirt und bezwungen hatten, einmal in der Nähe zu betrachten, sührte viele Pariser herbei, und da auf unserer Seite diese Neigung gleich groß war, so wurde die Barrikade von St. Denis bald ein ebenso beliebter und besuchter Ort, wie die Seinebrücken bei Neuilly und Point du jour.

Die feit bem 29. Sanuar lebhaft geführten Friedensverhandlungen gaben mit ber Zeit fichere Aussicht auf ein Buftanbekommen bes Friedens. Thiers wie Jules Favre ftraubten fich allerbings bis jum letten Augenblid gegen die Abtretung von Elfaß und Lothringen, namentlich aber gegen die ber Festung Met, boch schlieflich hatten die Frangofen noch gang andere Bedingungen zugeben muffen, wenn es verlangt worben Der Waffenstillstand wurde nach und nach bis zum 26. Februar, bann noch einmal bis jum 6. März verlängert, um ber in Borbeaur tagenden frangofischen Nationalversammlung die nothige Zeit zur Berathung und Anerkennung zu verschaffen. Frankreich trat Elfaß mit Ausnahme Belforts und Umgebung und einen Theil von Lothringen an Deutschland ab. Außerbem follte es innerhalb breier Rabre funf Milliarben Kriegstoften bezahlen, mabrend welcher Zeit die beutschen Truppen die Champagne besett hielten. einem Einmarich in Paris und einer Befetzung biefer Stadt fab ber Ronig ab; die Armee follte nur abtheilungsweise einige Tage einen fleinen Theil von Paris besetzen und zwar nur bis zur enbaultigen Unterzeichnung ber Friedensbedingungen. Die Besehung hatte mohl nur ben Zweck, die frangofische Nationalversammlung zu schnellerer Berathung und Entichliefung zu treiben.

Die Sperrungsmaßregeln gegen Paris wurden zu biefem Zeitvunkte aufgehoben und ber Berkehr freigegeben, auch bie Borpoften fonnten nunmehr auf zwei Kompagnien vermindert werden; zwei andere Rompagnien waren in ihren Quartieren marichbereit.

Am 1. März zog die erste Staffel der deutschen Truppen, be- 1. 8. stehend aus Abtheilungen des VI. und XI. preußischen und der König- lich bayerischen Armeekorps, in den der Armee zugewiesenen Theil von Paris ein. Auch vom Regiment ritten mehrere Offiziere hinüber und konnten nicht genug von dem höchst unwürdigen Benehmen der Pariser bei dieser Gelegenheit erzählen.

Bereits am 2. März erklärte sich die französische National= 2. 3. versammlung mit den Friedensbedingungen einverstanden. Dem Bertrage nach zogen die für den 3. bestimmten Truppen nicht mehr in Paris ein, dasür aber versammelte der König das ganze Gardekorps, die Garde-Landwehr und das Königs-Grenadier-Regiment auf dem Longchamps im Bois de Boulogne zu einer großen Parade. Troß Hite und Anstrengung — das Regiment rückte früh Morgens um 5 Uhr aus und kehrte erst um 2½ Uhr Nachmittags nach St. Denis zurück — war diese Parade eine denkwürdige und erhebende Feier, die unvergeß-lich im Andenken der Anwesenden fortleben wird. Nach endlich erfolgtem ruhmvollen Frieden besichtigte Se. Majestät zum ersten Male als Deutscher Kaiser seine Gardetruppen auf dem berühmten Paradeplat des niedergeworfenen Erbseindes. Se. Majestät geruhte, dem Korps nochmals für alle Opfer und Anstrengungen zu danken und sprach Sich auch über die Parade selbst sehr befriedigt aus.

In den folgenden Tagen räumten die deutschen Truppen das linke Seine-Ufer und gaben sämmtliche auf jener Seite des Stromes liegenden Forts den Franzosen zurud.

Aber sobald sich die eiserne Hand des Feindes von der französischen Hauptstadt löste, sing auch der Pariser Pöbel sosort an, sich zu
regen. Großgezogen durch die zahlreichen Nevolutionen vieler Jahrhunderte, weiß dieser seit lange, welch' ungeheuere Furcht sede Regierung,
vor Allen aber der bemittelte Pariser Bürger vor ihm und seinen Ausschreitungen hat. So sühlte er sich start genug, um seinen Unwillen
mit den Friedensbedingungen an der eigenen Negierung auszulassen und
in demselben Maße, in dem durch die Näumung des linken Seineufers
die Furcht vor unseren Armeen schwand, nahm sein Trotz zu. Dabei
hatte es den Nationalgarden in der Zeit der Belagerung sehr gefallen,
in Unisorm herumzustreichen und dafür täglich 1½ Francs Löhnung zu
erhalten, anstatt arbeiten zu müssen. Sie waren daher gar nicht gewillt,
so ohne Weiteres dieses glänzende Leben auszugeben. Mit der Uedung,
die man den Parisern nicht absprechen kann, war auch sofort in den un-

ruhigsten Stadttheilen ein geheimes Komitee gebildet und mittelst zahlreicher, bei der Kapitulation verheimlichter Geschütze der Montmartre in eine feste Stellung verwandelt.\*)

Die französische Regierung konnte der Sache nicht Herr werden; die Radikalen auf dem Montmartre setzen sich der besohlenen Fortses. 3 führung ihrer Geschütze entgegen; am 18. März machten die Truppen mit ihnen gemeinschaftliche Sache und ermordeten die Generale Lecomte und Thomas. Die Regierung mußte mit einigen treugebliebenen Bataillonen unter General Binon nach Versailles slüchten. Sogar die eben erst zurückerhaltenen Sübsorts gingen, mit Ausnahme des Mont Valérien, in den Vesitz der Ausständigen über. So kam es zu einem Monate lang dauernden Bürgerkriege, den die "grande nation" sich nicht entblödete, vor den Augen des siegreichen Feindes in Scene zu setzen, und bessen Einzelheiten die tiessten Abgründe menschlicher Verkommenheit und Scheußlichkeit ausbeckten.

In benselben Tagen, in denen die kaum mit dem Frieden beschenkten Franzosen durch Berbrechen den Frieden wieder störten, seierten 21. 3. die preußischen Truppen den Geburtstag ihres Kaiserlichen und Königslichen Kriegsherrn.

Ein großer Zapfenstreich und Fadelzug am Abend bes 21. März leitete bas hohe Fest ein.

Der Kommandant, Generalmajor v. Medem, erließ folgende Ansprache an die Truppen der Garnison:

## Solbaten ber Garnifon!

"Zum ersten Male seiern wir mit unseres Königs auch des Kaisers Geburtstag, aber nicht unter dem Geläute der heimathlichen Gloden, nicht unter dem Jubel und den Freudenfesten unserer Landsleute, der durch unseren greisen Helbenfürsten in sester Eintracht verdundenen Deutschen, wir seiern heute diesen Fest- und Chrentag im seindlichen, vom Blute so vieler Kameraden getränkten und durch Euch ruhmvoll erkämpsten Lande, in einer dem Feinde abgenommenen Festung, vor den Thoren seiner bezwungenen Hauptstadt, in welcher jeht das besiegte Bolt seine Wassen durch Kamps und Aufruhr gegen die eigene Regierung besleckt.

Solbaten! Zeigt heute bem Feinde, wie der preußische Solbat seinen König und Kriegsherrn ehrt und heilig halt. Bewahrt und bethätigt heute wie überall den Anstand, die Ruhe und die Würde, die

<sup>\*)</sup> Die Gewehre hatte die Nationalgarde durch die Bemühungen berfelben Regierung, die jest gefturzt werden sollte, behalten dursen.

Orbnung und die Disziplin, welche unser König ber Armee anerzogen und sie baburch so mächtig gemacht hat. Mit Achtung und Bewunderung müssen in späteren Zeiten die feinblichen Einwohner dieses Tages gebenken. Ihr aber müßt mit feierlichem, ernstem Stolz auf das Kaiserfest vor Paris am 22. März 1871 zurückblicken."

Am Morgen des 22. erweckte eine, von den gesammten Tambour- 22. 3. und Musik-Chören ausgeführte Reveille die schon Tags vorher mit Fahnen und Guirlanden reich geschmückte Stadt. Um 10 Uhr sand auf dem großen Hose des "Hauses der Ehrenlegion" ein militärischer Gottesdienst und um 12 Uhr auf dem Kasernenhose die Parole-Ausgabe statt. Die Parole, die heute "Es lebe der Kaiser!" hieß, wurde durch 101 von den Forts abgegedene Kanonenschüsse begrüßt. Während dann die Mannschaft zur Feier des Tages eine reichlichere Berpstegung und Vier erhielt, versammelte sich das Ofsizierkorps und die Beamten der Garnison um 4 Uhr zu einem gemeinschaftlichen Mahle in dem glänzend ausgeschmückten Saale des "Hauses der Ehrenlegion". Abends war St. Denis illuminirt und wurde ein prächtiges Feuerwerf abgebrannt.

Die Bevölkerung der Stadt nahm an diesem Kaiserfest mehr Antheil, als wir gedacht hatten, kein einziger Excest störte die Harmonie des schönen Tages.

Der Aufenthalt in St. Denis wurde immer angenehmer und durch die Kämpfe, welche die Franzosen uns zum Besten gaben, ein höchst interessanter. Nur der Bunsch, in die Heimath zurückzusehren, konnte nicht befriedigt werden. Im Gegentheil, das Gardekorps wurde in seinem Unterkunftsbezirk gegen Paris hin wieder mehr zusammengezogen und die Borposten verstärkt, da die Machtlosigkeit der französischen Regierung Besorgniß wegen Erfüsung der Friedensbedingungen einslößte.

Deutscherseits wurde der Regierung in Berfailles der möglichste Borschub geleistet und ihr z. B. erlaubt, statt 40 000 Mann die doppelte Zahl an Streitkräften um Paris zu halten.\*) Am 25. März jedoch traf ein Beschl des Königs ein, eine Armirung der Hauptumwallung von Baris vor unseren Stellungen keinesfalls zu dulben.\*\*)

Inzwischen hatte fich in Paris ein Centralkomitee zur Leitung bes Aufstandes gebilbet, bessen Mitglieber zuerst zwar unbekannt, fich aber balb als Anhänger ber internationalen Arbeitervereine entpuppten. Den

<sup>\*)</sup> Die frangöfischen Truppen hatten fich nach ben Friedensbedingungen hinter bie Loire gurudziehen muffen.

<sup>\*\*)</sup> General v. Pape ließ auch bas Dorf Aubervilliers, bas nach ben Beftimmungen gur neutralen Bone gehörte, wieder befegen.

Grundsähen dieser Gesellschaft gemäß besetzte das Komitee sofort sammtliche Ministerstellen durch "Delegues" und richtete somit die Regierung der Kommune in Paris ein. Zum Delegirten des Krieges wurde Cluseret\*) ernannt, der sich Rossel\*\*) zu seinem Stadschef erwählte.

Die Kommune konnte fast über die ganze gut bewaffnete Nationalgarde und über etwa 300 gezogene Geschüße verfügen. Aber troßdem wagte sie zuerst nicht, gegen die "Bersailler" angrisssweise vorzugehen, benn so zahlreich ihre Truppenmassen auch waren, so geringen inneren Werth besaßen sie. Ebensowenig waren die "Bersailler" im Stande, die verlorene Stellung wieder zu erobern. Die Regierung mußte erst eine völlig neue Armee aus den von Deutschland zurücklehrenden Gesangenen schafsen, denn auf die während des Krieges organisirten Truppen war kein Berlaß, das hatten die nach Paris gezogenen Regimenter Chanzy's gezeigt.

So beschränkten sich die "Bersailler" vorläufig nur auf die Festhaltung bes linken Seineufers und ber Höhen im Süben von Paris.

In den ersten Tagen des April begannen die Kommunisten im Westen offensiv zu werden, doch wurden sie auf allen Punkten geschlagen, und die "Bersailler" bemächtigten sich sogar der Seinebrücke bei Neuilly. Nur bei Asnières, dis wohin sich die Regierungstruppen wohl nicht ausdehnen konnten, behielten die Kommunisten sesten Fuß und versuchten von hier aus östers, doch immer ohne Erfolg, den linken Flügel der Regierungstruppen zurückzuwersen.

11. 4. Am 11. April ernannte Thiers ben Marschall Mac Mahon zum Oberbesehlshaber ber Armee von Bersailles.

Außer Truppen zog die Regierung aber auch einen zahlreichen Belagerungspark aus dem Süden des Reiches nach Paris heran, und bald donnerten die eigenen Geschütze aus den früher von uns erdauten Batterien und vom Mont Balerien aus auf die Stadtumwallung und in das Innere der Stadt hinab.

Noch waren nicht vier Monate vergangen, seitbem bie Franzosen bie Beschießung ihrer "heiligen" Stadt burch beutsche Geschütze für ein Berbrechen ausgeschrieen hatten, gegen bas sich die ganze civilisirte Belt erheben musse. Jest beschossen sie selbst ihre "heilige" Stadt.

<sup>\*)</sup> Cluseret war ein ehemaliger französischer Jäger-Offizier und Zögling der Militärschule von St. Cyr. Später kampfte er in den amerikanischen Bürgerkriegen und wurde unionistischer General. 1868 kehrte er nach Frankreich zuruck, wurde Journalist, trat mit der "Internationale" in Berbindung und gehörte seit der Revolution vom 4. September 1870 zu den radikalsten und wüthendsten Demagogen Frankreichs.

<sup>\*\*</sup> Roffel war ein ehemaliger Benie-Rapitan der frangofischen Armee.

Trot der Nähe des Kampfplates und der zahlreichen sehr erregten Arbeiterbevölkerung blieb in St. Denis Alles ruhig; es wurde dort mit eiserner Hand Ordnung gehalten, sodaß die Franzosen selbst darüber erstaunten, sich aber bald unter der preußischen Herrschaft wohl zu fühlen begannen. Es gelang der Kommune nicht einmal, die Nationalgarde von St. Denis zu sich hinüberzuziehen, auch sollen sich nur wenige Bewohner am Aufstande betheiligt haben.

Die Kommune ihrerseits hütete sich sehr, den preußischen Behörden Anlaß zur Unzufriedenheit zu geben, nur einige Male versuchten Abtheilungen derselben, die auf dem neutralen Felde besindlichen Magazine und Kassen sortzuführen, doch wurde dieses Borhaben vereitelt, und Cluseret beeilte sich, dem Divisionskommando seine Entschuldigungen zu übermitteln und durch strenge Besehle ähnliche Uebergriffe zu verhindern.

Die Generale v. Pape und v. Medem waren jeder Zeit durch die Franzosen selbst über die Mahnahmen beider Parteien auf das Beste unterrichtet, und so gesang es immer rechtzeitig, Borkehrungen gegen etwaige Ungesehlichkeiten zu tressen. Die Kommunisten wurden streng nach den Friedensbestimmungen behandelt, einige unverschämte Wünsche, wie die Uebergade der Nordsorts im Falle unseres Abmarsches in ihre Hände, wurden zurückgewiesen.

Man fann sich benken, mit welchem lebhaften Interesse wir die Rämpse des sich selbst zersteischenden Feindes von St. Denis aus beobsachteten. Täglich wurde der Mont d'Orgemont oder der Thurm der Kathedrale bestiegen, von welchen Punkten man die beiderseitigen Batterien im Feuer gegen einander sehen konnte, oder es wurden von der Südspisc der Insel aus die Kämpse bei Asnières und Keuilly verfolgt. Die nächste Batterie der Kommune stand nur etwa 300 Meter auswärts dicht am Strome.

Wir fonnten mit einer gemissen Genugthnung auf biesen Kampf bliden, benn hätten sich die Franzosen nicht in übergroßer Eitelkeit der Besetzung ihrer Hauptstadt widersetzt, so würde ihnen dieser Aufstand erspart geblieben sein. Jeht verzögerten sie unseren Abmarsch und fügten sich selbst noch großen, zum Theil unersehlichen Schaden zu.

Je unerquicklicher und je unsicherer die Zustände in Paris wurden, besto zahlreicher flüchteten die Bewohner von dort in die Ruhe von St. Denis und unter den Schut des ihnen so verhaßten preußischen Ablers. Die Seelenzahl in der Stadt stieg auf über 60 000, ohne die Garnison mitzurechnen. Zwar wurde die Ordnung durch die Flüchtelinge nicht gestört, denn diese hatten Paris meistentheils verlassen, um nicht in die kommunistischen Bataillone eintreten zu müssen aber die

große Menschenmenge vertheuerte in St. Denis sammtliche Beburfniffe und gefährbete sogar die Garnison in Beziehung auf die körperliche Gesundheit. Die Kommandantur sah sich beshalb genöthigt, am 20. April die Ausweisung sammtlicher Fremden aus der Stadt anzuordnen.

20. 4. Ende April war die Berfailler Armee soweit organisirt und ausgerüstet, daß Mac Mahon ernstlich zum Angriff schreiten zu können glaubte. Die Belagerungsbatterien wurden vermehrt und näher an die Stadt herangebracht, im Westen zwischen Boulogne und Reuilly wurde sogar mit Laufgräben gegen die Stadtumwallung vorgegangen. Mit immer steigender Hestigkeit wurde beiderseits der Kampf geführt. Am 14. Mai siel 14. 5. das Fort Banvres, bald barauf auch Isp in die Hände der Regierungstruppen, während im Westen die Laufgräben nur noch etwa 250 Meter vom Hauptwerk entsernt waren.

Inzwischen war die Kommune von Tag zu Tag tiefer gesunken. Selbst Leute wie Cluseret mußten weichen, weil sie als reaktionär in Berruf kamen.\*) Da man zu bebeutenden Ausgaben gezwungen war, so verschaffte man sich Gelb durch Erpressungen, zuerst von der französischen Bank, dann aber auch von mehreren größeren Bersicherungsgesellschaften; doch mußten sich natürlich hier selbst die reichsten Borräthe erschöpfen, denn Paris lieserte ja in dieser Zeit nichts. Bald schritt man deschalb zur Aushebung der Kirchen und Klöster, sowie zu immer stärkeren willkürlichen Forderungen bei sämmtlichen, namentlich den friedliedenden Einwohnern, und nach Cluseret's Abgang arteten diese Forderungen in völlige Plünderung aus. Auch der Erzbischof Darbon und ein großer Theil der Pariser Geistlichsteit wurde festgenommen.

Natürlich mußten diese Zustände entsittlichend auf die Truppen zurückwirken, die sich nur ungern am Kampse betheiligten, bagegen lieber in der Stadt herumschlenderten und Ausschreitungen aller Art verübten. Schon Cluseret hatte sich beshalb genöthigt gesehen, mit Strasen solchen Unfug zu bedrohen und durch Ausbietung aller waffensähigen Pariser zwischen 15 und 35 Jahren die lichten Reihen seiner Bataillone zu ergänzen. Sein Nachsolger Rossell\*) und dann Delescluze gingen noch weiter. Sie ordneten die Einstellung sämmtlicher Männer dis zum 40., dann sogar dis zum 48. Jahre an und bedrohten die Säumigen mit dem Berluste ihres Bermögens und mit dem Tode. Allein der Gehorsam

<sup>\*)</sup> Cluseret wurde am 30. April arretirt. Es gelang ihm indeh, nach Amerika zu entfliehen. Er ist später seitens der Regierung kriegsrechtlich in contumaciam zum Tode verurtheilt, im Jahre 1880 jedoch begnadigt worden.

<sup>\*\*)</sup> Roffel trat bereits am 9. Mai von feiner Stelle ab und fluchtete.

schwand immer mehr, die Uneinigkeit unter den Machthabern selbst wuchs, und nachdem nun gar die "Berfailler" im Angriff Bortheile errangen, warf man sich sehr bald gegenseitig Berrath und Feigheit vor, und die Fälle von Fahnenflucht wurden trot aller Blutbefehle immer häufiger.

Selbst Delescluze, ber zu gleicher Zeit Präfibent bes Wohlfahrtsausschuffes und "Delegirter bes Krieges" war, konnte sich keinen Gehorsam verschaffen, es begann vielmehr völlige Anarchie einzureißen.

Bu dieser Zeit wurde der Bersuch erneuert, die Nationalgarde in St. Denis zu bewaffnen und nach Paris heranzuziehen, indeß auch diesmal war die Kommandantur rechtzeitig benachrichtigt. Einige Nationalgardisten, die sich troß des Berbotes in St. Denis versammelt hatten, wurden einige Tage eingesteckt, auch machte man Munition, die in einem Grabgewölbe auf dem Kirchhofe aufgefunden wurde, unbrauchbar. Im Uedrigen war auch jeht noch die Kommune sehr bedacht, sich gegen uns keine Uedergriffe zu Schulden kommen zu lassen.

Balb überzeugte sich selbst Delescluze und sein Anhang, daß die Stadtumwallung und damit auch wohl das Innere der Stadt in kurzer Zeit den "Bersaillern" in die Hände fallen müßten. Das dadurch bedingte Ende der kommunistischen Herrschaft voraussehend, bereitete er eine absichnittsweise hartnäckige Vertheidigung und eine völlige Zerstörung der Stadt por.

Künstlich wurden die Massen durch eine ungezügelte Presse und wahnsinnige, öffentliche Bekanntmachungen erhitzt, um Delescluze und seinem Wohlsahrtsausschuß auf den ferneren Wegen des Verbrechens zu folgen. So siel am 16. Mai die Bendomesäule, und schon jetzt wurden einige tausend Weiber bewassnet, die später die Abscheu erregenden Bataillone der "Betroleusen" abgaben.

Alles bies fonnte aber bas Ende nicht mehr aufhalten.

Am 21. Mai Abends langte die Nachricht in St. Denis an, daß <sup>21. 5.</sup> General Douan durch das Thor von St. Cloud eingedrungen und bis 3um Arc de Triomphe vorgerückt sei. Bald nach ihm waren auch General l'Admirault von Westen und die Generale Binon und Cissen von Süben her durch die Stadtumwallung, die von den Kommunisten bereits verlassen war, einmarschirt.

Unsereseits wurde noch an demselben Abend die völlige Absperrung von Paris besohlen, sogar die Eisenbahn stark verbarrikadirt. Es sollte wenigstens durch die deutschen Linien keiner jener Revolutionshelden entkommen. Bereits am 22. dat einer der militärischen Führer der Kommune, der verwundete Pole Dombrowski, brieflich um Durchlaß nach Belgien, wahrscheinlich um sein theures Leben noch für spätere

## Rorps-Befehl vom 1. Juni 1871.

Es erfüllt mich mit hoher Genugthung, ben Tages-Befehl Sr. Königlichen hoheit bes Kronprinzen von Sachsen vom 31. Mai b. J. zur Kenntniß bes Korps bringen zu bürfen.

Ich habe unserem bisherigen Oberbesehlshaber für bie barin mit so warmen Worten gezollte Anerkennung unserer Leistungen in unser Aller Namen meinen herzlichen Dank bereits ausgesprochen.

So burfen wir also nach glorreicher Kampagne mit froh bewegtem herzen zur heimath zurudschren, in bem Bewußtsein, auf Frankreichs Boben bis zum letten Augenblick für unser pflichtgetreues Streben bie allseitige Zufriedenheit uns errungen zu haben.

Solbaten des Garbeforps! Vergesset es nie, daß vorzugsweise Eure tadellose Mannezucht, die langjährige, sorgfältige und ernste Uebung im Dienste der Wassen, die unverbrüchliche Treue gegen Kaiser und König Euch zu dem Ersolge vor dem Feinde befähigten. Bewahrt Euch diese Schähe in fortgesetztem Streben und laßt uns erfüllt von solcher Gesinnung unter den Augen unseres Allergnäbigsten Kriegsherrn wieder zusammenfinden.

In biesem Lande aber seien unsere letten Gebanken ben theuren Kameraden geweiht, welche ihre glänzende Pflichttreue mit dem Tode besiegelt haben. Müssen wir auch viele von ihnen in fremde Erde gebettet zurücklassen, — in unseren Herzen wird bankbar die Erinnerung an sie niemals verlöschen.

## August, Pring von Burttemberg.

Um ben letten Abend in St. Denis zu feiern, ordnete General-31. 5. major v. Medem nochmals einen großen Zapfenstreich für die Garnison an, der bei herrlichem Wetter und unter zahlreicher Betheiligung selbst der Einwohnerschaft in freudigster Stimmung verlief.

Am 1. Juni Morgens 8 Uhr traten die Truppen vor ber Kaserne zum Abmarsch zusammen. Die Generale v. Pape und v. Medem begrüßten sie zum letten Male auf feindlichem Boden, bann marschirten die Bataillone an ihnen vorbei zur Festung hinaus. Viele Einwohner grüßten aus den Fenstern, einige warsen sogar Blumen den Scheidenden zu und bezeugten so am besten, wie selbst hier unter dem Terrorismus der öffentlichen Meinung eine friedliche Stimmung Platzgegriffen hatte.

Das 1. Bataillon bes Regiments marschirte am 1. Juni nach Aulnan, am 2. nach Mitry und Umgegend und fuhr am 3. Morgens 5 Uhr von dort über Reims—Mezidres—Thionville—Mey—Bingen





## Die im Feldzuge 1870-71 gefallenen Offiziere.



Friedrich Bleden von Schmeling gef. bei St. Bribat ben 18. Mug. 1870.



Bünther von Schlegell

Beter von Benning auf Schonhoff geft. an feinen Bunben gu Coln ben 9. Detob. 1870.



Sugo von Rirchbach gef. bei Ceban ben 1. Gept.



Bictor bon Erdert gef. in Stc. Marie ben 18. Mug. 1870.



Sans von Albensleben gef. bei Geban ben 1. Sept.



Eduard von Raumer geft. in Berlin ben 26. Januar 1871.



Mudolph Schulze gef. bei Seban ben 1. Sept. 1870.



—Köln—Düsselborf—Braunschweig nach Brandenburg, woselbst es am 6. 6. 8. 8. 9. Machmittags 3 Uhr 45 Minuten eintraf.

Das II. Bataillon mit dem Regimentsstad erreichte am 1. Pantin und suhr am 3. früh 7 Uhr über Meaux—Nanteuil— Chateau Thierry—Frouard nach Web.

Das III. Bataillon erhielt am 1. und 2./6. in Aubervilliers Quartier und fuhr am 3. Nachmittags 3 Uhr 50 Minuten von Pantin nach Met ab. Bon Met ab verfolgten beibe Bataillone benselben Weg wie das I. und gelangten am 6. Nachmittags 4 Uhr und am 7. Morgens 1 Uhr nach Brandenburg.

Die fast viermal 24 Stunden dauernde Fahrt verlief ohne Unfall, war aber sehr anstrengend, namentlich da die Beförderungsmittel sehr beschränkt waren. Die Offiziere saßen zu 8, die Mannschaften zu 10 in einem Coupé. Der Marsch von Brandenburg nach Berlin wurde zu Fuß zurückgelegt. Bis zum 13. Juni trasen die Bataillone in Charstottenburg ein, wo am 14. und 15. Ruhetage waren. Diese wurden hauptsächlich zur Instandsehung des Anzuges für den bevorstehenden Einzug benutzt, auch kamen viele Genesene zu ihren Kompagnien wieder zurück.

Am 15. trasen nochmals Eiserne Kreuze beim Regiment ein. Der Oberst v. Papstein und Premierlieutenant v. Kröcher erhielten bas Eiserne Kreuz 1. Klasse, mit bem bis dahin folgende Offiziere und Mannschaften ausgezeichnet worden waren:

Die Majore Feldmann und v. Buddenbrod; die Hauptleute v. Gerlach und Bleden v. Schmeling; die Feldwebel Gremmler der 8. Kompagnie und Schneider der 4. Kompagnie. Nachträglich erhielten noch Major v. Sanit und Hauptmann v. d. Mülbe das Eiserne Kreuz 1. Klasse.

Am 16. vereinigte sich das Garbeforps auf dem Tempelhofer Felde. 16. 6. 11m 11 Uhr erschien der König, besichtigte die Aufstellung der Truppen und zog dann an ihrer Spize durch die Königgräßerstraße und das Brandenburger Thor in die Hauptstadt ein. In noch größerem Maße als nach dem österreichischen Feldzuge gab sich die Theilnahme der Bevölkerung kund. Alle Straßen und Pläze, namentlich die Einzugsstraßen, waren festlich geschmuckt und dicht mit Zuschauern besett.

Auf bem Opernplate marschirte das Korps bei seinem obersten Kriegsherrn vorbei, dann stellten sich die Fahnen mit der 1. und 9. Kompagnie des Regiments im Lustgarten auf, um der Enthüllung des Denkmals König Friedrich Wilhelms III. beizuwohnen, während die anderen Kompagnien auf dem Mondijouplat und dem Hackschen Markte warteten. Es war ein erhebender Augenblick, als die Hülle fiel, die Fahnen sich senkten und das Reiterstandbild des hochseligen Königs allen Blicken sichtbar ward. Dieses Herrschers und seiner Heere würdig hatten wir abermals Frankreich niedergeworfen, abermals die deutschen Gaue von der Herrschaft der Fremden befreit und das deutsche Baterland hoffentslich für immer wieder geeint. Wahrlich, es konnte keinen schöneren Tag geben, um das Denkmal Friedrich Wilhelms III. zu enthüllen.

Nach Beendigung dieser Feier marschirte das Regiment geschlossen nach dem Oranienburger Thor, um dort in derselben herzlichen Weise wie 1866 von den Mitbürgern der Vorstadt eingeholt und in der Kaserne bewirthet zu werden.

Die folgenden Tage waren wieder dem Uebergang in das Friedensverhältniß gewidmet. Mit der Demobilmachung schieden wieder die alten
erprobten Mannschaften aus den Reihen der Bataillone aus und eilten
in die Arme der Ihrigen zurück, wieder traten Jüngere an ihre Stelle
und mit neuem Eifer wurde die alte Friedensarbeit begonnen, um die
neue Mannschaft zu bilden und die Ersahrungen des Krieges zu verwerthen.

Die Rangliste bes Offizierkorps nach ber Demobilmachung war folgende:

Rommandeur Oberst v. Papstein.

| Major  | v. Feldmann*)          |             |          | 1.                         |
|--------|------------------------|-------------|----------|----------------------------|
| "      | v. Saniş               |             |          | III.                       |
| "      | v. Lilljeström         |             |          | II.                        |
| ,,     | Frhr. v. Buddenbrod    |             |          | Stab.                      |
| Hauptr | n. v. Ribbentrop       | 7           | Prem.=L  | t. v. Damit.               |
| ,,     | Graf v. Bethusy-Huc    | 6           | ,,       | Graf v. Schwerin.          |
| ,,     | v. Wipleben            | 5           | ,,       | v. Kröcher.                |
| "      | v. Redern              | 1           | "        | Frhr. v. Bodelschwingh.    |
| ,,     | v. Pirch               | 8           | ,,       | v. Alvensleben.            |
| "      | v. Gerlach             | 10          | "        | Edler v. ber Planig.       |
| "      | Bleden v. Schmeling    | 11          | "        | v. Saint-Paul.             |
| "      | Frhr. Gans Edler       |             | "        | Graf v. Stillfried=        |
|        | zu Putlip              | <b>12</b> . |          | Rattoniß.                  |
| "      | v. Psselstein          | 2 .         | "        | v. Rabe.                   |
| "      | Frhr. d'Orville v. Lö- | <b>:</b> i  | "        | Frhr. v. Puttkamer.        |
|        | wenclau                | 4           | "        | Frhr. v. Troschke. Adj. I. |
| "      | v. der Mülbe           | 9           | "        | v. Bonin.                  |
| "      | v. Platen              | 3           | Sef.=Lt. | Hertell.                   |

<sup>\*)</sup> Burde am 16. Juni 1871 in den Adelstand erhoben.

| SefLt. | v. Saufin. Rgts.=Abj.     | SetLt. | v. Berfen.                 |
|--------|---------------------------|--------|----------------------------|
| "      | v. Kongfi.                | ļ "    | v. Schrötter.              |
| "      | Frhr. v. Mirbach.         | . ,,   | Eschenburg.                |
| "      | Frhr. v. Canit u. Dall=   | ,,,    | v. Schönfeldt.             |
|        | wiţ.                      | ,,,    | v. Weller.                 |
| "      | v. ber Mülbe. Abj. III.   | ,,     | v. Wedell.                 |
| "      | Frhr. v. Salmuth.         | ,,     | v. Niebelschütz.           |
| "      | v. Dewiß.                 | "      | v. Twardowski.             |
| ,,     | v. Schaper.               | ,,     | v. Westernhagen.           |
| "      | v. Rosenberg-             | ,,     | v. Werder I.               |
|        | Gruszczynski. Adj. II.    | ,,     | v. Edenbrecher.            |
| "      | v. Dewit gen. v. Krebs I. | ,,     | v. Boigts-Rhet II.         |
| "      | v. Raumer.                | ,,     | v. Bergmann.               |
| "      | v. <b>K</b> irchbach.     | ,,     | v. Werder II.              |
| "      | v. Voigts-Rhet I.         | ,,     | v. Kaldreuth.              |
| "      | v. Boß.                   | ,,     | v. Erhardt.                |
| "      | v. Livonius I.            | "      | v. Dewit gen. v. Krebs II. |
| ,,     | v. Livonius II.           |        |                            |

## Aggregirt:

## Major v. Ballhoffen.

## à la suite:

Oberft Wynesen, Rommandant von Pillau. Oberftlieutenant v. Flotow, Adjutant des Gouvernements von Berlin. Hauptmann v. Roon, Abjutant des Kriegsministers.

# Sanitatsoffiziere:

Regiments-Arzt: Ober-Stabsarzt Dr. Krautwurst. Stabsarzt Dr. Bater, II. Bataillon.

Dr. Lindes, III.

# Zahlmeifter:

Zahlmeister Brodhausen. I. Bataillon.

Eberwein. II. "

# IV. Theil.

# Friedensjahre von 1871 bis 1901.

## 1. Abschnitt.

#### 1871 bis 1876.

Nach der Heimkehr aus dem fiegreichen Feldzuge, in dem auch das Regiment fich neue Lorbeeren erworben hatte, durfte das Heer nicht ruben. Um das Erkämpfte festzuhalten, um es vor Neid und Mikgunst der ganzen Welt zu schüben, mußte das Schwert scharf bleiben, mußte den Lehren, die der Krieg auch dem Sieger ertheilt hatte, Rechnung getragen werden. So galt es auch für das Regiment, mit allen Kräften vorwärts zu streben.

Die erste Arbeit bereitete die durch den Feldzug sehr mitgenommene Befleidung und Ausrüstung. Hierzu blieb die beim Ersap-Bataillon aufgestellte Handwerker-Abtheilung noch dis 1. Januar 1872 in Thätigkeit.

Da für viele Offiziere und Mannschaften ein Erholungsurlaub nothwendig war, so hatten die zurückleibenden eine bedeutende Arbeitslast zu tragen, zumal auch der Garnisondienst große Anforderungen stellte.

Es ist gewiß ein Beweis für die innere Tüchtigkeit und vorzügliche Mannszucht des Regiments, daß Offiziere und Mannschaften sich schnell in das einförmige Friedensleben hineinsanden und das anregendere, freiere Leben, das sie in Feindesland geführt hatten, rasch aufzugeben verstanden.

1.8. Am 1. August wurde der Jahrgang 1867, außer den Dekonomiehandwerkern, zur Reserve entlassen, so daß nur 3 Jahrgange bei der Fahne verblieben.

In huldvoller Weise gedachte der Oberste Kriegsherr Seines Garbeforps, als das erste Jahr nach den blutigen Schlachten von St. Privat
und Sedan verstossen war. Aus dem Bade Gastein sandte Er nachstehende Telegramme an den Kommandirenden General:

Am 18. August:

"Am heutigen erften Jahrestage bes namentlich für bas Garbeforps jo ehrenvollen wie blutigen Schlacht- und Siegestages fpreche Sch bemjelben von Reuem Meine Königliche Anerkennung für feine Tapferkeit und hingebung aus und gebenke 3ch mit bemfelben ber großen und schmerzlichen Berlufte, die biefer Sieg verlangte. Sie fielen, wie fo viele por und nach ihnen, jum unvergänglichen Ruhme bes preußischen

#### 2(m 1. September:

Paterlanhes."

"Wieberum fpreche 3ch bem Korps Meine bochfte Anerfennung aus für den glorreichen Theil, ben baffelbe an einem Siege nahm, ber über bas Geschid bes Rrieges entschieb, wie nie zuvor."

Das treue Gebenken Gr. Majestat erfüllte bas Regiment mit berglicher Freude und Dankbarkeit.

Auf Allerhöchsten Befehl fanden am Todtenfeste, dem 26. November, 26. 11. in allen Standorten des Beeres firchliche Feiern jum Gedachtniß ber Befallenen ftatt. In ber hiefigen Garnisonfirche wohnte ber Raifer biefer erhebenden Feier perfonlich bei. Die mit Trauerflor umbullten Rahnen umftanden ben Altar; das gesammte Offizierforps und zahlreiche Abordnungen ber Mannschaften waren anwesend.

Am 22. März 1872 erhielt bas Regiment nachträglich 23 Eiferne 22.3. Rreuze, barunter ein folches 1. Rlaffe für Sauptmann v. ber Mulbe. Erst im Januar 1873 fanden die Berleihungen Eiserner Rreuze ihren Abschluß, wobei auch noch bem Major v. Sanit bas Eiferne Rreuz 1. Rlaffe ertheilt murbe.

Am 20. Mai 1872 murben auf Allerhöchsten Befehl in ber 20 5. Garnisonkirche zu Berlin die mit bem Gifernen Rreug in ber Spipe ausgezeichneten Relbzeichen bes Garbeforus feierlich geweiht und am 19. Januar 1873 in ber Garnisonkirche ju Potobam bie Siegeszeichen aus bem Feldzuge aufgeftellt. Bei biefen feierlichen Sandlungen waren viele Bertreter bes Regiments jugegen.

In einem Allerhöchsten Erlaffe vom 19. Januar beißt es:

"Die Bertreter ber gangen Armee, welche biefer Feier beiwohnten, werben wie 3ch vor Allem bas Befühl bes tiefften Dankes gegen ben Mamächtigen empfunden haben. Rädift biefem Dante aber gebente 3ch mit Stolz und Rührung Meiner Armee, ihrer Tapferfeit, ihrer Ausbauer und ihrer hingebung und tief bewegt ihrer Opfer. Die banfenbe Erinnerung an Alles, mas die Armee in biesem Feldzuge geleiftet, wird in Meinem Bergen bis zu feinem letten Schlage fortleben. Der Rach-

18, 8,

1873,

welt aber werben bie Siegeszeichen, welche wir heute aufftellen, ein rebenbes Zeugniß hierfür bleiben.

Mögen die kommenden Generationen das Erbe unserer Bater, ben alten Ruhm und die Waffenehre unserer Armee ebenso treu hüten, wie Ihr es gethan habt!"

- Am 18. August 1873 wurde das Denkmal enthüllt, das von Seiten des Gardekorps auf der Höhe von St. Privat den in der Schlacht am 18. August 1870 Gefallenen gesetzt war. Hauptmann v. Witsleben und 3 Feldwebel vertraten hierbei das Regiment.
  - 2. 9. Am Sebantage bieses Jahres fand auf bem Königsplate bie sest. liche Enthüllung der Siegessäule statt, wobei sämmtliche Truppen des Garbekorps in Parade zugegen waren. Zur Erinnerung an die ruhmvollen Kämpse in Schleswig-Holstein war im Jahre 1865 der Grundstein zu diesem Denkmale gelegt worden; die gewaltigen Erfolge der preußischen Wassen in Desterreich und Frankreich verliehen ihm jett eine damals ungeahnte Bedeutung.

Im Anschluß an diese Feier erging ein Allerhöchster Erlaß, beffen Eingang lautet:

"Es ist Meinem Herzen Bedürfniß, an dem Tage, an welchen Ich der seierlichen Enthüllung des Denkmals beigewohnt habe, welches das dankbare Baterland Meinem siegreichen Heere in Meiner Hauptund Residenzstadt Berlin errichtet hat, wiederholt in ehrender Anerkennung auch derer zu gedenken, welche in den letzen Ariegen den Helbentod für König und Baterland gestorben sind. Mit freudiger Genugthuung habe Ich vernommen, wie bereits mehrsach der Gedanke angeregt worden ist, das Gedächtniß dieser Tapferen in ähnlicher Beise zu ehren, wie bies nach den Kriegen von 1813—1815 geschehen ist."

In jeder Kirche der Monarchie sollte seitens der Gemeinde eine Tasel errichtet werden, auf der unter der Ausschrift:

"Aus diesem Kirchspiel ftarben für König und Baterland" bie Namen ber in ben letten Kriegen Gefallenen zu verzeichnen waren.

Zehn solcher Gebächnißtafeln für das Garbekorps wurden auf Allerhöchsten Befehl für die Garnisonkirche zu Berlin angesertigt und am 22. 11. 22. November 1874, am Tage des Todtenfestes, der Kirche überwiesen. Sie tragen unter dem Eisernen Kreuz die Aufschrift:

"Die gefallenen Helben ehrt bankbar König und Baterland". Eine gottesbienstliche Feier in Gegenwart bes Kaisers, an ber auch bas Regiment Theil nahm, wurde an biesem Tage zum Gebächtniß ber Gefallenen abgehalten.

Am 2. September 1873 erfuhr das Regiment noch einen weiteren 2. 9. Gnabenbeweis seines Obersten Kriegsherrn. Der Kaiser hatte besichlossen, "jedem Regiment der Armee, welches in diesen Feldzügen seinen Kommandeur unmittelbar vor dem Feinde oder an den Wunden verlor, das Porträt desselben für das Offiziersorps zu verleihen."

"Ich wünsche hierdurch," — so lautet die Allerhöchste Kabinets-Ordre weiter — "an dem heutigen Tage Meine dankende und ehrende Erinnerung an die ruhmvoll Gebliebenen zu bethätigen, den Negimentern die Züge derjenigen Führer für alle Zeiten zu vergegenwärtigen, welche ihr Leben für die Ehre der Regimenter ließen."

Da das Offizierforps bereits im Jahre 1872 das Delbildniß seines in Ste Marie gefallenen Kommandeurs, des Obersten v. Erdert, von der Wittwe als Geschenk erhalten hatte, so wurde als Geschenk von Sr. Majestät eine Marmorbüste bestimmt, die der Bildhauer Enke im Jahre 1875 vollendete. Sie wurde am 18. Januar 1876 vom Oberst v. Sannow seierlich dem Offizierkorps übergeben. Namens aller betheiligten Regimenter sprach der Kommandirende General Sr. Majestät den Dank für diesen neuen Beweis Seiner Königlichen Anerkennung aus.

Auch im folgenden Jahre erhielt das Regiment einen huldreichen 1874. Gnadenbeweis Sr. Majestät. Am 21. April 1874 schenkte der Kaiser 21. 4. dem Offizierforps Sein in Del gemaltes Brustbild, das im Offizierfasino Aufstellung fand, ein Ansporn für das Regiment, sich solcher Anerkennung auch ferner würdig zu zeigen.

Ueber alle biese frohen und erhebenden Erinnerungsfeste an die jüngst durchlebte große Zeit wurde die militärische Fortbildung nicht außer Acht gelassen. Zwar fanden im Jahre 1871 keine Manöver statt; aber zur gewohnten Zeit in der 2. Hälfte des November trasen wieder die Rekruten ein.

Auch einer muthigen That sei gedacht: Am 3. Juli 1871 rettete ber Gefreite Koppelmann 12. Kompagnie einen Knaben vom Tode des Ertrinkens im Berlin—Spandauer Kanal mit eigener Lebensgesahr und erhielt dafür die Rettungsmedaille am Bande.

Ein Offizier und 24 Unteroffiziere bes Bürttembergischen Armeeforps waren bis Mitte Januar 1872 zum Regiment kommandirt, um die Rekrutenausbildung kennen zu lernen.

Am 4. Juni ererzirte bas Regiment auf bem Tempelhofer Felbe vor bem 4. 6. Großherzog von Medlenburg-Schwerin, um biesem die veränderten Gesechtsformen vorzuführen, die am 19. März 1873 zur Einführung gelangten
und eine wesentliche Bereinfachung der Gesechtsausbildung zur Folge hatten.

Die Frühjahrsbefichtigungen dieses Jahres, des ersten nach dem Feldzuge, hatten durchweg ein recht gutes Ergebniß. Wiederholt exerzirte das Regiment vor seinem Oberften Kriegshern, der Seine Zufriedenheit mit den Leistungen des Gardesorps dem Kommandirenden General durch 16. 6. nachstehenden Erlaß vom 16. Juni kundgab:

"Die jest beendigten Benichtigungen haben Mir zum erften Mal jeit der Rudfehr aus dem letten Kriege Gelegenheit gegeben, Die gefcoffenen Truppentheile bes Garbeforps zu feben. 3ch habe biefe Befichtigung mit ber Erwartung begonnen, bag Mein Garbeforps mit großem Reiß und mit allem Ernft nach Ausfüllung ber burch ben Rrieg entstandenen Luden geftrebt haben werbe, bag aber bie burch einen hervorragenden Antheil an bem Kampf erlittenen Berlufte bei ben Truppentheilen boch noch zu bebeutenb gewesen seien, um fich nicht noch fichtbar zu machen. Es gereicht Mir zur großen Freude, hiermit ausfprechen zu können, bag Deine Erwartungen weit übertroffen worben find und daß 3ch alle Truppentheile in ber gewohnten vorzüglichen Berfassung gefunden habe. Das ift ein Rejultat, welches Meine lebhafte und marme Anerkennung verdient, und welches ein fprechendes Zeugniß bafür ablegt, bag in Meinem Garbeforps ber richtige folbatifche Beift lebt, ber nach ben glanzenden Erfolgen diefes Rrieges nicht rubt, fonbern immerfort nach weiterer Bervollkommnung strebt und nicht mube wird, im Frieden bas zu ichaffen, mas in ber Stunde bes Ernftes vorhanden fein muß.

Ich spreche zunächst und vor Allem Eurer Königlichen Hobeit Meinen Danf aus und beauftrage Sie, allen Generalen, Offizieren und Mannschaften bes Garbeforps Vorstehenbes befannt zu machen."

7. 9. So konnte benn Ge. Majestät bei ber Herbstparabe am 7. September, ber berühmten "Drei Kaiser-Parabe", Sein Garbekorps ben befreundeten Kaisern von Rugland und Desterreich in vorzüglicher Berfassung vorführen.

Auch bem Korpsmanöver wohnten die hohen Gaste Sr. Majestät bei. Unter den Refruten dieses Jahres befanden sich zum ersten Male Elsaß-Lothringer, deren Ausbildung durch die vielsach mangelnde Kenntniß der deutschen Sprache erschwert war. Bald aber befreundeten wir uns mit dem neuen Ersah, der durch gute militärische Beanlagung, durch Fügsamkeit und Nüchternheit vortheilhaft hervortrat.

Der Beginn des Jahres 1873 brachte dem Regiment eine wichtige 1873, Neuerung. Durch Allerhöchste Ordre vom 1. Januar wurde für den Kriegsfall die Bildung eines Garde-Füstlier-Landwehr-Regiments

mit den Bataillonen Franksurt a/M. und Wiesbaden angeordnet. Das Offizierkorps, das sich später aus dem eigenen Beurlaubtenstande des Regiments zu ergänzen hatte, bestand zunächst aus 9 vom 2. Garde-Landwehr-Regiment versehten Offizieren.

Dem Regiment wurde die hohe Auszeichnung zu Theil, daß Prinz Heinrich von Preußen, Sekondlieutenant im 1. Garde-Regiment z. F. und Unterlieutenant zur See, à la suite des Garde-Füsilier-Landwehr-Regiments gestellt wurde. Der Prinz trat hierdurch in nähere Beziehungen zum Regiment und hat seine Zugehörigkeit vielfach bethätigt.

Somit konnte jeht das Regiment im Kriegskalle aus den aus seinen Meihen in das Landwehrverhältniß übertretenden Offizieren und Mannschaften einen eigenen Truppentheil bilden, der, ergänzt durch Abgaben aus dem aktiven Dienststande, die Ueberlieferung und die Eigenart des Regiments zu wahren berufen ist. Erst jeht war die lehte Folgerung aus der Neubildung des Regiments im Jahre 1860 gezogen; erst jeht bleibt für Alle, die im Regiment ihre militärische Laufbahn beginnen, das Regiment die Seimath bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Seere.

Im weiteren Berfolg bieses Erlasses wurde dem altesten Sauptmann bes Regiments die Berwaltung ber Landwehr-Kammer-Bestande übertragen und dieser Offizier von der Führung der Kompagnie entbunden.

Im Laufe bieses Sommers kehrten bie Truppen bes II. und III. Armeekorps von der Okkupationsarmee in Frankreich in ihre Heimath zurück, deren Empfang und Unterbringung auf dem Durchmarsche auch für das Regiment mancherlei Mühen zur Folge hatte; aber Jeder unterzog sich gern diesen kleinen Unbequemlichkeiten, da man dadurch den Kameraden, die so lange der Heimath fern bleiben mußten, Freude bereiten oder nühen konnte.

Oberst Bronsart v. Schellendorff, Chef bes Generalstabes bes Garbekorps, später ber erste Kriegsminister dieses Namens, führte bas Regiment im Herbst während bes Regiments- und Brigade-Exergivens und auch, wie vorgreisend erwähnt sei, im Manöver 1874 während mehrerer Tage.

Gleich nach den Manövern 1873, die füdlich von Berlin stattfanden, erhielt das Regiment den Auftrag, ein Bataillon dem Könige von Italien auf dem Moaditer Exerzirplatze vorzuführen. Oberstlieutenant v. Feldmann, dem die Borführung übertragen war, wußte hiermit am 26. September die volle Anersennung des Kaisers und Seines hohen 28. 9. Gastes zu gewinnen.

2m 28. Geptember murbe ber Erbpring Bernhard von Gachfen-

Meiningen bei seinem Eintritt in ben praktischen Dienst bem Regimente aggregirt. Er war erst 22 Jahre alt, hatte aber bereits im Stabe ber 4. Kavallerie-Division am Feldzuge Theil genommen. Er wurde der 1. Kompagnie zugetheilt und schon Ende Rovember mußte er in Gegen-wart des Kronprinzen dem Regiments-Kommandeur seinen Zug vorstellen.

Am 18. Januar 1875 wurde ber Erbprinz zum Hauptmann und Chef ber 1. Kompagnie ernannt und verblieb in dieser Stellung bis zu seinem Ausscheiden aus bem Regiment am 18. Februar 1878.

Während seiner Dienstzeit im Regiment lebte er ganz im Offizierkorps und hat es verstanden, sich die Liebe und Berehrung Aller zu erwerben. Zeder, der zu ihm als Vorgesetzer, Untergebener oder als Kamerad in nähere Beziehungen trat, rühmte die Liebenswürdigkeit und Offenheit seines Wesens, sowie die Vielseitigkeit seiner Interessen, nicht nur auf militärischem Gebiete, sondern auch für Kunst und Wissenschaft.

Er selbst sagt: "Ich sehe auf die Zeit im Garbe-Füsilier-Regiment mit Dankbarkeit und Liebe gegen Borgesette, Kameraden und Untergebene zurück. Niemals ist es mir wieder so gut gegangen und niemals habe ich mich wieder so wohl gefühlt. Zeit meines Lebens wird mein Herz für das Regiment schlagen und nie kann ich die schönen Stunden verzgessen, die ich in emsiger Arbeit baselbst verlebte."

Noch oft hat der Erbprinz in späteren Jahren sein warmes Interesse an dem Ergehen des Regiments bekundet.

Im Herbst des Jahres 1873 begann die Neubewaffnung mit dem 1874. Gewehr M/71, die bis zum Januar 1874 durchgeführt war. Das Regiment besaß nunmehr eine Waffe, deren Leistungen in jener Zeit unsübertroffen waren. Die bessere Schußleistung erforderte große Sorgfalt bei der Ausbildung; Arbeit und Zeit mußten hierfür in erhöhtem Maße ausgewendet werden.

Jest genügten die vorhandenen 6 Schießstände des Regiments in der Jungfernheide nicht mehr. Im Winter 1873/74 wurden daher Borbereitungen zum Bau zweier neuer Stände öftlich der alten getroffen. Der Bau begann im Frühjahr 1874 unter Leitung des Hauptmanns Freiherrn Gans Edler zu Putlitz, erforderte aber der schwierigen Bodenwerhältniffe halber viel Zeit und Kräfte. Zeitweise wurden täglich 200 Mann hierzu gestellt. Erst im Juli konnten die Stände in Benutzung genommen werden.

Die Ausbildung der Kompagnien war durch diese Arbeiten natürlich erschwert. Dazu kam, daß sich nach und nach die Reihen der Unteroffiziere in bedenklicher Weise lichteten, und daß, wie im ganzen Heere, die Kompagnien mit großen Schwierigkeiten beim Ersat des Unterofsizierforps zu fämpfen hatten. Das bescheibene Loos des Unteroffiziers, dem nach seiner Dienstzeit eine zwar sichere, aber nicht glänzende Laufbahn in Aussicht stand, genügte den in der sogenannten Gründerzeit anspruchs-voller gewordenen Unteroffizieren nicht mehr.

Der allgemeine Aufschwung bes Bolkswohlstandes, von Handel, Gewerbe und der meisten andern Berufsarten boten, namentlich in Berlin, plöglich so viele weit lohnendere Erwerbszweige, daß die Heeresverwaltung allerlei Mittel ersinnen mußte, um dem Unterofizierstande den nöthigen Zufluß zu erhalten. Immerhin verschwand die Kriegserfahrung aus den Reihen der Unterofiziere sehr viel schneller, als im Offiziersorps, so daß sich bereits in den achtziger Jahren in Reih und Glied nur wenige mit der Kriegsbenkmünze geschmücke Unteroffiziere befanden.

Die Regimentsbesichtigung fand am 1. Mai bei schneibender Kälte 1. 5. und Schneesturm statt. Tropbem mußten weiße Hosen angelegt werden, weil wir uns im "wunderschönen Monat Mai" befanden. Der Kom-mandirende General, Prinz August von Württemberg, nahm die Besichtigung ab, da ber Kaiser wegen Unwohlseins nicht zugegen war.

Am 4. Mai exerzirte das Regiment in einer zusammengestellten 4.5. Brigade unter dem General v. Dannenberg vor dem Kaiser von Rußland. Der Oberste Kriegsherr sprach sich sehr anerkennend über dies Exerziren aus und lobte besonders die qute Ordnung in der Truppe.

In diesem Jahre wurde eine größere Anzahl von Offizieren, zu denen vom Regiment Oberftlieutenant v. Sanit und Premierlieutenant v. Sausin gehörten, nach Rußland entsendet, um den Truppenübungen des russischen heeres bei Warschau und St. Petersburg beizuwohnen. Auch die Regimentsmusik wurde auf 4 Wochen nach St. Petersburg beurlaubt, um dort in Uniform unter dem Stadshoboisten Frese zu spielen. Sie erntete viele Anerkennung und kehrte reich beschenkt zurück.

Am 22. Juli hatte das Regiment den Berluft eines früheren 22. 7. Kameraden, des Hauptmanns v. Gerlach, zu beklagen, der zwar seit Januar nicht mehr die Unisorm des Regiments trug, dem Offizierkorps aber kameradschaftlich noch immer sehr nahe stand. Er war eine ernste, tiefzreligiöse Natur, von liebenswürdigem Charakter und vornehmer Gesinnung. An der Spize der 10. Kompagnie hatte er sich im Feldzuge gegen Frankreich das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse erworben, dort aber auch den Grund zu seinem schweren Leiden gelegt. Noch in seiner Todesstunde gedachte er des Regiments und ließ ihm einen sesten Gruß zukommen.

Im Sommer biefes Jahres waren zwei Schweizer Offiziere, Hauptmann Colombi und Oberlieutenant Isler, zum Regiment kommandirt, beibe im Offizierkorps fehr gern gesehene Kameraben. Das Schweizer Militärbepartement verehrte dem Regiment in dankbarer Erinnerung an die gute Aufnahme dieser Offiziere den Dufour'schen topographischen Atlas der Schweiz.

Histere fei erwähnt, daß bis zum heutigen Tage sehr häung fremde Offiziere dem Regiment zugetheilt worden find. Bayerische und sächsische Offiziere wohnten bei allen Berliner Truppentheilen den Frühjahrs- übungen bei, Jägeroffiziere, die damals ein Jahr bei der Infanterie Dienst thaten, gingen mit Borliebe zum Regiment; aber auch Offiziere des österreichischen, schwedisch-norwegischen, spanischen und türkischen Heeres wurden uns zugetheilt. Wie diese Herren ihre eigenen militärischen Kenntnisse erweiterten, so gewährten sie als Gegengabe dem Offizierkorps manche Anregung und manchen lehrreichen Einblick in fremde Berhältnisse. In vielen dieser Herren haben wir treue Freunde zewonnen.

Bon biefen feien befonbers genannt:

ber türkische Hauptmann und Flügelabzutant bes Sultans, Tewsfyd Effenbi, ber im Frühjahr 1884 beim Regiment kommandirt war und auch später noch lange im Berkehr mit bem Offizierkorps blieb,

ber Bayerische Hauptmann Fortenbach vom 1. Infanterie-Regiment, ber im Frühjahr 1885 ben Uebungen beiwohnte,

ber Schwebische Oberstlieutenant v. Uggla, ber im Sommer 1893 bem Regiment zugetheilt war,

ber Norwegische Hauptmann Ruftab im Winter 1889/90, ber auch später als Militärattachee bei ber schwedischen Gesanbts schaft 1893—97 ein treuer Anhänger bes Regiments blieb.

211. 12. Am 11. Dezember geleitete das Offizierkorps seinen ehemaligen Rommandeur aus den Jahren 1848—50, General der Infanterie z. D. v. Schlichting, zur letten Ruhe. Die Regimentsgeschichte hat an anderer Stelle die hohen Berdienste dieses bedeutenden Mannes um das Regiment eingehend gewürdigt.

1875. Am 13. März 1875 wurde Oberft v. Papftein unter Stellung à la suite des Regiments mit der Führung der 10. Infanterie-Brigade beauftragt. Das Regiment verlor einen Kommandeur, der 4½ Jahre an seiner Spiße gestanden. Ende August 1870 hatte er das Regiment übernommen und es bei Sedan und vor Paris zu Ruhm und Chren geführt; in den folgenden Friedensjahren hatte er es auf der Höhe seiner militärischen Tüchtigkeit erhalten.

Friedrich Wilhelm Otto v. Papstein war am 19. Marz 1820 zu Parlin, Arcis Naugard, wo sein Bater als Rittmeifter lebte, geboren,

im elterlichen Hause und in den Kadettenhäusern zu Potsdam und Berlin erzogen. Am 16. Februar 1839 wurde er im 24. Infanterie-Regiment Offizier, 1849 machte er die Straßenlämpse in Dresden und Jserlohn, sowie den Feldzug in der Rheinpsalz und in Baden mit. Als Hauptmann im Füsilier-Regiment Nr. 35 kämpste er 1864 in Dänemark, als Major 1866 bei Münchengräß und Königgräß. 1868 erhielt er als Oberfilseutenant das Kommando des III. Bataillons Garde-Füsilier-Regiments und wurde bei Ausbruch des Krieges am 18. Juli 1870 zum Kommandeur des Mecklenburgischen Füsilier-Regiments Nr. 90 ernannt.

Aber schon nach 6 Wochen, am 28. August, übernahm er bas Rommando bes seit dem 18. August verwaisten Garde-Füsilier-Regiments. Am 18. April 1875 wurde er zum Generalmajor und Brigade-Kommandeur befördert und nahm am 13. April 1878 seinen Abschieb.

Seine letten Jahre verlebte er in Prenzlau, wo er am 14. April 1894 verstorben ist.

Oberst v. Papstein war ein hagerer, großer Mann, besonders zu Pferde eine stattliche militärische Erscheinung. Er war nicht mehr jung, als er das Regiment übernahm; aber gerade hierdurch, sowie durch seine mächtige Kommandostimme, die bis in die letzten Reihen des Regiments drang, und durch seine volksthümliche, oft etwas derbe Lusdrucksweise machte er auf die Mannschaften großen Eindruck. "Und nun, Füsiliere, mit Gott für drei Kaiser und Baterland, frei weg" — so ließ er das Regiment bei der "Drei Kaiser-Parade" antreten. Im Frontdienste groß geworden, leistete er hierin Hervorragendes und bezeichnete sich selbst mit Borliebe als "alten Praktifus".

Mit dem Offizierforps verfehrte er vom altesten bis zum jungften Mitgliede in gleicher famerabschaftlicher Beise.

Das Kommando bes Regiments erhielt am 13. März 1875 Oberft v. Sannow, bisher Kommandeur bes 16. Infanterie-Regiments.

Ferdinand v. Sannow, am 7. Juni 1827 zu Magbeburg geboren, wo sein Bater als Oberstlieutenant bei ber 3. Artillerie-Brigade stand, wurde im Kadettenkorps erzogen und trat 1846 als Sekondlieutenant in das Kolbergische Grenadier-Regiment Nr. 9 ein. 1858—60 war er als Adjutant zur 28. Infanterie-Brigade kommandirt und erhielt sodann eine Kompagnie in seinem Regiment.

Den Feldzug 1866 machte er im Füfilier-Regiment Mr. 36 bei ber Mainarmee mit, wurde bei llettingen verwundet und erhielt den rothen Abler-Orden 4. Klasse mit Schwertern. Seit 1866 Major, wurde er 1868 als Kommandeur des Füsilier-Bataillons in das Infanterie-Regiment Nr. 16 versetz. Als Sberstlieutenant und Bataillons-Kommandeur

rüdte er in den Arieg gegen Frankreich, in dem er sich in hervorragendem Maße, besonders in den Schlachten bei Mars-la-Tour und bei Beaune la Rolande, auszeichnete. Am 16. August übernahm er für den gefallenen Regiments-Kommandeur die Führung des 16. Regiments und behielt sie mit kurzer Unterdrechung während des ganzen Feldzuges. Das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse, sowie der Orden pour le mérite waren der Lohn für seine Tapferkeit; deim Einzuge der Truppen in Berlin wurde er in den Abelsstand erhoben.

Auch nach bem Feldzuge blieb er ber Führer des 16. Infanterie-Regiments, 1873 wurde er zum Oberst befördert.

Für das Regiment war es eine große Auszeichnung, einen so hervorragenden Offizier zum Kommandeur zu erhalten. Schon bei seiner ersten Ansprache an das Offiziersorps gewann er alle Herzen durch die offene Erklärung, daß er ungern nach Berlin gekommen sei und mit Schmerz sein altes Regiment verlassen habe, das er gegen Frankreich ruhmvoll geführt.

Oberst v. Sannow, von mittlerer Größe, jugendlich frisch in seinem Auftreten und von großer Zähigkeit im Ertragen körperlicher Beschwerben, war eine durch und durch ritterliche, vornehme Natur mit wohlwollendem Herzen für seine Untergebenen. —

In biesem Jahre wurden die Bataillone zum ersten Male auf dem Tempelhofer Felde vorgestellt; indeß dauerte es noch einige Jahre, dis dies kriegsmäßigere Verfahren zur Regel wurde und die Besichtigungen auf dem räumlich sehr beschränkten Moaditer Exerzieplate ganzelich aushörten.

7. 5. Die Besichtigung des Regiments am 7. Mai verschaffte ihm wiederum die Anerkennung des Allerhöchsten Kriegsherrn.

Die Frontmusterung hielt ber vor Aurzem erst ernannte Brigade-Kommandeur, Generalmajor v. Böhn, ab, ber wegen seiner Deutlichkeit und seines strengen unsehlbaren Scharfblicks für Einzelheiten recht gefürchtet war. Auch beim Regiment gelang es ihm, alle kleinen Fehler herauszusinden, die sich trot vieler Mühen der Kompagnie-Chefs oft nicht beseitigen lassen. Zum Schluß konnte er aber doch nicht umhin, sich anerkennend auszusprechen.

11. 3. Am 11. März 1876 erhielt das Regiment einen neuen Brigade-Kommandeur, den Generalmajor Freiherrn v. Meerscheidt-Hüllessem, eine frische, biedere, echt soldatische Natur mit wohlwollendem Herzen, der sowohl in seiner damaligen Stellung, wie später als Kommandirender General des Gardekorps die Liebe und Berehrung seiner Untergebenen in hohem Maße sich zu erwerden verstand.

Die Regimentsbesichtigung am 11. Mai wurde von Gr. Majestat 11. 5. in Gegenwart bes Raifers von Rugland abgehalten.

Bom 16. bis 31. Mai ging bas III. Bataillon unter Oberst v. Sanit als Wachkommando nach Spandau, so baß bas Regiment zu bem, zusammen mit bem Frang-Regiment stattfindenden Brigade-Exerziren unter Generalmajor v. Conradi nur mit 2 Bataillonen ausrückte.

Ehe uns die geschichtliche Darftellung weiterführt, moge bier eine furze Schilberung des bamaligen Lebens im Offizierkorps Plat finden.

Die Offizier-Speiscanstalt, in der Kaserne des II. Bataillons eine Treppe hoch über dem Mitteleingang gelegen, bestand aus zwei großen, niedrigen Mannschaftssälen, dem Speisesaal und dem Frühstückszimmer, sowie aus drei kleinen Räumen, von denen einer als Borstur und Beinsammer, einer als Billardzimmer, einer als Lesezimmer und Bibliothek benutt wurde. Die Wohnung des Kochs und die Küche grenzten dicht an den Speisesaal, was manche Uebelstände im Gesolge hatte.

Bei größeren Festlichseiten trat die Unzulänglichseit der Räume recht fühlbar hervor. Die Luft im Speisesaal wurde gegen Ende des Essens, besonders beim Rauchen, unerträglich. Beim Tanzen brachten die eckigen Holzsäulen, die die Decke hielten, manches Paar zu Falle. So wurde denn schon in den 70 er Jahren bei größeren Festlichseiten ein angrenzender Mannschaftssaal, "das rothe Zimmer", zu Hülfe genommen und durch eine Holzwand auf dem Borslur mit dem Kasino verbunden. Aber viel Arbeit und große Unbequemlichseit für den Dienst waren damit verbunden, abgesehen von den Unannehmlichseiten der unsmittelbaren Nachbarschaft der Mannschaften.

Und doch waren diese alten gemüthlichen Räume dem Offizierforps lieb geworden; sie wurden auch außer den Essensstunden in den Dienstpausen und Abends sleißig besucht. Die meisten jüngeren Kameraden mußten sich mit einer bescheidenen Zulage behelsen, waren aber trothem glücklich und zusrieden. Etwa einmal im Monat fand ein Liebesmahl statt und einmal im Jahre lud das Offizierforps seine Damen zu einem Tanzsest ein, mit dem meist eine Theateraufführung verbunden war. Ueber die Herrenfeste soll an anderer Stelle berichtet werden. Im Winter kam das Offizierforps in der Regel an einem Abend der Woche im Kasino zusammen; es wurden dann entweder Borträge oder Kriegsspiele abgehalten oder man begnügte sich mit gemüthlichem Zusammensein, den sogenannten "Reunions", wobei die älteren Herren

ihre Partie spielten — auch das Schachspiel hatte viele Anhänger — mährend die Jugend, um das Klavier versammelt, ihre Fröhlichkeit durch Tanz und Gesang bekundete. Im Sommer bot der Garten eine erswünschte Zuslucht aus den heißen Zimmern. Leider mußte man erst den halben Kasernenhos durchqueren, um zu ihm zu gelangen. Die erst in den 60 er Jahren gepflanzten Bäume boten jeht schon manche schattigen Pläte; die bedeckte Kegelbahn wurde fleißig benutzt.

Auch der Reitsport hatte viele Freunde im Regiment. Am 27. Juni 1873 wurde im Gelände bei Reinidendorf ein Offizierreiten unter großer Betheiligung abgehalten. 3 Nennen fanden ftatt, und viele Preise wurden ausgetheilt.

Bon benjenigen Offizieren, bie — jest schon heimgegangen — im Offizierkorps jener Zeit einen maßgebenben Einfluß ausübten, seien nachtehenb einige genannt:

Das III. Bataillon befehligte 1870 bis 1876 Major v. Sanit, ber in dieser Stellung bis zum Oberst aufrückte. Er war ein ziemlich beleibter Herr, im Dienst streng, etwas polternd, aber wegen seiner Gemüthlichseit nach dem Dienst und wegen seines kamerabschaftlichen Sinnes allgemein beliebt. Er legte Werth darauf, viele Leute seines Bataillons persönlich zu kennen, nur bei einem Füsilier, dem "Mann mit dem römischen Namen", ließ ihn sein Gedächtniß im Stich.

Seine hervorragenden militärischen Eigenschaften hat er besonders im Feldzuge und in seiner späteren Stellung als Kommandeur des 4. Garbe-Regiments 3. F. gezeigt, das sich unter ihm durch Strammheit und Mannszucht einen Ruf im Heere erwarb.

Das I. Bataillon übernahm 1875 ein früherer babischer Offizier, Major Unger. Schon als Hauptmann hatte er sich im Ariege burch Tapferkeit, sowie durch militärischen Blick hervorgethan und das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhalten. Er war eine ausgeprägte, soldatische Erscheinung, mit schwarzem Haupthaar und Schnurrbart, von gelber Gesichtsfarbe; er saß gut und gerne zu Pferde und war von großer Leistungsfähigkeit.

Im Dienste konnte er sehr beutlich werben, basur bewies er aber außer Dienst ein fühlendes Herz und trat warm für seine Untergebenen ein. Major Unger hatte eine reiche Kriegsersahrung und war geschickt in der Anlage von Uebungen, sodaß er sehr belehrend auf seine Untergebenen einwirkte. Als er, inzwischen in den Abelsstand erhoben, das Bataillon 1881 abgab, um zunächst das 82. Infanterie-Regiment, später das 4. Garde-Regiment z. F. zu übernehmen, sah ihn das Offiziertorps mit lebhastem Bedauern scheiden, blieb aber bis zu seinem, leider schon 1887 ersolgten Tode mit ihm in kamerabschaftlicher Berührung.

Haten, von seinen Freunden mit Bornamen "Natango" genannt, Chef der 3. Kompagnie, ein hagerer Mann mit stechendem Blick, aber klugem Ausdruck, war das Muster eines Kompagnieschefs, den ganzen Tag unermüdlich sleißig und thätig. Strenge Dienstaufsassung verband er mit einem regen Sinn für echte Kameradschaft, die sich besonders in der Erziehung der jüngeren Offiziere bethätigte. Als Junggeselle ledte er ganz im Offizierkorps und gab dort den Ton an. Nach ihm sahen Alle, wenn es sich um eine Angelegenheit des Offizierkorps handelte; sein scharses, oft schrosses Urtheil war sehr gestürchtet. Leider mußte er krankheitshalber 1886 als Major den Absschied nehmen.

Hauptmann v. Aröcher, Chef ber 7. Kompagnie, für Seban mit bem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet, war ein hervorragend tüchtiger Offizier von vornehmem Wesen und großer persönlicher Liebenswürdigkeit, die ihm Aller Herzen gewann. Sein früher Tod am 5. Januar 1882 war ein schwerer Berlust für das Regiment. Er bethätigte sein warmes Herz für seine Untergebenen noch zulett badurch, daß er die Unterossiziere seiner Kompagnie durch letztwillige Verfügung mit einer Summe bedachte, die als "von Kröcher-Stiftung" die Erinnerung an den zu früh Heimzegangenen dauernd aufrecht erhält.

Der kamerabschaftliche Sinn bes Offizierkorps fand sich verkörpert im Hauptmann Freiherrn v. Troschke, Chef ber 8. Kompagnie. Bon strenger, altpreußischer Dienstauffassung, ein bieberer, zuverlässiger Charakter, hülfsbereit für Jeben, ber seiner bedurfte, widmete er sich mit großem Eiser ber Erziehung ber jüngeren Offiziere. In beiben Feldzügen hatte er mit Auszeichnung gekämpst. Leiber mußte er krankbeitshalber 1888 seinen Abschied nehmen, blieb aber bis zu seinem am 10. April 1900 erfolgten Tode ein treuer Freund bes Regiments.

Eine ganz besondere Stellung unter ben jüngeren Offizieren nahmen bie beiben Bettern v. Werber I. und II. ein.

In den ersten Jahren nach dem Feldzuge 1870/71 galten diejenigen jungen Offiziere, denen es versagt war, vor dem Feinde zu kämpfen, nicht recht für voll. Die beiden Werder mit ihrem kameradschaftlichen Sinn haben es verstanden, den älteren und jüngeren Theil des Offizierkorps mit einander zu verschmelzen.

v. Werder I. war eine leichtlebige Natur mit weitem Herzen und fröhlichem Sinn. Er verschmähte es nicht, sich öfter unter das Bolf zu mischen und erlebte dort immer etwas Spahhaftes. Weil er die Flöte mit großer Fertigkeit spielte, hieß er der "Flötenvetter".

v. Werder II. mirkte durch seine Ruhe und seine sarkaftischen, stets v. b. Maibe, Garbe-Züfilter-Regt. 2. Auft.

treffenden Bemerkungen. Er hatte den Spisnamen "Bansen" nach Bansen, dem Schreiber aus Egmont, weil er als alter Korpsstudent in dem Ruse besonderen Wissens stand. Als Regiments-Abjutant hat er sich um das Offizierkorps große Berdienste erworden und es ausgezeichnet verstanden, in der rechten Weise ein vermittelndes Bindeglied zwischen dem Kommandeur und dem Offizierkorps zu sein; er genoß von beiden Seiten das vollste Bertrauen.

Leiber starben beibe Bettern früh; mit ihnen gingen zwei Personlichkleiten bahin, die für das innere Leben im Offizierkorps in den ersten Jahren nach dem Feldzuge von großem Einfluß gewesen find.

Noch viele andre treffliche Männer und Charaftere zählte das Offizierkorps, deren reiche Kriegsersahrung die dienstlichen Leistungen des Regiments trop veralteter Reglements auf einer hohen Stufe hielt, die es verstanden, ihren geläuterten Sinn für Kamerabschaft auch auf den jüngeren Nachwuchs zu übertragen und zu einem dauernden Gut des Offizierkorps zu machen.



# Das 50 jährige Stiftungsfest des Regiments

am 1. Juni 1876.

Am 6. April 1876 erging die Allerhöchste Genehmigung, daß bas 8. 4. Regiment am 1. Juni bie Feier feines 50 jährigen Bestehens begeben burfe. Die Borbereitungen waren schon seit Jahren getroffen; seit bem letten Binter hatte ber Festausschuß unter bem Major Grafen v. Bethuspbuc eine besonders rege Thätigkeit entfaltet.

Eine große Bahl früherer Offiziere und Unteroffiziere hatte fich jur Feier angemelbet; gang besondere Freude bereitete es, bag auch ber Aronpring Sein Erscheinen in Aussicht stellte. Da die Räumlichkeiten in ber Raserne nicht genügten, um die Gafte zu fassen, beschloß man, für bas Reftmahl bes Offizierkorps ben Saal ber nahe ber Kaserne liegenden Nordbeutschen Brauerei zu miethen und ben bortigen großen Garten für bie Bergnügungen ber Mannschaften zu benuten, mabrent bic Unteroffiziere mit ihren ehemaligen Rameraben im "Eiskeller", einem neben ber Raferne liegenben Wirthshaus, fpeifen follten.

Der Festsaal murbe unter ber funftfinnigen Leitung bes Premierlieutenants Frhr. v. Mirbach geschmudt. Die Zeughausvermaltung batte bem Regiment eine große Bahl von Baffen und Beuteftuden für biefen Amed jur Berfügung geftellt.

Bon ben Gaften hatten zwei bem Regiment bereits bei feiner Errichtung angehört: General ber Infanterie 3. D. v. Loemenfeld, von 1858 bis 1863 Rommandeur bes Regiments, und Graf v. Monts, ber 1840 als Hauptmann ausgeschieden war und als Landrath des Kreuzburger Rreises und Ritterautsbefiger in Schlesien lebte. Er tam in Begleitung seines Sohnes, bes Majors Graf v. Monts vom Garbe-Ruraffier-Regiment, ber auch im Regiment gestanden hatte.

Rerner maren erschienen: bie Generalfelbmarichalle v. Steinmet und hermarth v. Bittenfeld, die Bruder General ber Infanterie v. Blumenthal, Rommanbirenber General bes IV. Armeeforps, und ber Generalmajor a. D. v. Blumenthal, sowie bie Generale Frhr. Gans Ebler zu Butlit, v. Rloeben, v. Walther und Kronegf, v. Pape, v. Werber und viele Andere.

Die Gesammtzahl ber Theilnehmer am Festessen betrug etwa 180 Bersonen.

- 31. 5. Die meisten Gäste wurden bereits am 31. Mai Abends im Garten vom Offizierkorps begrüßt. Leider mußten eines heftigen Regens wegen bald die heißen Kasinoräume aufgesucht werden, die kaum im Stande waren, die Gäste zu fassen. Man trennte sich erst spät; die Heiterkeit der Jugend wirkte auf einige der älteren Herren anstedend, unter denen Landrath v. Klitzing (1850—56 im Regiment) Alle in ausgelassener Laune mit sich fortriß.
  - 1. 8. Am 1. Juni um 12 Uhr Mittags stand das Regiment im Paradeanzug mit enthüllten Fahnen in einem Viered, dessen eine Seite von ben Borgesetzten und Gästen eingenommen wurde. Der Kronprinz, fämmtliche Borgesetzte und die meisten Gäste waren hierbei zugegen.

Der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Sannow, hielt eine kernige, zu Herzen gehende Ansprache, deren Inhalt kurz die Geschichte des Reziments bildete. Mit dreimaligem Hurah unter präsentirtem Gewehr auf Se. Majestät schloß er seine Rede. Er verlas sodann die vom Kaiser aus Anlaß der Feier verliehenen Gnadenbeweise — Oberstlieutenant z. D. v. Flotow erhielt den Charakter als Oberst, dem Hauptmann a. D. Frhr. Hiller v. Gaertringen wurde die Regimentsunisorm und dem Feldwebel Schwarze das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen. Ein Parademarsch in Jügen, den der Kronprinz abnahm, beschloß die militärische Feier des Tages.

Um  $1^{1/2}$  Uhr fand das gemeinschaftliche Essen der früheren und jetigen Unteroffiziere im Eiskeller statt. Biele Offiziere begaben sich borthin, um ihre alten Untergebenen zu begrüßen. Um 4 Uhr begann das Festmahl des Offizierkorps. An den Eingängen des Speisesals standen Doppelposten in getreuen Nachbildungen der 3 verschiedenen Unisormen, die das Regiment während seines 50 jährigen Bestehens gestragen hat.

Bei jedem Gebeck lag außer ber sehr hübsch gezeichneten Speisenfolge eine jahrgangsweise geordnete Lifte aller Offiziere bes Regiments
seit seinem Bestehen und ein Abbruck bes von E. v. Wilbenbruch zum
Stiftungsfest verfaßten Gedichts "Gesang vom weißen Abler auf gelbem Kelbe".

Der Kronprinz saß zwischen ben beiben Feldmarschällen, ihm gegenüber ber Oberst. Auch ber Kriegsminister General ber Infanterie v. Kameke nahm an der Tafel Theil; ebenso die Stadtverordneten Jurft und Rauffmann, bie aus Anlag biefes Festes in anerkennenber Beife Gelbftiftungen zu Gunften bes Regiments gemacht hatten.

Das erste hoch brachte auf Befehl bes Kronprinzen Generalfelbmarschall Herwarth v. Bittenfelb auf Se. Majestät aus, ihm folgte ber Kronprinz, ber mit folgenden Worten bas Regiment feierte:

"Das Regiment, das heute den 50. Jahrestag seines Bestehens seiert, hat insofern eine besondere Geschichte, als es die ersten 40 Jahre seines Bestehens im Frieden gelebt hat und seine Kriegstüchtigkeit erst spät vor dem Feinde beweisen konnte. Was aber in dieser langen Friedenszeit das Regiment zu leisten vermocht hatte, beweist der Umstand, daß zwei sieggesrönte Generalseldmarschälle und eine Anzahl anderer berühmter Generale aus seinen Reihen hervorgegangen sind. In gleicher Weise wie die älteren Regimenter hat sich auch das Garde-Füsser-Regiment allenthalben in Krieg und Frieden ehrenvoll ausgezeichnet und sich die vollständige Zufriedenheit des Obersten Kriegsherrn erworden. Das Regiment darf mit Stolz auf seine Geschichte blicken; wir wollen hossen, daß es mit denselben Gesühlen dereinst seinen 100. Geburtstag seiert! In diesem Sinne trinke ich auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zufunft des Regiments."

Begeisterter Jubel folgte diesem Trinkspruche, worauf die Musik ben zu diesem Tage vom Stabshoboisten Frese versaßten "Jubilaumsmarsch" spielte.

Nunmehr brachte Oberst v. Sannow ein Hoch auf die hohen Gaste und alle alten Kameraben des Regiments aus; diesen dankte er besonders für ihr schönes Geschenk, das in einem prächtigen auf reich geschnitztem Pulte ruhenden Album mit den Photographien aller früheren Offiziere bestand.

Die Rebe bes Regiments-Kommandeurs sollte ber Berabrebung gemäß eigentlich die lette sein. Da erhob sich noch Einer, der Divisions-Rommandeur, "der alte Pape". Gewaltig, wie die ganze Persönlichkeit, war auch seine Rednergabe. Wie auf dem Uebungsplatze sein Urtheil schneidig und schneidend, stets in kurzer Form das Wesentliche traf, so sprach er auch dei festlichen Anlässen tressend und schlagend, ließ dabei aber den Humor zu seinem Nechte kommen. Der ganze Ruhm des Tages von St. Privat umstrahlte ihn; zeder sah zu ihm, als zu einem Helden und zu einem Borbilde empor. Unter seinen Augen hatte das Regiment gegen Desterreich und Frankreich gesochten; Wenige waren, wie er, im Stande, die Thaten des Negiments zu würdigen.

Mit Stolz laufchte bas Offizierkorps ben anerkennenben Worten,

bie er bem Regiment zollte, und mit Begeisterung wurde nochmals in ein Hoch auf das Regiment eingestimmt.

Im späteren Berlauf bes Essens ging auf Bunsch bes Kronprinzen eine Lifte herum, in ber jeder Theilnehmer zur Erinnerung für Höchstebenselben seinen Namen eintrug.

Mittlerweile hatten sich die Mannschaften des Regiments, die schon in der Kaserne sestlich gespeist waren, in dem Garten der Nordbeutschen Brauerei versammelt. Für jede Kompagnie war eine Bude errichtet, in der Erfrischungen gereicht wurden, und in der Mitte des Gartens fanden auf einer Bühne Vorstellungen statt, die Premierlieutenant v. Bergmann eingeübt hatte. Hierzu sanden sich zahlreiche Zuschauer ein, Mannschaften und deren Angehörige, sowie Bewohner des Staditheils, in dem die Kaserne liegt, die stets regen Antheil an dem Ergehen des Regiments genommen haben. Leider stellten sich auch an diesem Tage ab und zu Regenschauer ein, doch thaten sie dem Frohsinn keinen Abbruch.

Der Kronprinz wohnte ber Borstellung noch lange bei und gewann durch Seine Leutseligkeit alle Herzen; vielfach mischte Er sich unter die Zuschauer und sprach manche in Seiner gnädigen Wetse an. Die Borstellung mußte mehrmals wiederholt werden, da jedes Mal nur ein Theil der Anwesenden ihr beiwohnen konnte. Gegen 8 Uhr verließ der Kronprinz das Regiment. Die frohe Feststimmung hielt die Mannschaften die spät in die Nacht hinein zusammen.

Am anderen Morgen trafen sich die Offiziere mit den alten Kameraden zum Frühltück im Gasthaus der Frau Wilde, der früheren langjährigen Kasinowirthin. Dann schlug die Trennungsstunde und die Anforderungen des Dienstes traten wieder in ihre Rechte.

-4455-

## 2. Abschnitt.

#### 1876 - 1886.

Der weitere Berlauf des Jahres 1876 brachte wenig Bemerkenswerthes. Biele bauliche Beränderungen, so der Anschluß an die Kanalisation und der Abput der Kaserne, bereiteten zwar augenblickliche Unannehmlichkeiten, waren aber ihres Rupens wegen sehr erwünscht.

Am 31. Januar 1877 starb zu Meran nach langem Leiben 31. 1. Premierlieutenant v. Schaper, tief betrauert vom Offizierkorps, in beffen Reihen er 1866 und 1870 mit Auszeichnung gekämpft hatte.

Der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, Hauptmann und Chef ber 1. Kompagnie, verlobte sich in diesem Frühjahr mit der Prinzessin Charlotte von Preußen, Tochter des Kronprinzen. Aus Anlah bieses frohen Ereignisses fand am 16. April eine Hoscour vor dem hohen 16. 4. Brautpaare statt, bei der das ganze Offizierkorps betheiligt war.

Der Garbe-Füsslier Herzer, 2. Kompagnie, rettete am 11. Juni 11. 6. mit eigener Lebensgefahr einen Anaben vom Ertrinken im Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal. Für diese muthige That wurde ihm durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 7. Dezember 1877 die Rettungsmedaille am Bande verliehen.

Am 18. Januar 1878 wurde Oberst v. Sannow zum General- 18. 1. major befördert und zum Kommandeur der 43. Infanterie-Brigade ersnannt. So schwerzlich das Regiment das Scheiden dieses vortrefslichen Kommandeurs empfand, so war auch die Freude darüber, daß ein früherer Offizier des Regiments, Oberst v. Lattre, zum Kommandeur ernannt wurde, eine große.

Arthur v. Lattre, geboren zu Berlin am 31. Januar 1833, Sohn bes Wirklichen Geheimen Kriegsrathes im Militärkabinet und Rittmeisters a. D. v. Lattre, entstammte einer ursprünglich französsischen Familie, die nach der Aushebung des Ediks von Rantes nach Süddeutschland ausgewandert war. Auf dem französischen Gymnasium zu Berlin und im Radettenkorps erzogen, trat er am 26. April 1851 als Sekondlieutenant in das Garde-Reserve-Regiment ein, besuchte 1856 bis

1859 bie Allgemeine Ariegsschule und war 1860 bis 1863 zum Generalstabe kommandirt. Am 17. März 1863 wurde er Hauptmann und Chef der 9. Kompagnie des Regiments, aber schon am 16. Mai 1866 in den Generalstad versetz, dem er sast Generalstads-Offizier zum Großen Haupt- quartier und später zum General-Gouvernement von Böhmen kommandirt. Zum Major wurde er 1867 befördert. Im Jahre 1870 verblieb er dis zum November als Militär-Attachee in Florenz, dann wurde er dem Stade des Generallieutenants v. Obernis, des Führers der Württem- bergischen Feld-Division, früheren Kommandeurs des Regiments, zugetheilt.

Als Oberstlieutenant erhielt er am 12. Januar 1875 das Kommando des 1. Hannoverschen Jusanterie-Regiments Nr. 74 und wurde bald darauf Oberst.

Wissenschaftlich hoch gebilbet, war Oberst v. Lattre hervorragend besähigt, das Offizierkorps fortzubilden und zu höchsten Leistungen zu erziehen. Seine in vielen verantwortlichen Stellungen erworbenen Kenntnisse hat er als geistvoller Lehrer und Erzieher seiner Untergebenen voll verwerthet. Die Ueberlieferung und Eigenart des Regiments, mit der er aufs Innigste vertraut war, sand in ihm sorgsamste Pflege.

Man bedauerte sehr, daß er seinem Dienstalter nach voraussichtlich nur wenige Jahre an der Spige des Regiments bleiben konnte.

Eine ber ersten Maßregeln bes neuen Kommanbeurs war bie Einführung regelmäßiger Regimentsappells ber Unteroffiziere, bie am ersten Montage jeden Monats stattfanden. Durch persönliche Einwirkung suchte er bas Ehrgefühl und Standesbewußtsein der Unteroffiziere zu heben, den Stolz auf ihr Regiment ihnen anzuerziehen.

- 18. 2. Am 18. Februar und den folgenden Tagen wurde die Vermählung des Erbprinzen von Sachsen-Meiningen im Königlichen Schloß gefeiert, zu der viele Offiziere des Regiments eingeladen waren. An diesem Tage wurde der Erbprinz als Major und etatsmäßiger Stadsoffizier in das 1. Garde-Regiment z. F. verset.
  - 1. 4. Am 1. April traf bas 3. Garbe-Regiment 3. F. aus Hannover zum dauernden Aufenthalt in Berlin ein und wurde von den Offizieren der Garnison empfangen. Zur Begrüßung des Offizierkorps fand am 1. 6. 1. Juni ein Gartenfest beim Regiment statt, das sehr heiter verlief. Dienstlich war der Zuwachs der Garnison sehr erwünscht, da hierdurch der recht lästige Wachdienst eine wesentliche Erleichterung erfuhr.

Tiefe Betrübniß erfüllte das Regiment, als im Frühjahr 1878 das Leben des heißgeliebten Kaiserlichen Kriegsherrn zwei Male durch 2.6 ruchlose Hände bedroht wurde. Als sich am 2. Juni die Kunde von einer

ernstlichen Verletzung des greisen Herrichers verbreitete, eilten alle abkömmlichen Offiziere zum Kaiserlichen Palais, um sich selbst Gewißheit zu verschaffen und, wenn nöthig, das geheiligte Leben vor erneuter Bedrohung persönlich zu schützen, eine allen Theilnehmern unvergessene gewaltige Kundgebung. Feierliche Stille herrschte in den nächsten Tagen in der Umgebung des Palais, um den hohen Kranken nicht zu stören. Still zogen die Wachen vorbei, still wurden die Fahnen geholt und abgebracht. Bis in den Juli hinein erhielt die Garnison täglich Nachricht über das Befinden des Kaisers.

Mancherlei Maßregeln murben getroffen, um auf alle Fälle vorsbereitet zu sein: die Wachen wurden verstärkt, die Uebungsmunition wurde von den Schießständen hereingebracht, auch der Ausmarsch der Bataillone zur Schießübung unterblied. Dafür rückte Ende Juni das Landwehrsuedungs-Bataillon nach Bernau.

Gottes Gnade erhielt dem Baterlande und dem Heere das Leben des Kaisers, der am 5. Dezember Seinen Einzug in Berlin halten konnte. 5.12. Die Begeisterung, mit der das Bolk den geliedten Herrscher auf Seinem Wege vom Potsdamer Bahnhof zum Palais begrüßte, legte Zeugniß ab von der tiefen Liede und Berehrung, die Er genoß, und von dem Abschen vor dem stuckwürdigen Berbrechen, dem Er beinahe zum Opfer gefallen wäre. Auch vom Regiment betheiligte sich, wer irgend abkömmlich war, an dem begeisterten Willsommengruß. Wie die ganze Stadt, so war auch die Kaserne mit Fahnen und Laubgewinden festlich geschmückt und Abends glänzend erleuchtet.

Am 1. Juli exerzirte bas II. Bataillon vor bem Präsidenten ber 1. 7. Bereinigten Staaten, General Grant, auf bem Tempelhofer Felbe. Für preußische Augen war es ein ungewohnter Anblick, daß der Präsident in Zivil und im Wagen den Nebungen beiwohnte.

Der Berliner Kongreß, ber im Juni und Juli tagte, um über ben Frieden zwischen Rußland und der Türkei zu berathen, brachte ein bewegtes Leben in die Hauptstadt. Der Dienst wurde durch die vielen Chrenposten erheblich erschwert; reichliche Geschenke (über 800 Mk.) entsschädigten die Mannschaften für diese besonderen Mühen.

Am 1. August feierte Stabshoboist Frese sein 25jähriges Dienste 1. 8. jubilaum. Das Offizierkorps schenkte ihm aus biesem Anlag einen Elfensbein-Taktstock.

Auf Anregung des Majors Frhr. v. Wilczeck wurde im Frühjahr 1879 ein Offizier-Schießverein im Regiment ins Leben gerufen. Am 1879. 21. Mai begannen die wöchentlichen Uebungen, die bei dem regen 21. 5. Jagdeifer im Offizierkorps lebhafte Betheiligung fanden. Bor dem Auss ruden zum Manöver fand ein Preis- und Abler-Schießen statt. Das Interesse am Schießverein erlahmte auch in späteren Jahren nicht; bas Offiziersorps verbankt ihm noben der Psiege der Kameradschaft große Förderung der Schießfertigkeit und ein alle Zeit reges Interesse an Jagd und Schießsport.

- 15. 5. Die Besichtigungen des Regiments am 15. und der Brigade am 27. 5. 27. Mai konnte der Kaiser wieder persönlich abhalten; mit hoher Bestriedigung erfuhr das Regiment, daß Se. Majestät mit dem Exerziren der Brigade "bis in die Details der Regimenter hinein" sehr zufrieden gewesen sei.
- Der Tag ber golbenen Hochzeit Ihrer Majestäten, ber 11. Juni, wurde burch Gottesbienst und festliche Beranstaltungen geseiert.
- 1980. Die Rangliste des Regiments war bei Beginn des Jahres 1880 folgende:

Rommandeur: Oberft v. Lattre. Oberftlieutenant Unger I. III. Major Graf v. Bethusp-Buc Frhr. v. Wilczeck II. රt. v. Jaftrzemski Selbner Hauptm. Frhr. v. Firds 2 Brem. Lt. Efchenburg, t. b. Graf v. Schwerin Ben.-St. 12 11 " v. Kröcher 7 v. Weller 3 v. Niebelschüt 11 Frhr. v. Bobelschwingh 6 " v. Block v. Twardowski, k. b. 9 9 v. Albedyll, f. bei ber Gen.=St. 1. Garde-Inf. Division 2 Hoffmeister, t. b. Frhr. v. Troschke 8 8 Gen.≠St. " 9 v. Bonin v. Werber I. 12 v. Saufin 4 v. Edenbrecher, f. 3. v. Kontti Unt.=Sch. Weißenfels 4 10 ,, Frhr. v. Mirbach 1 v. Bergmann I., f. 3. " Wilhelm Pring Rad-Ariegsatademie 8 liwig 3 v. Werder II. H.=Adi. v. der Mülbe 5 Sek.-Li. v. Dewiß, gen. v. Krebs 3 ,, Frhr. v. Salmuth v. Bremen 3 Prem.=Lt. v. Boigts=Rhet 10 v. Nicisch-Rosenegkabi. II v. Bog, f. b. Gen. St. 6 Arug v. Nidda, f. z. v. Berfen 1 Ariegsatademie 4

| SetLt. be Claer, f. 3. Rriegs-                                                                           | SetLt. | v. Falf 9               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| akademie 5                                                                                               | ,,     | v. Pirch 6              |  |  |  |  |  |
| " Baron v. Stenglin I. 11                                                                                |        | v. Koeppen 7            |  |  |  |  |  |
| " Frhr. v. u. zu Gilsa,                                                                                  | ,,     | Frhr. v. Edarbstein 10  |  |  |  |  |  |
| f. z. Unt. Sch. Biebrich 2                                                                               | ,,     | v. Pochhammer 12        |  |  |  |  |  |
| " v. Nitsche Abj. III                                                                                    | ,,     | v. Pofer I. 4           |  |  |  |  |  |
| " v. Trestow 12                                                                                          | "      | Baron v. Stenglin II. 8 |  |  |  |  |  |
| " Frhr. v. Barnekow I. 8                                                                                 | . ,,   | v. Loga 5               |  |  |  |  |  |
| " v. bem Anefebeck I. Abj. I                                                                             | ',     | v. bem Anesebeck II. 2  |  |  |  |  |  |
| " v. Bergmann II., k. z.                                                                                 | "      | v. Loeper 1             |  |  |  |  |  |
| UntSch. Ettlingen 7                                                                                      | "      | Frhr. v. Mirbach 11     |  |  |  |  |  |
| " v. Tettenborn 5                                                                                        | "      | v. Bonin II. 9          |  |  |  |  |  |
| " v. Bonin I. 4                                                                                          | "      | v. Poser II. 6          |  |  |  |  |  |
| " v. Winterfeld 3                                                                                        | "      | Frhr. v. Barnekow II. 3 |  |  |  |  |  |
| Aggr                                                                                                     | eairt: |                         |  |  |  |  |  |
| Major v. 1                                                                                               | •      | <b>2.</b>               |  |  |  |  |  |
| <u>-</u>                                                                                                 |        |                         |  |  |  |  |  |
| à la suite:                                                                                              |        |                         |  |  |  |  |  |
| Hauptmann v. Platen, k. beim KabHaus zu Plön.<br>" Frhr. v. Canig u. Dallwiß, k. bei ber Kommandantur zu |        |                         |  |  |  |  |  |
| , styr. v. Santy a. Sautoly, 1. ver ver Kommandantat zu<br>Botsbam.                                      |        |                         |  |  |  |  |  |
| ·                                                                                                        |        |                         |  |  |  |  |  |
| Sanitätsoffiziere:                                                                                       |        |                         |  |  |  |  |  |
| Regimentsarzt: Ober-Stabs-Arzt 1. Klasse Dr. Krautwurst, m. Wahrn.                                       |        |                         |  |  |  |  |  |
| b. divisionsärztl. Funkt. b. d. 1. Garde-InfDiv. beauftr.                                                |        |                         |  |  |  |  |  |
| Bataillonsarzt: Stabs-Arzt Dr. Preuße II.                                                                |        |                         |  |  |  |  |  |
| " " " Dr. Fallenstein III                                                                                |        |                         |  |  |  |  |  |
| Assistenzarzt 1. Klasse Dr. Wolff                                                                        |        | I.                      |  |  |  |  |  |
| Zahlmeister:                                                                                             |        |                         |  |  |  |  |  |
| Zahlmeister Brodhausen                                                                                   |        | I.                      |  |  |  |  |  |
| " Weigt                                                                                                  |        | П.                      |  |  |  |  |  |
| " Tehloff                                                                                                |        | III.                    |  |  |  |  |  |

Dem Gefreiten Schüler, 6. Kompagnie, wurde am 17. Februar 17. 2. die Rettungsmedaille am Bande verliehen, weil er am 26. August 1879 mit Nichtachtung bes eigenen Lebens ein Mädchen vom Ertrinken im Schleufenkanal zu Berlin gerettet hatte.

Am 6. April erhielt Generalmajor v. Caprivi, ber später Romman- 6. 4. birenbe General und Reichstanzler, bas Rommando ber Brigabe, bas er

fast 3 Jahre, bis zum 23. November 1882, behielt. Er war ein genialer Solbat mit reicher Kriegsersahrung und von großer Arbeitskraft. Die Gabe ber Rebe war ihm in seltenem Maße eigen. Er beschränkte seine Einwirkung nicht auf die älteren Offiziere; auch die jüngeren, die durch ihre Leistungen seine Aufmerksamkeit erregt hatten, wußte er heranzuziehen und zu fördern. Wohl Jeder, der unter seinem Kommando gestanden, wird aus dieser Zeit für seine ganze militärische Lausbahn Nußen gezogen haben.

Für die älteren Offiziere hielt er zahlreiche Uebungen mit gemischten Waffen zu allen Jahreszeiten ab; die von ihm geleiteten Kriegsspiele, die in großem Rahmen stattsanden, vereinigten die meisten Offiziere der Brigade abwechselnd bei den Regimentern; viele Offiziere der Garnison nahmen freiwillig als Zuhörer theil. Die bisher in der Truppe nicht gebräuchlichen Uedungsritte verdanken dem General von Caprivi ihre Einführung. Besondere Ausmerksamkeit widmete er der Ausbildung in der Feldbefestigung; er erließ Borschriften über diesen Dienstzweig, die bis zum Erscheinen der Feldpionier-Borschrift maßgebend blieben.

Auf allen Gebieten wirkte er schaffend und anregend; dabei war er persönlich ein wohlwollender, liebenswürdiger Borgesetzer, ein seltener Mann, auf den Alle mit Bertrauen blickten. —

Im April 1880 erhielt ber Offiziersgarten eine sehr erwünschte Bergrößerung durch Hinzuziehung eines daneben gelegenen Trockenplaßes ber Garnison-Berwaltung. Eine kleine Gartenküche und ein Treibhaus, die auf dem gewonnenen Grund und Boden Plaß fanden, waren schon lange ein Bedürfniß.

- 29. 6. Am 29. Juni 1880 starb zu Potsbam der General der Infanterie v. Loewenfeld, Kommandeur des Regiments von 1858 bis 1863, dem das Regiment zu großem Dank verpstichtet war. Trauernd stand das Offizierkorps am 2. Juli am Sarge seines alten Kommandeurs.
- 18. 8. Um 18. August richtete Se. Majestät anläßlich bes 10jährigen Erinnerungstages ber Schlacht bei St. Privat einen Erlaß an ben Kommandirenden General:
  - "Das Garbeforps begeht mit Mir ben 10. Geburtstag ber glorreichen Schlacht von St. Privat, an welchem basselbe unter Ihrer Führung
    einen so entscheidenden Theil an dem ewig denkwürdigen Siege nahm,
    aber denselben nur mit schweren und blutigen Opfern erringen konnte.
    Ich spreche Ihnen und dem Gardeforps heute nochmals erneut Meinen Königlichen Dank für die hingebende Tapferkeit und Ausdauer aus, die
    so große Erfolge erzielten."

Wilhelm.

In biesem Jahre fand in der Gegend von Glasow-Selchow Kaisersmanöver gegen das III. Armeekorps statt, bei dem am 17. September 17. 9. der Großherzog von Medlenburg-Schwerin die Führung des Gardekorps übernahm. Das Regiment gehörte in diesem Manöver zu einem besonsberen Detachement unter seinem Kommandeur.

Die Bermählung bes Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Auguste Viktoria zu Schleswig-Holstein am 27. Februar war für das 27. 2. Baterland und das Heer ein Ereigniß von freudiger Bedeutung. Die Stadsofsiziere des Regiments, die Hauptleute v. Barbeleben und Graf v. Schwerin, die Premierlieutenants v. Boigts-Rhetz und v. Versen sowie die Sekondlieutenants v. Hindelben und v. Nickisch-Rosenegk wohnten dieser Feier bei. Die Kaserne war geschmückt und festlich erleuchtet.

Die am 1. April erfolgte Heeresverstärkung, die an Infanterie 1. 4. allein 34 Bataillone betrug, hatte keine Beranderung im Mannschaftsstande des Regiments zur Folge. Jedoch wurden hierbei 8 Offiziere aus bem Regiment versetzt.

Die Hauptleute Frhr. v. Troschke und Frhr. v. Mirbach ershielten am 9. April die Rettungsmedaille am Bande, weil sie am 28. Nos 9. 4. vember 1880 mit Nichtachtung der eigenen Lebensgefahr einen Knaben vom Ertrinken in der Spree gerettet hatten.

Am 12. April 1881 wurde Oberst v. Lattre unter Beförderung 12 4. zum Generalmajor zum Kommandeur des Kadettenkorps ernannt und an seiner Stelle Oberstlieutenant v. Stülpnagel, Flügel-Abjutant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Militärattachee bei der Gesandtsichaft in München, mit der Führung des Regiments beauftragt.

Hermann v. Stülpnagel, geboren zu Potsdam am 6. Januar 1839, Sohn des Generallieutenants v. Stülpnagel, wurde im elterlichen Hause sowie im Kadettenkorps erzogen und am 2. Mai 1857 im 1. Garde-Regiment z. F. zum Sekondlieutenant befördert. Bis 1871 blieb er in diesem Regiment und war im Feldzuge 1866 als Adjutant, 1870/71 als Generalstabs-Offizier zum General-Kommando des Gardekorps kommandirt. Kompagnie-Chef war er 1868 bis 1870. Im Jahre 1871 wurde er zum Flügel-Adjutanten ernannt und erhielt darauf das Kommando als Militärattachee. In dieser Stellung wurde er 1872 Major und 1877 Oberstellieutenant.

Durch persönliche Liebenswürdigkeit und kamerabschaftliches Fühlen gewann ber neue Kommandeur bald Aller Herzen. Seine vornehme Gefinnung, seine gewissenhafte, nie rastende Pflichterfüllung machten ihn zum Borbilbe für seine Untergebenen. Er hat es verstanden, das Regis

ment in biesem Geiste ber Treue im Großen wie im Kleinen zu erziehen: stramme Mannszucht, tabelloser innerer Dienst, vortrefflicher Stand ber Bekleibung, — bas waren Erfolge, die dem Regiment noch viele Jahre zu Gute kamen.

Die vielen lehrreichen Uebungen und Besichtigungen, die General v. Caprivi abhielt, gaben dem Dienstjahr 1881 ein besonderes Gepräge. Bornehmlich waren die in der Gegend von Oranienburg—Gransee stattssindenden Manöver für die Offiziere aller Grade eine Quelle reicher Belehrung.

22. 12. Am 22. Dezember wurde Hauptmann Frhr. v. Mirbach auf 1882 3 Monate zur Dienstleistung beim Prinzen Wilhelm kommandirt, und 22. 8 am 22. März 1882 trat er als dienstthuender Kammerherr der Frau Prinzessin Wilhelm in den Dienst der hohen Herrschaften über. Dieser hervorragend tüchtige, im Kriege in schwierigen Lagen vielsach bewährte Offizier, der noch jahrelang die Unisorm des Garde-Füsilier-Landwehr-Regiments trug, dis er 1899 General à la suite der Armee wurde, ist dauernd im engsten kameradschaftlichen Berkehr mit dem Offizierkorps geblieben und hat sein thätiges Interesse an dem Ergehen des Regiments und jedes einzelnen Offiziers dei vielen Gelegenheiten bekundet.

12.6. Am 12. Juni 1882 starb Hauptmann v. Kontki, Chef ber 10. Kompagnie. Der Tob dieses sehr beliebten, in Krieg und Frieden ausgezeichneten Kameraden hinterließ eine fühlbare Lüde im Offizierkorps.

23. 11 Ju allgemeinem Bedauern mußte General v. Caprivi am 23. November das Kommando der Brigade abgeben; er wurde Kommandeur der 30. Division. Sein Andenken wird in der Brigade noch lange fortleben.

Im Sommer war Prinz Wilhelm zur Dienstleistung beim 1. Garbe-Feld-Artillerie-Regiment kommandirt und kam bei Feldbienstläbungen mehrsach in Berührung mit dem Regiment. Tropdem er schon 28.8. Major war, stellte er sich am 3. August mit der 3. Reitenden Batterie, die er kommandirte, unter den Besehl des Hauptmanns v. d. Lühe, um Gelegenheit zu haben, dei der Uebung seine Batterie zu führen.

Die Manöver bieses Jahres, die in der Gegend von Angermunde stattfanden, wurden auf Allerhöchsten Befehl wegen der Nothlage in den betheiligten Kreisen um fünf Tage gekürzt, so daß sie schon am 10. September endeten.

31. 8. Um 31. August starb ber Kommandeur bes II. Bataillons, Major v. Zastrzemski, tief betrauert von dem Offizierkorps, dessen Liebe und Berehrung er sich in der kurzen Zeit seiner Zugehörigkeit zum Regiment in hohem Grade erworben hatte. Er war ein hervorragend tüchtiger

Offizier, babei ein eleganter Reiter und talentvoller Zeichner. Bon ihm ftammt ber Entwurf zum Springbrunnen im Offiziergarten mit ben an einer Stange kletternben Maikafern.

Am 3. Januar wurde in Gegenwart ber Kaiserlichen Familie die 1884. auf dem Webding zum Andenken an die glückliche Errettung Sr. Ma. 3. 1. jestät erbaute Dankeskirche eingeweiht. Das Offizierkorps und die Regimentsmusik wohnten dieser seierlichen Handlung bei.

Hauptmann v. Brandis wurde im August als Militärattachee einer nach Persien gehenden außerordentlichen Gesandtschaft beigegeben und blieb in dieser Stellung dis November 1885. Seine humorvollen Reisebriefe fanden im Offizierkorps stets großes Interesse.

Am 31. Januar starb im 25. Lebensjahre Sekondlieutenant Kurt 1885. v. Gabain an Blindbarmentzündung. Mit ihm verlor das Regiment wieder einen sehr beliebten Kameraden, einen pflichttreuen und strebsamen Offizier.

Noch einmal sollte es bem Regiment beschieben sein, unter bas Kommando bes Generals v. Pape, bes helbenmüthigen Führers im Kriege gegen Frankreich, zu treten. Im Herbst 1884 erhielt er bas Kommando bes Garbekorps.

Die Anforderungen, die er besonders an die Exerzirdisziplin stellte, waren sehr hoch. Biele Offiziere stredten lebhaft nach einer Berbesserung des Exerzir-Reglements auf Grund der Ersahrungen des letten Krieges und hielten sich für berechtigt, die nach ihrer Ansicht nicht mehr zeitgemäßen Borschriften außer Acht zu lassen. General v. Pape trat für strenge Beachtung des Reglements ein.

Daß aber auch das alte Reglement hinreichende Freiheit sieß, um eine wahrhaft kriegsmäßige Ausbildung zu ermöglichen, bewieß Generalzlieutenant v. Schlichting, der spätere Kommandirende General des XIV. Armeekorps, der am 1. Juni das Kommando der Division überzundmen hatte. Er hat es meisterhaft verstanden, dei seinen Ofsizieren taktisches Denken zu entwickeln und zu fördern, die Selbstständigkeit der Unterführer zur Geltung zu bringen, von ihnen aber auch zu fordern, daß sie ihr Handeln auf Neberlegungen, auf Gründe stützen und sich nicht begnügten, von Exerzirplatz-Gewohnheiten zu zehren. Durch interzessante Anlage von Nebungen, durch geistvolle, gedankenreiche Besprechungen derselben, mündlich oder schristlich, regte er zum Nachdenken über Taktik und Truppensührung an. Seine Wirksamkeit war fruchtzbringend und nachhaltig. Er war einer der Hauptmitarbeiter am neuen Reglement, dem er in der Truppe durch Wort und That, namentlich

auch burch die Forderung des Fechtens aus der Tiefe, der flügelweisen — statt der alten treffenweisen — Fechtart vorgearbeitet hatte.

- 8. 5. Bei ber Regimentsbesichtigung am 8. Mai sollte das Regiment ben greisen Ariegsherrn Kaiser Wilhelm I. zum letten Male in der Unisorm des Regiments zu Pferde sehen. Aus Aller Augen leuchtete innige Freude, als Er die Reisen der Bataillone durchritt.
- 1. 6. Das III. Bataillon konnte am 1. Juni auf ein 25 jähriges Bestehen zurücklicken; in bieser Zeit hat es sich den älteren Bataillonen des Regiments in Krieg und Frieden gleichwerthig gezeigt und vollen Antheil an den Ruhmesthaten des Regiments gehabt. Das Bataillon trat zum Appell an, und der Regiments-Kommandeur gedachte in einer Ansprache der Bedeutung des Tages.

Eine längere Trauerzeit für das Heer begann um diese Zeit. 15. 6. Am 15. Juni starb Prinz Friedrich Karl, der unvergessene Heerführer, unter dessen Besehl auch das Regiment zu Beginn des Feldzuges 1870 gestanden hatte; bald folgte ihm Generalfeldmarschall Frhr. v. Manteuffel. Bis Mitte Juli trug das Offizierkorps Trauer zu Ehren dieser heimgegangenen Helden.

7. u. 8. v. Am 7. und 8. September fand nörblich Berlin Korpsmanöver vor Sr. Majestät statt. Es endete mit einem glänzenden Angriff der 1. Garde-Infanterie-Division gegen die Arcken-Berge bei Blankenfelde, bei dem Prinz Wilhelm das 1. Garde-Regiment z. F. führte.

Das 25 jährige Regierungsjubiläum Sr. Majestät wurde am 3. Januar durch Gottesdienst, Liebesmahl und festliche Beranstaltungen für die Mannschaften feierlich begangen.

23. 4. Am 23. April ftarb zu Berlin Generalmajor v. Le Blanc=Sou= ville, 1855 bis 1858 Kommandeur des Regiments. Er wurde am 27. 4. 27. April vom Offizierkorps zur letzten Ruhe geleitet.

# Die Denkmalsweihe auf den Schiefständen, zugleich die Leier des 60 jährigen Bestehens des Regiments

am 1. Juni 1886.

Weber auf ben Schlachtfelbern noch in seinem Standorte besaß bas Regiment ein eigenes Denkmal, bas lediglich der Erinnerung an seine Gefallenen gewidmet war. Wohl war auf der Höhe von St. Privat ein gemeinsames Denkmal für das Garbekorps errichtet, wohl ruhten die bei Soor und die bei St. Privat gefallenen Offiziere in gemeinsamen Gräbern. Der Wunsch des Regiments aber, ein Denkmal zur Erinnerung an alle gefallenen Kameraden zu besitzen, war noch nicht erfüllt. Erst im Winter 1884/85 gelang es, ihn der Berwirklichung näher zu bringen.

Der Regiments-Kommandeur übertrug die Borarbeiten einem vom Offizierkorps gewählten Ausschuß unter dem Borsit des Majors v. d. Mülbe. Das Denkmal sollte auf den Schießständen der Umgebung angemessen, schlicht und einsach, ähnlich dem Denkmal bei Burkersdorf aus unbehauenen Felsblöcken hergestellt werden. Die ehemaligen Offiziere des Regiments übernahmen bereitwillig die Hälfte der Baukosten.

Die Beschaffung eines geeigneten Gesteins machte Schwierigkeiten. Es war baher eine sehr willsommene Hülfe, daß Graf v. der Schulen-burg-Beeßendorf, der Beziehungen zu einigen Kameraden hatte, sich erbot, dem Regiment die erforderlichen Findlingsblöcke, die auf seinen Besitzungen in der Altmark in Menge vorhanden waren, zu schenken. Die Offiziere des Ausschusses trafen in Beeßendorf selbst ihre Auswahl.

Die Ueberführung ber 600 Ctr. wiegenden Blöcke war schwierig. Der Weg bis zur Bahn konnte nur im Winter auf besonders hierzu eingerichteten Schleifen zurückgelegt werden, und in Berlin mußten die gewaltigen Massen vom Lehrter Güterbahnhof durch die Chaussestraße von 12 Pferden gezogen werden.

Der Einjährig-Freiwillige Plaumann, 3. Kompagnie, ber in seinem Civilverhältniß mit Steinmeharbeiten zu thun hatte, machte sich um die Ueberführung ber Blöde besonders verdient und übernahm auch

bie Ausführung bes Unterbaues auf bem Denkmalsplate, sowie bie Aufstellung bes Denkmals an Ort und Stelle mit großem Eifer und Geschick.

11. 4. Am 11. April 1886 erfolgte die Grundsteinlegung. Bei dieser einfachen, aber eindrucksvollen Feier hielt Major v. der Mülbe eine kurze kernige Ansprache. Dem Grundstein wurden verschiedene Dokumente, Ranglisten und Zeitungen einverleibt.

Bis in den Mai hinein mahrte die Aufstellung der Blode, deren mittelfter die Inschrift erhielt:

"Den gefallenen Kameraden der Feldzüge 1864, 1866, 1870/71 das Garde-Füfilier-Regiment."

Gleichzeitig wurde mit der Berschönerung der Anlagen vorgegangen, Laubhölzer und Buschwerf an vielen Stellen angepflanzt.

Bur Enthüllungsfeier wurde der 1. Juni 1886, der Stiftungstag des Regiments, außersehen. An alle ehemaligen Offiziere und die Offiziere des Beurlaubtenstandes ergingen Aufforderungen; die Borgesehten, Graf v. der Schulenburg-Beetendorf und Abordnungen des Offizierkorps des 2. und 4. Garde-Regiments z. F., der Garde-Jäger, Garde-Husaren und Garde-Artillerie, die Brigade- und Avantgarde-Kameraden aus den Feldzügen, erhielten Einladungen.

- 21. 5. Am 31. Mai Abends wurden die eingetroffenen Gäste im Offiziersgarten begrüßt, der festlich erleuchtet war. Es erschienen der Herzog Johann Albrecht zu Mecklendurg-Schwerin, der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, Generallieutenant v. Herzberg, die Generale v. Lattre, v. Anobelsborff, v. Eberhardt, die Obersten v. Schicksuß, v. Flotow, v. Unger und viele Andere. Manches frohe Wiedersehen wurde geseiert, so daß es spät wurde, als man sich endlich mit Rücksicht auf den folgenden Tag trennte.
- 1. 6. An dem prachtvoll klaren Morgen des 1. Juni wurden die Fahnen aus dem Kaiserlichen Palais geholt. Der Kaiser, der bereits einige Tage vorher Meldung von der Absicht des Offizierkorps erhalten und sich eingehend über das Denkmal selbst hatte Bortrag halten lassen, erschien, als die Fahnenkompagnie vor dem Palais ausmarschirte, am Fenster und nahm sichtlich erfreut die Huldigungen der Menge entgegen. Einige Bochen später durste Oberst v. Stülpnagel Sr. Majestät eine Photographie des Denkmals überreichen.

Die Geladenen murben mit Wagen nach der Jungfernhaide befördert, auch den Damen des Regiments ein geeigneter Plat angewiesen. Die Offiziere, die Mitglieder der Bereine ehemaliger Garde-Füfiliere und Avancirter sowie die Regimentsmufik nahmen in der nächsten Umgebung Aufstellung; die Kompagnien ftanden in weiterer Entfernung vom Denfmal.

Um 10 Uhr erschienen ber evangelische Divisionspfarrer Wölfing, sowie der katholische Militärgeistliche Theimert. Die Musik spielte den Choral "Lobe den Herrn", Divisionspfarrer Wölfing hielt die Weiherede.

Sobann ergriff Dberft v. Stulpnagel bas Bort.\*)

Nach einem Danke an Alle, die beim Zustandekommen des Denkmals mitgewirkt, gab er einen kurzen Abriß der Geschichte des Regiments und gedachte der Gesallenen, die zum Ruhme des Regiments, zur Nacheiserung für Garde-Füsiliere aller Zeiten ihr Leben gelassen. Das Regiment präsentirte, die Hülle des Denkmals siel, und ein dreisaches Hurrah auf den Allerhöchsten Kriegsherrn durchbrauste den Wald.

Das Regiment marschirte nunmehr an bem Denkmal vorbei in die Kaserne zurud, wo die Mannschaften ein festliches Essen erwartete, während das Offizierkorps mit seinen Gästen in dem nahe beim Denkmal aufgeschlagenen Regimentszelt einen Imbig einnahm.

An bem Festessen in der Offizier-Speiseanstalt nahmen 162 Berfonen Theil.

Das erste Soch brachte der Regiments-Rommandeur auf Se. Majestät aus, worauf der Generallieutenant v. Herhberg fich erhob, um in herzlichen Worten der alten Zeiten zu gedenken.

General v. Pape sprach von den kriegerischen Leistungen des Regiments, insbesondere als Avantgarde seiner Division im Feldzuge 1870. Dem Grafen v. der Schulenburg-Beetsendorf, dem "steinreichen Herrn", dankte der Regiments-Kommandeur im Namen des Offizierkorps für die von ihm geschenkten Steine.

Bum Schluß ließ Major v. Rleift vom Garbe-Sufaren-Regiment, ber altefte Offizier ber gelabenen Abordnungen, bie "Couleur" leben.

Es war eine Erquidung, sich nach bem Aufenthalt in ben recht heißen Räumen im schattigen Garten zu ergehen, wo das Offizierkorps mit seinen Gäften noch lange vereint blieb.

Die in jeder Richtung gelungene Feier blieb allen Theilnehmern in schöner Erinnerung.

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 11 a.

## 3. Abschnitt.

## 1886 bis 1888.

10. 6. Am 10. Juni wurde das Denkmal des Hochseligen Königs Friedrich Wilhelm IV. enthüllt. Hierzu war die 1. Kompagnie befohlen und viele Offiziere des Regiments wohnten der Feier bei.

Im Oktober hatte das Regiment die Freude, zu seinem Kommanbeur im Jahre 1866, nunmehrigem General der Infanteric v. Werder, wieder in dienstliche Beziehungen zu treten; er war zum Gouverneur von Berlin ernannt worden, nachdem er seit 1869 die Stelle als Militärbevollmächtigter in St. Petersburg bekleidet und sich in dieser langen Zeit große Berdienste um die Aufrechthaltung der guten Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und seinem östlichen Nachbar erworden hatte. Bon jeht ab blieb General v. Werder mit kurzer Unterbrechung in enger Fühlung mit seinem alten Regiment, dem er dauernd sein herzliches Interesse und seine thätige Fürsorge zuwandte.

Die Einführung des Magazingewehres M/71/84, das am 11. Januar dem Regiment überwiesen wurde, verschaffte dem Heere ein Uebergewicht über die Nachbarstaaten, das in der ernsten politischen Lage des Binters 1886/87 sehr erwünscht war. Die Kriegsbrohungen Frankreichs wurden deutscherseits mit der Einziehung von 73 000 Reservisten zur Ausbildung mit dem neuen Gewehr beantwortet. Die Uedungen begannen schon im Februar, auch im Regiment wurde mit Anspannung aller Kräste gearbeitet.

Dazu kamen zahlreiche Beränderungen im Offizierkorps im Februar 8.2. und März. Am 8. Februar wurden fünf jüngere Offiziere aus dem Regiment versetzt, und auch mancher ältere schied bald darauf aus seinen Reihen.

- 8. 8. Am 8. März erhielt Major v. Krosigk, bisher persönlicher Abjutant bes Prinzen Wilhelm, bas III. Bataillon.
- 1.4. Die am 1. April erfolgte Heeresvermehrung beschränkte fich bei ber Garbe-Infanterie im Wesentlichen barauf, bag die neuen Garbe-Regimenter auf die Stärke ber alten gebracht wurden. Im Regiment

traten nur kleine Beränderungen der Stärke ein; 8 Unteroffizierstellen wurden neugeschaffen, die Zahl der Gemeinen um 15 verringert. An das 3. und 4. Garde-Regiment 3. F., die Garde-Grenadier-Regimenter Elisabeth und Königin gab das Regiment je 36 Mann ab. Dafür wurden 96 Rekruten eingestellt und 41 Dispositionsurlauber eingezogen.

Die Bataillonsbesichtigungen fanden am 29. April mit eingetretenen 29. 4. Refervisten statt, Bring Wilhelm wohnte ihnen bei.

Am 14. Mai besichtigte Se. Majestät, im Wagen sitzend, das Re- 14. 5. giment; Niemand ahnte, daß es das lette Mal sein follte. Um so stolzer kann das Regiment darauf sein, daß Se. Majestät 'ihm auch diesmal Seine Allerhöchste Zufriedenheit aussprechen ließ.

Eine gleiche Anerkennung wurde den Truppen nach der Parade am 26. Mai zu Theil. Dieser Tag war aber für das Regiment von 26. 5. besonderer Bichtigkeit, da es an ihm seinen langjährigen verehrten Kommandeur verlor.

Oberft v. Stülpnagel wurde mit ber Führung ber 11. Infanterie-Brigade beauftragt und Oberft Blecken v. Schmeling, Kommandeur bes Infanterie-Regiments Nr. 19, in gleicher Eigenschaft zum Regiment versett.

Geboren am 28. März 1838 zu Berlin, Sohn des Generalmajors Bleden v. Schmeling, war Hermann Bleden v. Schmeling im elterlichen Hause und im Kadettenkorps erzogen worden. Am 2. Mai 1856 trat er als Sekondlieutenant in das Garde-Reserve-Regiment ein und verblied in diesem bis zum Jahre 1872. Die Feldzüge gegen Desterreich und Frankreich machte er als Führer der 11. Kompagnie mit und erward sich den Rothen Abler-Orden 4. Klasse mit Schwertern, sowie das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse. 1872 wurde er in das Heischer Kegiment versetzt und in diesem 1876 Major und Bataillons-Kommandeur. 1883 wurde er als Oberstlieutenant und etatsmäßiger Stadsossissier in das Königs-Grenadier-Regiment versetzt und 1886 als Oberst zum Kommandeur des 19. Infanterie-Regiments ernannt.

Wieder stand ein Kommandeur an der Spiße des Regiments, der aus seinen Reihen hervorgegangen war, der die Tage mit ersebt hatte, in denen das Regiment aus einer wenig beneideten Stellung zu einem ebenbürtigen Gliede des Heeres emporwuchs, der in beiden Feldzügen durch die hervorragenden Thaten seiner Kompagnie, 1870 mit seinem eigenen Blute, den Ruhm des Regiments hatte begründen helsen.

In ber kurzen Zeit seiner Kommandoführung hat Oberft Bleden v. Schmeling brei Kriegsherren gedient und die Allerhöchste Anerkennung, bas wärmfte Lob eines Jeben bem Regiment verschafft. Durch die por-

züglichen Leistungen unter seiner Führung hat er das besondere Interesse Sr. Majestät bes jest regierenden Kaisers und Königs für das Regiment wachgerufen.

2. 2. Am 3. September rudte das Regiment zum Manöver nach Potsdam aus, wo es in der Kaserne des 1. Garde-Regiments 3. F. untergebracht wurde. Den solgenden Tag, einen Sonntag, benutte der Regiments-Rommandeur zu einer erhebenden Gedenkseier in der Garnisonkirche, wo der in der Schlacht von Sedan von der 11. Kompagnie unter seiner Führung erbeutete Abler des französischen 17. Linien-Regiments ausbewahrt ist.

Das Offizierlorps, sämmtliche Unteroffiziere und die 11. Kompagnie nahmen an dem Gottesdienste Theil, den Hofprediger Strauß abhielt. Der von der 11. Kompagnie eroberte Abler wurde mit Interesse bestrachtet. Rach dem Gottesdienst begab sich das Offizierlorps in die Gruft, wo der Oberst auf dem Sarge des großen Königs einen Kranz im Ramen des Ofsizierlorps niederlegte. Es war ein seierlicher und erhebender Augenblick, angesichts des schlichten Sarges, der letzen Ruhcftätte eines so gewaltigen Mannes!

1888.

Am 27. Januar 1888 wurde Oberst Prinz Wilhelm von 27. 1. Preußen, Kommandeur des Garde-Husaren-Regiments, unter Stellung à la suite dieses Regiments und unter Beförderung zum Generalmajor zum Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade ernannt. Der disherige Kommandeur, Generalmajor v. Kaltenborn-Stachau, erhielt die 3. Division. Für das Regiment war diese Ernennung ein besonders freudiges Ereigniß, da der Prinz uns schon mehrsach dienstlich und außerdienstlich nahegetreten war. Daß er sich im Offizierkorps wohlsfühlte, hatten seine häusigen Besuche bei den Herrenseisten gezeigt.

Am 31. Januar begrüßte ber neue Brigade-Kommandeur das 31. 1. Offizierkorps im Kafino bes Regiments und speifte daselbst am 3. Februar. 3. 2.

In dienstliche Beziehungen zum Negiment trat er zum ersten Male bei den Rekrutenbesichtigungen. Er wohnte ihnen am 14. beim III., 14. 2. am 15. Februar beim I. Bataillon bei und sprach wiederholt seine hohe 15. 2. Befriedigung über die Leistungen der einzelnen Leute und der Abtheilungen aus. Nach der Schlußbesprechung des Regiments-Kommandeurs am 15. ergriff der Prinz das Wort zu nachstehender Aeußerung:

"Mit großen Erwartungen bin ich zu der Borstellung gekommen und muß zu meiner großen Freude gestehen, daß das, was ich hier gesehen habe, diese Erwartungen noch bei Weitem übertroffen hat. Die Rekruten aller Kompagnien sind vorzüglich gleichmäßig ausgebildet; ich freue mich besonders über die altpreußische Strammheit, wie ich sie sier schon bei der Detailausbildung vorgefunden habe."

Eine trübe Stimmung lastete in dieser Zeit auf dem Baterlande, da die schon seit Monaten andauernde Halskrankheit des Kronprinzen sich immer deutlicher als unheildar zu erkennen gab. Um so tröstlicher war es, daß der Kaiser trot Seines hohen Alters sich einer verhältnismäßigen Küstigkeit erfreute und man hossen konte, Gott werde Ihm noch Jahre einer segensreichen Regierung schenken. Diese Hossnung sollte sich nicht erfüllen. In den ersten Tagen des März stellten sich bei Gr. Majestät Zeichen eines zunächst leichten Unwohlseins ein, die aber bald ernste Besorgnisse erweckten.

Am 3. Marz nahm ber greise Monarch noch in gewohnter Beise 3. 3. vom Ecfenfter Seines Palais aus bie aufziehenbe Bache in Augenschein.

Es war das lette Wal. Ter Rachmittag benelben Tages fand Ihn auf dem Krankenlager, von dem Er Sich nicht wieder erhob. Es ist für uns eine wehmuthig schöne Erinnerung, daß gerade unser Regiment an diesem Tage die Bachen besetzte und so von allen Truppentheilen des Heeres den letten Gruß seines Kriegsherrn erhielt.

Die Aufregung, die nich der Hauptstadt von dem Augenblicke an bemächtigte, als Besorgnisse für das Leben des Kaisers wachgerusen waren und die sich vielsach in rührender Beise kundgab, war eine ungeheure. Sie drang dis in die entlegensten Binkel der Stadt. Ihren Schweigen vor dem Palais versammelt waren und voll Spannung nähere Nachrichten über das Besinden des greisen Herrschers erwarteten.

9. 3. In der Frühe des 9. März ging der geliebte Kaiser sanft und schwerzlos zur ewigen Rube ein.

Tiefe Trauer erfüllte das gesammte Baterland und über dessen Grenzen hinaus jedes deutsch fühlende Herz. Wer aber hätte wohl innigeren Antheil daran nehmen können als die Armee, in ihrer jetzigen Größe und Gestalt das eigenste Werk des großen Kaisers, der Er die besten Kräste Seines thatenreichen Lebens gewidmet, für die Sein edles Herz allezeit so liebevoll empfunden hatte! — —

Am Sterbetage gab wiederum das Regiment die Bachen. In der Sterbestunde standen Posten vor dem Palais: Gefreiter Rossow und Garde-Füsilier Ewers 5. Kompagnie.

Um 1 Uhr Nachmittags trat bas Regiment im Paradeanzug auf bem Kasernenhofe an; ber Regiments-Kommanbeur verlas unter präsentirtem Gewehr einen Korpsbesehl, ber bem Regiment die Trauer-botschaft verkündete.

Alles ging bann still aus einander, die meisten Offiziere begaben sich nach den "Linden", in der Hoffnung, in das Sterbezimmer zu geslangen und so noch einmal von ihrem Kaiser in der einfachen Umgebung Seines häuslichen Lebens Abschied nehmen zu können. Aber nur Wenigen glückte die Erfüllung dieses Bunsches. Der Einlaß Suchenden waren zu viele, so daß sehr bald eine strenge Absperrung erfolgen mußte.

Sonnabend, den 10. März, 5 Uhr Nachmittags, trat das Regiment zur Bereidigung auf Kaiser Friedrich III. zusammen, die nach einer kurzen Ansprache des Regiments-Kommandeurs mit dreimaligem Hurrah auf den neuen Kaiser endete.

Erst hiernach wurden die Zeichen der tiefen Trauer um den ver- ewigten Raiser angelegt.

Die leberführung ber Raiserlichen Leiche nach bem Dom erfolgte

in der Nacht vom 11. zum 12. März. Die Truppentheile der Garnison 11. 11. 12. 13. bildeten Spalier, das Negiment stellte dazu 180 Mann. Als Träger des Sarges waren 16 Unteroffiziere, die gleiche Anzahl zur Ablösung kommandirt, vom Negiment: Bizefeldwebel Ludwig und Sergeant Edlich 1., Bizefeldwebel Meyer 3., Sergeant Pätsch 4., Bizefeldwebel Burgschweiger und Unteroffizier Wadehn 5. Kompagnie.

Die Bewachung des Sarges im Dom war Stabsoffizieren übertragen; außerdem stand an jeder Seite des Sarges ein Doppelposten von Unteroffizieren Berliner Regimenter. Sämmtliche Stabsoffiziere und 15 ältere Unteroffiziere des Regiments, meist Feldwebel, wurden zu diesem letzten Dienst für ihren Kriegsberrn herangezogen.

Der Zubrang zum Dom war ganz außerordentlich; zur Aufrechterhaltung der Ordnung mußte schon vom zweiten Tage ab ein volles Bataillon verwendet werden. Selbst mit diesen Kräften gelang es schwer, der herandrängenden Bolksmassen herr zu werden. Leider war es nicht möglich, alle Mannschaften in den Dom zu führen, da die hierfür angesetzte Zeit nicht ausreichte.

Nur dem Offizierkorps war es vergönnt, die Züge des entschlasenen Kaisers noch einmal zu erblicken und einen Kranz an Seinem Sarge niederzulegen. Es war ein großer, schlichter Lorbeerkranz mit weißer Atlasschleise. Am 14. März 730 Bormittags versammelten sich die Offiziere im Paradeanzug im Dom. Unter Bortritt des Regiments-Kommandeurs schritten sie dicht an den Sarg heran, knieten zu Füßen und an der Seite desselben nieder und verweilten einige Zeit in stillem Gebet; es war ein tief ergreifender, weihevoller Augenblick.

Beim feierlichen Leichenbegängniß am 16. März ftand in der 16. 8. Trauerparade ein Bataillon des Regiments unter Major v. Krosigk, das aus der 4., 5. und 11. Kompagnie zusammengesetzt war, während die anderen Kompagnien an der Charlottenburger Chausse in der Nähe des großen Sterns Spalier bilbeten.

Der ganze Weg vom Dom bis zur Siegesallee — sonst die Siegessstraße ber Hauptstadt — war zu einer großartig geschmückten Trauerstraße von tiefernster Wirkung umgestaltet. An den Hauptpunkten waren reiche, in Schwarz, Silber und Gold gehaltene Schmuckbauten aufgeführt. Auf dem Sims des schwarz verhüllten Brandenburger Thors las man weithin sichtbar: "vale senex imperator". Das gebrochene Licht der umslorten Laternen, die Flammen der zahlreichen Opferschalen, die den Weg einfaßten, erhöhten den ernsten Eindruck des Ganzen.

Der Anblick bes Trauerzuges wirkte auf die Zuschauermenge ebenso ergreifend wie diese zahllosen, durch ehrfurchtsvolle Trauer in tiefes

Schweigen gebannten Zuschauermaffen auf die Theilnehmer des Zuges. Beide fühlten sich von der Bedeutung dieses seierlichen Augenblick in tiefster Seele durchdrungen. —

Roch einmal zeigte sich die väterliche Fürsorge des Hochseligen Kaisers für das Heer in Seinem Testamente, in dem Er auch dem Regimente 9000 Mark vermacht hatte. Das Regiment begündete mit diesem Kapital eine "Raiser Wilhelm-Stiftung", deren Zinsen nach den Sahungen vom 28. Mai 1888 zu Wohlthätigkeitszwecken für Offiziere und Mannschaften zu verwenden sind.

20.—23. 3. Balb nach biefen benkwürdigen Tagen, am 20., 21. und 23. März, wurden die Kompagnien besichtigt. Der Brigade-Kommandeur, nunmehriger Kronprinz, ermöglichte es trot der vielen, auf Ihm lastenden Sorgen, an allen drei Tagen den Besichtigungen beizuwohnen. Er folgte ihrem Berlaufe mit sichtbarer Befriedigung und richtete zum Schluß nachstehende Worte an das versammelte Ofsizierkorps:

"Sie sehen, daß das Prinzip, welches Sie bei der Rekrutenaussbildung befolgt haben, das richtige gewesen ist. Alle 12 Kompagnien sind vorzüglich ausgebildet; Ich erkenne das umsomehr an, als Sie in der Ausbildungszeit mit den ungünstigsten Witterungsverhältnissen zu kämpfen gehabt haben.

Ich habe vielfach Leiftungen gesehen, wie Ich sie besser überhaupt nicht kennen gelernt habe.

Auch die Art und Weise der Besichtigung ist für Mich ungemein lehrreich gewesen; Ich gestehe Ihnen, daß Ich in diesen Tagen hier mehr gelernt habe als bei den meisten Besichtigungen, denen Ich bis jett beigewohnt habe."

Anfang April begann das Bataillons-Exerziren, das meist auf dem Tempelhofer Felde stattsand. Auf dem Hin- oder Nückmarsch schloß Sich der Brigade-Rommandeur häufig einem Bataillon an. Zunächst wurde Er vom Publikum wenig bemerkt, allmählich aber wuchs das öffentliche Interesse, und große Bolksmassen begrüßten jubelnd den Kronprinzen.

Auf bem Uebungsplate ließ ber Brigabe-Kommanbeur zunächst bas Bataillon an Sich vorbeimarschiren und entbot jeder Kompagnie ein kräftiges "Guten Morgen"; bann folgte Er dem Exerziren mit vollster Aufmerksamkeit.

Die höchsten Anforderungen stellte Er an die Strammheit der Truppen; das Regiment hatte aber die große Genugthnung, in dieser Hinsicht sich stells Seine vollste Anerkennung zu erwerden. Besonderen Werth legte Er auf Ruhe in der Truppe, die Offiziere sollten sich ledigslich auf Rommandos beschränken, laute Zwischenruse und Zurechtweisungen

unterlassen. Ihre persönliche Haltung sollte den Manschaften ein Muster sein; auf dem Marsch ohne Tritt durften sie die vorgeschriebenen Plätze nicht verlassen, auch sollten die Hauptleute beim Ercrziren in die Kompagnien nicht hineinsprechen. Im Gesecht mußten die Offiziere sich in der gleichen Körperhaltung wie die Mannschaften besinden, im Feuerbereich des Feindes hatten die berittenen Offiziere abzusteigen.

Wenn der Kronprinz sich auf dem Exerzirplate befand, ritt Er nicht etwa von einem zum andern der übenden Bataillone, sondern widmete Sich stets nur einem Bataillon. Zum Schluß stellte Er persönlich Gesechtsaufgaben, bei denen oft Kavallerie-Abtheilungen in voller Stärke einarissen.

Dies war auch ber Fall bei ben Bataillonsbesichtigungen am 26, 26, 4, und 30. April. Am letztgenannten Tage wurde das I. Bataillon aus. 30, 4, nahmsweise auf dem Moaditer Plat besichtigt.

Bum Schluß außerte Sich ber Rronpring babin:

"Ich bin im höchstem Maße mit bem Bataillon zufrieden. Es hat so gut exerzirt, wie man es nur als äußerste Leistung verlangen fann. Das Bataillon greift wie eine Kompagnie. Es exerzirt in der Vollendung. Tropdem der Moaditer Plat für die Darstellung eines Gesechts nicht ausreicht, habe Ich bemerken können, daß der Kommandeur sich seine Kompagnie-Chefs bei der Besehlsertheilung völlig in die Hand gespielt hat, die Schühenbewegungen selbst wurden ruhig und mit Ordnung ausgeführt."

Eigentlich sollte in biesem Frühjahr bas Regiments- und Brigabe-Exerziren im Garbekorps ausfallen; ber Kronprinz erreichte jedoch, baß biese Uebungen für Seine Brigabe ausnahmsweise gestattet wurden.

Mitte Mai exerzirte Oberft Blecken v. Schmeling mehrere Male bas Regiment, boch beschränkte er sich babei auf Gesechtsübungen. Der Kronprinz wohnte am 16. Mai bem Exerziren bei; dies schloß mit einem 16. 5. Parademarsch im Laufschritt, bei dem wohl einzelne Hauptleute in nicht ganz vorschriftsmäßiger Gangart und Haltung ihre Kompagnie vorbeigeführt haben mögen, denn der hohe Brigade-Kommandeur äußerte Sich scherzend, "Er werbe den Herren Kapitans wohl persönlich Reitunterricht geben müssen."

Am 18. Mai hatte das Offizierkorps die Freude, den Kronprinzen 18. 5. und den Prinzen Heinrich als Gäste bei sich an der Mittagstafel zu sehen. Da die Vermählung des Letzteren am 24. Mai stattsinden sollte, auch in der Krankheit des Kaisers Friedrich scheindar ein Stillstand einzetreten war, so herrschte unter den hohen Gästen eine sehr angeregte, fröhliche Stimmung.

Nach Tische brach man nach bem Garten auf. Beim Betreten bes Rasernenhoses erwartete die Gäste eine Ueberraschung. Sämmtliche Sänger bes Regiments waren bort im Halbkreise aufgestellt und trugen unter Begleitung der Regimentsmusit das Lied "Borussia" von Spontini vierstimmig vor, was den Prinzen sichtlich große Freude bereitete. Der Leiter dieser Aufführung, Stadshoboist Frese, wurde vom Kronprinzen durch eine längere Unterhaltung ausgezeichnet.

Im Garten erregte ber seit Jahren in einer Ede angekettete Fuchs burch seine Sprünge und seine Geschicklichkeit im Bertilgen von Giern große Heiterkeit.

Erst in vorgerückter Stunde verabschiedeten fich die Prinzen vom Offizierkorps.

Am 23., 25., 26. und 28. Mai exerzirte ber Kronprinz die Brigade auf dem Tempelhofer Felde, am 29. Mai auf dem Tegeler Schießplat. An Sich selbst stellte Er hierbei die größten Anforderungen. Stets hielt Er Sich an der Stelle auf, die Er für die Führung als angemessen betrachtete. Den Untersührern gewährte Er im Rahmen des Ganzen Selbstständigkeit und ertheilte ihnen Aufträge in Schlichting'schem Sinne. Rur ganz ausnahmsweise, wenn es unbedingt nöthig erschien, griff Er in ihren Besehlsbereich ein.

- 28. 5. Biele hohe Gäfte wohnten diesen Uebungen bei, so am 23. Mai 26. 5. der Prinz Heinrich, am 26. Mai der Prinz von Wales, der an jedes Bataillon heranritt und es mit einem fräftigen deutschen "Guten Morgen" begrüßte.
- 29. 5. Der lette Uebungstag, ber 29. Mai, sollte eine ganz besondere Bedeutung gewinnen, die ihn für immer unvergessen machte.

Die Uebung fand in wechselndem Gelände bei Tegel unter Mitwirkung von Kavallerie und Artillerie statt und gestaltete sich dadurch besonders interessant. Kaiser Friedrich, der im Charlottenburger Schloß Hof hielt, wußte, daß die Brigade in der Nähe exerzirte; der Herzenswunsch Seines Sohnes, sie dem Kaiserlichen Bater vorzuführen, sollte an diesem Tage in Erfüllung gehen. Das Gesechtsexerziren war gerade beendet, als ein reitender Bote aus dem Schloß den Besehl überbrachte, der Kaiser wolle die Brigade sehen.

Dic Negimenter wurden angewiesen, sich am Charlottenburg— Dalldorfer Wege zu sammeln und bort kurz zu rasten, während die Besprechung am Denkmal süblich der Kanalbrücke stattsand. Der Brigade-Kommandeur lobte die geschickte Besehung des Waldrandes und das gleichzeitige energische Borbrechen der Truppen; Er tadelte aber, daß einige Kompagnien, die an eine feindliche Batterie auf nahe Entfernung herangekommen waren, nicht felbstständig zum Sturm vorgegangen feien, so daß Er habe eingreifen muffen.

Dann erfolgten die Anordnungen zum Borbeimarsch, der der Landestrauer wegen ohne Musik stattsand. Durch den Eingang an der Spreedrücke betraten die Regimenter den Schloßpark und marschirten in aufgeschlossene Kompagniekolonnen auf. Um die vorgeschriebenen Abstände innezuhalten, mußte das Regiment beim Anmarsch große Strecken im Laufschritt zurücklegen. Die Mannschaften sehten alle Kräfte daran, um ihrem leidenden Kriegsherrn Freude zu bereiten, in dem stolzen Bewußtsein, die erste Truppe zu sein, der diese Auszeichnung zu Theil wurde. Eine freudige, gehobene Stimmung herrschte daher unter den Mannschaften, denen die Schwere und Hoffnungslosigkeit des Leidens Sr. Majestät doch nicht in vollem Umfange bekannt war.

Raiser Friedrich, im Helm, mit der Generalsunisorm und dem Mantel bekleidet, saß in einem offenen Wagen, neben Ihm hielt der Kronprinz zu Pferde. Die Kaiserin, die Prinzessinnen und das Gesolge sahen dem Borbeimarsch zu. Mit sestem Blick, in strasser Hattung musterte der Kaiser die Truppen. Für jeden Offizier hatte Er einen gnädigen Gruß, für die Ihm persönlich bekannten Herren ein freundliches Lächeln. Dem Regiments-Kommandeur drückte Er nach dem Borbeimarsch kräftig die Hand. Sein Urtheil über die Truppen konnte Er dem Kronprinzen nur schriftlich ausdrücken, die Krankheit hatte Ihn der Sprache berauht. Auf ein Blatt Papier schrieb Er die Worte: "Zustrieden, und eine große Freude empfunden." Nur wehmützigen Herzens können wir die theuren Schriftzüge betrachten, denen das schwere Leiden unverkenndar den Stempel ausgedrückt hatte.

Der Borgang machte auf die Truppen einen tiefen Einbruck. Die bleichen, burch die Krankheit entstellten Züge des Kaiserlichen Dulders offenbarten die ganze Schwere Seines Leidens und ließen alle Hoffnung schwinden, Ihm jemals wieder in das milde Auge zu blicken — Ihm, den Jeder nur in blühender Mannesschönheit gekannt hatte!

Still und im Innersten betrübt traten die Truppen ben heimmarsch an. Die Erinnerung an biese benkmurbige Stunde bewahrte Jeber als koftbares Gut in seinem Bergen.

Der Kronpring führte bie Brigade geschloffen bis zur Siegesallce; hier versammelte Er noch einmal die berittenen Offiziere und richtete an fie Worte gnädigster Anerkennung.

Am Abend beehrte Er eine kamerabschaftliche Bereinigung aller Offiziere ber Brigabe mit Seiner Gegenwart.



Es nahmen am Borbeimarich vor Raifer Friedrich Theil: Regimentsftab:

Kommandeur: Oberft Bleden v. Schmeling.

Etatsm. Stabsoffizier: Dberftlieutenant Amann.

Aggregirt: Major v. Bonin.

Rgts.-Adjutant: Premierlieutenant v. bem Anesebed I.

Stab bes I. Bataillons:

Kommanbeur: Major Frhr. v. Budbenbrod-Hettersborff.

Abjutant: Sekondlieutenant v. Pochhammer II.

1. Kompagnie: Hauptmann v. Boigts-Ahet. Sel.-Lt. v. Tettenborn II.

" v. Barby. Feldwebel Abami.

2. Kompagnie: Hauptmann v. Goldbed. Pr.-Lt. Frhr. v. u. zu Gissa. Set.-Lt. v. Katte.

" Habi (à l. s. ber Armee). Feldwebel Mellentin.

3. Kompagnie: Hauptmann v. Poellnis. Sel.-Lt. Lienau v. G.-Füs.-Ldw.-R.

" v. Wihleben. " Krug v. Nidda. Feldwebel Richter.

4. Kompagnie: Hauptmann v. Haugwitz. Pr.=Lt. Schmundt v. 1. Jäg.=Bat. Sek.=Lt. v. Reuter. Feldwebel Stolzenau.

#### Stab bes II. Bataillons:

Rommandeur: Major Graf v. ber Goly. Abjutant: Sekondlieutenant Ahlers.

## 5. Rompagnie:

Hauptmann v. der Mülbe. Pr.-Lt. Grafz. Leiningen-Reudenau. Sel.-Lt. Frhr. v. Wangenheim. Keldwebel Greefe.

## 6. Rompagnie:

Hauptmann v. Ranke. Br.-Lt. v. Poser. Sek.-Lt. Frhr. v. Loön II.

" Frhr. Hiller v. Gaertringen. Feldwebel Seifert.

## 7. Rompagnie:

Hauptmann v. Berfen. Pr.=Lt. v. Wid. Sel.=Lt. v. Cranach. Feldwebel Bod.

## 8. Rompagnie:

Hr -Lt. v. Tettenborn I.
Sek.-Lt. v. Dziembowski.
" v. Bonin II.
Bizefeldwebel Tangermann.

#### Stab bes III. Bataillons:

Rommandeur: Major v. Krofigk. Abjutant: Sekondlieutenant v. Walther.

#### 9. Rompagnie:

hauptmann v. Edenbrecher. Set. 28t. v. Stülpnagel.

" v. Kessel. Bizefeldwebel Czybulka.

#### 10. Rompagnie:

hauptmann Simons. Set.-Lt. Graf v. Büdler.

,,

" v. Tansen. Feldwebel Listemann.

## 11. Rompagnie:

Hauptmann v. Niebelschüß. Pr.-Lt. v. Treskow. Sek-Lt. Pfoertner v. ber Hoelle. Bizefeldwebel Mäting.

#### 12. Rompagnie:

Hauptmann v. Nickisch-Rosenegk. Sek.-Lt. v. Schmeling. " v. Blanckenburg.

Sergeant Raraus.

# Es fehlten an biefem Tage in ber Front:

Premierlieutenant v. Nitsche, f. z. 34. Inf.-Brigade (Großh. Medlenb.).

v. Bonin I., f. 3. Kriegsakabemie.

v. Falk, k. z. Generalstab.

" " Frhr. v. Edarbstein, f. z. Unt.-Schule Marienwerber.

v. Pochhammer I., f. z. Kriegsakabemie.

" " Frhr. v. Stenglin, f. z. G.-Pionier-Bat.

" " v. bem Anesebed II., f. 3. Kriegsatabemie.

Sekondlieutenant v. Schmerfelb, f. 3. Rriegsakabemie.

Frhr. v. Loën I., f. g. Unt.-Schule Biebrich.

v. Wilde.

" v. Holleben, f. z. Unt.-Schule Marienwerber.

v. Unger.

, " v. Zanthier.

" v. Lud.

, " Bleden v. Schmeling I.

" v. Anobelsborff.

Bleden v. Schmeling II.

" " v. Brolman.

Der 29. Mai ist für uns ein theurer Gebenktag geworden; der Raiser pslegt alljährlich an diesem Tage das Kommando der Brigade zu übernehmen und sie zu exerziren, wie Er in jener denkwürdigen Zeit gethan. Dann verledt Er einige Stunden in kamerabschaftlichem Zusammensein bei einem der drei Regimenter. Auch die Kriegervereine der Brigade vereinigen sich alle zwei Jahre zur Erinnerung an diesen denkswürdigen Tag. —

Die Brigade sollte die einzige Truppe bleiben, die Kaiser Friedrich 15. 6 sah! Am 15. Juni hatte Er ausgelitten. Seine Regierungszeit hatte wenig über drei Monate gewährt; die ritterliche Gestalt des ehemaligen Kronprinzen Friedrich Wilhelm wird dem Heere unvergessen bleiben, Seine unsterblichen Verdienste um das deutsche Vaterland sind mit ehernem Griffel in die Taseln der Geschichte eingegraben!

16. 6. Am 16. Juni Mittags wurde das Regiment auf Sc. Majestät, den nunmehr regierenden Kaiser und König Wilhelm II. vereidigt. Am solgenden Tage legte eine Abordnung des Offizierkorps am Sarge des Hohen Entschlasenen in der Jaspisgalerie des Schlosse Friedrichskron (früher und jest wieder Neues Palais genannt) einen Kranz nieder, und 18. 3ur Trauerseier am 18. Juni war wiederum ein zusammengestelltes Bataillon des Regiments (aus der 1., 6. und 9. Kompagnie gebildet) unter Major v. Krosigk kommandirt. Es wurde mit der Eisenbahn nach Potsdam besördert und nahm halbwegs zwischen Schloß Friedrichskron und der großen Fontäne Ausstellung. Hier erwies es dem Kaiserlichen Sarge auf seinem Wege von Schloß Friedrichskron dis zur Friedenskriche die letzten Ehren.

So war nun der bisherige Brigade-Rommandeur des Regiments aum Obersten Rriegsherrn bes beutschen Heeres berufen worden!

Das Kommando ber 2. Garbe-Infanterie-Brigade erhielt am 27. 6 27. Juni Generalmajor Bogel v. Faldenstein, unter bessen Leitung

fich bas Regiment auf bas bevorstehende Kaisermanover gegen bas III. Armeekorps vorzubereiten hatte.

Am 17. August besichtigte ber Kaiser bas Regiment auf bem 17. 8. Tempelhofer Felbe und stellte bem Oberst Bleden v. Schmeling Selbst die Gesechtsaufgabe. Hierbei kam das Regiment in die Lage, ein Begegnungsgesecht im Kehrt durchzuführen, über das sich Se. Majestät, wie folgt, bei der Besprechung äußerte:

"Der Auftrag wurde ganz so ausgeführt, wie Ich es Mir gebacht. Sie ließen das Regiment Kehrt machen, auch in dieser Formation herrschte die gleiche Ordnung wie vorher. Sie suchten dann durch Ihre Entwickelung die seindlichen Flügel zu umfassen, womit Ich einverstanden din, nicht minder damit, daß das I. Bataillon aus eigener Initiative sich zum Borstoß entschlößte, als der Feind durch zu hestiges Bordringen seine Flügel entblößte, und daß dies vom III. Bataillon ausgenommen wurde: kurzum, Ich din mit Allem, was Ich gesehen habe, außerordentlich zufrieden und spreche Ihnen und dem Regiment Meine volle Anerkennung aus."

Am 21. und 22. August nahm bas Regiment an einer großen 21. u. 22. 8. Brigade Uebung Theil, die unter Mitwirkung von schwerer Artislerie sowie von Truppen der Potsbamer Garnison und des Garde-Pionier-Bataissons bei Spandau stattsand. Der Kaiser hatte während Seiner Kommandoführung die Uebung vorbereitet, Er wohnte ihr persönlich bei und nahm das lebhasteste Interesse an ihrem Berlause.

Das Detachement, zu bem das Regiment gehörte, wurde bei Lindswerder von den Pionieren über die Havel gesetzt, hatte dann ein Gesecht bei Gatow und warf im Berein mit den Potsdamer Truppen die aus der Festung Spandau vorgeschobenen Abtheilungen in die Linie Karolinenhöhe—Weinberg zurück. Dort war eine Feldschanze erbaut und mit einer schweren Kanonen-Batterie besetzt, die während des Nachmittags und der Nacht durch eine Batterie schwerer Mörser von Gatow her beschossen wurde. Das Regiment biwakirte südlich Gatow an den Delle-Bergen.

Die seindliche Stellung Karolinenhöhe—Weinderg sollte am 22. angegriffen werden. In dem Bestreben, noch in der Dunkelheit so nahe als möglich heranzugehen, brachen die zum Angriff in der Front bestimmten Truppen um 3 Uhr Morgens auf, während die 2. und 4. Kompagnie des Regiments mit 3½ Pionier-Kompagnien unter Major v. Kleist,

Rommandeur bes Garbe-Pionier-Bataillons, bereits um 1 Uhr früh mittelst Pontons stromauswärts bis Pichelsborf gesahren wurden, um bie seindliche Stellung im Nüden anzugreisen. Nach einer geheim ausgegebenen Weisung sollte aber der Angriff nicht vor 7 Uhr ausgeführt werden, um dem Kaiser, der in Karolinenhöhe übernachtete, die nöthige Ruhe zu lassen. Doch das einmal begonnene Vorgehen ließ sich nicht so lange unterbrechen. Der Zeind war wachsam und begann zuerst bei Karolinenhöhe zu seuern; das Gesecht wurde dort immer lebhafter, und als sogar das Hurrah der Umgehungskolonne im Kücken des Feindes erklang, wäre es unnatürlich gewesen, das Regiment, das auf dem Gatow—Pichelsborfer Wege der Schanze auf dem Weinderz schon auf etwa 300 Meter nahe gesommen war, noch länger zurückzuhalten.

Inzwischen war Se. Majestät durch das immer stärker werdende Getöse des Kampses ausgeweckt und, da die Pserde noch nicht zur Stelle, zu Fuß in der Richtung auf Gatow vorgegangen. Hier tras Er auf eine Schützenlinie des Regiments, deren Führer sich bei Ihm meldete, und auf die Frage, warum er nicht vorgehe, die Antwort ertheilte: "Weil ich die Nachtruhe Ew. Majestät nicht stören wollte." "Und diese Meldung erhielt Ich" — so äußerte sich später der Kaiser lachend — "während seit 1½ Stunden rund um Mein Haus ein Geknalle war, daß alle Fenster klirrten, und ein Lärm herrschte, der einen Todten hätte auserwecken können." Der Kaiser ertheilte nunmehr dem heranreitenden Führer des Süd-Detachements, Oberst Blecken v. Schmeling, persönlich den Besehl, mit dem Sturm nicht länger zu zögern.

Es war noch nicht 6 Uhr Vormittags, als Se. Majestät die Offiziere zur Besprechung versammelte. Der Brigade-Kommandeur erschien erst während derselben, da er darauf gerechnet hatte, daß die Uebung um 7 Uhr beginnen werde. Führer und Truppen ernteten die volle Anerkennung ihres Obersten Kriegsherrn, besonders gelobt wurden die hervorragenden Leistungen des Garde-Pionier-Bataislons.

Auf dem Rudwege nach Berlin begleitete der Kaiser das I. Bataillon und ließ den Mannschaften als Zeichen Seiner besonderen Zufriedenheit an der Spandauer Bockbrauerei Bier verabreichen, eine nach ben voraufgegangenen Anstrengungen doppelt willkommene Gabe.

So hinterließ diese interessant angelegte und durchgeführte Uebung bei allen Theilnehmern eine Külle schöner und heiterer Erinnerungen.

Einen neuen Gnabenbeweis seines Allerhöchsten Kriegsherrn empfing 81. 8. das Regiment am 31. August. Die Brigade und das I. Bataillon 1. Garbe-Regiments 3. F. waren an diesem Tage in Parade-Ausstellung vor dem Denkmal Friedrichs des Großen versammelt. Nachdem der Raiser die Fronten der Bataillone abgeritten war, verkündete Er ihnen in seierlicher Ansprache, daß Er den Fahnen jedes dieser Bataillone Fahnenbänder zur Erinnerung an Seine Kommandoführung, insbesondere zum Gedächtniß an ihren ersten und letten Borbeimarsch vor Seines Hochseligen Baters Majestät, verliehen habe. Er hoffe und erwarte, daß die Bataillone dieser neuen Auszeichnung im Frieden wie im Kriege sich stets würdig zeigen, und daß die neu geschmücken Fahnen ihnen dereinst, wie ehedem, nur den Weg der Ehre und des Sieges weisen würden.

Auf einen Wint bes Kaisers schritten bie Fahnen von der Nampe bes Königlichen Palais zu den Truppen, die sie mit dreimaligem Hurrah unter präsentirtem Gewehr grüßten.

Ein Parademarich in Kompagniefronten beschloß diese schöne militärische Feier.

Die Manöver begannen nördlich Berlin bei Schönfließ am 4. Sep- 4. 9. tember und zogen sich über Bernau, Briezen nach Müncheberg. In bieser Gegend fanden vom 17. bis 19. September Manöver gegen das III. Armeekorps statt, bei denen der Kaiser das Garbekorps führte.

Am 19. September wurde General der Infanterie v. Werder, 18. a. Gouverneur von Berlin, zur Disposition und gleichzeitig à la suite des Regiments gestellt. Das Regiment war stolz darauf, diesen Ossizier, der es vor 22 Jahren zum Siege geführt hatte, jest wieder zu den Seinigen zu zählen. Für ihn wurde General v. Pape Gouverneur von Berlin unter gleichzeitiger Ernennung zum General-Oberst der Infanterie und zum Oberbesehlshaber in den Marken. Das Gardekorps erhielt General der Infanterie Frhr. v Meerscheidt-Hüllessem, der ehemalige Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade.

Am 20. November wurden die Refruten des Garbeforps in Gegen- 20. 11. wart des Kaisers im Exerzirhause des 2. Garbe-Regiments 3. F. vereidigt, wobei der Oberste Kriegsherr die jungen Soldaten in zu Herzen gehenden Worten auf die ernste Bedeutung ihres Berufes hinwies.

Der Kaiser geruhte auch in Zukunft alljährlich ber Bereibigung ber Rekruten ber Berliner Regimenter beizuwohnen.



## 4. Michnitt.

#### 1889 bis 1895.

1889.

2m 10. 3anuar hatte ber Raiser sich um 5 Uhr zum Essen im Offizierkasino angesagt, erschien jedoch überraschend bereits um 4 Uhr und lich das Regiment alarmiren. Die Rompagnien waren in wenigen Minuten angetreten. Rachdem ber Kaiser die Front abgeschritten und einen Parademarsch abgenommen hatte, sprach Er Seine Zufriedenheit mit der Hattung der Mannschaften bei dieser unerwarteten Brüfung aus.

Im Rasino wurden Ihm die mit italienischen Blasinstrumenten ausgebildeten Spielleute des II. und III. Bataillons vorgeführt. Diese Instrumente hatte der Raiser im Herbst 1888 vom Könige Humbert von Italien zum Geschent erhalten und sie dem Regisment zur Benutzung überwiesen. Ihre Eigenthümlichseit besteht darin, daß sie in gleicher Weise als Signals und Musikinstrumente benutzt werden können. Zum Schluß gestattete der Kaiser eine kurze Scherzsvorsührung, bei der die Lieutenants von Pochhammer II. und v. Barby auftraten.

- 27. 1. Zum ersten Male wurde der Geburtstag des Kaisers am 27. Januar 1889 geseiert. An diesem Tage wurden die Fahnen und Standarten der in Berlin stehenden Truppen aus dem Palais Weiland Kaiser Wilhelms I. in das Königliche Schloß überführt, und ein Allerhöchster Tagesbesehl erinnerte in ergreisenden Worten an die ruhmreiche Geschichte dieser Feldzeichen, auf denen der Blick der heimgegangenen Kaiser so oft geruht hatte.
- Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 26. Februar wurde dem Regiment als ein Vermächtniß des Hochseligen Kaisers Wilhelm I. der Uniformrod nebst Spaulettes mit dem Abzeichen des Regiments überwiesen, den Allerhöchstderselbe dem Regiment zu Ehren einst getragen hatte. Diese theuren Erinnerungszeichen haben in einem eichengeschnitzten Schranke einen Ehrenplat im Regimentshause erhalten.
- 9. 3. Um 9. Marz fand auf Allerhöchsten Befehl in ber Garnisonkirche

ein Gebenkgottesbienst statt, bei bem bas Regiment durch eine Abordnung vertreten war. Die äußere Trauer um den heimgegangenen großen Kaiser sand hiermit ihren Abschluß; das treue Gebenken an Ihn wird in Seinem Bolke und besonders in Seinem Heere niemals schwinden.

Am 22. Marz, ber in jebem beutschen Herzen fo viele wehmuthige 22. 3. Erinnerungen wachrief, fah bas Regiment zu seinem Bebauern ben geliebten Kommandeur aus seinen Reihen scheiben.

Oberft Bleden v. Schmeling wurde mit der Führung der 3. Garde-Infanterie-Brigade beauftragt, Oberfilieutenant Graf v. Keller, Abtheilungs Chef im Großen Generalstabe, zum Kommandeur des Regiments ernannt.

Abolf Graf v. Reller wurde am 7. Juli 1843 gu Merfeburg geboren und im elterlichen Saufe bis zum vollenbeten 17. Jahre erzogen. Sein Bater hatte ichon 1828 bis 1833 als Gefondlieutenant im Regiment gestanden, mar bann Königlicher Landrath und Kammerberr, fpater Beheimer Regierungerath. Der Sohn befuchte in Erfurt bie Realichule und trat 1861 in das Raifer-Frang-Regiment ein, in bem er am 11. Marg 1862 gum Offigier beforbert murbe. Um Feldguge gegen Defterreich nahm er als Abjutant bes 2. Garbe-Grenadier-Landwehr-Regiments Theil und war zu Beginn bes Feldzuges gegen Frankreich Regiments-Abjutant in feinem eigenen Regiment. Bahrend bes Rrieges fand er nach bem 18. August Berwendung als Rührer ber 1. Kompagnie Regiments Frang, fpater als Abjutant bei ber 1. Garbe-Infanterie-Divifion. In biefer Stellung blieb er bis gu feiner Berfetung in ben Generalftab am 9. Januar 1872, bem er mit zweijähriger Unterbrechung (1883-1885), als er Bataillons-Rommandeur im Medlenburgifchen Grenadier-Regiment Dr. 89 mar, bis 22. Marg 1889 angehörte.

Graf Keller war eine zielbewußte und durchaus eigenartige Perfönlichkeit. Mit einem scharfen Berstande verband er eine seltene Tiese des Gemüths. Bei unermüblicher Boraussicht traf ihn selten ein Ereigniß ganz unvorbereitet; wo es dennoch der Fall war, bewahrte ihn berechtigtes Bertrauen in die eigene Kraft vor Unruhe und Schwanken. Bon dem einmal als richtig erkannten Ziele ließ er nicht wieder ab.

Er war im Umgange liebenswürdig, sehr unterhaltend und oft ausgelassen fröhlich. Seine gewandten Formen ließen einen flüchtigen Beobachter die Tiesen seines Innern nicht vermuthen. Seinen Ofsizieren war er in allen Lagen ein Freund und Berather; er verstand es, ihre Kräste zur richtigen Entfaltung und Bethätigung zu bringen. Wo sich Gelegenheit bot, suchte er seinen persönlichen Einfluß bis auf die Mannschaften auszubehnen. Den größeren Theil der Unterossiziere kannte er mit Namen. In der Anlage und Leitung taktischer Uebungen war er Meister. Seine Besprechungen waren sehr anregend. Meist führte er den Betheiligten dahin, sich selbst ein Urtheil an der Hand der Anordnungen des Gegners zu bilden. "Fragen Sie Ihren Gegner, ob ihm das angenehm war," so lautete häusig seine Bemerkung über eine taktische Maßnahme.

Ueber brei Jahre hat das Regiment unter dem Befehle dieses unsgewöhnlichen Mannes gestanden; seine Einwirkung hat diesen kurzen Zeitzraum weit überdauert.

In ben regelmäßigen Verlauf bes militärischen Lebens im Jahre 1889 brachten häufige Besuche auswärtiger Herrscher und anderer Fürstlichkeiten mannigsache Abwechselung. Sprenwachen, Paraden und Gefechtsübungen, lettere häufig unter persönlicher Leitung des Kaisers, gaben den auswärtigen Herrschern, insbesondere den verdündeten Monarchen von Desterreich und Italien, Gelegenheit, sich von dem vortrefflichen Zustande unseres Heeres zu überzeugen. Bei den meisten bieser militärischen Borstellungen war auch das Regiment betheiligt.

Anfang September fanden südlich Guben Korpsmanöver in Gegenwart des Raisers zum Andenken an die Schlacht bei Sedan statt, eine Gepflogenheit, die Se. Majestät bis 1894 beibehielt, dann aber der großen Kaisermanöver wegen aufgeben mußte.

1. 10. Am 1. Oktober feierte der Regimentsarzt, Generalarzt Dr. Krautwurst, sein 50jähriges Dienstjubiläum, nachdem er sich in dieser Dienststellung schon 38 Jahre in stets gleicher Treue in Kriegs- und Friedenszeiten bewährt hatte. Seine nie rastende Pflichterfüllung, seine treue kameradschaftliche Gesinnung hatten ihm in hohem Grade die Werthschäung und Zuneigung des Offizierkorps erworden. Se. Majestät geruhte, ihm zu diesem seltenen Feste den Kronen-Orden 2. Klasse mit der Jahreszahl 50 zu verleihen. Ein Festessen vereinte das Offizierkorps an diesem Tage im Kasino.

Generalarzt Dr. Krautwurst nahm im folgenden Jahre seinen Abschied und starb in Berlin am 12. Februar 1900.

1. 10. Am 1. Oktober verlor das Regiment einen lieben Kameraden, ben Premierlieutenant v. Pochhammer I., durch den Tod. Er war ein hoffnungsvoller Offizier, hochbegabt und von idealer Lebensauffassung, dessen früher Heimgang vom Offizierkorps innig betrauert wurde.

200. Um 7. Januar verschied nach jahrelangem Leiben die treue Lebensgefährtin Kaifer Wilhelms I., Ihre Majestät, die Kaiferin und Königin Augusta. Bur Seite Ihres erlauchten Gemahls fand Sie Ihre lette Rubestätte.

Bei ber Ueberführung der Leiche nach der Schloßkapelle am 9. Ja- 9. 1. nuar und bei der feierlichen Beisetzung am 11. Januar wurde auch das Regiment zur Theilnahme herangezogen.

Dem Gebächtniß Ihrer Hochseligen Majestät ist die Gnadenkirche im Invalidenpark gewidmet, zu der der Grundstein am 11. Juni gelegt 11. 6 wurde. Da sie in unmittelbarer Nähe der Kaserne erbaut ist, war das Regiment bei der Grundsteinlegung sowie bei ihrer Einweihung am 22. März 1895 vertreten und hat eine Anzahl Pläte in diesem schönen Gotteshause zur Benutzung überwiesen erhalten. Später, 1899 bis 1900, gewährte es während des Umbaues der alten Garnisonkirche dem Regiment Ausnahme zu den regelmäßigen Militärgottesdiensten.

Im Jahre 1890 gelangte bas Offizierforps endlich in den Befit eines eignen Regimentshauses. Als durch Berlegung der Artillerie-Schießschule von Berlin nach Jüterbog im Jahre 1889 das Direktionsgebäude dieser Behörde in der Kielerstraße frei wurde, erkannte Graf Keller die günstige Gelegenheit, dies Haus als Offizier-Speiseanstalt zu gewinnen, und erhielt nach Ueberwindung mancher hindernisse die Genehmigung hierzu. Die Einrichtung des Gebäudes für den neuen Zweck erforderte viele bauliche Aenderungen; doch gelang es der rastlosen Thätigkeit des Kommandeurs und des vom Offizierkorps gewählten Ausschusses die Arbeiten bis zum August 1890 fertig zu stellen.

Die Neueinrichtung wurde durch die dankenswerthen Beiträge ehemaliger Offiziere und der Offiziere des Beurlaubtenstandes wesentlich unterftütt.

Die Einweihung bes Regimentshauses am 11. August wurde ein 11. 8. Ehrentag bes Offizierkorps, da der Kaiser die Gnade hatte, der Feier beizuwohnen. Eine große Zahl von Gästen war geladen, unter ihnen auch der Reichskanzler, General der Infanterie v. Caprivi — unser früherer Brigade-Kommandeur —, Generalseldmarschall Graf v. Blumensthal und General der Infanterie v. Werder. Um 5 Uhr erschien Se. Majestät und übergad zunächst im Speisesaal als Zeichen Seiner besonderen Huld dem Offizierkorps Sein überlebensgroßes Bild, das in der Regimentsuniform dargestellt ist; sodann musterte Er eingehend sämmtsliche Räume.

Bei ber Tafel erhob sich Se. Majestät zu einer Ansprache, in der Er ausführte, daß das neue Regimentshaus eine Nothwendigkeit gewesen sei, die Ihm ebenso am Herzen gelegen, wie viele andere Wünsche des Heeres. Es genüge allen Ansorderungen und halte sich von überstüffigem Luxus fern.

nahm, fühlte wohl Jeber, daß es eine besondere Bewandtniß habe mit bem Scheiben eines solchen Mannes.

12. 12. 13. Am 12. August fand das Abschiedsessen in Gegenwart des Kaisers statt, der Selbst die Abschiedsrede hielt. Sie lautet:

"Meine Herren vom Garbe-Füfilier-Regiment! — Ihr Regiments-Rommandeur hat Mich gebeten, an seiner Stelle Ihrem ehemaligen Kommandeur in der heutigen Stunde den Scheibegruß zuzurufen.

Mein lieber Graf Keller! — Der Moment, in dem Sie jett stehen, ist ein Moment, den Jeder einmal durchmachen muß; ein schwerer Moment ist es, der Jeden mit tiefstem Schwerz erfüllt, ein geliebtes Regiment zu verlieren, für das man Tag und Nacht gedacht und gesorgt hat. Was es heißt, ein Regiment zu verlassen, weiß Ich aus eigener Erfahrung.

Ich bin beauftragt, von Seiten des Kommandeurs des Regiments, durch Meinen Mund Ihnen das herzliche Bedauern von Alt und Jung auszusprechen bei Ihrem Scheiben. Wir empfinden es tief, Sie aus diesen geliebten Räumen, die wir Ihnen verdanken, scheiden zu sehen, aus den Räumen, die Ihr Geist durchstuthet, in Erinnerung an die Stunden, zu denen Ihr zu Humor und Fröhlichkeit begabter Geist so oft die Anregung gegeben hat. Sie haben es verstanden, die Feste durch Ihren liebenswürdigen Humor und stete Fröhlichkeit zu beleben und dieselben auf der Höhe zu erhalten, auf der sie sein müssen.

Bor Allem und ganz besonders sage Ich im Namen des Offizierkorps Ihnen den innigsten Dank für all' Ihr Mühen und Sorgen im Regiment für Alt und Jung, für Ihre treue hingebung an das Regiment und an jeden Einzelnen, dem Sie mit Rath und That zur Seite waren. Sie waren — ich darf es wohl sagen, — den Jüngeren ein Bater, den Aelteren ein Berather! —

Der Erfolg ift dafür auch nicht ausgeblieben. Liebe und Anhänglichkeit folgen Ihnen, wie die Liebe ber Sohne dem Bater.

Die Erfolge, die Sie an der Spite des Regiments errangen, sowohl auf dem Paradeselde als im Manöver, haben Ihnen das Lob Ihres Allerhöchsten Kriegsherrn eingetragen. Das Regiment wird stets bestrebt sein, Ihnen das herauszuzahlen.

Sie können im Rudblid auf Ihre Kommanbeurzeit die vollste Zufriedenheit empfinden. Sonnenstrahlen find die vielen kamerabschaftlichen Stunden in diesem Hause.

Wenn Ihre Zeit es Ihnen gestattet, daß Sie in diese Räume zurücklehren, so werben Jubel und Freude Sie hier empfangen.

Ich bin beauftragt, Ihnen das Geschenk des Regiments zu übergeben. So oft Sie daraus trinken und über Ihre Kehle die Tropfen hinabgleiten, so oft gedenken Sie der schönen Abende in diesen Räumen, die die Maikaser mit ihrem Summen und Surren erfüllen.

Der Maikafer hat ein luftiges Gemüth — aber er ift auch echt preußisch — schwarz und weiß bis auf die Knochen.

Meine Herren! Stimmen Sie ein mit Mir in den Ruf: Generalmajor Graf v. Keller, Kommandeur der 28. Infanterie-Brigade, lebe hoch, hoch, hoch!!!"

Des Kaifers Worte waren dem Offizierkorps aus der Seele gesprochen; ein schönerer Abschied konnte dem Grafen Keller nicht bescheert werden. Er dankte in der ihm eigenen Weise, herzlich und überzeugend, mit Lob und Dank auf sein altes, liebes Regiment.\*)

Der neue Kommanbeur, Oberstlieutenant v. Krosigk, bisher Abtheilungs-Chef im Großen Generalstabe, war dem Regiment nicht unbekannt. An der Spise des III. Bataillons hatte er sich das Vertrauen und die Liebe seiner Untergebenen bereits erworben und auch in der Zwischenzeit war er mit dem Ofsizierkorps in Fühlung geblieben.

Max v. Krosigk, am 18. Mai 1846 zu Magdeburg geboren, Sohn des Landraths v. Krosigk, erhielt seine Erziehung im elterlichen Hause und auf der Klosterschule Roßleben. Im Jahre 1865 trat er in das 1. Garde-Regiment z. F. ein, ging als Portepee-Fähnrich in den Feldzug gegen Desterreich und wurde bei Königgräß schwer verwundet. Am 12. Juli 1866 wurde er Offizier. Den Feldzug gegen Frankreich machte er im 1. Garde-Landwehr-Regiment mit. Nach dem Kriege wurde er zum Generalstabe kommandirt und 1876 hineinversest. Nachdem er verschiedene Dienststellungen des Generalstabes innegehabt, erhielt er 1882 eine Kompagnie im Mecklenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89. 1884 wurde er zum persönlichen Abjutanten des Prinzen Wilhelm ernannt und balb darauf Major. Bom März 1887 bis Oktober 1889 war

<sup>\*)</sup> Rebe bes Grafen Reller f. Anlage 11 b.

er Rommandeur unseres III. Bataillons; aus bieser Stellung tehrte er wieber in ben Generalftab zurud. -

Bahrend ber Berbftubungen, bie bei Berlinchen ihren Anfang nahmen, mar bas Regiment ber 4. Garbe-Infanterie-Brigabe unter bem Erbgroßbergog von Baben zugetheilt. Es mar eine febr lebrreiche, ber großen Site megen aber anstrengende Reit.

In diesem Jahre murbe im Offizierforps auch ber Sport — befonbers Schiegen und Reiten — eifrig gepflegt. Der Regiments-Rommanbeur forberte ihn burch fein Beifpiel. Die im Berbst unter Leitung bes Majors v. Pawlowsti ftattfindenden Schnigeljagben fanden große Betheiligung. Diefe vortrefflichen Hebungen für Reiter und Pferd find auch in späteren Jahren wieberholt worben.

1893. Durch Allerhöchste Rabinets-Orbre vom 27. Januar murbe bem Regiment ber Marich bes Infanterie - Regiments Bring Ferdinand (um 1790) als Prafentirmarich verlieben. Das Regiment ift allein berechtigt, bei großen Baraben biefen Marich zu fpielen.

27. 1.

Seit Anfang April biente bei ber 10. Kompagnie ein vom Sauptmann Morgen aus Ramerun mitgebrachter Neger, Baul Zampa, ein gelehriger und gewandter Mensch, ber überall angestaunt murbe. Nach einjähriger Dienstzeit fehrte er in feine Beimath gurud, mo er in ber Schuptruppe als Feldwebel Berwendung gefunden hat.

Wiederholt erwies der Kaiser auch in diesem Jahre dem Offizierforps die Ehre Seines Besuches. Im Mai erfreute Er das Regiment burch Uebersendung bes erften Maitafers, ben Er in bicfem Sabre gefunden; in manchen fpateren Sahren wiederholte Er bie gleiche Senbung. In der Regel theilte der hohe Geber versönlich mit, wo und wann Er ben "jungften Refruten" gefunden. Im Regimentshause werden biese Reichen gnädiger Suld aufbewahrt.

Bur großen Freude bes Regiments murben am 18. April zwei frühere Rommandeure ju unmittelbaren Borgeschten bes Regiments er-Generalmajor Bleden v. Edmeling erhielt unter Benannt: förberung zum Generallieutenant bas Rommando ber 1. Barbe-Infanterie-Division und Generalmajor Graf v. Reller wurde Rommandeur ber 2. Garbe-Infanterie-Brigade. Leiber blieben beibe nicht lange in biefen Stellungen; Generallieutenant Bleden v. Schmeling nahm nach 11/2 Jahren seinen Abschied, General Graf v. Reller murbe am 14. Mai 1894 in ben Generalftab gurudverfett.

Der Aufenthalt in ber Gegend von Berleberg mahrend ber Berbftübungen gestaltete fich für das Ramerabschaftliche Leben im Offizierforps au einer besonders glücklichen Zeit. Nur der Perleberger Roland hatte barunter zu leiben und mußte fich mancherlei nächtliche Berkleibung gefallen laffen.

Die Einführung ber zweijährigen Dienstzeit und die Bilbung ber IV. Bataillone am 1. Oktober waren für das heer von weittragenden Folgen. 1. 10.

Das Regiment stellte 33 Unteroffiziere und 162 Gefreite und Gemeine zu dieser Neubildung zusammen. Da sich unter den Abgaben viele Kommandirte besanden, so blieben den Kompagnien des IV. Bataillons zum Dienst wenig Leute übrig. Die Ausbildung in der Kompagnieschule war nur durch Zusammenstellung in eine Kompagnie möglich.

Das IV. Bataillon wurde in der Artilleriekaferne in der Scharnhorstiftraße untergebracht, deren südlicher Theil durch Bande und Berschläge von der Artillerie abgetrennt wurde.

Als dauernde Folge biefer Neubildung erhielt das Regiment ein neues, fleines Exerzirhaus auf dem Grühmacher.

Zum Ausgleich im Heere waren Beränderungen im Offizierkorps unvermeidlich, drei Offiziere wurden heraus-, und vier in das Regiment hineinversett.

Am 11. Mai wurden die Bataillone bei strömendem Regen durch <sup>1894.</sup> Se. Majestät auf dem Tempelhoser Felde besichtigt. Alle Bataillone waren recht gut. Den Schluß bildete eine Gesechtsübung in zwei Parteien, an der das Regiment Alexander und beide Garde-Dragoner-Regimenter Theil nahmen. Der Kaiser sehte Sich beim Rückmarsch an die Spize des Regiments und ritt mit ihm in die Kaserne zurück, um demnächst im Regimentshause zu frühstücken.

Alle waren gründlich burchnäßt, die Stimmung war aber um fo heiterer.

Die herbstübungen begannen bei Frankfurt a/D., wo das Regiment für langere Zeit Quartier nahm.

In der Gegend von Lebus fand am 1. September Korpsmanöver in 1. 9. Gegenwart des Kaisers statt, zu dem das durch eingezogene Reservisten auf 4 Kompagnien ergänzte IV. Bataisson mit der Bahn aus Berlin eintraf. Die große Ditze machte diesen Tag namentlich für die Reservisten sehr austrengend.

Am 17. Oktober fand in der Ruhmeshalle des Zeughauses die 17. 10. Nagelung von 172 für die neuerrichteten IV. Bataillone bestimmten Fahnen statt. An der Nagelung der Fahne unseres IV. Bataillons det theiligten sich außer Ihren Majestäten 22 fürstliche Personen, Generals seldmarschall Graf v. Blumenthal und viele andere hochgestellte Generale.

Die feierliche Weihe ber Fahnen fand am 18. Oftober vor bem 18. 10. Denfmal Friedrichs bes Großen statt.

4. 11. Ein überaus schwerer Verlust traf das Regiment am 4. Rovember durch ben Tod des Generalmajors Grafen v. Keller. Schon zur Zeit, als er das Kommando der 2. Garde-Infanterie-Brigade übernahm, schien er zu kränkeln; schweller, als man geahnt, ging es mit ihm zu Ende. Bon tiesem Schwerze ergriffen, stand das Regiment an der Bahre seines geliebten ehemaligen Kommandeurs und gab ihm die militärischen Ehren auf seinem letzten Gange. Auch für den Generalstad, dem Graf Keller zuletzt als Oberquartiermeister angehörte, war sein Tod ein überaus schwerer Verlust. "Große Hoffnungen sinken mit ihm ins Grab" — so schloß der Nachrus, den der Chef des Generalstades der Armee ihm widmete.

In Stedten, unweit Erfurt, dem Gräflich Reller'schen Familiengute, liegt er zur ewigen Rube gebettet. Mit ihm fant ein Mann im ebelften Sinne bes Wortes ins Grab! —

15. 12. Am 15. Dezember fand ein Herrensest statt, das der Kaiser mit Seiner Gegenwart beehrte. Der mitanwesende Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal hatte vor einiger Zeit dem Regiment sein Bild aus jüngeren Jahren geschenkt, das ihn in der Uniform des Garde-Reserve-Infanterie- (Landwehr-) Regiments darstellt. Als der Kaiser dies Bild betrachtete, bemerkte der Feldmarschall, es sei schade, daß er auf dem Bilde noch nicht die jetige Regimentsuniform trage. "Sie möchten wohl gern die Uniform des Regiments haben?" fragte der Kaiser, und als der Feldmarschall besahend antwortete, suhr Se. Majestät fort: "Dann wird es Mir ein besonderes Vergnügen sein, Ihnen heute die Uniform des Regiments zu verleihen unter Stellung à la suite dessen."

Dieses Zwiegespräch fand in einer Pause während der Aufführungen statt. Als der Kaiser beim Wiederbeginn der Vorstellungen in den Saal trat, verkündete Er den bereits versammelten Ofsizieren die soeben besohlene Shrung des Feldmarschalls mit den Worten: "Hier, Meine Herren, stelle Ich Ihnen den jüngsten Maikafer vor." —

Es möge hier ber Plat fein, ber Entstehung und Entwidelung ber Berrenfeste furz zu gebenken.

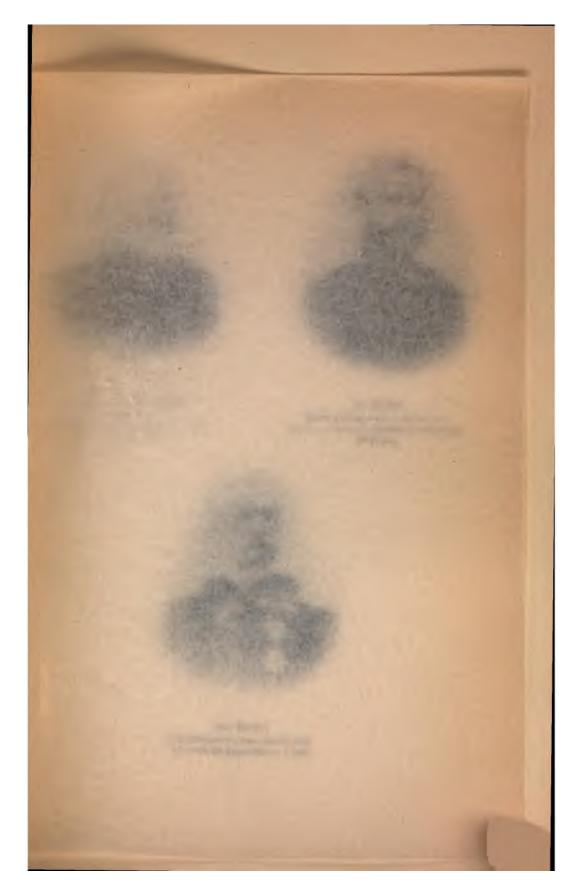

d'exfer s. Retter. Schen per 
l'entre de la financia del financia de la financia de la financia del financia de la financia del financia del financia de la financia del financia del financia de la financia del financia del financia de la financia de la financia de la financia del financia d

pount. Rit the feet on Mann in election

ber Rufer beim Wiederbegtun ber Gernellungen in den Soal
und indere Der beim Wiederbegtun ber Gernellungen in den Soal
und indere Er beit bereits versammenten Offizieren die foeben belebens Chrang des Feldmarkhaus mit den Morten: "Dier, Meine

formen, ftelle Im Jinen ben jangften Beifelfer per." -

Es mage bier ber Plan fein, ber Enchehmen und unmetdelung ber Derrenfefte furg gu gebenehm.



Graf von Blumenthal 1827 bis 1849 4 la suite des Regiments 15, 12, 1894 geft, 22, 12, 1900.



bon Erdert Regimentstommandenr 1869 bis 1870 gef. 18, 8, 1870 in der Schlacht bei Gravelotte St. Privat.



von Werder Regimentstommanden: 1866 bis 1869 à la suite des Regiments 19. 9. 1888.



## Die Berrenfefte.

Wer von der Sameradichaft der Maikafer fpricht, Pergift ihre gerrenfefte auch nicht.

In dem Boden echter Kameradschaft wurzeln die Herrenfeste des Garde-Füsilier-Regiments. Sie verdanken ihren Ursprung dem neben ernster Dienstauffassung schon immer im Regimente hervorgetretenen Sinne für Scherz und Spiel, für Wit und Humor und geben einen thatsächlichen Beweiß für die in kameradschaftlicher Hinsicht eigenartige Richtung des Offizierkorps. Sie sind im Laufe der Zeit eine besondere Eigenthümlichkeit des Regiments geworden.

Schon zur Zeit, als das I. Bataillon in Potsdam stand, gab es im Regiment eine Reihe von Offizieren, die sich mit Lust, Liebe und Geschick in den Dienst Thalias stellten. Es wurden gelegentlich Borträge launigen Inhaltes gehalten und Musikstücke aufgeführt. Die Seele dieser Beranstaltungen waren die damaligen Lieutenants v. Tempski und v. Anobelsdorff. Im Winter 1845/46 scheint zum ersten Male ein derartiges größeres Fest stattgefunden zu haben, dei dem auch die Resgimentsdamen und Offiziere anderer Regimenter als Gäste zugegen waren. Als ausschließlicher Herrenabend muß ein im Winter 1846/47 veranstaltetes Fest bezeichnet werden: erstes Maikaser-Herrensest! Es ist überliesert, daß diese Feste schon damals einen gewissen Auf in Potsdam genossen haben.

Als das Regiment mit beiden Bataillonen in Spandau stand, trat eine Unterbrechung der Feste ein, die erst in Berlin unter Leitung der eben genannten Meister des Gauselspiels wieder aufgenommen wurden. Alijährlich gab man mehrere solcher Feste, sogenannte "Reunions", auch mit Damen und mit anschließendem Tanz. Die Anregungen hierzu gingen meist von der "Blauen Schleise" aus, einem vom Hauptmann v. Tempski innerhalb des Ofsizierlorps degründeten Gesang- und Musikverein, dessen Name sich dis zur Gegenwart als Bezeichnung des Festausschusses erhalten hat. In dieser Zeit traten die schauspielerischen Leistungen des Hauptmanns Gans Edlen Herrn zu Putliz besonders hervor.

Rach dem Ariege 1870/71 wurden diese Beranstaltungen in gleicher Weise wie früher sortgeführt. Segen Ende der 70er Jahre waren es besonders die Lieutenants v. Boß, v. Werder I. und von Bergmann I., die als Bersasser launiger Borträge und als tüchtige Schauspieler diesen Festen — jeht herrenfeste genannt — den Stempel aufdrückten. Man sing damals an, neben kleineren Scherzaufführungen auch größere Possen und Singspiele zu geden. Der Bersasser mehrerer solcher Stücke war der Landrichter v. Winterseld; als Schauspieler traten in dieser Zeit die Lieutenants v. Nitsche, Frhr. von und zu Gilsa, v. Bonin II. und v. Pochhammer II. hervor.

Letzterer übernahm 1883 die Spielleitung bei den Herrensesten und behielt sie mährend der folgenden sechs Jahre. Sein großes Talent zum Einstudiren und seine schauspielerischen Leistungen ragten bei Weitem über den gewöhnlichen Dilettantismus hervor. Seine gewandte Romit war stets des Beifalls sicher. Auch betheiligte er sich an der Ersindung von Scherzaufführungen, nachdem er schon früher Mitarbeiter des Landrichters v. Winterfeld gewesen war. In dieser Zeit wurde Kammersänger Krolop für die Herrenseste gewonnen. Bom Jahre 1885 dis zu seinem 1897 erfolgten Tode hat er die Herzen der Zuhörer durch seinen herrlichen, frastvollen und auch launigen Gesang erhoben und ergößt.

Als das Offizierforps im Jahre 1890 sein neues heim bezog, wurde für den Speisesaal eine neue Bühne hergerichtet. Die Leitung der Herrenfeste übernahm nunmehr Lieutenant v. Unger, der bereits früher als sehr tüchtiger Komiker geschäht war. Im Berein mit dem von ihm eingeführten herrn Janzen unterzog er sich der mühevollen und erfolgreichen Arbeit, alljährlich eine größere Posse von mehreren Akten zu schreiben. Auch die meisten kleineren Scherze wurden von ihm unter Mitwirkung einiger dichterisch und musikalisch beanlagter Kameraben verfaßt, von denen die Hauptleute v. Niebelschütz und v. Nitsche, die Lieutenants v. Renouard und v. Weller rühmend zu nennen sind. Dem rastlosen Eiser des Lieutenants v. Unger ist es gelungen, die Herrenfeste auf eine früher nicht erreichte Höhe zu führen. Bom Jahre 1896 wurde er in der Spielleitung wirksam unterstützt durch Lieutenant v. Faldenberg, der auch als Komiker seit Jahren in den Hauptrollen thätig war.

Die Zahl ber Gafte bei ben Herrenfesten mar im Laufe ber Zeit so gewachsen, baß man sich wegen Raummangels seit ben 80er Jahren gezwungen sah, auch zur Kostümprobe Gaste in größerer Zahl einzulaben.

Schon bamals hatte bas Difizierkorps häufiger bie Ehre gehabt, als seinen vornehmsten Gast bei ben Herrenfesten ben Prinzen Wilhelm von Preußen zu begrüßen. Der Prinz nahm Gefallen an ben launigen

Scherzen und bekundete auch späterhin durch Sein sast regelmäßiges Erscheinen an den Herrenabenden, daß er ihren kameradschaftlichen Werth wohl zu würdigen verstand. Diese huldreiche Theilnahme und Unterstühung blieb dem Ofsizierkorps erhalten, als der Prinz den Thron bestiegen hatte. Nichts kennzeichnet Seine herzliche Freude an den Maikäfer-Herrensesten besser, als die Worte, die Er als Kaiser gelegentlich eines Besuch im Ofsizierkorps aussprach: "Ein Winter in Berlin, ohne bei den Maikäsern gewesen zu sein, ist für Nich nur ein halber Winter."

## 5. Abschnitt.

## 1895 bis 1901.

- 1895. Das Jahr 1895 war im ganzen Heere ber Erinnerung an die ruhmvolle Zeit des deutsch-französischen Krieges geweiht; auch beim Regiment fanden einige schöne Gedenkseste statt, die den Betheiligten unvergeklich bleiben werden.
- 1. 4. Die Reihe der Festlichkeiten eröffnete am 1. April der 80jährige Geburtstag des Altreichskanzlers. Die Mannschaften wurden durch Ansprachen innerhalb der Kompagnien auf die Bedeutung des Tages hingewiesen, und das Offizierkorps vereinte ein Festmahl im Regimentshause.
- Generaloberst v. Pape sollte leiber die 25. Wiederkehr ber ruhm= 5. 5. reichen Tage des großen Krieges nicht erleben; am 5. Mai verschied der Held von St. Privat, der an jenem 18. August auch unser Regiment zu Ruhm und Sieg geführt hatte.
- Der 29. Mai war diesmal für das Regiment ein besonders schöner, aber recht anstrengender Tag. Vor Beginn des Brigade-Exerzirens, das Se. Majestät wie alljährlich persönlich abhielt, verlieh Allerhöchderselbe den Fahnen der am Parademarsch vor dem hochseligen Kaiser Friedrich betheiligten Bataillone die Kette des Hausordens von Hohenzollern mit dem Kreuz der Großkomthure.

Der nachstehenbe Allerhöchste Erlaß erging aus biefem Anlaß am 29. Mai an bie Brigabe:

"Ich habe den heutigen, für Mich, Mein Haus und die Armee bedeutungsvollen Tag ausersehen, um der 2. Garde-Infanterie-Brigade, mit der Mich die Erinnerung an die schwerzlichen Ereignisse des Jahres 1888 auf das Innigste verbindet, einen erneuten Beweis Meiner Königlichen Gnade zu Theil werden zu lassen.

Ihre Regimenter waren die einzigen, welche Mein vielgeliebter Herr Bater während Seiner Regierungszeit gesehen hat; sie waren es, die dem Kaiser an jenem 29. Mai 1888 durch ihre vortreffliche Haltung die letzte große Freude auf Erden bereiteten.

Bor Ihm vorüberziehend, vor dem erinnerungsreichen Schloffe Charlottenburgs, und auch an dem im Mausoleum ruhenden Helbenfaiser wurden sie Theilnehmer einer bedeutsamen, ernsten Familienseier, welche sie Meinem Herzen besonders nahe gerückt hat.

Ich weiß, daß das Gedächtniß an diesen Shrentag voller wehmüthiger Erinnerungen den Lebenden geheiligt sein und erst mit dem letzten Athemzuge erlöschen wird. Ich will aber auch, daß das Andenken an ihn fortgepslanzt werde die in die fernsten Zeiten und auf alle kommenden Geschlechter. Ich habe deshalb beschlossen, den Regimentern Meinen Hausorden von Hohenzollern, den Lohn unentwegter Liebe und Hingabe an Mich und Mein Haus, als besonderes Zeichen Meiner dankbaren Anerkennung zu verleihen, und bestimme, daß die Kette dieses Ordens mit dem Kreuze der Großkomthure an den Fahnen dersenigen Bataillone getragen wird, welche Mein hochseliger Herr Vater begrüßt hat.

Die ruhmvolle Bergangenheit dieser Regimenter, von der ihre ausgezeichneten Leistungen im Kriege wie im Frieden Kunde geben, ist Mir Bürge, daß sie in der angelobten Treue niemals wanken und bestrebt sein werden, das zwischen Meinem Hause und ihnen durch diese Ketten neu geknüpfte Band immer fester und inniger zu schlingen."

Den ganzen Tag hatte ber Kaiser ber Brigabe gewidmet. Am Nachmittage wohnte Er bem Schießen auf dem neu erbauten Offizierschießstande des Regiments bei. Das vom schönsten Better begünstigte Fest befriedigte alle Theilnehmer in hohem Maße.

Bom 1. bis 10. Juli befand sich das Regiment auf dem Truppenübungsplat Döberit als erster Truppentheil, der das Lager bezog. Die Einrichtungen daselbst waren zwar noch nicht ganz fertig, die Mannschaften wohnten theilweise noch unter Zelten; aber dienstlich war der Aufenthalt sehr lehrreich. In den späteren Jahren waren alle Einrichtungen sehr vervollkommnet, so daß das Lager jeht alljährlich die ganze Brigade gleichzeitig auf 3 Wochen beherbergen kann.

Am 3. August fand im Regimentshause ein gemeinsames Mittags- 3. 8. mahl für Offiziere aller derjenigen Truppentheile statt, die vor 25 Jahren der Avantgarde der 1. Garde-Infanterie-Division angehört hatten. Es waren Offiziere der Garde-Jäger, Leib-Garde-Hufaren, Garde-

Artillerie und Garde-Pioniere geladen, entsprechend der damaligen Zussammensehung der Avantgarde. Eigentlich war der 5. August der Tag ihres Zusammentritts unter Oberst v. Erdert dei Frankenstein in der Pfalz; dieser Tag konnte aber aus dienstlichen Gründen nicht gewählt werden.

Die treue Waffenbrüderschaft, welche 1870 so schöne Erfolge gezeitigt hatte, wurde von Oberst v. Krosigk geseiert; er gab der sesten Zuversicht Ausdruck, daß sie auch in Zukunft die gleiche bleiben werde.

18. 8. Am 18. Auguft erhielten die Fahnen der ersten drei Bataillone die Bänder der Kriegsbenkmünze und auf den Bändern Spangen mit den Namen der wichtigsten kriegerischen Ereignisse, an denen die Fahnen betheiligt waren.

Einen besonders schönen Verlauf nahm die Feier an diesem Tage. Offiziere und Mannschaften, die vor 25 Jahren in den Reihen des Regiments mitgesochten, waren in großer Zahl von Nah und Fern herbeisgekommen. Zum Begrüßungsabend am 17. August erschienen 28 Mitkampfer im Regimentshause, als Aeltester Oberst Frhr. v. Buddensbrock. Das Wiedersehen der Kriegskameraden war sehr bewegt, zu schnell für Alle verlief der Abend.

Am folgenden Tage stand das Regiment auf dem Grützmacher in einem Biereck, dessen eine Seite von den alten Kameraden und dem in großer Stärke geschlossen antretenden Berein ehemaliger Garde-Füsiliere eingenommen wurde. Die enthüllten und mit Eichenlaub geschmückten Fahnen traten zu den Bataillonen und senkten sich nach einer wahrhaft erhebenden Ansprache des Oberst v. Krosigk\*) "vor dem Andenken an unsere dahingeschiedenen großen Kaiser und unsere theuren Todten, vor Ihnen, alte Kameraden, die Sie mitgekämpst haben im großen Kriege."

Zum zweiten Male senkten fie fich unter bem begeisterten hurrah für ben Obersten Kriegsherrn.

Ein Parademarsch folgte, zuerst vom Berein ehemaliger Garde-Füsiliere in alter Strammheit ausgeführt, dann vom Regiment. Generallieutenant Blecken v. Schmeling führte seine alte Feldzugs-Kompagnie, die 11., selbst vorbei.

Gegen 3 Uhr speisten die ehemaligen Unteroffiziere und die mit Kriegsorden ausgezeichneten Mannschaften im Regimentsgarten; die alten Offiziere septen fich zu ihnen.

Um 5 Uhr hatte bas Offizierforps fein Festessen, und zum Schluß fand auf bem erleuchteten Kasernenhofe ein Fest für bas ganze Regiment

<sup>\*)</sup> Siehe Anlage 11c.

und seine ehemaligen Kameraden statt; es war ein richtiges Bolksfest, an dem auch die Angehörigen Theil nahmen. Ein Zapsenstreich endete biesen denkwürdigen Tag.

Im Herbst 1895 nahm bas Regiment am Kaisermanöver im Berein mit dem III. gegen das II. und IX. Armeekorps Theil. Das Regiment ging in Reisemärschen vom 3. bis 8. September bis in die Gegend nordwestlich von Schwedt. Das auf volle Friedensstärke ergänzte IV. Bataillon wurde ebendahin mit der Bahn befördert.

Am interessantesten verlief ber 10. September, an bem bas Regi= 10. 9. ment bas Glück hatte, auf bem rechten Flügel in vorderster Linie ber Division zu sechten. Die Gunst bes Geländes gewährte hier eine vorzügliche Uebersicht über das Gesechtsselb. Der als Schiedsrichter anwesende König von Sachsen äußerte dem Kaiser gegenüber, Er habe im Frieden kaum jemals einen so vorzüglich ausgeführten Infanterie-Angrissgesehen.

Für das Regiment war es sehr lehrreich, eine solche in größtem Maßstabe stattfindende Friedensübung mitzumachen, deren Berlauf ein Bild vom Kriege bot, wie es bisher im Frieden noch nicht erreicht worden war.

Am 18. Januar nahm ein zusammengestelltes Bataillon bes Regi- 18. 1. ments an ber Parabe Unter ben Linden Theil, die zur Feier des 25 jäh-rigen Gebenktages der Errichtung des Deutschen Reiches stattfand.

Ms ber Kaiser am 29. Mai die Brigade exerzirte, hielt Er an die Truppe nachstehende Ansprache, welche die hohe Bedeutung dieses Tages Allen vor Augen führte:

"Grenadiere und Füfiliere der 2. Garde-Infanterie-Brigade!

Ihr wist, daß Ich darauf halte, daß in Meiner Armee Pietät getrieben wird. Das haben wir auch am heutigen Tage gethan. Die Brigade ist die einzige in der Armee, die die Ehre hatte, vor Sr. Majestät dem Hochseligen Kaiser Friedrich zu defiliren, und Ich konnte mit Stolz die Zufriedenheit Sr. Majestät, ausgedrückt durch ein freundliches Lächeln und ein gnädiges Kopfnicken — das Einzige, wozu der Hochselige Herr damals noch im Stande war — entgegennehmen für den guten Parademarsch, den ersten in den Kolonnen der neuen Formation, der grundlegend war für das von Sr. Majestät eingeführte Reglement, mit dem wir, so Gott will, gute, immerwährende Ersolge erzielen werden.

Diefen Tag zu feiern habe 3ch bamals beschloffen und halte es;

hoffentlich wird es in der Brigade, wenn Ich es nicht mehr kann, ebenso gehalten werden.

Ein Jeder von Euch sei sich ber Chre bewußt, in dieser Brigade zu dienen und den heutigen Tag mitzumachen. Ein Jeder von Euch gebenke heute Meines hochseligen Baters und folge Seinem Beispiel.

Abieu, Grenabiere und Füfiliere!"

80. 5. Bei ber Parade — am 30. Mai — erfuhr Oberst v. Krosigk nach bem ersten Borbeimarsch seine Ernennung zum Führer ber 28. Insfanterie-Brigade. Fast 4 Jahre hatte er an ber Spise bes Regiments gestanden und sich in dieser Zeit durch große Herzensgüte, durch warmes Eintreten für seine Untergebenen ihre Liebe und ihr Vertrauen in hohem Maße erworben.

Er war gerecht und von ftrenger Dienstaufsassung, eine burch und burch vornehme Natur. Seinem reichen Wissen und Können hat bas Regiment viel zu verbanken.

Der neu ernannte Regiments-Kommandeur, Oberst v. Woprsch, führte auf Besehl Sr. Majestät das Regiment beim zweiten Parademarsch vorbei.

Remus v. Monrich, geboren am 4. Februar 1847 ju Bilsnit, Rreis Breslau, Sohn des Regierungsraths und Rittergutsbefiters v. Wogrich, murbe im elterlichen Saufe und auf bem Friebrichs-Gymnafium zu Breslau erzogen. 1866 trat er in bas 1. Garbe-Regiment a. F. ein und murbe am 13. Ottober 1866 gum Offizier befördert. Bei Königgraß hatte er fich burch feine Bemühungen gur Rettung bes fcmerverwundeten Bringen Anton von Sobenzollern hervorgethan. Im Felbjuge gegen Frankreich murbe er bei St. Brivat leicht vermundet, kehrte jeboch im Ottober wieber jum Regiment jurud. 1876 murbe Bremierlieutenant v. Wonrich als Abjutant zur 2. Garbe-Infanterie-Brigade kommandirt, 1879 bis 1882 war er Hauptmann und Kompagnie-Chef in seinem Regiment und murbe sodann in ben Generalstab versett, bem er bis 1889 angehörte. 1889 bis 1892 mar er Bataillons-Kommandeur im 1. Garbe-Regiment 3. F. und murbe 1892 jum Chef bes Generalstades des VII., 1894 des Gardeforps ernannt. Am 15. April wurde er jum Oberst beförbert. Die Ernennung bes Oberst v. Wonrich, ber bie Leistungen bes Regiments in Krieg und Frieden, bas tamerabschaftliche Leben des Offizierkorps aus eigener Anschauung kannte, wurde mit Freuden begrüßt.

Leiber mar es aber vorauszusehen, daß er nur turze Zeit in seiner Stellung verbleiben konnte.

Der 1. Juni, der Tag der Uebernahme des Regiments durch den 1. 6. neuen Kommandeur, war gleichzeitig der Tag, an dem das Regiment auf ein 70 jähriges Bestehen zurücklicken konnte. Das Offizierkorps konnte an diesem Tage eine große Zahl alter Kameraden bei sich begrüßen, und wenn auch eine eigentliche Feier dieses Gebenktages nicht stattsand, so bewiesen doch die alten Kameraden auss Neue ihre Anhänglichkeit an das Regiment, der General der Insanterie v. Lattre in schönen Worten Ausdruck verlieh.\*)

Der älteste, frühere Offizier des Regiments, der 92 jährige Hauptmann a. D. Graf v. Keller, hatte leider eine Absage geschickt. Sein humorvoller Brief zeigte die erstaunliche geistige Frische dieses würdigen Herrn, der durch seinen unvergessenen Sohn dem Offizierkorps wieder besonders nahe gerückt war.\*\*)

Die erste Uebung, bei ber Oberst v. Wonrsch das Regiment führte, . sand am 5. und 6. Juni auf dem Döberitzer Platze statt. Es war eine 5. u. 6. 6. Uebung im Divisionsverbande mit schwerer Artillerie des Feldheeres. Die Anstrengungen waren an diesem Tage ganz außerordentliche.

<sup>\*)</sup> S. Anlage 11 d.

<sup>\*\*)</sup> S. Anlage 11 e.

## Der Perein ehemaliger Garde - Jufiliere.

Der seit dem Jahre 1874 bestehende "Berein ehemaliger Avancirter des Garbe-Füsilier-Regiments" war der erste größere, aus ehemaligen Angehörigen des Regiments zusammengesette Kriegerverein, dessen vom besten Geiste beseelte patriotische Feste häusig vom Offiziersorps besucht wurden. Indessen war der Kreis, dem dieser Berein zugänglich war, nur ein beschränkter; es wurde daher die am 7. Juni 1880 erfolgte Gründung des "Bereins ehemaliger Garde-Füsiliere", der allen gutgesinnten ehemaligen Regimentsangehörigen ohne Unterschied des Dienstgrades offen steht, mit Freuden begrüßt. Am 18. August 1882 betheiligte sich das Ofsiziersorps zum ersten Male an einer Gedenkseier dieses Bereins.

Die Beziehungen des Bereins zum Regiment wurden von jett ab weiter gepflegt; bei freudigen und traurigen Anlässen war das Regiment seiner Theilnahme sicher, und das Offizierkorps besuchte häufig seine festlichen Beranstaltungen.

Die Mitglieberzahl wuchs stetig, wenn auch langsam, an. Im Jahre 1888 bat ber Berein an Allerhöchster Stelle um die Berleihung einer Fahne. Das Gesuch wurde vom General der Infanterie v. Werder sowie vom Regiments-Rommandeur, Oberst Bleden v. Schmeling, warm befürwortet. Se. Majestät hatte die Gnade, diesen Herzenswunsch des Bereins zu erfüllen und ihm die Fahne, auf der auch die Maikafer ans gebracht sind, zum Geschenk zu machen.

Am 16. September 1889 übergab Oberst Graf v. Keller die Fahne auf dem Kasernenhose an den in Stärke von 250 Mann erschienenen Berein. In der Philharmonie sand sodann die seierliche Weihe statt, der etwa 80 Kriegervereine mit ihren Fahnen beiwohnten. Das Offizierskorps übergab hierbei dem Berein ein Fahnenband.

Nunmehr nahm ber Verein einen schnellen Ausschwung. Ende 1900 zählte er mehr als 500 Mitglieder; etwa 100 ehemalige Offiziere traten nach und nach als Chrenmitglieder bei. Der Regiments-Kommandeur übernahm den Chrenvorsitz.

Auch gemeinnütigen Beftrebungen wibmet er fich in größerem

Umfange. Borträge belehrenden und patriotischen Inhalts, Gesangaufsührungen, eine Bereinsbibliothek bieten den Mitgliedern manche Anregung; erhebliche Unterstützungen bei Sterbefällen gewähren den hinterbliedenen eine willkommene hülfe. Seit 1893 hat der Berein einen Arbeitsnachweis für die zur Entlassung kommenden Mannschaften des Regiments, die in Berlin Stellung suchen, eingerichtet. Diese recht mühevolle Arbeit hatte großen Erfolg. Biele Leute wurden in guten Stellungen untergebracht, aber auch manche für die Großstadt ungeeignete Persönlichkeiten zur Kückehr in die Heimath veranlaßt.

Bei der Erinnerungsfeier des Regiments am 18. August 1895 wurde vom Berein die Errichtung eines Denkmals auf dem Schlachtfelde bei Ste. Marie aux Chênes angeregt. Der Regiments-Kommandeur gab diesem Plane seine Zustimmung und sicherte ihm die Mitwirkung und Förberung durch das Offizierkorps zu.

Die Borarbeiten wurden alsbald begonnen und das nöthige Gelände auf dem Schlachtfelde unweit der Stelle, wo Oberst v. Erckert den Helbentod starb, erworben. Die Ausführung des Denkmals übertrug der Berein dem Unternehmer Weiß aus Met.

Im Januar 1896 erklärte fich das Regiment auf Bitten des Bereins bereit, das Denkmal nach seiner Fertigstellung als sein dauerndes Besithum zu übernehmen.

Das fast 7 Meter hohe Denkmal\*) besteht aus einem Obelisken, ber von einem Bronze-Abler gekrönt ist. Der Sockel trägt unter bem Eisernen Kreuze die Inschrift: "Den gefallenen Kameraben des Garde-Füfilier-Regiments." An den Seiten stehen die Jahreszahlen 1870/71 und 1895/96.

Die Beihe am 18. August 1896 gestaltete sich zu einer überaus würdigen Feier, an der mehr als 150 Kampsgenossen des Regiments, der Berein mit der Fahne, sowie die Bereine ehemaliger Avancirter aus Berlin und ehemaliger Garde-Füsiliere aus Neunkirchen beiwohnten. Bom Regiment waren als Abordnung entsandt: Major v. Niebelschüt, Hauptmann v. dem Knesebeck I., Stadshoboist Frese, ein Feldwebel und 2 Gefreite. Bon den Regimentern in Meh erschienen ebenfalls viele Ofsiziere, an ihrer Spihe Generallieutenant Frhr. d'Orville v. Löwenclau, Kommandeur der 33. Division, der am Schlachttage die 4. Kompagnie des Regiments geführt hatte, sowie eine aus allen Batailsonen des Standortes zusammengesehte Ehrenkompagnie. Die Zivilbehörden waren durch den Bezirkspräsidenten, Frhrn. v. Hammerstein, und mehrere andere Beamte vertreten. Die Feier wurde durch eine Ansprache des Borsihenden des Denkmals-

<sup>\*)</sup> S. Lichtbrudbild.

ausschusses, Herrn Wieske, eröffnet. Als die hulle gefallen war, brachte General Frhr. v. Löwenclau ein hurrah auf den Obersten Kriegsherrn aus, und Oberpfarrer Konsistorialrath Bußler vollzog den Weiheakt.

Noch manche andere Rebe wurde gehalten; auch die Schulfinder aus Ste. Marie aug Chenes betheiligten fich durch Blumenspenden und durch Auffagen von Gedichten an der Feier. Die Bereine und die Ehrenstompagnie zogen sodann im Parademarsch am Denkmal vorüber.

In St. Privat wurden die Gräber ber gefallenen Führer, des Oberst v. Erdert und Majors Bleden v. Schmeling, geschmückt; in Metz legten die alten Krieger an den Stufen des Kaiser Wilhelm-Denkmals einen Lorbeerkranz nieder.

Einen besonders denkwürdigen Verlauf nahm die gemeinsame Feier der Kriegervereine der 2. Garde-Infanterie-Brigade am 13. August 1900. lleber 900 ehemalige Angehörige der Brigade waren im Exerzirhause des 2. Garde-Regiments 3. F. versammelt. Nachdem die Feier durch eine Festpredigt und Gesangvorträge eingeleitet war, verlas der Brigade-Kommandeur, Generalmajor Graf v. Hülsen-Haeseleler, nachstehendes Telegramm Sr. Majestät:

"Ich ruse ben alten Kameraben ber 2. Garbe-Insanterie-Brigabe Meinen Kaiserlichen Gruß zu. Ich freue Mich aufrichtig, daß Ihr heute so zahlreich zusammen gesommen seid. Ihr beihätigt dadurch Eure Anhänglichseit, Eure Kamerabschaft und Eure Dankbarkeit für Euren alten Truppentheil. Ihr zeigt, daß in Euch die Gesinnung geblieben ist, welche Ihr während Eurer Dienstzeit gelernt habt, daß die alte Treue zu Eurem Kaiser und König in Euch fortlebt. Ich bedaure aufrichtig, Euch das nicht selber aussprechen zu können, denn Ihr wist, Ich din stolz darauf, an der Spise der 2. Garde-Insanterie-Brigade gestanden zu haben.

Nun wünsche Ich für Euer ferneres Leben das Beste und spreche bie Hoffnung aus, daß Ihr auch ferner die Alten bleiben werbet!

Die zweite Garbe-Infanterie-Brigade Hurrah! Hurrah! Hurrah! Bilhelm I. R."

Diesem seierlichen Appell folgte eine gemüthliche Bereinigung im Kroll'schen Garten.

#### 1896 bis 1901.

Die Abordnung des Offizierkorps, die im August 1896 nach Mes entsendet war, begab sich vor ihrer heimkehr nach honnes a/Rhein, um dem ehemaligen Regiments-Kommandeur von 1863—1866, General der Infanterie v. Obernit, zulett Kommandirender General des XIV. Armeckorps, Generaladjutanten Weiland Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I., Chef des Grenadier-Regiments König Friedrich II. (3. Ostpreußisches) Nr. 4, die Glückwünsche des Offizierkorps aus Anlah der 60. Wiederkehr des Tages seines Diensteintritts auszusprechen und ihm ein Ehrengeschent des Regiments zu überdringen. Dieser hochverdiente Offizier verledte seinen Ehrentag in großer Frische und erfreute sich der dankbaren Erinnerung seines alten Regiments.

An der Ernennung des Generalmajors v. Sausin zum Kommandeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade im Herbst d. Is. nahm das Regiment einen lebhaften Antheil. Dieser verdiente Offizier hatte den größten Theil seiner Dienstzeit bei uns gestanden und beide Feldzüge im Regiment mit Auszeichnung mitgemacht. Ueber drei Jahre hat dieser treue Freund des Regiments das Kommando der Brigade innegehabt.

Am 15. August starb ber Sauptmann à la suite bes Regiments 15. & und Mitglied ber Gewehr-Prüfungs-Kommission, Emich Graf zu Leiningen-Neubenau. Er war ein treuer, lieber Kamerad, hochgeschätzt wegen seines vortrefflichen Charakters und seiner vornehmen Sinnesart.

Mit dem neuen Jahre begannen die Borbereitungen für die am 1847. 1. April erfolgende Abgabe des IV. Bataillons an das 5. Garde-Resgiment z. F.

Schon vom 1. Februar ab wurde bas IV. Bataillon um weitere 1. 2. 60 Mann der andern Bataillone verstärkt, so daß am 1. April im Ganzen 32 Unteroffiziere, 217 Mann zur Abgabe gelangten.

Die hundertste Wiederkehr des Geburtstages Weiland Kaiser Wilhelms des Großen wurde von Deutschlands Fürsten, von Heer und Volk als ein besonders bedeutungsvolles hohes Fest begangen.

Um 21. März leitete ein Gottesbienst in der Garnisonkirche die 21. 3. Feler ein. Die 1. Kompagnie geleitete dorthin die Feldzeichen der Berliner Truppen.

Geschmuckt mit der Erinnerungsmedaille, stand am 22. das Regi- 22. 3. ment in der Parade. Der Borbeimarsch vor dem enthüllten Denkmal bes großen Kaisers wird allen Betheiligten unvergeflich sein. Unmittelbar

barauf kam bie vom Offizierkorps mit Bangen erwartete Nachricht — 16 Offiziere mußten aus bem Regimente scheiben.

Ein gemeinsames Bilb bes ganzen Offizierkorps in seiner bisherigen Zusammensehung wahrt bas Anbenken an biese Stunde. Die Rangliste bes Regiments an biesem Tage vor ber großen Beränderung war
folgende (die Namen ber am 22. März versehten Offiziere find burch \* bezeichnet):

Regiments-Kommandeur: Oberft v. Wonrsch Oberfilieutenant v. Paczensky u. Tenczin

| enchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| īv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PremLt. Arug v. Nibba 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Frhr. v. Wilczeck, t. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arieg8-At.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " Frhr. v. Firds, f. zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kriegsichule Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " v. Gerlach, f. z. 1. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dragoner-Agt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Ridifch v. Rofenegt 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SelLt. v. Livonius, f. z. KrAl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " *v. Kleist Abj. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " v. Faldenberg Abj. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n Marrot 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frhr Ducht-Martrobt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Harring Grant Gran |
| n Schlahrfiaga 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *n Maihnin 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arcf n Minhingaraha ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n Sogan (Charhard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n v. Hugen (Svergard)<br>Abj. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " v. Hendebreck (Henning) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " *v. Görne 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " v. Holleben 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " v. Weller 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " v. Schwartkoppen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Graf zu Ranhau 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 210.1                                                                                                  |             | ~.4 Oı    |                                  | n 6.4        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------|--|--|
| SekLt. *v. Ziethen                                                                                     |             | ૭૯૧.=૧૧.  | v. Heydebreck (L                 |              |  |  |
| " v. Coler                                                                                             | 8           |           | Christoph)                       | 6<br>beim 11 |  |  |
| " *v.Schickus u. Reudorff                                                                              | 2 i<br>12 i | "         | Frhr. v. Schlott<br>v. Bomsborff | yeuu 11<br>8 |  |  |
| ,, o                                                                                                   | 2           | "         | Frhr. v. Mirba                   | -            |  |  |
| " v. Hagen (Heinrich)                                                                                  |             | "         | v. Rappard                       | u) 2<br>9    |  |  |
| " v. Zastrow (Karl)                                                                                    | 8           | "         | v. Arnim                         | 1            |  |  |
| " O. 7                                                                                                 | 10          | "         | v. Stünzner                      | 4            |  |  |
| " v. Brederlow                                                                                         | 9           | "         | Frhr. d'Orville                  | _            |  |  |
| " v. Bonin                                                                                             | 5           | "         | Löwenclau                        | 10           |  |  |
| " v. Dewit                                                                                             | 1           |           | *Frhr. v. Crails                 |              |  |  |
| "                                                                                                      | 4 !         | "         | *Frhr. v. Ledebu                 | ,            |  |  |
| " v. Wendt                                                                                             | 14          | "         | v. Zastrow (Ha                   |              |  |  |
| " *v. Pusch                                                                                            | 12          | "         | v. Branconi                      | 11. 5        |  |  |
| n Reltheim                                                                                             | 13          | "         | v. Rundstedt                     | 12           |  |  |
| n Reminäti                                                                                             | 7           | "         | *v.Schmidt gen. Ph               |              |  |  |
| *Trhr n her Kenhen-                                                                                    |             |           | v. Platen                        | 1            |  |  |
| n Kynsch                                                                                               | 3 i         | "         | v. der Marwit                    | 12           |  |  |
| <i>յւդուլա</i>                                                                                         | <i>3</i>    | "         | v. vei Diativis                  | 14           |  |  |
| à la suite:<br>Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal, Generalinspekteur der<br>III. Armee-Inspektion |             |           |                                  |              |  |  |
| General der Infanterie v. Wer<br>Raisers und Königs                                                    | der,        | General   | adjutant Sr. Waj                 | estat des    |  |  |
| Oberftlieutenant v. der Mülbe, S                                                                       | direkti     | onsmitg)  | lied bei der <b>Ari</b> egs      | atabemie     |  |  |
| Hauptmann v. Pochhammer, Ab                                                                            | jutan       | t bei bei | Rriegsakabemie                   |              |  |  |
| " v. Schmerfeld, im                                                                                    | -           |           | •                                | tabes        |  |  |
| " v. Holleben, f. z. U                                                                                 |             |           | - ,                              |              |  |  |
| Premierlieutenant Frhr. v. Wangenheim, Flügel-Abjutant des Herzogs<br>von Koburg und Gotha R. H.       |             |           |                                  |              |  |  |
|                                                                                                        | •           | ν. ψ.     |                                  |              |  |  |
| Sekondlieutenant Graf v. Püdler                                                                        |             |           |                                  |              |  |  |
| Sanitätsoffiziere:                                                                                     |             |           |                                  |              |  |  |
| Regimentsarzt: Oberstabsarzt 2. Al. Dr. Stechow I                                                      |             |           |                                  |              |  |  |
| Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Ilberg, stellvertr. Leibarzt Sr. Majestät                                |             |           |                                  |              |  |  |
| des Kaisers und Königs II                                                                              |             |           |                                  |              |  |  |
| " Stabsarzt Dr. Schmidt III                                                                            |             |           |                                  |              |  |  |
| Affiftenzarzt 1. Kl. Dr. Hafenknopf                                                                    |             |           |                                  |              |  |  |

|       | Ą               | lortepee = Fähnri | che:          | Zahlmeifte  | r: |
|-------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|----|
| Frhr. | v.              | Werthern          | 12            | Morgenstern | 1  |
| "     | v.              | Amann             | 3             | Bobzin      | Ш  |
| "     | $\mathfrak{v}.$ | Boddien           | 6             | Goje        | П  |
| "     | v.              | Letow             | 5 '           |             |    |
|       |                 | ~ A-Y             | ov. v: Fi. m. | CHET Court  |    |

Stabshoboift: Mufikbirigent Frese.

- 23. 3. Am 23. März wurde auf Allerhöchsten Besehl den Mannschaften durch Offiziere ein Lebensbild des Großen Kaisers vorgetragen; festliche Beranstaltungen beschlossen tiesen Tag.
- 1. 4. Am 1. April verabschiedete Oberst v. Woyrsch vor versammeltem Regiment die scheidenden Kompagnien des ehemaligen IV. Bataillons, die mit der Bahn in ihren einstweiligen Standort Potsdam überfiedelten.
- 20. 7. Am 30. Juli seierte Generalseldmarschall Graf v. Blumenthal sein 70 jähriges Dienstjubiläum und zugleich seinen 88. Geburtstag, einen Festes- und Jubeltag, ber nur selten einem Führer und Helben des preußischen Heeres beschieden war. Das Regiment, bei dem der Feldmarschall vor 70 Jahren als jüngster Offizier eingetreten, dem durch des Kaisers Gnade die Ehre zu Theil geworden war, ihn wieder zu den Seinigen zu zählen, sandte ihm nach seinem Landsitze Quellendorf, wo er diesen Tag in Stille beging, die wärmsten Glückwünsche, begleitet von Gedenkblättern, die Major v. Renhell, die Lieutenants v. Barby und v. Faldenderg gemalt hatten.
- 21. 9. Um 21. September wechselte das Regiment wiederum seinen Komsmandeur.

Oberst v. Woprsch wurde mit der Führung der 4. Garde-Infanterie-Brigade beauftragt. Nur 1½ Jahre hat er an der Spipe des Regiments gestanden, aber in dieser kurzen Zeit hervorragende Leistungen des Regiments erzielt. Rastlos thätig, kameradschaftlich denkend und sühlend, wurde er geliebt und hochverehrt von seinen Untergebenen, denen er ein treuer Freund und Berather war.

Sein Nachfolger war Oberst Graf v. Hülsen-Haeseler, Flügel-Abjutant Sr. Majestät bes Kaisers und Königs, bisher Militar-Attachee an ber Botschaft in Wien.

Dietrich v. Hulfen, Sohn des Generalintendanten der Königlichen Schauspiele, wurde am 13. Februar 1852 zu Berlin geboren und im elterlichen Hause sowie auf dem Werder'schen Gymnasium erzogen. 1869 trat er in das Kaiser Alexander-Regiment ein, ging als PortepeeFähnrich in den Feldzug und wurde am 16. September 1870 Offizier. 1880—81 war er zum Generalftabe kommandirt und im Winter 1881/82 nach Griechenland beurlaubt, um dort topographische Aufnahmen zu machen. 1882 wurde er Hauptmann und Vermessungsdirigent. 1884—87 fand er als Generalstads-Offizier Verwendung und wurde alsdann Kompagnie-Chef im Kaiser Franz-Regiment, wo er 1½ Jahre blied. Nach abermaliger Thätigkeit im Generalstade erhielt Major v. Hülsen die Ernennung zum dienstthuenden Flügel-Abjutanten Sr. Majestät. Von dieser Stellung aus wurde er 1894 zur Votschaft in Wien kommandirt; in demselden Jahre verlieh Se. Majestät dem Oberstlieutenant v. Hülsen als Erben des v. Haeselerischen Fideikommisses die Grasenwürde. 1895 erfolgte seine Ernennung zum Obersten.

Einen Beweis treuer Anhänglichkeit eines alten Kameraben erhielt bas Regiment in biesem Jahre. Hauptmann Frhr. v. Mirbach vom Garbe-Füsilier-Landwehr-Regiment, ber als aktiver Offizier 9 Jahre bem Regiment angehört hatte und jest in Antwerpen eine angesehene Stellung einnimmt, schenkte dem Regiment aus Anlah seiner Verheirathung ein Kapital von 1000 Mark mit der Bestimmung, die Zinsen besselben zum Besten verdienter Unteroffiziere und Mannschaften zu verwenden. Diese hochberzige Stiftung hat den Namen "Frhr. W. v. Mirbach-Stiftung" ershalten.

Bei ber Beihe ber Fahnen ber 5. Garde-Infanterie-Brigade am 17. Oktober war bas Regiment burch eine zusammengestellte Kompagnie 17. 10. vertreten.

Am 24. Oktober starb zu Gotha Hauptmann a. D. Graf v. Keller. 24. 10. Noch am 27. April hatte er, auf ein reiches Leben zurücklickend, bem Offizierkorps in voller geistiger Frische seinen Dank für die Glückwünsche aus Anlah seines 93. Geburtstages ausgesprochen. Ehre seinem Ansbenken!

Auch in biesem Jahre erwies Se. Majestät bem Regiment zu 1898. wiederholten Malen die hohe Ehre Seines Besuches, so zum Abschieds= essen für Generalmajor v. Woprsch am 19. Januar, nach den Bataillons= 19. 1. besichtigungen am 29. April und am 17. Dezember beim Herrenfest. 20. 4.

Am 19. August verschied plötzlich Hauptmann v. Poser, Chef ber 19. 8. 12. Kompagnie. Das Regiment betrauerte in ihm einen Kameraben, ber sich in 22 jähriger Zugehörigkeit zum Regiment stets als psichttreuer, bes sonders tüchtiger Offizier und treuer Kamerad bewährt hatte.

An dem Manöver nahm das Regiment in diesem Jahre nicht Theil; es blieb zum Wachtdienst in Berlin zurück. Als Ersat diente ein kurzes Sondermanöver vom 22.—27. August. Am 1. Januar 1999 wurde durch Allerhöchfte Kabinets-Orbre die Berbeutschung einiger im Heere gebräuchlicher Fremdwörter besohlen.

Die Oberklieutenants, Premierlieutenants, Selondlieutenants und Bortepee-Fährriche, denen wir bisher ihre mit Ruhm und Stolz getragenen Titel unverändert belassen haben, find fortan als Oberkleutnants, Oberleutnants, Leutnants und Fähnriche zu bezeichnen.

Mm 25. Marz wurde Therft Graf v. Hulfen-Haeseler unter Beförberung zum Generalmajor à la suite Er. Majeftat zum Chef des Generalfiabes des Garbesorps ernannt.

Bas er dem Regiment in der kurzen Zeit seiner Kommandosührung gewesen, das hat Se. Majestät der Kaiser persönlich ausgesprochen, als 14 & Er ihm beim Abschiedsessen am 14. April den Scheidegruß seines Regiments entbot; es waren herzliche, anersennende Borte nicht nur für ihn, sondern auch für das Regiment und sein Ofsiziersors. Sie lauten:

"Mein lieber Dietrich! — Auf Bunsch des Herrn Regiments-Kommandeurs will Ich Ihnen den Abschiedsgruß Ihres alten Regiments entbieten.

Als Ich Ihnen seiner Zeit den Auftrag gab, an die Spitze des Garde-Füsilier-Regiments zu treten, ging Ich von der Ueberzeugung aus, Ihnen, der so lange aus der Front war, die schwere Aufgabe nach Möglichkeit zu erleichtern, indem Ich Sie an die Spitze eines Regimentes stellte, das durch seine Tradition, durch das Gefüge seines Ofsizierkorps, das Gepräge seines Geistes und vermöge der Eigenart seiner vorzüglichen Eigenschaften eine besondere Stellung in der Armee und in der Garde einnimmt.

Ein Offizierkorps, bas jo fundirt ift, bessen frischer Maikafergeist, bessen echte Kamerabschaft und Familiensinn überall bekannt, bessen Mitglieder hoch begabt und geistig angeregt find, mußte Ihnen diese Aufgabe ganz besonders erleichtern.

Sie selbst, Mein lieber hulfen, mit Ihrem altpreußischen Offizierfinn und Ihrem ritterlichen Charakter haben es verstanden, das Regiment auf seiner hobe zu erhalten und weiter auszubauen.

Sie haben es im Dienste geführt und entwidelt und seine eigenartige Tradition zu pslegen gewußt. Sie haben es auch verstanden, den frischen Maikafergeist in den richtigen Grenzen zu erhalten. Bei einem solchen Offizierkorps, das auf solcher Tradition steht, kommt es für den Nachfolger eines Regiments-Kommandeurs nur darauf an, die Tradition innezuhalten und weiter auszubauen.

Ich bin gewiß, daß Sie sich in der kurzen Zeit nicht nur die Anhänglichkeit und das Bertrauen, nein, auch die herzlichste Liebe und Zuneigung Aller erworben haben.

Ich habe Sie an der Spite des Regiments gesehen und Ihnen Meine Anerkennung aussprechen können. Es ist Mir eine Freude gewesen, Sie bei der Arbeit zu sehen.

Mit Dank blicke Ich auf biese kurze Zeit zuruck. Zugleich spreche Ich Ihnen im Namen bes Regiments und auch als Kriegsherr Meinen herzlichsten Dank aus. Ich bedauere nur, daß Ihr seliger Herr Bater es nicht mehr gesehen hat, was sein Sohn für ein tüchtiger Regiments-Kommandeur geworden ist.

Meine Herren, erheben Sie Ihre Gläser und trinken Sie auf Ihren ehemaligen Regiments-Kommanbeur:

Der Generalmajor Dietrich von Sulfen

Hurrah! - Hurrah! - Hurrah!"

General Graf v. Hülfen wurde am 16. November 1899 Kommanbeur der 2. Garde-Infanterie-Brigade und trat dadurch wieder in nahe Beziehungen zum Regiment. Sein Nachfolger im Kommando des Regiments war Oberstleutnant v. Kn obelsborff, bisher beim Stade des 5. Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 94 (Großherzog von Sachsen), der, Anfangs mit der Führung des Regiments beauftragt, am 22. Mai 22. 5. 1899 zum Oberst und Kommandeur ernannt wurde.

Eurt v. Knobelsdorff, am 13. April 1850 zu Mainz als Sohn bes Hauptmanns v. Knobelsdorff geboren und im elterlichen Hause so- wie in den Kadettenhäusern zu Potsdam und Berlin erzogen, kam am 13. Juni 1866 als Portepee-Fähnrich in das Infanterie-Regiment Nr. 72 und nahm dort am Feldzuge gegen Desterreich Theil. Am 13. Oktober 1866 erfolgte seine Beförderung zum Offizier. Den Feldzug 1870/71 machte er im 93. Infanterie-Regiment mit. 1877—1881 war er als Lehrer zur Kriegsschule in Potsdam kommandirt und wurde sodann nach einem sast zweisährigen Urlaub in das 110. Regiment versett. 1890 zum Major befördert, erhielt er 1892 ein Bataillon im 31. Regiment, später das II. Bataillon des Mecklenburgischen Grenadier-Regiments Nr. 89.

Anfang November wurde Stabsarzt Dr. Schmibt bes Regiments zu militärärztlichen Studien auf fast 6 Monate nach dem Kriegsschauplat in Südafrika entsendet. Er hatte in der Schlacht von Magerssontein und den Lazarethen in Kapstadt Gelegenheit, in umfangreicher ärztlicher Thätigkeit mitzuwirken, und kehrte nach Erfüllung seiner Aufträge wohlbehalten zum Regiment zurück.

Die Jahrhundertwende wurde im ganzen Lande festlich be1. 1. gangen. Auch das Regiment hatte seinen vollen Theil daran. Das Offizierkorps war Zeuge der erhebenden Ansprache des Kaisers im Zeughause, in der Er noch einen dankbaren Rückblick auf das vergangene
Jahrhundert und im hoffnungsvollen Ausblick auf die Zukunst betonte,
daß das Offizierkorps auch im neuen Jahrhundert die alten Eigenschaften
zu bewahren und zu bethätigen habe, durch die unsere Borfahren das
Heer groß gemacht: "Einfachheit und Anspruchslosigkeit im täglichen
Leben, unbedingte Hingabe an den Königlichen Dienst, volles Einsehen
aller Kräfte des Leibes und der Seele in rastloser Arbeit an der Ausbildung und Fortentwickelung unserer Truppen." Mögen diese Worte
allezeit Beherzigung finden!

Die Fahnen erhielten als Erinnerungszeichen ein filbern-schwarzes Banb — gleich ben Feldzeichen bes gesammten beutschen heeres — "ein neues Pfand seiner Einheit und Untrennbarkeit".

Zwei zusammengestellte Kompagnien bes Regiments nahmen an ber Barabe Unter ben Linden Theil.

Während der Feierlichkeiten aus Anlaß der Großjährigkeitserklärung des Kronprinzen befand sich das Regiment auf dem Truppenübungsplaße 5. 5. bei Döberit; nur die 1. Kompagnie hatte am 5. Mai die Shrenwache bei der Ankunft des Herzogs von Oporto.

Der 29. Mai war diesmal ein besonderer Chrentag für das Regiment. Se. Majestät der Kaiser exerzirte wie alljährlich die Brigade und ritt sodann an der Spitze des Regiments in die Kaserne.\*) Bei der Mittagstafel im Regimentshause erwiderte Er die Begrüßungsworte des Regiments-Kommandeurs mit folgender hochbebeutsamen Ansprache:

"Der Herr Oberst hatte die Güte, des ehrenvollen Tages, des 29. Mai 1888, zu gedenken. Seitdem hat sich die Brigade allmählich geändert; nur Wenige werden noch hier sein, die den Tag miterlebt haben. Diese Wenigen aber werden sich auch des Moments entsinnen

<sup>\*)</sup> S. das Lichtbrudbild.

als die Brigade nach dem Parademarsch den Schloßgarten wieder verließ. Bis sie das Weichbild des Schlosses betrat, herrschte Gesang und fröhliche Stimmung in der Kolonne — auf dem Rückmarsche tieses Schweigen. Es war ja damals in das große Publikum noch nicht so gedrungen, wie ernst es um Meinen hochseligen Bater stand — ein Blick genügte, um allen Grenadieren und Füsilieren die ganze Schwere des Augenblicks zu zeigen. Darum war das Schweigen in der Kolonne beredter als manches gesprochene Wort.

Damals war die Stellung, die Ich zur Armee einnehmen würde, noch im Nebel der Zukunft verborgen.

Nun, Ich benke, heute nach 12 Jahren Meiner Regierung kann hierüber kein Zweisel mehr herrschen. Mit gutem Gewissen kann Ich von Meiner Brigade sagen, daß wir wenigstens ehrlich gearbeitet haben — daß Ich die Armee, seit das Kommando auf Mich übergegangen ist, exerzirt und gedrillt habe, damit, wenn Ich sie einsehe, Ich Mich darauf verlassen kann, daß sie nicht versagt.

Der Feldmarschall Prinz Albrecht von Preußen, der Feldmarschall Graf Blumenthal und der Feldmarschall Graf Waldersee haben Mich in den ersten Tagen des Monats gebeten, die Abzeichen des Feldmarschalls anzulegen. Ich habe dem entsprochen und trage sie heute zum ersten Male vor der Front. Ich habe es Mir lange überlegt: nach alter preußischer Ueberlieserung soll Feldmarschall nur der sein, der eine Schlacht gewonnen oder eine Festung ersten Ranges eingenommen hat. Das ist Mir nicht vergönnt gewesen, aber Ich kann für Mich vindiziren, daß Ich in den 12 Jahren nach besten Kräften an der Armee gearbeitet habe, und Ich denke, daß es Mir gelungen ist, sie auf der Höhe ihrer Ausgabe zu erhalten.

In wenigen Jahren hoffe Ich auch zur See ftark genug zu sein, um bem beutschen Namen überall in der Welt Achtung zu erringen. Diese neue Offensiv-Flanke, die Ich durch eine mächtige Flotte an die Armee andaue, wird uns in die Lage sehen, jeder Gefahr zu trohen, welche Kombination sich auch bilbe.

In dieser Zuversicht trinke Ich auf das Wohl Meiner Brigade, fie lebe hoch!"

im Rrife ver Offigiere.

Beieflagung der Deutschen Reiches Seing die Hina berechtlichen Truspenmacht nach This arforderlich mano den Neiten der Regiments under sich diese wurden jagebellt: Therfentnam Cherborn v. Hage v. Wihleden, erfterer als Regiments Trusant, dem Infanterie-Regiment, Leutwart v. Belligie vom L. Colon Alfistenzaug Dr. Sollienge dem Kriege maarch-Period Rallich und noch 5 Unteroffiziere, in den gehende L. Thussattichen zufanterie-Regiment, by dan gehende der Berstärfung der Arpetitionaforpa

um D. Angust feierte General ber Inserterle en fahriges Dienttfubildum. Freudigen beiden in felden bodwerehrten Führer im Felden Insiwünfde zu dieser seitenen Feier.

Am 30, Auguft erging nachstehen Regiment:

Warbe-Füstlier-Regiments die der Zeit und ihrenden Gaber Felnde erlegenen Tücher zu erneuern. 3d aus ichniterlichen Bertrauen, das das Regiment, eines erhabenen Herrn Großpaters, des Luises und des Großen, errungenen Ruhmes, seine verstängten zum Siege führen wird.

Die Ragelung fand an dem genannten Lage in der bes Zeughauses durch Ihre Majestäten, die Königliaus Prinzessunen und viele andere Fürsten und hohe Office Prinzessunen für Weiherebe bielt ver Printar-Obers

Das Regiment nahm in biefem Jahre an ben gegen bas II. Armecforps Theil, die im September lübli funden. Es war, besonders für die eingezogenen Reservanteringende Zeit. Am lepten Toge, dem 14. September giment zur besonderen Berfügung des Kaisers, der die und schließlich persönlich dem Kommandenr den Besehl eribeilte.

Grgen Schluft bes Jahren erlitt bas Regiment



Berlag von R. Etfenichmine in Berlin,

Seine Majefiat ber Raifer reitet am 29.5. 1900 nach beenbetem Brigabe Exergiren an der Spige bes Regiments in Die Raferne ein.

Lange noch weilte ber Oberfte Ariegsberr in angeregter Stimmung im Areise ber Offiziere.

Niemand ahnte, daß nur wenige Bochen später die unerhörte Beleidigung des Deutschen Reiches in Peking die Hinaussendung einer beträchtlichen Truppenmacht nach China erforderlich machen sollte. Auch aus den Reihen des Regiments mcldeten sich viele Freiwillige. Es wurden zugetheilt: Oberleutnant Sberhard v. Hagen und Leutnant v. Wipleben, ersterer als Regiments-Adjutant, dem 1. Ostasischen Infanterie-Regiment, Leutnant v. Beltheim dem 1. Ersas-See-Bataillon, Assische Ur. Bassenge dem Kriegs-Lazareth-Personal, Feldwebel Malisch und noch 5 Unterossiziere, 68 Gesreite und Garde-Füstliere dem 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiment, den herausgehenden See-Bataillonen, der Berstärkung des Expeditionskorps und dem Armee-Oberkommando.

9. 8. Am 9. August feierte General der Infanterie v. Werder sein 60 jähriges Dienstjubiläum. Freudigen Herzens sandte das Regiment seinem hochverehrten Führer im Feldzuge 1866 die wärmsten Glück-wünsche zu dieser seltenen Feier.

80. 8. Am 30. August erging nachstehender Allerhöchster Erlaß an bas Regiment:

"Ich habe beschlossen, an den Fahnen des I. und III. Bataillons Garbe-Füsilier-Regiments die der Zeit und ehrenvollen Berletzungen vor dem Feinde erlegenen Tücher zu erneuern. Ich thue dies in dem unerschütterlichen Bertrauen, daß das Regiment, eingedent des in den Ariegen Meines erhabenen Herrn Großvaters, des Kaisers und Königs Wilhelm des Großen, errungenen Ruhmes, seine verjüngten Fahnen immerdar zum Siege führen wird.

Bilhelm."

Die Nagelung fand an bem genannten Tage in ber Ruhmeshalle bes Zeughauses durch Ihre Majestäten, die Königlichen Prinzen und Prinzessinnen und viele andere Fürsten und hohe Ofsiziere mit großer Feierlichkeit statt. Die Weiherebe hielt der Militär-Oberpfarrer Wölfing.

Das Regiment nahm in diesem Jahre an den Kaisermanövern gegen das II. Armeckorps Theil, die im September süblich Stettin stattfanden. Es war, besonders für die eingezogenen Reservisten, eine recht 14. 9. anstrengende Zeit. Am letzten Tage, dem 14. September, stand das Regiment zur besonderen Berfügung des Kaisers, der die Südpartei führte und schließlich persönlich dem Kommandeur den Besehl zum Eingreisen ertheilte.

Gegen Schluß bes Jahres erlitt bas Regiment einen überaus



- I er in angeregter Silm

Mochen später die und being die Hing die Freiwillige.

Deron sich viele Freiwillige.

Machen sich viele Freiwillige.

Machen sich von Gagen und Leute die Ablantie der Angeleiten der Felden die Gester Felden der Fel

Neningen Binguil erging nochfiehenber Allerhochfter Erlag an int

Auslier-Vogiments bie im Zeit und ehrenvollen Berlehungen under Vogiments bie im Zeit und ehrenvollen Berlehungen und eingeben. Ich ihne dies in dem und Kagliment, eingedent des in dem Arienseiters, des Kaisers und Königs Wilhs. seine verjüngten Fahnen immero

## Wilhelm."

Bring fatt, Die Weiherede hielt der Militär-Oberpfarrer Wolfin

gegen bad II. Armeeforps Theil, die im September füblich Stettin fial fanden. Es war, besonders für die eingezogenen Reservisten, eine recht und anstrengende Beit. Im letzen Tage, dem 14. September, stand das Kontiment zur besonderen Berfügung des Kaisers, der die Südpartei führt und schließlich persönlich dem Rommandeur den Besehl zum Eingreifererheilte.

Gegen Schluß bes Jahres erlitt bas Regiment einen überaus



Bertag von R. Effenfchnibt in Bertin,

Rach einer Mufnahme bon gr. Rubn, Berlin.

Seine Majefiat ber Raifer reitet am 29. 5. 1900 nach beenbetem Brigabe Exergiren an der Spige bes Regiments in Die Raferne ein.



jchweren Berluft: nach längerem Leiben verschieb am 22. Dezember sein 22. 12. ältester Offizier, der hochbetagte Generalfeldmarschall Graf v. Blumensthal, auf seinem Landsitze Duellendorf. Am 14. April 1899 hatte er zusletzt im Offizierkorps geweilt, und noch am 30. Juli 1900 konnte ihm das Regiment zu seinem 90. Geburtstage, den er in voller geistiger Frische verlebte, einen Glückwunsch senden.

Die Thaten dieses um das Baterland hochverdienten Generals gehören der Geschichte an, sein Name wird aus den ruhmreichen Kämpfen um Deutschlands Einigung dis in fernste Zeiten hinüberleuchten: das Regiment ist stolz darauf, daß aus seinen Reihen dem Könige und dem Baterlande dieser ausgezeichnete Heerführer erwachsen ist und daß es ihn dis zu seinem Heimgange zu den Seinigen zählen durste. Manche frohe Stunde hat er in unserem Kreise verbracht und sich hier mit der ihm eigenen Anspruchslosigkeit und Liedenswürdigkeit dewegt; noch als ehrswürdiger Greis erfreute er sich von Herzen an der heiteren Unterhaltung der Jugend.

Das Regiment hat ihm bei ber Trauerfeier in Berlin und bei ber Beisebung in ber Familiengruft zu Krampfer bie letten Spren erwiesen.

Das Andenken an diesen seltenen Mann wird um seiner hohen menschlichen und soldatischen Tugenden willen dem Regiment allezeit vorbildlich vor Augen stehen!

Die Rangliste bes Regiments war im Februar bes Jahres 1901 folgende:

#### Rommandeur Oberft v. Knobelsborff

Oberftleutnant Hoper v. Rotenheim

| Major | v. Sybow               |            |                             | П   |
|-------|------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| ,,    | v. Waldow              |            | I                           | II  |
| ,,    | v. Tettenborn          |            |                             | I   |
| ,,    | Frhr. v. Edhardtstein, | aggreg     | girt                        |     |
| "     | v. Edartsberg, Abjutar | nt bein    | im GenKommando d. Garbeforp | ತೆ. |
| Hptm. | Frhr. v. Stenglin      | $11^{-1}$  | Hptm. v. Stülpnagel         | 7   |
| ,,    | v. bem Anefebed        | <b>5</b> 1 | " Pfoertner v. d. Hoelle    | 2   |
| "     | v. Wick                | 3          | " v. Sell                   | 12  |
| ,,    | Graf v. Büdler         | <b>9</b> . | ObLt. v. Barby              | 12  |
| "     | v. Wilbe               | 6 '        | " Graf v. Mengersen         | 2   |
| "     | Ahlers                 | 1 .        | "                           | 8   |
| "     | v. Wipleben            | 8 '        | " Frhr. v. Firck, k. z. Kr  |     |
| "     | v. Schelling ·         | 4 !        | Sch. Danzig                 |     |
| "     | v. Unger               | 10 ,       | " v. Gerlady                | 5   |

| DbLt. Ridifch v. Rofenegt, f.         | Leutnant Frhr. v. Schlotheim,           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| z. Kr.=Sch. Engers                    | f. z. HusRgt. 12                        |
| " v. Livonius, f.z.Gen.=St            | " v. Bomsdorff 5                        |
| " v. Faldenberg NgtsAdj.              | " Frhr. v. Mirbach 3                    |
| " Frhr. Quadt-Wyfradt-                | " v. Rappard 10                         |
| Hüchtenbruck, f. z. 3.                | " v. Arnim 2                            |
| GFelb-ArtRegiment                     | " v. Stünzner 9                         |
| " Graf v. Wingingerode, k.            | " Frhr. d'Orville v. Lö-                |
| z. Kriegsakabemie                     | wenclau 6                               |
| " v. Heydebreck 3                     | " v. Zastrow (Hans) 4                   |
| " v. Holleben 7                       | " v. Branconi, f. z.                    |
| " v. Weller 1                         | Schloß-GRomp.                           |
| " v. Schwartfoppen 9                  | " v. Rundstedt 1                        |
| " Graf z. Ranțau, k. z.               | " v. Amann 6                            |
| Ariegsalabemie                        | " v. der Marwit 8                       |
| Leutnant v. Coler, f. z. KrAf.        | " Frhr. v. Werthern 4                   |
| " v. Hagen Abj. II                    | " v. Schickfus u. Neudorff 10           |
| " v. Zastrow (Karl) 6                 | " v. Boddien 7                          |
| " Frhr. v. Beust 12                   | " v. Lefow 2                            |
| " v. Brederlow, f. z.                 | " Edler Herr u. Frhr.                   |
| <b>R</b> riegsakademie                | v. Plotho 9                             |
| " v. Bonin, f. z. Mil. Turn=          | " v. Bose 1                             |
| anstalt                               | " Frhr. Hiller v. Gaer-                 |
| " v. Dewitz 11                        | tringen 12                              |
| " Frhr. v. Falkenstein 8              | " Frhr. v. Patow 11                     |
| " v. Wendt Adj. III                   | " v. Behling 5                          |
| " v. Lewinski Abj. I                  | " Frhr. v. Rotenhan 3                   |
| à la s                                | suite:                                  |
| General d. Infanterie v. Werder, Gen. | -Adj. Sr. Majestät d. Kaisers u. Königs |
| Major v. dem Knesebeck, Dir. Mitgl    | lied ber Kriegsafabemie                 |
| Hauptmann v. Pochhammer, Abjutan      | nt der Kriegsakademie                   |
| " v. Schmerfeld, zugetheilt           | t dem Großen Generalstabe               |
| " v. Reuter, Abjutant des             | Rriegsministers                         |
| " Frhr. v. Wangenheim,                | Flügel-Abjutant des Herzogs von         |
| <b>ල</b> ්                            | achsen=Roburg u. Gotha, K. H.           |
| Sanität\$1                            | offiziere:                              |
| Acgiments-Arzt: Ober-Stabs-Arzt 1.    | Rlasse Dr. Boech I                      |
| Stabs.Arzt Dr. Hu                     | •                                       |
| Stabs-Arzt Dr. Do                     |                                         |
| Assistenz-Arzt Dr. F                  | fronhöfer I                             |
| •                                     |                                         |

#### Fähnriche: v. Livonius 3 Frhr. v. Beuft 5 Frhr. v. Houwald 11 v. Schwichow 8 Zahlmeifter: Ober-Bahlmeifter Morgenftern I. Zahlmeifter Papmalbt Ш. **Goie** П. Stabshoboift: Mufikbirigent Frese.

So find wir angelangt am Schluß ber bisherigen 75 jährigen Geschichte bes Regiments.

Geschlechter haben gewechselt, das Regiment ist dasselbe geblieben, was es von Anbeginn war, im Frieden eine Pflanzstätte zur Erziehung der Jugend in Treue und Gehorsam, in unbedingter Hingabe an den Königlichen Dienst — im Kriege mit Freuden bereit, seine Treue mit dem Blute zu besiegeln.

In biesem Geiste ist das preußische Heer seit nunmehr zwei Sahrhunderten von seinen Königen in strenger und segensreicher Arbeit erzogen worden; an ihm wird das Regiment für alle Zeiten festhalten!

Möge bem Regiment stets die Mahnung des an seiner Spite helbenmüthig gefallenen Oberst v. Erckert zur Richtschnur dienen: "Mehr Sein als Schein!", dann wird es auch stets die Kennzeichnung verdienen, durch die Se. Majestät es jüngst ehrte: "ein Regiment, das durch seine Ueberlieferung, durch das Gefüge seines Offiziersorps, das Gepräge seines Geistes und vermöge der Eigenart seiner vorzüglichen Eigenschaften eine besondere Stellung in der Armee und in der Garde einnimmt."





# Anlagen.



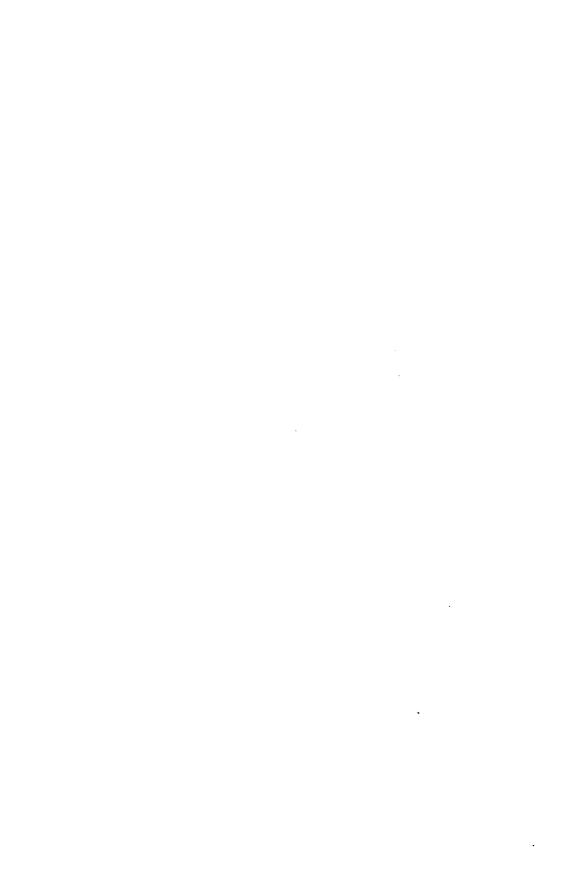

Mulage 1.

# Nachweisung

Busammensetzung der Rompagnien des Königl. Garde-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments.

|            |                                    |                                                                                                                                                    |                                     | Dien                                  | tiahr                              |                                        |                                    | n.         |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Kompagnie. | Sell ftark<br>fein an<br>Gemeinen, | Wird zusammengesett.                                                                                                                               | 1.                                  | 2.                                    | 8.                                 | Rapitulant.                            | Eumma.                             | Manquiren. |
| 1.         | 140 {                              | Bom Königsberger Bataillon.  "Koniher " I. Armeeforps.  "1. Garde.Regiment .  "2. " "Raifer Alexander-Regiment . " Franz-Regiment .                | 19<br>10<br>5<br>—<br>1<br>—<br>135 | 16<br>13<br>9<br>-4<br>3<br>2         | 19<br>6<br>—<br>—<br>—<br>—<br>25  | 13<br>8<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>21 | 67<br>37<br>14<br>-<br>4<br>4<br>2 | 12         |
| 2.         | 140                                | Bom Stettiner Bataillon                                                                                                                            | 22<br>12<br>5<br>—<br>—<br>—<br>39  | 20<br>10<br>9<br>-<br>1<br>-<br>2     | 14<br>13<br>-<br>-<br>-<br>-<br>27 | 7 2                                    | 63<br>37<br>14<br>—<br>1<br>—<br>2 | 23         |
| 3.         | 140 {                              | Bom Berliner Bataillon  " Kottbuser " " III. Armeesorps .  " 1. Garde-Regiment .  " 2. " " Kaiser Mexander-Regiment .  " Franz-Regiment .  " Gumma | 27<br>13<br>4<br>-<br>1<br>3<br>2   | 9<br>11<br>8<br>-<br>4<br>2<br>2<br>2 | 34<br>8<br>-<br>-<br>-<br>-<br>42  | 3<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>4   | 73<br>33<br>12<br>-<br>5<br>5<br>4 | 8          |
| 4.         | 140                                | Bom Magdeburger Bataillon " Kottbufer " IV. Armeeforps " 1. Garde-Regiment 3. F. " 2. " Kaifer Alerander-Regiment " Franz-Regiment " Summa         | 19<br>12<br>4<br>1<br>2<br>—        | 15<br>8<br>8<br>                      | 19<br>12<br>—<br>—<br>—<br>—       |                                        | 57<br>33<br>12<br>1<br>3<br>2<br>7 | 25         |

| -          |                                    | <u></u>                                          |                                         | Dien                               | tjahr                             |                                  |                                           |            |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Rompagnie. | Soll ftart<br>fein an<br>Gemeinen, | Wird zusammengesett.                             | 1.                                      | 2.                                 | 8.                                | Rapitulant,                      | Summa.                                    | Manquiren. |
| 5.         | 140 {                              | Bom Görliger Bataillon                           | 27<br>8<br>5<br>3<br>1<br>6<br>—        | 19<br>10<br>9<br>6<br>2<br>-<br>2  |                                   | 6<br>14<br><br><br><br>20        | 63<br>37<br>14<br>9<br>3<br>6<br>2        | 6          |
| 6.         | 140 {                              | Bom Breslauer Bataillon  "Liffaer "VI Armeeforps | 31<br>13<br>5<br>-<br>2<br>2<br>-       | 18<br>10<br>9<br>-<br>2<br>4<br>-  |                                   | 7<br>7<br>-<br>-<br>-<br>-<br>14 | 59<br>33<br>14<br>—<br>4<br>6<br>—        | 24         |
| 7.         | 140 {                              | Bom Sammschen Bataillon                          | 20<br>14<br>4<br>2<br>1<br>—            | 15<br>29<br>8<br>-<br>2<br>-<br>54 | 31<br>4<br>-<br>-<br>-<br>-<br>35 | 3<br><br><br><br>3               | 69<br>47<br>12<br>2<br>3<br>—<br>—        | 7          |
| 8.         | 140 {                              | Bom Roblenzer Bataillon                          | 17<br>14<br>8<br>-<br>1<br>-<br>1<br>41 | 24<br>19<br>12<br>—<br>1<br>3      | 23<br>5<br>—<br>—<br>—<br>—<br>28 |                                  | 64<br>38<br>20<br>—<br>1<br>1<br>4<br>128 | 12         |

Potsbam, ben 1. Juni 1826.

v. Gfebed, Dberftlieutenant und Regimentstommanbeur.

# Gedächtnihtafel

peg

# Barde-füsilier-Regiments.

Es starben ben Helbentod für König und Baterland:

1. Im Feldzuge 1864 gegen Banemark.

Füfilier Carl Meyer, gen. Langewich, 7. Kompagnie, bei Duppel am 18. April schwer verwundet, † 19. April 1864.

# 2. Im Feldzuge 1866 gegen Defferreich. Gefecht bei Soor (Burkersdorf) am 28. Juni.

- 1. Sekondlieutenant Paul v. Sydow, Gewehrschuß in die Bruft und in das rechte Bein.
- 2. Sekonblieutenant und Bataillons-Abjutant Rudolph v. Bnern, Granatschuß in die Bruft.
- 3. Setonblieutenant Sans v. d. Mulbe, Gewehrschuß in das Berg.
- 4. Sekondlieutenant Kurt v. Drigalski, Streiffcuß über ben Kopf, † 28. Juli 1866.
- 1. Kompagnie.
  5. Füfilier August Thomas.
  6. "Julius Fiel.
  7. "Rarl Rath.
  8. "Wilhelm Bogel,
  † 16. Dezember 67.
  9. "Theodor Neu,
  † 20. Juli 66.
- 2. Kompagnie.
- 10. Füsilier Heinrich Nieberlücke.
- 11. "Karl Bergerhoff,
- † 10. Juli 66. | 12. Füsilier Beter Giebmanns, | † 28. August 66.
  - 3. Rompagnie.
  - 13. Unteroffizier Rarl Rorth.
- 14. Sornist Bilhelm Beger.

41. Füfilier Jatob Broczowsty, 15. Füsilier August Hermaisch. † 20. Juli 66. Johann Artelt. August Rothe. 16. 17. 42. Franz Klimberg. 18. † Juli 66. Joseph Kraft. ,, 19. Adolph Placzeck. 9. Rompagnie. 4. Rompagnie. 43. Unteroffizier Julius Rettbaum. 20. Gefreiter Beinrich Gipperich. 44. Gefreiter Bernhard Roefter. Ernft Beinrich. 21. 45. Füfilier Franz Rlapper. 22. Füsilier Friedrich Boltersdorf. 23. " Chriftian Barbinecht. 46. Rarl Nehm. 47. Otto Girnus. 24. Rarl Reusch 48. Karl Thürig. 25. August Marschlich. Balthafar Schneider. 49. ,, Friedrich Rrause. 26. Lorenz Burticheid. 50. " August Förster. 51. 5. Rompagnie. **52**. Beinrich Safentamp. 27. Gefreiter Wilhelm Bacharias. 28. Füsilier Beinrich Binkler. 10. Rompagnie. Bilhelm Rlonowsti. 29. 53. Füfilier Auguft Sann. 30. Anton Feige, 54. Friedrich Thiemann. † 30. Juni 66. 55. Friedrich Hagebuch. 31. Anton Wingen, 56. Albert Brudmann. ,, † 18. August 66. 57. Wilhelm Scheider. .. Bilhelm Reste. **58.** 7. Rompagnie. " Heinrich Möller. 59. 32. Füsilier Friedrich Lobbes. Ernst Assmann. 60. 33. Feldwebel August Joppen, 61. Joseph Swirczed. † 7. August 66. 34. Füsilier Philipp Merk, 11. Rompagnie. † 1. Juli 66. 62. Gefreiter Christian Meger I. 35. Gerhard Wettels, 63. Wilhelm Fischer. † 14. Juli 66. Johann Hanzes. 64. ,, Bladislav Hoffmann. 65. 8. Rompagnie. 66. Kriedrich Senftleben. 36. Befreiter Johannes hoeners. 37. Füsilier Friedrich Wendt. 12. Rompagnie. 38. Peter Riefer.

# Einnahme von Königinhof am 29. Juni 1866.

68.

#### 9. Rompagnie.

August Matauschef.

Beinrich Ernft.

- 69. Sergeant und Fahnenträger Wilhelm Muschter.
- 70. Füfilier Franz Barcjaga.
- 71. " Karl Hose.

39.

40.

#### 12. Rompagnie.

Christoph Augustat.

- 72. Füsilier Augustin Banfters.
- 73. " August Hemmers.

67. Füfilier Rarl Meidorn.

### Soladt bei Koniggraß am 3. Juli.

- 74. Premierlieutenant und Guhrer der 3. Kompagnie Decar Bogelen, Gemehrichuß in die Bruft, † am 23. September 66.
- 75. Gefondlieutenant Sans v. Malhahn, Gemehrichuß in den Ropf.
  - 1. Rompagnie.
- 76. Füfilier Johann Ploger.
  - August Jakisch, † 18. August 67.
  - 3. Rompagnie.
- 78. Füfilier Nicolaus Baden.
  - Undreas Fischer.
- 80. Ginj. Freim. Gefreiter Ernft Born
  - 4. Rompagnie.
- 81. Gefreiter Beter Schell.
- 82. Füfilier Clemens Müller I.
- 83. " Beinrich Ströer.
- 84. Johann Geligmann.
  - 9. Rompagnie.
- 85 Unteroffizier Beinrich Sfruped.
- 86. Hornift Rarl Cbel.
- 87. Füfilier Rarl Roch.
- 88. Rarl Stanislamsfi.
- 89.
- Friedrich Rothe. Joseph Boefchel. 90.
  - 10. Rompagnie.
- 91. Füfilier Rarl Sild
- 92. Leopold Müncheberg.

- 93. Füsilier Gottfried Bewer.
- 94. Rarl Saat.
- 95.
- Ignat Kreutfamp. Friedrich Krudewig. Beter Schumacher. 96.
- 97. 98.
- Frang Schultenjohann. 99. Werdinand Reumann.

#### 11. Rompagnie.

- 100. Gergeant Friedrich Schlatter.
- 101. Unteroffizier Buftav Rolb.
- 102. Füfilier Rarl Bafemald.
- 103. Gottfried Betrolle.
- 104. Baul Melcher,
- † 27. Juli 66. Anton Fabian, † 27. Juli 66. 105.
- 106. Bilhelm Sadlander, † 19. Oftober 66.

### 12. Rompagnie.

- 107. Unteroffizier Rarl Schreiber.
- 108. Füfilier Friedrich Böhring.
- 109. Beinrich Schmidt.
- Rarl Dilldropp. 110.
- 111. Friedrich Lindner,
  - † 13. August 66.

# Doch vermißt, alfo geftorben.

- 3. Rompagnie.
- 112. Füfilier Matthias Freischim, 28. Juni.
- 11. Rompagnie.
- 113. Kufilier Guftav Lorenz, 3. Juli.

#### 12. Rompagnie.

114. Füfilier Friedrich Kerften, 3. Juli.

## Es ftarben an Rrantheiten.

- 115. Major Freiherr v. Efebed am 10. August 66 an der Cholera.
  - 1. Rompagnie.
- 116. Soboift Frang Blanert, 27. August.
- 117. Fufilier Julius Rorte, 14. Juli.
- 3. Rompagnie.
- 118. Füfilier Johann Rothert, 5. Mug., am 28 Juni bereits verwundet.

## 4. Rompagnie.

119. Füfilier Anton Baum, 14. August.

#### 5. Rompagnie.

120. Füfilier Abolph Jacobi, 12. Aug. Rarl Friedrich, 29. Juli.

122. Johann Müller III., 26. Juli.

#### 6. Rompagnie.

123. Unteroffizier Johann Silbe, 20. Juli.

124. Füfilier Beinrich Chrlich, 22. Juli.

Franz Feldmann, 125. 1. August.

#### 7. Rompagnie.

126. Unteroffizier Friedrich Sed, 20. Juli.

127. Füfilier Friedrich Buffmann, 31. Juli.

Albin Soller, 24. Juli. 128. Beorg Rühl, 4. Auguft. 129.

130.

Franz Schimura, 30. Juli. Rarl Hottgenroth, 131.

22. Auguft. 132. Rarl Gärtner, 28. Juli.

133. Matthias Herrmanns, 7. August.

#### 8. Rompagnie.

134. Unteroffizier Rarl Bungenstab, 25. Juli.

135. Füfilier Thomas Obladen, 10. August.

136. Johann Lehrius, 10. August.

Anton Bitomsti, 137.

3. August. 138.

Johann Lamp, 3. August.

139. Füfilier Johann Banden, 27. Kuli.

140. Sebaftian Bauliffen. 22. Juli.

#### 9. Rompagnie.

141. Füfilier Johannes Bierbuchen,

30. Juli. Friedrich Lehmann, 142. 25. August.

Chriftian Bellmann, 143. 29. Kuli.

#### 10. Rompagnie.

144. Gefreiter Friedrich Schliep, 6. September.

145. Füfilier Friedrich Baensch, 20. August.

#### 11. Rompagnie.

146. Füfilier Johann Czerny,

27. Juli. Karl Thewes, 15. Aug. 147.

Johann Bagner, 148. 16. Auguft, am 28. Juni bereits verwundet.

#### 12. Rompagnie.

149. Füfilier Friedrich Warmbrunn, 24. Juli.

150. Eduard Schaaf, 23. Juli. 151. Johann Both, 2. Auguft.

August Strubel, **152**. 2. August.

Rochus Schulz, **153**. 16. August.

Friedrich Schwarz, 154. 14. August.

155. Beinrich Rottmann,

16. Juli. Bernhard Diederick, **156**. 24. Juli.

# 3. Im Feldzuge 1870 / 71 gegen Frankreich. Solacht bei Gravelotte-St. Privat.

1. Oberft und Regiments-Rommandeur Bictor v. Erdert, Gewehrschuf in den Ropf.

2. Major und Bataillons - Kommandeur Friedrich Bleden v. Schmeling, Bewehrschuf in Die Bruft.

| Gewegtichnk in oie Aruft.                                                                                   |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Unteroffizier Wilhelm Körber.<br>4. Füfilier Michael Biadallak.<br>5. " Franz Kleibor.                   | 28. Füsilier Johann Teichmann.<br>29. "Karl Bieper.<br>30. "Gottlieb Relle.<br>8. Kompagnie.                    |
| 7. "Ernst Kühl.<br>8. Tambour Karl Woeste,<br>† 21. August 70.                                              | 31. Gefreiter Friedrich Brunders.<br>32. Füsilier Karl Breitfeld.<br>33. "Felix Krause.<br>34. "Karl Sieper.    |
| 2. Rompagnie.                                                                                               | 9. Kompagnie.                                                                                                   |
| 9. Gefreiter Joseph Bedmann,<br>† 10. September 70.<br>10. " Philipp Weil,<br>† 17. November 70.            | 35. Gefreiter Gottfried Cohn.<br>36. Füsilier Johann Heiden.<br>37. "Georg Demel.<br>38. Sergeant Albert Lawin, |
| 4. Kompagnie.<br>11. Füsilier August Roch.<br>12. " Friedrich Lügat.                                        | † 20. September 70. 39. Füsilier Franz Pepping, † 9. September 70.                                              |
| 13. " Friedrich Brandt.<br>14. " Ferdinand Meger.                                                           | 10. Rompagnie.<br>40. Gefreiter Ludwig Göttert.<br>41. "Eduard Weiberg.                                         |
| 5. Kompagnie.                                                                                               | 42. " Eduard Beger.                                                                                             |
| 15. Bice-Feldwebel Julius Hirschmann.<br>16. Unteroffizier Roman Kapelski.<br>17. Gesceiter Ernst Hellmann. | 43. Füsilier Beter Buch I.<br>44. " Johann Schampel.<br>45. " Battel Baraniat.                                  |
| 6. Rompagnie.                                                                                               | 46. " Albert Staudemeyer.<br>47. " August Tubbe.                                                                |
| 18. Füsilier Hermann Johann Lengeling,                                                                      | 48. " Martin David.<br>49. " Karl Mecklenburg.                                                                  |
| 19. " Wilhelm Joseph Heder.                                                                                 | 50. " Friedrich Weber.                                                                                          |
| 20. " Carl Heinrich Robe.<br>21. " Julius Schickora.                                                        | 51. " August Lipped.                                                                                            |
| 21. " Julius Schictora.<br>22. " Joseph Martinus Hubert<br>Stammel.                                         | 52. " Heinrich Hägermann.<br>53. Unteroffizier Max Hirschfelber,<br>† 5. September 70.                          |
| 23. " Heinrich Brauners.<br>24. " Hüntemann.                                                                | 54. Füsilier Ferdinand Lieb.<br>55. " Ludwig Bendig.                                                            |
| 7. Rompagnie.                                                                                               | 11. Kompagnie.                                                                                                  |
| 25. Gefreiter Clemens Schmit.<br>26. Füsilier Heinrich Schaum.<br>27. "Karl Feist.                          | 56. Sergeant Hermann Hippe.<br>57. Füsilier August Müller.<br>58. " Karl Culbe.                                 |
| n. h. Walbe, Garbe-Rofflier-Regt. 2. Anfl.                                                                  | 29                                                                                                              |

v. b. Dalbe, Garte-Safilier-Regt. 2. Muff.

|                                                                                                                                                                                                                                      | ·-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 MitrAugeln. 60. " Hans Westphalen. 61. " Friedrich Grüne. 62. " Albert Weidt. 63. " Heinrich Ohlheide. † 9. September 70. 64. " Matheus Idrewielsti. 12. Kompagnie. 65. Unteroffizier Georg Dettenbach. 66. Füsilier August Waske. | 67. Füsilier Johann Frank. 68. "Friedrich Knospe. 69. "Deinrich Brinks. 70. "Heinrich Hilpert. 71. Unteroffizier August Böttcher, † 3. September 70. 72. Gefreiter Hermann Harder. 73. "Friedrich Lenz. 74. "Friedrich Lenz. 75. "Rarl Krahnert. 76. "Wilhelm Fiedler. |
| - · ·                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewehrschuß in das Bein, † am S<br>78. Sekondlieutenant Hugo v. Kirchba<br>79. Sekondlieutenant Hans v. Alvensl                                                                                                                      | ch, Gewehrschuß in den Kopf.<br>eben, Gewehrschuß in den Magen                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                        | 100. Füsilier Karl Wellner, schwer ver-                                                                                                                                                                                                                                |
| 80. Gefreiter August Buchenau, am<br>18. August bereits ver-<br>wundet.                                                                                                                                                              | wundet und seitdem vermißt. 101. " Heinrich Gerstmann, schwer verwundet und seitdem vermißt.                                                                                                                                                                           |
| 81. Füsilier Albert Gider.                                                                                                                                                                                                           | 3. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 82. " Paul Staroß.                                                                                                                                                                                                                   | 102. Unteroffizier Albert Rupp.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83. " Heinrich Schummer.                                                                                                                                                                                                             | 103. " Karl Goepel.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 84. " Johann Morits.                                                                                                                                                                                                                 | 104. Gefreiter Rarl Rlages.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85. Gefreiter Ludwig Horn,<br>† 4. September 70.                                                                                                                                                                                     | 105. Füfilier Ferdinand Grenz.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86. Füsilier Johann Behm,                                                                                                                                                                                                            | 106. " Kasimir Jasinski.                                                                                                                                                                                                                                               |
| † 7. Januar 71.                                                                                                                                                                                                                      | 107. Gefreiter Georg Dinges.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87. " Karl Wenzel,                                                                                                                                                                                                                   | 108. Füsilier Gustav Lange.                                                                                                                                                                                                                                            |
| † 1. Ottober 70.                                                                                                                                                                                                                     | 4. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| † 14. September 70.                                                                                                                                                                                                                  | 109. Füsilier Franz Rochanneck.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89. " Karl Püţ,                                                                                                                                                                                                                      | 110. " Johann Stomrowski.                                                                                                                                                                                                                                              |
| † 23. September 70.                                                                                                                                                                                                                  | 111. " Hermann Jakisch.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90. " Heinrich Ohlrogge,                                                                                                                                                                                                             | 112. " Heinrich Alfen.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| † 12. September 70.                                                                                                                                                                                                                  | 113. " Jürgens Junge.<br>114. " Heinrich Kampke.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 115 Sahann Talkkharii                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                        | 116. Gefreiter Johann Saß, schwer                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91. Bice-Feldwebel Hudolph Schulze.                                                                                                                                                                                                  | verwundet und seitdem vermißt.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92. Gefreiter Karl Zaenice.                                                                                                                                                                                                          | 117. Tambour Heinrich Müssig,                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93. Füsilier Friedrich Buchholz.                                                                                                                                                                                                     | † 1. Oftober 70.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94. " Herrmann Rleineidam.                                                                                                                                                                                                           | 118. Füsilier Johann Berg,                                                                                                                                                                                                                                             |
| 95. " Karl Timm.                                                                                                                                                                                                                     | † 27. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 96. " Ernst Kluge.                                                                                                                                                                                                                   | 119. " Gottlob Gaebel,                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97. " Heinrich Delmann.                                                                                                                                                                                                              | † 3 November 70.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98. Unteroffizier Johann Ewald,<br>† 16. September 70.                                                                                                                                                                               | 120. " Thomas Newe,                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99. Füsilier Johann Abraham,                                                                                                                                                                                                         | † 23. September 70.<br>121. " Johann Szczepannek,                                                                                                                                                                                                                      |
| † 7 Oftober 70.                                                                                                                                                                                                                      | † 16. September 70.                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 6. Rompagnie.

122. Unteroffizier Johann Bedes.

123. Füfilier Friedrich Bilhelm Schlichthahn.

124. Einj Freiw. Arnold Steinlein.

#### 7. Rompagnie.

125. Feldwebel Wilhelm Joppen.

126. Unteroffizier August Schwarzer

127. Füfilier Johann Kliewer. 128. " Joseph Turk.

129. Unteroffizier Thomas Gernide † 5. September 70.

10. Rompagnie.

130. Füfilier Beinrich Gidmener.

#### 11. Rompagnie.

131. Unteroffizier Joseph Alber.

132. Füfilier Rarl Baat.

Heinrich Rammler.

#### 12. Rompagnie.

134. Gefreiter Friedr. Bilb. Bolff. 135. Füfilier Joseph Biefe.

#### Por Paris.

#### 2. Rompagnie.

136. Füsilier Abolph Giesau, 6. Januar 71. Zwei Schüffe in die rechte Hand und in den Ruden.

#### 6. Rompagnie.

137. Einj. Freiw. Füfilier Heinrich Scholz, 7. Ottober 70 verwundet und am 8. Oftober geftorben.

#### An Arantheiten geftorben ober verungludt.

138. Sefondlieutenant Eduard v. Raumer, † 26. Januar 1871 an den Folgen der Strapazen.

#### 1. Rompagnie.

139. Füfilier Bilhelm Groth, † 26. September 70. Typhus.

140. August Wilms, 6. Dezember 70. Typhus.

141. Adam Bagner, † 2. Oltober 70. Typhus.

142. Ginj Freiwillig. Füsilier Paul Berger, † 3. Oftober 70. Typhus.

143. Ginj. Freiwill. Füsilier Gustav Abt, † 1. Dezember 70. Besichtsrofe.

#### 2. Rompagnie.

144. Gefreiter Johann Michaelis, † 9. April 71. Unterleibsentzündung.

145. Füfilier Nicolaus Jantowiat, † 5. März 71. Typhus.

Ernft Garbifc, **146**. † 2. Oftober 70. Typhus.

Carl Lehmann, 147. † 71 in Berlin.

148. Johann Lendzian, † 19. Juni 71. Unterleibsentzundung.

#### 3. Rompagnie.

149. Füsilier Beinrich Feil, · 14. April 71. am Typhus.

150. Hornist Beinrich Jörden, seit der Schlacht am 18. Aug. 70 vermißt.

151. Füfilier Rarl Beweber, † 18. September 70. Diphtheritis.

29\*

4. Rompagnie.

152. Füsilier Heinrich Albers, † 10. November 70. Typhus.

5. Rompagnie.

153. Füfilier Gottfried Zimmermann, † 30. Juli 70. (Fall aus dem Eisenbahnwagen.)

6. Rompagnie.

154. Füfilier Johann Winter, † 5. Dezember 70. Typhus.

155. " Chrift. Friedr. Puhl, † 19. April 71. Typhus.

156. " **Rarl** Beckhaus, † 2. August 70.

157. " Karl Geisler, j 8. April 71. 158. " Wartin Tempel,

158. " Martin Tempel, † 7. April 71.

159. " Johann Tutterer, † Typhus.

8. Rompagnie.

160. Einj. Freiw. Füsilier Hermann Bekenn, † 27. August 70. Brustkrankheit.

9. Rompagnie.

161. Gefreiter Heinrich Rierhoff, † 5. April 71. Gaftr. Fieber. | 162. Einj.-Freiwill. Füstlier Franz Görgens, † 30. Wärz 71. Rheumatismus.

10. Rompagnie.

163. Füsilier August Broeder. † 28. September 70. Tuphus.

164. "Anton Wichterich. † 3. Januar 71. Typhus.

165. " Anton Reuhoff. † 7. Dezember 70.

Typhus.

166. "Gottfried Krause.
† 30. Oktober 70.
Typhus.

11. Rompagnie.

167. Unteroffizier Hermann Rohlmeger, †22. Januar 71.

168. Füsilier Gottlieb Golz, † 5. September 70. Sturz in d. Brunnen.

169. " Ferdinand Dubber, † 19. September 70. Ruhr.

12. Kompagnie.

170. Füfilier Karl Hübner, † 17. September 70. Ruhr.

171. " Gottlieb Köpfe, † 20. Oftober 70. Typhus.

172. " Bilhelm Often, † 1. Dezember 70. Typhus.

# Ehrenfafel

bes

# Barde - Füsilier - Regiments.

Es erhielten Orden und Chrenzeichen oder Allerhöchfte Belobigungen:

1. Im Feldzuge 1864 gegen Danemark.

Den Rothen Abler-Orden 4. Rlaffe mit Schwertern. Sefondlieutenant Arthur v. Muller (tomm. jum 4. Garde-Regt. 3. F.).

# 2. Im Feldzuge 1866 gegen Defterreich. Den Orben pour le merite.

- 1. Oberft und Regiments-Rommandeur Bernhard v. Werder.
- 2. Hauptmann und Kompagnie-Chef Mrich v. Schlichting.

#### Das Ritterfreng bes Saus-Ordens von Sobenzollern mit Schwertern.

- 3. Oberftlieutenant und Bataillons-Rommandeur Bernhard v. b. Knefebed.
- 4. " " " Beorg Graf v. Balberfee.

#### Den Kronen-Orden 3. Rlaffe mit Schwertern.

5. Major und Bataillons-Kommandeur Hugo v. Tieben und Hennig.

#### Den Rothen Adler-Orden 4. Rlaffe mit Schwertern.

- 6. Major Konrad v. Schickfuß.
- 7. Hauptmann Wilhelm v. Knobels-
- 8. Hauptmann Franz v. Flotow 12. (kommandirt bei der Stabsmache 13. im Großen Hauptquartier).
- 9. Hauptmann Bonaventura v. Bre-
- 10. Sauptmann Guftav v. Bofer.
  - 11. " Richard v. Ribbenirop.
- 12. " Karl v. Awende.
  - 13. " Heinrich Graf v. Bethulp-Huc.
  - 14. Prem.-Lieut. u. Romp Führer Ernft v. Rebern.

|                |                       | 8                                         | :          |                                                                       |                                            | 8                    | Regim                                | welche de<br>ent besei                       | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat |                                                                                | Orben,                               |                                                                  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| fer De         | Dienfi-               | nut din                                   | ığv gı111  | Stanb bes Baters,                                                     | grüheres                                   | =quoj                | *12)1003                             | ппри                                         | Stab F                                            | ari oce aogangs<br>aus                                                         | welche berfelbe                      | Bemerfungen.                                                     |
| 38.            | 9180                  | 3 uname                                   | <b>9:0</b> | Saletiano                                                             | gerbalini <b>g</b>                         | P9 5                 | 118 E                                | ganbţn                                       | offizier                                          | bem Regiment                                                                   | t <b>m s</b> egtment<br>befessen hat |                                                                  |
| 4              | Setond:<br>lieutenant | Leopold Emil 3                            | 1808       | Major a. D., als preußischen Unterthan                                | Garbe-Kandwehr-<br>Bataillen,              | 8. 4.<br>1824        | 8. 4. 20. 4. 14. 1<br>1824 1838 1844 | 20. 4. 14. 1. 1838 1841                      | 1                                                 | 18. 6. 1848 in bas<br>83. Inf-Belt.                                            | 1                                    | 1874 als Oberfir-<br>lieutenant a. D. zu                         |
| <b>.</b>       | :                     | Leo v. Gordon 1806                        | 1806       | Pommern                                                               | Garbeskandwehrs<br>Bafaillon,              |                      | <u> </u>                             | 1                                            | 1                                                 | 20. 1. 1827 in bas<br>34. InfWgt.                                              | 1                                    | 1845 als hauptmann<br>und Platemajor von                         |
| . <del> </del> | :                     | Ernji August 1806<br>Graf v. Nonts        | 1806       | Bayeru                                                                | Gerbe-Landwehrs<br>Bataillon,<br>Magbeburg | 8. 4.<br>1824<br>J.  | 9. 4. 25. 4. 1824 1839<br>J.         |                                              | ı                                                 | verjegt<br>23. 9. 1840 als<br>Pauptmann<br>verabschiebet                       | ı                                    | 1881 als Lanbralf u.<br>Ritterguiskesiger zu<br>Jerolisciscis in |
| <b>\$</b>      | :                     | Franz Alezander<br>v. Böhn                | 98         | 1g Alegander 1806 hauptmann im In-<br>v. Böhn genieurforps,<br>Kommen | Gathe Landwehr:<br>Bataillon,<br>Steitin   | 8. 4.<br>1824<br>II. | 22.<br>1839                          | 8. 4. 22. 6. 25. 6.<br>1824 1839 1845<br>II. | 1                                                 | 17. 7. 1861 gum<br>Rejoru.Kommandeut<br>de Garbe-Landwehr-<br>Bataillonk Elffa | ı                                    | Sofietien † 1890 als General-<br>lieutenant a. D. zu<br>Stofpe † |
| <b>\$</b>      | •                     | Heinrich<br>Ferdinand Frhr.<br>v. Buttlar | 1807       | (defen                                                                | Garbeskandwehr:<br>Bataillon,<br>Liffa     | 8. 4.<br>1824<br>Kr. |                                      | 1                                            | 1                                                 | ernannt<br>14. 9. 1881<br>†                                                    |                                      |                                                                  |
| 4              | Ł                     | Ernst Theodor Relisch                     | 1807       | சூர்பும                                                               | Garbe-Landwehr.<br>Bataillon,<br>Breslau   | 8. 4.<br>1824<br>M.  | ı                                    | ı                                            | ı                                                 | 14. 5. 1829 in die<br>6. Artillerie-Brigade<br>verfett                         | ١                                    | 1953 als Major und<br>Antllerle-Offy, vom<br>Alak 111 Damla +    |
| <u> </u>       | :                     | Friedrich<br>Wilhelm<br>v. Liebermann     | 1808       | Proving Cahicu                                                        | Carbe-Landwehr-<br>Bataillen,<br>Stenin    | 8. 4.<br>1825        | <u> </u>                             | ı                                            | ı                                                 | 14. 4. 1829 in bas 290. Inf. Rgt. verfest                                      | 1                                    | 1862 als hauptmann<br>im 28. InfKgt. zu<br>Magdeburg 7           |

### Das Militar-Chrenzeichen 2. Rlaffe.

|             | 1. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>89</b> .  | Unteroffizier Osfar Hoffmann.                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.         | Feldwebel Julius Winter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.          | " Karl Müller.                                                                                                                  |
| 49          | Unteroffizier Abolph Schafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91.          | " Abolf Dicke.                                                                                                                  |
| 50          | Christian Bäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92.          | Gefreiter Ludwig Linde.                                                                                                         |
| 51          | Menor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93.          | " August Gode                                                                                                                   |
| 50          | " Christian Böckler.<br>" Otto Beyer.<br>" August Münch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94.          | Gefreiter Ludwig Linde. " August Göde. " Alfred Megenthin.                                                                      |
| 5.0         | " august Musics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95           | (Chinama Chankini                                                                                                               |
|             | Füfilier Theodor Neu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i .          | " Eduard Adugur.                                                                                                                |
|             | Gefreiter Eduard Tiete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 6. Kompagnie.                                                                                                                   |
|             | Füfilier Rarl Löbell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.          | Feldwebel Karl Röhler.                                                                                                          |
| 56.         | " Karl Schubert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97.          | Unteroffizier Emil Juhl.                                                                                                        |
| οι.         | " Friedrich Weist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98.          | Gainnich · Olianan                                                                                                              |
| 58.         | Gefreiter Rarl Baalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99           | Füsilier Johann Radler.                                                                                                         |
|             | 9 Campaania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100          | " Friedrich Kuchem.                                                                                                             |
|             | 2. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.<br>101. | " Friedrich Kuchem.<br>" Friedrich Liefice.                                                                                     |
| 59.         | Feldwebel Gottlieb Mende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101.         | " Friedrich Liefice.                                                                                                            |
| 60.         | Sergeant Mag Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ            | 7. Rompagnie.                                                                                                                   |
| 61.         | " Johann Grünewald.<br>" Karl Saalbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100          | Feldwebel Ernft Saffe.                                                                                                          |
| <b>62</b> . | " Karl Saalbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102.         | Metoweber Etilt Suffe.                                                                                                          |
| 63.         | Unteroffizier Karl Amfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.         | Unteroffizier Guftav Müller.                                                                                                    |
| 64          | " Johann Heinrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104.         | Gefreiter Rarl Buchly.                                                                                                          |
| 65.         | Gefreiter August Rocfontaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.         | " Engelbert Gaffen. Füstlier Johann Kriefcher.                                                                                  |
| 66.         | " Johann Kümper.<br>Wathias Waaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106.         | kulitier Jogann strielcher.                                                                                                     |
| 67.         | " Mathias Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107.         | " Joseph Berbrand.                                                                                                              |
| 68.         | " Karl Goert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.         | " Joseph Herbrand.<br>" Franz Mischur.                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                 |
|             | 3. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 8. Rompagnie.                                                                                                                   |
| 69.         | PortFähnr. v. Dewig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109.         | Feldwebel Beinrich Gremmler.                                                                                                    |
| 70.         | Sergeant Adolph Pagvog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.         | Sergeant Valentin Moschto.                                                                                                      |
| 71.         | Unteroffizier Baul Coref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111.         | Unteroffizier August Bader.                                                                                                     |
| 72.         | Beter pan Borft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112.         | " Friedrich Reichelt.                                                                                                           |
| 73          | " Peter van Borft.<br>" Beter Bohn.<br>" Auguft Medelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113.         | Küfilier Rarl Badhaus.                                                                                                          |
| 74          | Mugust Weckelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114.         | " Jacob Broczowski.                                                                                                             |
| 75          | Gefreiter Seinrich van Reut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115.         | " Jacob Broczowski.<br>" August Eumpe.                                                                                          |
| <b>7</b> 6. | " August Reumann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116.         | Julius Bernaf.                                                                                                                  |
| 77          | " Rarl Göpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117.         | " Julius Pernat.<br>" Theodor Hillgers.                                                                                         |
| "           | " Karl Göpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118          | " Laurentius Fox.                                                                                                               |
|             | 4. Rompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119          | " Jacob Broczowski.<br>" August Lumpe.<br>" Julius Pernak.<br>" Theodor Hillgers.<br>" Laurentius For.<br>" Friedrich Wolff II. |
| 78          | Unteroffizier Ludwig Andres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | " Quietta 2001   12:                                                                                                            |
| 70.         | Gefreiter Albert Frenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 9. Rompagnie.                                                                                                                   |
| RO.         | " Joh. Meinertshagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120.         | Sergeant Friedrich Meifat.                                                                                                      |
| 00.<br>01   | " Joh. Weinertshagen.<br>" Theodor Müller II.<br>" Gustav Lange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121.         |                                                                                                                                 |
| 01.         | " Lyeovot Dinner 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Unteroffizier Heinrich Nortwich.                                                                                                |
| 02.         | (Give Construct Object of the Construction of | ี่ 192       | Carl Schneider                                                                                                                  |
| 85.         | " Gustav Lange.<br>Einj. Freiw. Gefreiter Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194          | Mafraitar Friedrich (Frhart                                                                                                     |
|             | Schneider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195          | Suling Civel                                                                                                                    |
| 84.         | Füsilier Beter Buntger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 106          | , Junus Hume.<br>Rohann Rusta                                                                                                   |
| 85.         | " Karl Berg I.<br>" Wilhelm Friese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120.         | Gefreiter Friedrich Erbert " Julius Funke. " Johann Lucke. " Wichael Dablke.                                                    |
| 86.         | " Wilhelm Friese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                 |
|             | 5. Kompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120.         | Füsilier Johann Strauß.                                                                                                         |
|             | 2. Somptification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129.         | E.Freiw. Fus. Julius Franke.                                                                                                    |
| δ/.         | Feldwebel Beinrich Schwarze.<br>Unteroffizier Bilhelm Diefmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130.         | unterosphier Heinrich Roswig.                                                                                                   |
| 88.         | unteroffizier withelm Diefmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 131.         | Bunner Ernft Pogl.                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                 |

|                                                                                                 | 10. Kompagnie.  132. Port. Fähnrich Julius Frhr. v. Salmuth.  133. Sergeant Julius Genetht. 134. "August Kaphun. 135. Unteroffizier Friedrich Lemme. 136. "Anselm Koch. 137. Gefreiter Friedrich Struwe. 138. "Johann Schünemann. 139. "Friedrich Krause. 140. "Johann Boigt. 141. "Heinrich Len Weges. 142. Füfilier Johann Rief. 143. "Heinrich Betermann. 144. "Friedrich Borngräber.  11. Kompagnie.  145. Unteroffizier Herrm. Kruschsta. 146. "Gottlieb Gutse. 147. Part Sunse | 150. Gefreiter Karl Seibel. 151. " Dtto Nitschmann. 152. Füfilier Julius Jauer. 153. " Julius Königsseld. 154. " Friedrich Berschau. 155. " Johann Ruppert. 156. " Joseph Swahina.  12. Kompagnie. 157. Sergeant Karl Zimmermann. 158. Unteroffizier Herm. Steinicke. 159. " Gustav Baumann. 160. " Friedr. Wolsche. 161. " Herm. Madewis. 162. " Herm. Madewis. 163. " Karl Schneider. 164. Gefreiter Karl Niggeling. 165. Füsilier Theodor Lieds. 166. " Franz Schulz. 167. Otta Färs. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147. " Rarl Hupke. 167. " Otto Jörs.                                                            | 147. " Karl Hupke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 167. " Otto Jörs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148. " Karl Köhn.   168. " Karl Beyer II.<br>149. " Franz Terspecken.   169. " Friedrich Jacob. | 140 Grane Gaulnadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168. " Rarl Beyer II.<br>  169. " Friedrich Jacob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 3. Im Feldzuge 1870/71 gegen Frankreich.

### Das Giferne Rreng 1. Rlaffe.

| 1.<br>2. | Oberst und<br>Major und | Regiments<br>Bataillons | -Rommandeur<br>-Rommandeur | Otto v. Papstein.<br>Adolph v. Feldmann. (Durch Aller-<br>höchste Kabinets-Ordre vom 16. Jun<br>1871 in den Adelstand erhoben.) |
|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.<br>4. | " "                     | <b>"</b>                | "                          | Hans v. Sanis.<br>Karl Freiherr v. Buddenbrod.                                                                                  |
| 5.       | Hauptmani               | 1 und Kom               | pagnie-Chef &              | eopold v. Gerlach.                                                                                                              |
| 6.       | "                       | "                       |                            | ermann Blecken v. Schmeling.                                                                                                    |
| 7.       | Dramiarlia              | tanant unb              |                            | ranz v. d. Mülbe.<br>hef Hans v. Kröcher.                                                                                       |
| 9.       | Feldmehel               | Mudalah S               | chneider, 4. K             | gej zuns v. Krowet.<br>amnaanie                                                                                                 |
| 10.      | " &                     | einrich Gr              | emmler, 8.                 | v                                                                                                                               |
|          |                         |                         |                            |                                                                                                                                 |

### Das Giferne Rreng 2. Rlaffe.

|               | v. Lilljeström.*)   | 1 | 15. | Hauptmann | Mag v. Wipleben.     |
|---------------|---------------------|---|-----|-----------|----------------------|
| 12. Hauptmann | Emil v. Wallhoffen. | 1 | 16. | ,,        | Ernft v. Redern.*    |
| 13. ",        | Richard von Ribben- |   | 17. | ,,        | Herm. v. Birch.      |
|               | trop.*              | 1 | 18. | "         | Carl Frhr Gans       |
| 14. "         | Heinrich Graf v.    |   |     |           | Edler zu Putlig.     |
|               | Bethuly-Huc.        | l | 19. | "         | Frit v. Difelstein.* |

<sup>\*)</sup> Die mit einem Stern bezeichneten Offiziere haben bas Giferne Rreug bei anderen Truppentheilen erhalten.

| 20.         | Hauptman    | n Rudolph Freiherr                        | 50.         | SetLieut. Louis v. Livonius I.                      |
|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|             | d'Orville r | . Löwenclau.                              | 51.         | " Egmont v. Berfen.                                 |
|             |             | n Natango v. Platen.*                     | 52.         | " Emil v. Schrötter.                                |
| <b>22</b> . |             | ıt. u. KompFührer                         | 53.         | " August Eschenburg.                                |
|             | v. Roon.    |                                           | 54          | " Ernst v. Schönfeldt.                              |
| <b>23</b> . | Brem. Liev  | ıt. Ernst v. Damiß.*                      | <b>55</b> . | " Friedrich v. Weller.                              |
| <b>24</b> . | Prem. Liei  | ıt u Romp Führer                          | 56.         | " Curt v. Niebelschütz.                             |
|             | Arthur v.   |                                           | 57.         | " Ernst v. Twardowski.                              |
| <b>25</b> . | Brem - Lier | ıt. u. RompFührer                         |             | Brem Lieut. d Ref. v. Dewig.*                       |
|             | Otto Graf   | v. Schwerin.                              | 59.         | Brem - Lieut d. Ref. Rarl Ruprecht.                 |
| 26.         | PremLiei    | ıt. u. RompFührer                         | 60.         | SetLieut. d. Ref. Rudolph v.                        |
|             |             | denning auf Schönhoff.                    | ١           | Raumer.                                             |
| 27.         | Prem Liei   | ıt. Udo Frhr. v. Bodel-                   | 61.         | " Bernhard v. Carifien.                             |
|             |             | schwingh.                                 | 62.         | ,,                                                  |
| <b>2</b> 8. | ,,          | Georg v. Alvensleben.                     | <b>63</b> . | Brem Lieut. Juftus Friedlander                      |
| <b>2</b> 9. | ,,          | Adolph Edler v. d.                        | ٠.          | von 2. Garde Landwehr-Regt.                         |
|             |             | Planis.                                   | 64.         | Brem -Lieut. Hermann Graf                           |
| 30.         | ,,          | Conrad v. Saint-Paul.                     | '           | v. Pückler vom 2. Garde-Land-                       |
| 31.         | "           | Paul Graf v. Still-                       | AF          | wehr-Regt.                                          |
|             |             | fried-Nattonip.                           | 65.         | Ober-Stabs- und Regts-Arzt                          |
| <b>32</b> . | ,,          | Heinrich Freiherr v.                      |             | Dr. Krautwurft.*                                    |
|             | •           | Puttkamer.                                | 00.         | Stabs. und stellv. Regts-Arzt Dr. Bater.            |
| 33.         | "           | u. BailsAdj. Ernst                        | 67          |                                                     |
|             |             | Frhr. v. Troschie.                        | 01.         | Stellvertretender Stabsarzt Dr.                     |
|             | SefLieut.   | Hans v. Bonin.                            |             | Junge. (Bom Reserve-Landwehr-<br>Bataillon Nr. 35.) |
| 35.         | ,,          | Franz Hertell.*                           | 68          | Stellvertretender Stabsarzt Dr.                     |
| <b>36</b> . | "           | u. RegisAdj. Georg                        | 00.         | Winter.                                             |
|             |             | v. Saufin.                                | 60          |                                                     |
| <b>37</b> . | "           | Alphons v. Konkfi.                        | 70.         | Zahlmeister Herm. Eberwein. Louis Knick.            |
| 38.         | ,,          | Ernst Frhr. v. Mir-                       | 10.         | " Comb Anta.                                        |
|             |             | bady.                                     |             |                                                     |
| <b>39</b> . | "           | Julius Frhr. v. Canik                     |             |                                                     |
|             |             | u. Dallwiß.                               | }           | 1 () a m m a a m i a                                |
| <b>4</b> 0. | "           | u. BilsAdj. Sebastian                     | ,<br>I      | 1. Rompagnie.                                       |
|             |             | v. d. Mülbe.                              | ·<br>       |                                                     |
| 41.         | ,,          | Julius Frhr. v. Sal-                      | 71.         | Feldwebel Chriftian Bodler.                         |
| 40          |             | muth.                                     | 72.         | Stabs Soboift Rarl Frese.                           |
| <b>42</b> . | "           | Curt v. Dewitz.                           | 73.         | Bice-Feldwebel Louis v Albedyll.                    |
| <b>43</b> . | "           | Werner v. Schaper.                        | 74.         |                                                     |
| 44.         | "           | u. Bils -Adj Adolphv.                     | 75.         | Unteroffizier Friedrich Hoppen-                     |
|             |             | Rosenberg-Grusz-                          | -           | rath.                                               |
| A E         |             | czinski.                                  | 76.         | " u. Regts. Tamb.                                   |
| <b>45</b> . | "           | Otto v. Dewitz gen.                       | 77          | Martin Bölker.                                      |
| A.C         |             | v. Krebs.                                 | 77.<br>78.  | Sainrich Rarnamann                                  |
| 46.<br>47.  | "           | Eduard v. Raumer.                         |             |                                                     |
| 48.         | "           | Bünther v. Kirchbach.                     | 80.         | Gefreiter Hermann Sperling.                         |
| 10.         | "           | William v. Boigts.<br>Rhetz, Adj. bei der | 81.         | Tuisbuid Wansusuks                                  |
|             |             | Romman dantur in                          | 82.         | is announced the state of                           |
|             |             | Verfailles.                               | 83.         | Waland Online                                       |
| <b>4</b> 9. | ,,          | Bilhelm v. Bog.                           | 84.         | " Hermann Steinhaus.                                |
| •           | "           |                                           |             | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             |

#### 2. Rompagnie.

85. Feldmebel Gottlieb Mende.

86. Bort. Fahnr. Sans v. Berber.

87. Gergeant Bilhelm Beter.

88. Unteroffizier Friedrich Buchholz. Berrm. Müller.

90. Gefreiter Friedrich Ohliger.

91. Johann Hekling. Friedrich Dietrichs. 92.

93. Ginj. Freiw. Gefreiter Eduard Bünning.

94. Befreiter Beinrich Rahmener.

#### 3. Rompagnie.

95. Feldwebel Baul Joref.

96. Portepee-Fähnrich Siegfried v. Raldreuth.

97. Sergeant Rarl vom Orde.

Bilhelm Mederow. 98. 99.

Karl Spaar. 100. Unteroffizier Georg Ruhnert.

101. Auguft Mädelburg.

102. Gefreiter August Neumann. 103. Dietrich Rnief.

104. Füsilier Abolph Saas.

#### 4. Rompagnie.

105. Bortepee-Kahnrich Sans

v. Wefternhagen.

106. Gergeant Friedrich Beinberger. 107. Unteroffizier Ernft Donath.

108. Auguft Gunther. 109. Friedrich Wolff. Bernhard Lange.

111. Laz. Geh. Ernft Rebattu.

112. Gefreiter Seinrich Ipbach. 113. "Eduard Nitsche.

114. Friedrich Reichardt.

Heinrich Rohr. 115.

#### 5. Rompagnie.

116. Feldwebel Heinrich Schwarze.

117. Portepee Fähnrich Wilhelm v. Nahmer.

118. Sergeant Friedrich Freitag.

Gottlob Riffert. 119.

120. Rarl Lange. Rarl Raminsti. 121.

122. Unteroffizier August Reubauer.

Rarl Müller. 123.

124. August Göde. 125.

Alfred Megenthin 126. Befreiter Chriftoph Raglatfi.

127. Joseph Reufeind.

128. Ginj. - Freiw. Gefreiter Richard Sorge.

129. Füfilier Beinrich Riotte.

#### 6. Rompagnie.

130. Feldwebel Auguft Belte.

131. Portepee-Nahnrich Sans v. Edenbrecher.

132. Bice Feldwebel Balter Boben.

133. Sergeant Ernft Stoppfotte.

134. Hermann Schmidt

135. Unteroffizier Rarl Roglin.

136. Rarl Rrabbe.

Rarl Willbier. 137.

138. Anton Jacheant. " 139. Beinrich Ralthoff.

140. Gefreiter Wilhelm Schwarzmann.

141. Füsilier Balentin Grün. Heinrich Meier II. 142.

### 7. Kompagnie.

143. Feldw. Clemens Schmygredi.

144. Sergeant August Bempel.

Rarl Ede. 145.

146. Unteroffizier Albert Roloff. 147. Oscar Röthig.

Frang Mehlhofe. 148.

149. Gefreiter Hobert Beder.

150. Gottlieb Reschetti. ,,

Adolph Anoop. 151. 152. Füsilier Beinrich Beigmann.

Christian Seelig 153.

Friedrich Rohlmann. 154.

#### 8. Rompagnie.

155. Feldwebel Beinrich Gremmler.

156. Sergeant Herrmann Jung.

157. Unteroffizier Decar Sanste. 158.

Beter Linden. Dito Maron. 159.

160. Db. Lag. Beh. Beinrich Heiche.

161. Unteroffizier Julius Cablomety.

162. Gefreiter Berrm. Sauffe.

163. Fufilier Frang Bramansfi. " Rarl Maciejemsti. , 164.

| 165. Füfilier August Lettau.<br>166. " Gustav Oftrowski.                                                                                                                            | 190. Füfilier Michael Stenzel.<br>191. " Johannes Thon.                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Rompagnie.                                                                                                                                                                       | 11. Rompagnie.                                                                                                                                                            |
| 167. Feldwebel Rarl Himboldt.                                                                                                                                                       | 192. Feldmebel Auguft Schoneferl.                                                                                                                                         |
| 168. Gergeant Anton Grolms.                                                                                                                                                         | 193. Gergeant Bilhelm Burbe.                                                                                                                                              |
| 169. " Friedrich Steuer.                                                                                                                                                            | 194. " Bilhelm Spremberg.                                                                                                                                                 |
| 170. ObLazGeh. Adolph Haman.                                                                                                                                                        | 195. Unteroffizier Friedrich Drager.                                                                                                                                      |
| 171. Unteroffizier Rarl Marquardt.                                                                                                                                                  | 196. " Franz Nitschmann.                                                                                                                                                  |
| 172. " Adolph Bardubisti.                                                                                                                                                           | 197. " August Buchmener.                                                                                                                                                  |
| 173. " Karl Maninger.<br>174. " August Triebkorn.                                                                                                                                   | 195. Unteroffizier Friedrich Bräger.<br>196. "Franz Nitschmann.<br>197. "August Buchmeyer.<br>198. "Hichael Buschel.<br>199. "Michael Busch.<br>200. "Kosenh Brügel.      |
| 173. Füfilier Adolph Arnstein.                                                                                                                                                      | 200. " Joseph Brügel.                                                                                                                                                     |
| 176. " Michael Loba.                                                                                                                                                                | 201. Gefreiter Sartmann Beder.                                                                                                                                            |
| 177. " Samuel Prange.                                                                                                                                                               | 202. " Friedrich Goldacker.                                                                                                                                               |
| 178. " Karl Drews.                                                                                                                                                                  | 203. " Wilhelm Krufe.                                                                                                                                                     |
| 10. Rompagnie.                                                                                                                                                                      | 204. " Hermann Jefch.                                                                                                                                                     |
| 179. Feldwebel Friedrich Dunkel-                                                                                                                                                    | 12. Rompagnie.                                                                                                                                                            |
| mann.                                                                                                                                                                               | 205. Feldwebel Maximilian Droffel.                                                                                                                                        |
| 180. Portepee-Fähnrich Magnus                                                                                                                                                       | 206. Portepee-Fähnrich Richard v.                                                                                                                                         |
| v. Boigts-Rhet.                                                                                                                                                                     | Bergmann.<br>207. Sergeant Bilhelm Reichsner.                                                                                                                             |
| 181. Gergeant und Fahnenträger                                                                                                                                                      | ZUI SPERGERIN PRIMERIN MERCHANET.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Auguft Siewert.                                                                                                                                                                     | 208. Unteroffizier Otto Frante.                                                                                                                                           |
| August Siewert. 182. "August Schilfarth.                                                                                                                                            | 208. Unteroffizier Otto Franke.<br>209. " Abolph Cramer.                                                                                                                  |
| August Siewert.  182. "August Schilfarth.  183. Unteroffizier Wilhelm Kaulit.  184. — Wilhelm Bösenberg.                                                                            | 208. Unteroffizier Otto Franke.<br>209. "Abolph Cramer.<br>210. "Joi. Mallmann.<br>211. "Rarl Michaelis.                                                                  |
| August Siewert.  182. "August Schilfarth.  183. Unteroffizier Wilhelm Kaulit.  184. — Wilhelm Bösenberg.                                                                            | 208. Unteroffizier Otto Franke.<br>209. "Udolph Cramer.<br>210. "Jos. Mallmann.<br>211. "Karl Michaelis.<br>212. "Wilh. Strauch.                                          |
| August Siewert.  182. "August Schilfarth.  183. Unteroffizier Wilhelm Kauliß.  184. "Wilhelm Bösenberg.  185. "Wilhelm Busch.  186. "August Lodi.                                   | 208. Unteroffizier Otto Franke. 209. "Udolph Cramer. 210. "Jos. Mallmann. 211. "Karl Michaelis. 212. "Wilh. Strauch. 213. "Carl Lehmann.                                  |
| August Siewert.  182. "August Schilfarth.  183. Unteroffizier Wilhelm Kaulit.  184. "Bilhelm Bösenberg.  185. "Bilhelm Busch.  186. "August Lodi.  187. Tamb. Gefr. Julius Krengel. | 208. Unteroffizier Otto Franke. 209. "Abolph Cramer. 210. "Fof. Mallmann. 211. "Karl Michaelis. 212. "Bilh. Strauch. 213. "Carl Lehmann. 214. Füfilier Friedrich Buderas. |
| August Siewert.  182. "August Schilfarth.  183. Unteroffizier Wilhelm Kauliß.  184. "Wilhelm Bösenberg.  185. "Wilhelm Busch.  186. "August Lodi.                                   | 208. Unteroffizier Otto Franke. 209. "Udolph Cramer. 210. "Jos. Mallmann. 211. "Karl Michaelis. 212. "Wilh. Strauch. 213. "Carl Lehmann.                                  |

#### Außerdem erhielt bas Regiment:

#### 1) Raiferlich Ruffifche:

1 Annen-Orden 2. Al , 2 Annen-Orden 3. Al., 2 Wladimir-Orden 4. Al., 4 Stanislaus-Orden 3. Al., fämmtlich mit Schwertern, und 15 Georgen-Kreuze 5. Kl.

#### 2) Röniglich Gadfifche:

1 Seinrichs. Orden 3. RI., 3 Albrechts. Orden 3. RI. mit Rriegs. Deforation, 1 filberne Seinrichs. Medaille, 1 Albrechts. Medaille.

3) Großherzoglich Medlenburgifche:

1 Berdienft-Rreug 1. RI., 2 Berdienft-Rreuge 2. RI.

# Ulphabetische Namensliste der aktiven Offiziere von 1826—1900.

```
Mhlers 426.
                                        v. Bismard (Auguft) 65.
v. Albedyll 347.
                                                     (Willico) 471.
Amann 435.
                                         v. le Blanc-Souville 195.
v. Amann 549.
                                         v. Blandenburg 454.
v. Alten (Julius) 55.
                                         Blandner 343.
    " (Gerhard) 103.
                                         p. Blod 384.
        (Bictor) 125.
                                          v. Blumenthal (Bernharb) 66.
v. Alvensleben (Louis) 169.
                                                       (Louis) 77.
              (Beinrich Georg) 244.
                                          Bod 118.
              (Sans hermann) 277.
                                          v. Bodbien 550.
              (Joachim) 512.
                                          Frhr. v. Bobelichwingh (Ubo) 242.
v. Arnim (Rurt) 260.
                                                                (Friedrich) 399.
    " (Bollrath) 531.
                                          p. Böhn 47.
v. Auw 240.
                                          v. Bojanowsti 197.
v. Amende (Rarl Ludwig) 281.
                                          v. Bomsborff (Auguft Georg) 236.
v. Amenben (Carl) 501.
                                                     (Wilhelm) 528.
                                         v. Bonin (Eduard) 5.
Bahr 10.
                                                   (Theodor) 202.
v. Bagenety 138.
                                                   (Pans Frit) 261.
v. Bancels 220.
                                                   (Sugo) 357.
v. Barby (Adolph Rarl) 34.
                                                   (Armed) 381.
                                                   (Julius) 445.
         (Wilhelm) 453.
v. Barbeleben 385.
                                                   (Hans) 525.
v. Barnetow (Benningt) 349.
                                       n. Boje 558.
            (Alfred) 383.
                                        | v. Boffe 59.
v. Bartiowsin 64.
                                        v. Branconi 540.
v. Behling 563.
                                          p. Brandis 389 und 495.
v. Berg 80.
                                          v. Bredom 263.
                                          v. Brederlow (Frang Bonaventura) 152.
Frhr. v. Bergh 170.
v. Bergmann (Richard) 329.
                                                      (Carl Emil Tido) 429.
            (Friedrich) 352.
                                                      (Tido) 514.
                                       v. Bremen 336.
v. Beffer 322.
```

Graf v. Bethufp-Huc 189. Frhr. v. Beuft 513.

v. Briette 431.

v. Buch 287.

Frbr. v. Buddenbrod (Rarl Friedrich) 174. 1 Frbr. v. Edardtstein 365. (Gotthard Ferdinand) 284. | Frhr. v. Egloffftein 423. Dettersborf 444 u. 505. Frhr. v. Elverfeldt 358. v. Bülom 154. v. Erdert (Bictor) 320. v. Bunau (Rudolf) 25. (Friedrich) 548. (Beinrich) 61. Frhr. v. Erffa 424. (Rudolf) 196. v. Erhardt (Otto) 14). Frhr. v. d. Busiche-Ippenburg 41. (Adalbert) 332. Eichenburg 313. Frhr. v. Butilar 48. v. Efebed (Rarl) 1. v. Bpern 250. (Rudolf) 82. Frhr. v. Canis 57. Frhr. v. Efebed (Rarl Conftang) 272. und Dallwit 278. v. Caprivi 456. Pahland 26. v. Carifien 295. v. Faldenberg 476. Graf v. Carmer 251. Falt 362. de Claer 340. Krbr. v. Kalkenstein 516. v. Claufemis 76. Feldmann 298. v. Cleve 300. v. Festenberg-Batifch 334. p. Coler 503. Fiedler 19. v. Conta (Rarl) 99. Frhr. v. Firds (Wilhelm) 380. (Rarl Richard) 126. (Joachim Bernhard) 469. Frhr. v. Crailsheim 535. v. Flotow 145. v. Cranach (Lucas Moris) 141. v. Foerster 119. (Louis Otto) 293. v. le Fort 397. (Lucas) 417. Fritsch 15. v. Fuchs 106. Dahlenburg 29. D. Funde 181. v. Damis 223. Frhr. v. Dantelmann (Rarl) 81. v. Gabain 393. (August) 88. Frhr. v. Gall 411. v. Dehn-Rotfelfer 509. v. Barn 228. v. Demit (Rurt Ulrich) 290. v. Gauvain (bermann) 89. (Bodo) 311. (Baul) 157. (Lothar) 515. Baron v. Gapl 178. gen. v. Rrebs (Otto Balthafar) 299. Frhr. v. Gemmingen 249. (Ernft) 333. v. Gerlach (Leopold) 316. v. Diederichs 14. (Dtto) 462. v. Dieride 137. v. Gersborff (Dermann) 74. v. Doering 124. Frhr. v. Gersborff (Rarl) 466. Graf zu Dohna-Laud 60. Frhr. v. u. ju Gilfa 344. v. Drigalsti 267. v. Glisczinsti 43. v. Dziembowsti 428. Goebel 419. v. Cberhardt 113. v. Goerne 492. v. Edarteberg (Rarl Beinrich) 150. v. Goldader 27. (Paul) 565. v. Goldbeck 405. v. Edenbrecher 327. Graf v. der Golg (Alexander) 443.

Dobnhorft 16.

Graf v. b. Goly (Gunther) 479.

```
p. Gontard 44.
                                           v. Holleben (Bilbelm) 407.
p. Gorbon 45.
                                                       (Ernft) 493.
v. Gotic 87.
                                            Frhr. v. der Horft (Abolph) 135.
v. Gottberg 288.
                                                             (Angelbert) 139.
Grafer 291.
                                           Frhr. v. Hoverbed.Schonaich (Baul) 206.
p. b. Groben 23.
                                                                      (Philipp) 209.
p. Grolman 440.
                                           Doper v. Rotenheim 553.
v. Gumpert 229.
                                           Graf v. Buljen-Baefeler 547.
                                           Frbr. v. hunerbein 172.
v. Saafe 42.
                                           v. Jaftrzemsti 379.
v. Sabet 182.
                                           Johannes (Rarl) 35.
Baron bundt v. Bafften 230.
                                                      (Hugo) 165.
v. Hagen (Oscar) 377.
         (Eberhard) 489.
                                           v. Raldreuth 331.
         (Beinrich) 507.
v. d. Sagen 406.
                                           v. Raldftein 144.
                                           v. Kalinowski 302.
v. Dafe 120.
v. Haugwit 401.
                                           v. Rall 81.
                                           v. Ratte 446.
v. Debemann 238.
                                           Graf v. Reller (Guftav) 68.
v. Beinemann 204.
Beinge 262.
                                                          (Moolf) 461.
v. Dellborff (Emil Beinrich) 105.
                                           v. Reltich (Otto) 33.
            (Ernft) 107.
                                                     (Emil) 49.
                                           D. Reffel 438.
            (Rarl) 109.
            (Ernft Wilhelm) 162.
                                           v. Rirchbach (Sugo Philipp) 270.
v. Bellermann 368.
                                                       (Bünther Emanuel) 305.
                                           v. Rleift 475.
v. Helmrich 7.
v. Benning auf Schonhoff (Beter Baul) 235.
                                           v. Rliging 167.
                        (Porft) 266.
                                           v. Rloeden 116 u. 198.
Bering 53.
                                           Rnappe v. Rnappftabt 213.
Dertell 268.
                                           v. Rnebel 111.
                                           v. dem Anefebed (Bernhard) 104.
v. Bertberg 153.
Bermarth v. Bittenfeld 97.
                                                           (Dstar) 351.
v. Bendebred (Baul Bermann) 193.
                                                           (Beinrich) 373.
             (Benning) 491.
                                           v. Anobelsdorff (Alexander Friedrich) 86.
             (Berndt Chriftoph) 526.
                                                            (Wilhelm) 136.
Frhr. v. d. Benben Rynich 523.
                                                            (Udo) 430.
v. Silgere 30.
                                                            (Curt) 560.
Frhr. Siller v. Gaertringen (Rudolf) 191.
                                           v. Anorr 289.
                           (August) 218.
                                           Role 58.
                          (Wilhelm) 451.
                                           v. Konnerig S.
                   (Wilhelm Rudolf) 559.
                                           v. Rongfi 275.
                                           v. Roppen 364.
v. Sindelben 390.
v. Birich 176.
                                           v. Rorff 83.
hoffmanns 12.
                                           v. Rrocher (Sans Ernft) 237.
hoffmeifter 369.
                                                      (Sans Abolph) 256.
```

v Rropff 164. v. Rrofigt 442 u. 500. Rrug v. Nidda (Thaffilo) 339. (Sans Thaffilo) 455. Rubisti 17. Labes (Friedrich) 24. (Guftav) 129. v. Lattre (Arthur) 173 u. 375. (Abolph) 200. Grhr. v. Ledebur (Ernft Auguft) 31. (Louis) 38. (Gerhard) 536. v. Legat (Alfred) 115. (Rarl Hartwig) 123. (Ernft) 163. Lebe 37. Graf zu Leiningen-Reubenau 414. v. Letow 554. v. Lepell (Ernft Friedrich) 221. v. Lepel (Alegander Carl) 404. v. Leffel 484. v. Leminsti 522. v. Liebermann 50. v. Lilljestrom 324. v. Livonius (Rarl Louis) 307. (Georg Paul) 308. (Willy) 480. v. Lobenthal 185. Frhr. v. Loën (Hugo Ulrich) 114. (Robannes) 395 u. 496. (3mmanuel) 410. Frbr. Lölhöffel v. Loweniprung 161. v. Loeper (Ferdinand) 374. (3oh. Georg) 388. Frhr. b'Orville v Lömenclau (Rubolf Guido) 317. (Arel) 533. v. Lowenfeld (Julius) 56 u. 215. (Alfred) 518. v. Loga 372. v. Lud (Rarl) 94. (Fris) 420. v. d. Lühe 409.

v. Lüsom 359.

Frhr. v. Lynder 517.

v. Maagen 345. v. Maltig 2. v. Maltzahn (Guftav hans) 245. (Curt) 391. v. Manteuffel (Eugen Ludwig) 78. (Walter) 433. v. der Marmit 545. v. Meien 283. Erbpring v. Sachfen Meiningen 341. Relger 258. Graf v. Mengerfen 555. Frhr. v. Meyern-Dobenberg 468. Frhr. v. Mirbach (Ernft Ludwig) 276. (Wilhelm) 376. (Magnus) 534. v. Miglaff (Albrecht Theodor) 227. (Ernft Friedrich) 254. v. Möllendorff 187. Mollard 273. Frhr. Digeon v. Monteton 408. Graf v. Monts (Ernft August) 46. (Rarl Louis) 186. v. Müller 225. v. ber Mülbe (Frang) 219. (Dans Chriftoph) 280. (Sebaftian) 285. " (Otto) 478. (Otto Wilhelm) 511. v. Münchhaufen 214. v. Ridifch-Rofenegd (Gottharb) 337.

v. Ridifch-Rosenegd (Gotthard) 337.
" (Curt) 465.

v. Riebelfcut 319.

v. Ritsche 346.

v. Rot (Ferdinand) 13.

, (Beinrich) 102.

(Wilhelm Ernft) 110.

" (Friedrich Wilhelm) 166.

v. Obernit (Friedrich Beit) 226
" (Hugo Morit) 255.
v. Derhen (Julius) 54.
" (Max) 171.

Desterley 398.

v. Oheimb 117.

Ohin 28.

| v. d. Often 75.

- v. &ebell (Rar) 318.
- v. Beller (Friedrich gudmig, 315. (Paul) 494.
- v. Wendt 519.
- v. Werber (Bernhard) 282.
  - (Bans Albert) 326.
  - (hans Rarl) 330).

Frbr. v. Berthern 546. Graf v. Beftarp 143.

- v. Beiternbagen 325.
- v. Bid 448.

Grhr. v. Bileged (hermann) 356. (Ernit) 458.

- v. Bilde 403.
- v. Winterfeld 361.

Graf v. Bingingerobe 487.

- v. Bigleben (permann) 96.
  - (Mag Dietrich) 188.
  - (Bunther) 413.

- : v. Bigleben (30b) 506.
  - v. **Boyriá** 539.
  - D. Bod 79.

Syneden 294.

- v. Pffelftein 208.
- v. Zacha 130.
- v. Banthier 418.
- v. Baitrow (Rari) 508.
  - (pans) 537.
- v. Benge 108.
- v. Bieten (Dtto) 69.
  - " (ბოი) 156.
  - (Pans) 502.
- v. Bobeltis 335.
- v. Bollifofer (Beinrich) 210.
  - (Bernhard) 224.
- v. 3fdufden 142.

·--

# Bergeichniß

ber

Regiments: und Bataisonskommandeure des Garde-Reserve= Infanterie=(Landwehr)=, des Garde=Reserve= und des Garde= Füsilier=Regiments von 1826—1900.

#### A. Regiments-Rommanbeure.

```
1826—1829 Oberfilt. v. Esebeck (Mr. 1).
1829 - 1832 Oberfilt. v. Zieten (Nr. 69).
1832—1838 Oberfilt. v. Anobelsborff (Nr. 86).
1838 -1841 Oberstlt. v. Zenge (Nr. 108).
1841-1848 Oberfelt. v. Döring (Mr. 124).
1848-1850 Oberfilt. v. Schlichting (Mr. 160).
1850-1855 Oberfilt. Graf v. d. Schulenburg-Altenhausen (Rr. 132).
1855 – 1858 Oberst v. le Blanc-Souville (Nr. 195).
1858 - 1863 Oberstlt. v. Löwenfeld (Mr. 215).
1863—1866 Oberstlt. v. Obernit (Nr. 255).
1866 - 1869 Oberstlt. v. Werder (Nr. 282).
1869-1870 Oberfilt. v. Erdert (Nr. 320).
1870-1875 Oberftlt. v. Papftein (Mr. 303).
1875—1878 Oberst v. Sannow (Mr. 353).
1878--1881 Oberst v. Lattre (Nr. 375).
1881—1887 Oberftlt. v. Stülpnagel (Nr. 400).
1887—1889 Oberst Bleden v. Schmeling (Mr. 447).
1889—1892 Oberfilt. Graf v. Keller (Nr. 461).
1892—1896 Oberftlt. v. Krofigt (Nr. 500).
1896-1897 Oberft v. Woursch (Nr. 539).
1897—1899 Oberst Graf v. Bülsen-Baeseler (Rr. 547).
1899—
             Oberfilt. v. Anobelsborff (Dr. 560).
```

# 

|                                       | Tenates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -2                                    | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27.00 FM                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يند الدسم                             | The second secon |
| KKI ST                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | 4 (mm 1) 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| are a second                          | And the special control of the special contro |
| 200, 250                              | All refly all months on a definit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1972                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | war in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 14.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.                                   | · 14_14 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12, 12                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | *** - *** - ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <u> 2557 ≥ 4</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | 7 According                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | L Counter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 17                                 | - ·· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •                                     | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , ,                                   | ence come a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | 24 TO 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1                                   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>"</i>                              | Saladi i grafiti i s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111                                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17. 17.                               | and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 1 - 12 p                           | Fila stati = −                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ander it 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Andrew Charles Burkey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . , ,                                 | Auch i Thurm, And He.<br>1 (Thurm And Me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 14.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | graphyric i British Br. Stoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

```
1880—1883 Major v. Jaftrzemski (Nr. 379).
1883 - 1887
                   v. d. Mülbe (Mr. 219).
1887-1888
                   Graf v. d. Golh (Mr. 443).
1888-1890
                   v. Bonin (Mr. 261).
1890
                   v. Bismarck (Nr. 471).
1890 - 1894
                   v. Pawlowski (Nr. 473).
                   Freiherr v. Unnder (Mr. 517).
1894-1895
                   Freiherr v. Rheinbaben (Nr. 483).
1895 - 1898
                   v. Sydow (Nr. 552).
1898 ---
```

#### III. Bataillon.

| 1860—1865          | Major | Knappe v. Knappstaebt (Nr. 213).  |
|--------------------|-------|-----------------------------------|
| 18 <b>6</b> 5—1866 | "     | Graf v. Walbersee (Nr. 271).      |
| 1866—1868          | ,,    | v. Schickfuß (Nr. 131).           |
| 1868 1870          | "     | v. Papstein (Nr. 303).            |
| 1870 - 1876        | ,,    | v. Saniş (Nr. 323).               |
| 1876—1884          | ,,    | Graf Bethusp-Huc (Nr. 189).       |
| 18841887           | "     | Freiherr v. Fircks (Nr. 380).     |
| 1887—1889          | ,,    | v. Krofigk (Nr. 442).             |
| 1889 - 1890        | "     | Freiherr v. Sedendorff (Mr. 457). |
| 1890—1892          | ,,    | v. Rangau (Nr. 474).              |
| 1892 - 1894        | ,,    | v. Tippelskirch (Nr. 498).        |
| 1894 - 1898        | .,    | v. Riebelschüt (Nr. 319).         |
| 1898 —             | "     | v. Walbow (Nr. 551).              |
|                    |       |                                   |

#### IV. Bataiffon.

```
1893—1894 Major v. Niebelschüß.
1894—1896 " v. Renhell.
1896—1897 " Simons.
```



|                                                   | Bemerfungen.                   |              |                                    | rebt als Major a. K.<br>in Weftend bei<br>Charlottenburg | ٠     |                                                                                                       | 1850 als fhledwig. holfiein'sce<br>Hauptmann bei<br>Felebelchiadt † †                                         | 14. 7. 1985 als<br>Oberfill, a.D. und<br>Bostbirector a. D. zu | drewing yes. T                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Orben,                                            | welche berfelbe<br>im Regiment | beselsen hat |                                    | <u>я</u><br>                                             |       |                                                                                                       | 1                                                                                                             | 1                                                              | 1                                                                           |
|                                                   | aus augungs aus                | •            | 22.7.1845 †                        | 13. 7. 1862 in bas<br>8. InfRgt. verfest                 |       | 12. 6. 1847 +                                                                                         | 18. 6. 1850<br>verabschiebet, geht in<br>scheswig sposseriche                                                 | 11. 3. 1847 in bas<br>11. Husten-Rgt.<br>bersest               | 4. 11. 1818<br>verabschiedet, geht in<br>scheswig "holitetu'sche<br>Dienste |
| fatente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | Stabs.                         | •            | 1                                  | i                                                        |       | 1                                                                                                     | 1                                                                                                             | ţ                                                              | ı                                                                           |
| velche b<br>nt bese                               | nuvundn                        | r¢           | 1                                  | i                                                        |       | ı                                                                                                     | ı                                                                                                             | ı                                                              | 1                                                                           |
| tente, 1<br>Regime                                | =13jm31@                       | nant         | 1                                  | i                                                        |       | ı                                                                                                     | 1                                                                                                             | i                                                              |                                                                             |
| \$                                                | -dnolb.                        | Lieutenant   | 16. 7.<br>1813<br>A.               | 23. 12<br>1843                                           |       | 16. 5.<br>1844<br>A.                                                                                  | 16. 5.<br>1844                                                                                                | 11. 7.                                                         | 13. 10.<br>1844<br>A.                                                       |
|                                                   | Brüheree Berhaltniß            |              | 1. Garbe-Ryt. 3. F. 16. 7.<br>1813 | Bottepee.gaburich im 23. 12. (Rönigs.) InfRgt. 1843.     |       | Cortepeo-gahnrich<br>im Rgt.                                                                          | Generalmajor und 2. Garbe-Rgt. 3. ij. 16. 5. 3nfpecteur der 3. Artificele Infection. Artigention, Arandeniuro | Portepee-Sabnrich<br>im Rgt.                                   | Bortepee=Bahntich<br>im Rgt.                                                |
|                                                   | Ctanb bes Baters,              |              | Shlessen                           | 1824 Oberstilleutenant im<br>2. InfRat.,<br>Pommeen      |       | 1825. Oberitientenant und<br>Rommandeur bes<br>19. IntBglis.,<br>Rheinproving<br>(Bruder von Rr. 135) | Generalmajor und<br>Inspecteur ber<br>3. ArtiCertes<br>Inspection,                                            | ద్ "                                                           | Major a. D.,<br>Schlesten                                                   |
| 1                                                 | de[811ud3&                     |              | 1822                               | 182                                                      |       | 1827                                                                                                  | <u>§</u>                                                                                                      | <u>181</u>                                                     | 1827                                                                        |
| 88                                                | und<br>Buname                  |              | Edgar Ferdinand 1822<br>v. Dieride | Eugen<br>v. Bagensky                                     | 1844. | Angelbert<br>Freiherr<br>v. d. Porst                                                                  | Otto<br>v. Erhard                                                                                             | Morih Lucas<br>v. Cranach                                      | Andreas Leo<br>v. Klhülchen                                                 |
|                                                   | Lienits<br>grab                |              | Setonds<br>lieutenant              | :                                                        |       | :                                                                                                     | :                                                                                                             | :                                                              | :                                                                           |
|                                                   | fente                          |              | 137.                               | <b>8</b>                                                 |       | 139.                                                                                                  | 140.                                                                                                          | 141.                                                           | <u>4</u> 1                                                                  |

| <b>8</b>  | Schub-<br>licutenant             | Chriftian Bictor 1827<br>Graf v. Westarp     | 1827 | Oberft und<br>Kommandeur ber<br>9. Kavallerie-Brigade,<br>Brandenburg                                                                                                                                                                                                                            | Portepes-fahntich<br>im Rgt.               | 28.10.<br>1844                            | 1                                  | l                    | I                                                   | 22. 6. 1862 in baß  <br>38. Inf-Wgt, verseht                                                                 | ı                 | In holläntligen<br>Olenften auf Java<br>†                                |  |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                  | 1845.                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                          |                                           |                                    |                      |                                                     |                                                                                                              |                   |                                                                          |  |
| <b>15</b> | Aggr.<br>Premiers<br>Ifeutenant  | Louis<br>v. Kalcficin                        | 1807 | Major a. D.,<br>Meckenburg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. Juj. Rgt.                              | 1                                         | 24. 5.<br>1842<br>E.               | ı                    | 1                                                   | 11. 12. 1847 als<br>Hauptmann in die<br>2. Jager-Abtheilung<br>verseht                                       | ı                 | 8. 4. 1887 als<br>Oberft 3. D. 3u<br>Poisdam<br>†                        |  |
| 145.      | Cetonb.<br>licutenant            | Franz Karl<br>v. Flotow                      | 82   | 1828 Generalmajor a. D., Hortspeellinterosffigier   27. d.   18. d.   16. 1.   30. 10.   1866 g.   1. g. gestellt     Rheinproving im Kadettentorys   1846   1869   U. Z. u. gestellt     J. C. Oberstellt   9. 11.   1871 gum     Sammandeut der   3. Generalmertie skld.     Philliung crnamnt | Portepes-Unteroffigier<br>im Kabettenlorps | 27. 5.<br>1845                            | 14. 6.<br>1856<br>J.               | 16. 1.<br>1869<br>C. | 30. 10. 1868<br>U. 2 u.<br>Oberfilt.<br>18. 8. 1871 | 30, 10, 1886 à 1, s., gelfett<br>9 11, 1871 gum<br>Kommandeur der<br>3. Gendarmerie-Ald-<br>ihellung ernannt | RAO 4<br>m. Schw. | 6. 6. 1888 als<br>Oberft 3. D. gu Berlin<br>†                            |  |
| 146.      | :                                | Dugo Karl<br>v. Poser                        | 88   | 1828 Ritmeister a. D. und Portepes-Unteroffiger [27. 5. Bellerguisbefiger, im Kabettentorps 1845 Bingerau, Schiefen                                                                                                                                                                              | Portepee-Unteroffizer<br>im Kabettenforps  | 27. 5.<br>1845                            | l                                  | 1                    | 1                                                   | 13. 7. 1850<br>verabschiebet                                                                                 | 1                 | Lebt als Lieut, a. D. u.<br>Ritterguisbefiger zu<br>Bingerau (Schleffen) |  |
| 147.      | :                                | Paul Constantin 1828<br>Frhr. v. Pallandt    | 1828 | Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kortepee-Unteroffigier 9. 11.              | 9. 11.<br>1845                            | ;                                  | :                    | ı                                                   | 5. 2. 1846 in baß<br>2. Garbe-Rgt, 3. F.<br>berfett                                                          | I                 | 27. 8. 1894<br>als Wajor a. D.<br>zu Edrlig †                            |  |
| 148<br>84 | Kggr. und von<br>1860 an à l. s. | Theodor<br>v. Pelchrzim                      | 1816 | Premier-<br>lieutenant a. D.,<br>Schlesten                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. InfBgt.                                 | 17. 3, 13. 2, 22. 6, 1825 1849 1862 V.    | 7. 3. 13. 2.5<br>1835 1949         | 22 6.<br>1862<br>.∀. | ı                                                   | 14. 11. 1857 in ba <b>s</b><br>27. InfWyt. verfetzt                                                          | I                 | 16. 1, 1892 als<br>Majer a. D. zu<br>Schöneberg b. Berlin<br>†           |  |
| 149.      | :                                | Ratl Ernst<br>Bernhard Moriß<br>v. Echicffuß | 1827 | 1827 Şaupimann a, D. und<br>Rittenutdefişer,<br>Ghlesia                                                                                                                                                                                                                                          | Bottepee-Fchurich<br>im Rgt.               | 13.11. 18. 1. 23. 4. 1946 1867 1869<br>A. | 8.11. 18. 1. 23. 4. 1846 1867 1869 | 1859                 | ı                                                   | 16. 6. 1980<br>verabichiebet                                                                                 | 1                 | 14. 6. 1888 als hauptmann a. D. und Ritterguisbefiger zu Kuber-Laufth) † |  |

|         |                       | 8                                       |                  |                                                                  |                                                                       | <b>₽</b>                                | Regime                              | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | lbe tm<br>Hat  | 2                                                                            | Drben,                         |                                                                 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| fen be. | Diensse<br>grad       | und<br>und<br>Suname                    | Beburisjabr      | Stanb bes Baters,                                                | Früheres<br>Berhälmiß                                                 | -dnob3                                  | •33 m974                            | nnamiqui                                          | Stabs.         | Arti des Adgangs aus dem Regiment                                            | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                    |
|         |                       |                                         |                  |                                                                  |                                                                       | Lieut                                   | Lieutenant                          | o <b>Ç</b>                                        |                |                                                                              | besessen hat                   |                                                                 |
| 150.    | Sefond.<br>licutenant | 1846.<br>Karl Heinrich<br>v. Ecartsberg | 1826             | Major a. D. und<br>Rittergutsbefiger,<br>Schlergutsbefiger,      | Borteper-Fichurich 10. 3. im Rel. 1846                                | 10. 3.<br>1846                          | ı                                   | 1                                                 | ı              | 28. 6. 1851 in bas<br>2. (Rbnigs-)Juf-<br>Rat. verfett                       | I                              | 1870 als Major im<br>95. InfRgt, an ben<br>bet Warth erhaltenen |
| 151.    | ż                     | Georg August<br>v. Schlegell            | 1827             | 1827 Eberft und Remman-<br>beur b. 15. 3nf = Rgts.,<br>Weiffalen | Portepee-fahnrich<br>im Rat.                                          | 15. 9.<br>1846                          | ı                                   | ı                                                 | I              | 28. 7. 1862 in bas<br>24. Inf. Rgt. verfett                                  | RAO 4<br>m. Schw.              | Wunden † †<br>1870 an Wunden<br>† †                             |
| 152.    | :                     | Franz<br>Bonaventura<br>v. Bredersom    | 7.5<br>7.5       | 1827 Generalmajor a. D.,<br>Proving Sachlen                      | Kortepee-Jahnrich<br>im Rgt.                                          | 16. 9.<br>1846<br>A.                    | 15. 9. 13. 6.<br>1846 1857<br>A. D. | 31. 5.<br>1859<br>W. 3 w                          | 1              | 18. 6. 1969 als<br>Major in das<br>77. InfWgt. verfeht                       | RAO 4<br>m. Schw.<br>NO 3      | 1883 als Oberfi 3. D.<br>zu Welmar<br>†                         |
| 153.    | :                     | Adolph<br>v. Herpberg                   | - 0.28<br>- 0.28 | Major 3. D.,<br>Weftpreußen                                      | 6. Inf.≠%gt.                                                          | 28.<br>1842<br>C. C.                    | 1                                   | 1                                                 | 1              | 2. 6. 1849 vers<br>abigiebet, geht in<br>medlenburg-ichne-<br>riulde Dienfte | 1                              | Lebt als Generals<br>licutenant 3. D. 3u<br>Frankfurt a/D.      |
|         |                       | 1847.                                   |                  |                                                                  |                                                                       |                                         |                                     |                                                   |                |                                                                              |                                |                                                                 |
| 154.    | ż                     | Friedrich<br>v. Bülow                   | 1828             | Oberforsimelster,<br>Proving Sachsen                             | Portepee-Unteroffigier 22. 4. 21. 9. im Rabettentorps 1847 1867 C. B. | r 22. 4. 21. 9.<br>1847   1867<br>C. B. | 21. 9.<br>1867<br>B.                | 31. 5.<br>1859<br>M. 15 m                         | 12. 4.<br>1870 | 10. 5. 1670 in bas<br>96. InfBgt. verfest                                    | ı                              | Lebt als Oberft a. D.<br>zu Frankfurt a/ M.                     |
| 155.    | 2                     | Mar Heinrich<br>v. Scheel               | 1828             | 1826 Oberfilseutenant im<br>Ingenseurforps,<br>Rheinptoving      | Portepec-Bihnrich 15. 6. 12. 1. im Rgt. 1847 1858                     | 16. 6.                                  | 12. 1.<br>1858                      | 81. 5.<br>1859<br>L. 161                          | 1              | 20. 10. 1961                                                                 |                                |                                                                 |
| 156.    | z                     | Paffu v. Zieten 1820                    | 1820             | Rittmeister a. D., Branbenburg                                   | 24. InfRgt.                                                           | 10. 1.<br>1848                          | 1                                   | 1                                                 | i              | 23. 12. 1858<br>†                                                            |                                |                                                                 |

| Sefond.                   | Frang Paul                                    | <u>88</u> | Rajor a. D.,<br>Preving Sachlen                                                                     | Portiore-Fihntich   19. 8/12. 1.  31. 6. im Rgt.   1847   1868   1859 M. 16 m | 19, 8, 12, 1, 1847 1868             | 1868                 | 31. <b>5</b> .<br>1859<br>M. 16 m | ı                                             | 8. 4. 1896 & l. s.<br>gestellt und zum Platz-<br>major in Botsbam<br>ernennt,          | RW 4                        | 13. 12. 1878 als<br>Wajor a, D. 3u<br>Poisbam                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rarl g<br>Gans<br>Herr 31 | Rarl Freiherr<br>Gans Soler<br>Herr zu Putlit | 1807      | Bie Kr. 62                                                                                          | 22. 3nfRgt.                                                                   | 1                                   | 1                    | 27. 8.                            | l                                             | 1870 verablichtebet<br>21. 8. 1852 als<br>Majorin das B. (Lefe)<br>Inf., Okgt. verscht | RAO 4                       | 2. 8. 1882 als Oberst<br>a. D. zu Götlih<br>†                                |
| ~                         | 1848.                                         |           |                                                                                                     |                                                                               |                                     |                      |                                   |                                               |                                                                                        |                             |                                                                              |
| With<br>v. E              | lhelm Rarl<br>Schlütter                       | 828       | Wilhelm Karl 1828 kgl. hannvverscher<br>v. Schlutter Ranigreich hannever                            | Portepee-Jahnrich<br>im Rgt.                                                  | 6. 4.<br>1848<br>A.                 | 2. 5.<br>1868<br>C.  | 13. 12.<br>1860<br>J.             | 1                                             | 10. 4. 1866<br>verabichiebet                                                           | ÖKK 3                       | 7. 10. 1897 als<br>Major a. D. 311<br>Hibehelm +                             |
| 9 D                       | Eduard<br>Schlichting                         | 1794      | 1794 Major im Regimeni Bakallfon <b>s-Kom</b> man-<br>v. Kunhelm, benr im 7. Inf-Kgt<br>Brandenburg | Bataillons-Komman.<br>deur im 7. InfBigt                                      | 1                                   | 1                    | ı                                 | Dberfilt.<br>27. 3. 1847<br>Dberfi<br>19. 11. | 3. 10. 1850 3um<br>Kommandeur des<br>Kalfer Frang Garbe-<br>ErenRgis. ernanni          | RAO 8<br>EK 2<br>JO<br>RA 8 | 9 12. 1874 als<br>Gineral ber Infanierie<br>3. D. zu Berlin<br>†             |
| ري سري<br>د               | Friedrich<br>Lölhöffel<br>v. Löwensprung      | 88        | Generalmajor im<br>Ingenieurforps,<br>Provinz Sachlen                                               | Bortepec-gabnrich<br>im Rgt.                                                  | 22. 7. 11. 6.<br>1848 1868<br>B.    |                      | 12, 11,<br>1861<br>C.             | ı                                             | 18. 6. 1867 als<br>Major verabschiebet                                                 | ı                           | 30. 11. 1899 als<br>Rajor a. D. in<br>Charfottenburg bei<br>Berlin $\dagger$ |
| er.                       | f Wilhelm<br>Heldorff                         | 88        | Ernst Wilhelm 1828 Generalunger a. D.,<br>v. Helldorff (Bruder von Vr. 106,<br>107, 109)            | Portepee-Fihntlch 22. 7. im 8. (Lecks.)Inf.s. 1848 Rgt. A.                    | <sup>22</sup> . 7.<br>1848<br>A.    | ı                    | 1                                 | ı                                             | 18. 7. 1862 in das 28. Infe 38. Infehi                                                 | RM                          | 31.8.1888 als hauptemann a. B. 311 Brand bei Wunsiebel                       |
|                           | Ernst<br>v. Legat                             | 1829      | 1829 Generallieutenant u.<br>Oirefter des Miliär-<br>Waifenhaufes zu<br>Poikdam,<br>Brandendug      | Bortepec-fahnrich im Rgt.                                                     | 22. 7. 15. 1.<br>1848 1859<br>C. A. | 15. 1.<br>1859<br>A. | I                                 | I                                             | 11. 4. 1962 als<br>Hauptmann in bas<br>67. InfRgt. verfest                             | 1                           | Lebt als General-<br>lleutenant 3. D.<br>zu Berlin                           |
|                           |                                               |           | (Bruber bon Rr. 115<br>und 123)                                                                     | <del>-</del> ·                                                                |                                     |                      |                                   |                                               |                                                                                        |                             |                                                                              |

|              |                                        | 6                                 |        |                                                                                                                                        |                                                           | 8                    | Patente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | de berf<br>befeffen | elbe tm<br>1 hat |                                                                        | Orben,          |                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Dienft.                                | 25 o t.,                          | ığv[8] | Stanb bes Baters,                                                                                                                      | Früheres                                                  | =qu                  | =29]1                                             | u                   |                  | ggunge                                                                 | welche berfelbe | 1                                                                                                          |
| fende<br>Fr. | grap                                   | und<br>Rungme                     | Hudse  | Materland                                                                                                                              | Verhäliniß                                                | iohs <b>3</b>        | m>14º                                             | ınmiqu.             | Stabs.           | aus<br>bem Realment                                                    | im Regiment     | Bemerkungen.                                                                                               |
|              |                                        | •                                 |        |                                                                                                                                        |                                                           | Slen                 | Lieutenant                                        | r\$                 | 2                |                                                                        | beseffen hat    |                                                                                                            |
| <b>1</b> 51  | Major und<br>Bataillons=<br>Kommandeur | Ferdinand<br>v. Kropff            | 17:19  | Obersorsimelier,<br>Mittelmark                                                                                                         | 1, Satte:Rgt. 3. g.                                       | 1                    | 1                                                 | 1                   | l                | 22. 8. 1852 3um<br>Kommanbeur bes<br>84. InfRgis.                      | ı               | 7. 10. 1866 als<br>Oberfi 3. D. zu Berlin<br>†                                                             |
|              |                                        | 1849.                             |        |                                                                                                                                        |                                                           |                      |                                                   |                     |                  |                                                                        |                 |                                                                                                            |
| 165          | Sefond.<br>Heutemant                   | Hugo Johannes                     | 1881   | 30 Johannes 1881: Sohn von Rr. 26, proinz Sahlen                                                                                       | Portepee-gahnrich<br>im Rgt,                              | 20. 9.<br>1849<br>B. | 1                                                 | ı                   | ı                | 13. 6. 1852 in baß<br>17. InfRgt. versetzt                             | I               | Lebt als Generals<br>major a. D. zu Berlin                                                                 |
|              |                                        | 1850.                             |        |                                                                                                                                        |                                                           |                      |                                                   |                     |                  |                                                                        |                 |                                                                                                            |
| 166.         | ž                                      | Friedrich<br>Wilhelm v. Not       |        | 1833 Oberfi u.Kommandeur Portepes-Unteroffizier 17. 4. bes 17. InfRgis., im Kadettenkorps 1850 Bestfiaten (Gruber von Rr. 102 und 110) | PortspeesUnteroffizier 177. 4.<br>im Kadeitentorps   1850 | 17. 4.               | 28. 4.<br>1869                                    |                     | I                | 23. 10. 1862 als<br>Hauptmann in das<br>2. Gatbe=Rgt. 3. F.<br>verfest | K0 4            | 22. 8. 1986 als haupte<br>mann vom Stade des<br>Obertommande der<br>II. Armee an der<br>Chofene in Paldmen |
|              |                                        |                                   |        |                                                                                                                                        |                                                           |                      |                                                   |                     |                  |                                                                        |                 | +                                                                                                          |
| 167.         | :                                      | Wilhelm<br>v. Klihing             | 83     | Mittergutsbefiger,<br>Branbenburg                                                                                                      | Garbe-Schützen.<br>Bataillon                              | 19. 9.<br>1850       | 1                                                 |                     | 1                | 13. 8. 1866<br>verabschiebet                                           | 1               | 6. 10. 1894 als ganbelhauptmann ber Proving Schleffen +                                                    |
| 168          | •                                      | Alezander Graf<br>v. Wartensleben | 828    | egander Graf 1828 Cherstilienienant a. D.<br>und Rittergutbbestiger,<br>garew, Prov. Sachfen                                           | Garbe-Jäger-<br>Bataillon                                 | 19. 9.<br>1860<br>E. | 1                                                 | l                   | 1                | 11. 10. 1865<br>verabschiebet                                          | !               | 1870 als Lient, a. D.<br>und Rittergutsbefiger<br>zu Genf +                                                |
| 169.         | Major und                              | Louis v.                          | 1803   | 1803 Lieutenant a. D. und                                                                                                              | Rommanbeur bes                                            | 1                    | 1                                                 | 1                   | 12. 8            | 81. 2. 1862 in bas                                                     | ಕ್ಷ             | 1884 als Dberft                                                                                            |
|              | Batallons.<br>fommanbeur               | Alvensleben                       |        | Ritterguisbefiger, Broving Cachfen                                                                                                     | Garbe-Lanbwehr-                                           |                      |                                                   |                     | 1848             | 2. GarberRgt. 3 B.<br>verfett                                          | BZL 9<br>RA 9   | a. D. gu Berlin +                                                                                          |
| -            | _                                      | _                                 | _      | _                                                                                                                                      | Ragbeburg                                                 | _                    | _                                                 | _                   | _                |                                                                        | HG 8            |                                                                                                            |

|                                                                               |                                                                                               | -                                              | <b>- 495</b>                                                       | _                                                                                         |                                                        |                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1980 als Oberft und<br>Chef des Generals<br>stabs bes Garberps<br>zu Bertin † | 24. 6. 1876 als<br>Premiersteutenant<br>a. D. und Ritter-<br>guisbefiger auf<br>Kahren zu Bad | Leinach T<br>Im Austande †                     | Rommt später in<br>bas Regiment zurüd<br>Br. 3/5.                  | Lebt als Oberft 3. D.<br>zu Coburg                                                        | 14. 8. 1870 bei<br>Meh ††                              | Lebt als hauptmann<br>a. D. zu Berftn               |                                                        |
| RAO 4 ii. Sch. RA 3 HG 4 RW 4 OEK 3                                           | 9<br>40<br>1                                                                                  | 1                                              | őek 3                                                              | EK 1 u. 2<br>JK 8<br>SH 8                                                                 | 1                                                      | 1                                                   |                                                        |
| 10. 12. 1867 3um<br>Chef bes General-<br>flabes bes<br>III. Armeetorps        | 18. 7. 1862 in das<br>10. Info-Ryt. verschi                                                   | 14. 4. 1857<br>verabschiebet                   | 16. 5. 1866 in den<br>Generalstad verseht                          | 21. 11. 1873 in das EK 1 u. 2<br>Königin Kugnita-<br>Earbe-Grenadies SH 8<br>Kat. verfett | 20. 8. 1854 in bas<br>4. InfBgt. verseht               | 15. 2. 1853 in das<br>10. InfKgt. verseht           | 15. 7. 1856 †                                          |
| 11. 10.<br>1850<br>Eberfili.<br>15. 10.<br>1856<br>J.                         | 1                                                                                             | 1                                              | 1                                                                  | 16. 9.<br>1870<br>H.                                                                      | 1                                                      | 1                                                   | 1                                                      |
| 1                                                                             | 1                                                                                             | 1                                              | 17. 3.<br>1863<br>J.                                               | 1863<br>A.                                                                                | ı                                                      | ı                                                   | ı                                                      |
| ı                                                                             | ı                                                                                             | ı                                              | 31. 5.<br>1859<br>U. 10 u.                                         | 31. 5.<br>1869<br>A. 11 a.                                                                | l                                                      | 1                                                   | 1                                                      |
| 1                                                                             | 20.10.<br>1850                                                                                | 18. 1.<br>1851<br>E.                           | 26. <b>4.</b><br>1851                                              |                                                                                           | 26. 4.<br>1851<br>N.                                   | 28. 4.<br>1851<br>P.                                | 28. 4.<br>1861<br>7.                                   |
| Abjutant beim<br>Obertommande ber<br>Operationsarmee am<br>Rhein              | Portepee-gahnich<br>im 7. Jäger-<br>Baiaillon                                                 | Bortepeesfähnrich<br>im 7. Jägers<br>Bataillon | Bortepee-Underoffizier 20. 4.<br>im Kabeitentorps 1851             | Bortepee-Unteroffigier 26. 4. im Rabeitentorps 1851                                       | Portepee-Unteroffizier 26. 4. im Kabettentorps 1951 N. | Bortepes-Unteroffigier 26. 4. im Rabettentorps 1851 | Portepee-Unteroffigier 28. 4. im Rabettentorps 1851 V. |
| Oberft und<br>Kommandant von<br>Saatsuis,<br>Mittelmart                       | Rittmeister im<br>12. Landwehr-Bgt.<br>und Ritterguisbefiger,<br>Rieder-Laufiß                | Rittergutsbefißer,<br>Sachfen                  | Mittmeister a. D.<br>Wirtl. Geheimer<br>Kriegbrath,<br>Braubenburg | Major im<br>4. Manen=Rgt,<br>Pommern                                                      | hauptmann im<br>Kaifer Alexanders<br>Rgt.,<br>Berlin   | Obersitlieutenant<br>8. D.,<br>Beandenburg          | <b>ம</b>                                               |
| 1808                                                                          | 1831                                                                                          | 1831                                           | 1833                                                               | 1833                                                                                      | 1833                                                   | 1832                                                | 833                                                    |
| Alfred Freiherr 1908<br>v. Bergh                                              | Mazimilian<br>v. Oerhen<br>1851.                                                              | Georg Freiherr 1831<br>v. Hünerbein            | Arthur Richard 1833<br>v. Lattre                                   | Rarl Friedrich 1833<br>Freiherr<br>v. Buddenbrock                                         | Albert Leopold 1823<br>v. Schulzendorff                | Richard<br>v. Hirsch                                | Mag<br>v. Schanderhafy                                 |
| Major und Baillons.<br>Bataillons.<br>Commandeur                              | Setende<br>lieutenant                                                                         | ŧ                                              | ;                                                                  | ;                                                                                         | :                                                      | ;                                                   | :                                                      |
| 170.                                                                          | Ę                                                                                             | <u>5</u> 71                                    | 173.                                                               | 134                                                                                       | <b>4</b> 5                                             | 176.                                                | .E.                                                    |

|          |                                       |                                              |           |                                               |                                                             | 8                    | inte, w      | Batente, melde berfelbe im | dly tm                                                   |                                                                             |                             | ]<br> -                                                                         |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A L      | Cienjis                               | 80 cr                                        | ığılgşı   | Stand bes Baters,                             | Brühres                                                     | ·Qu                  | 20 -13/1     | nt befeffen                | 1                                                        | Art bes Abgangs                                                             | Orben,<br>welche berfelbe   | •                                                                               |
| £        | grab                                  | Buname                                       | Gepni     | Baterland                                     | Berhallniß                                                  | ns                   | 101 <b>%</b> | <b>эт</b> јфич             | offigier                                                 | eine Begiment                                                               | in Regiment<br>befeffen bat | Cemertungen.                                                                    |
|          |                                       |                                              |           |                                               |                                                             | Pleutenant           | nant         | 3                          |                                                          |                                                                             | مااداده                     |                                                                                 |
|          |                                       | 1852.                                        | _         |                                               |                                                             |                      |              |                            |                                                          |                                                                             |                             |                                                                                 |
| 178      | Sclond.<br>lieutenant                 | Friedrich Baron 1823<br>v. Gayl              | <u>53</u> | Cberft und<br>Remmandeur bes<br>31. InfRats., | 2. 3nf98gt.                                                 | 15. 9.<br>1846       | ·            | 1                          | ı                                                        | 8, 11, 1856f verabschiebet                                                  | 1                           | 1850 in America<br>+                                                            |
| 179.     | <b>:</b>                              | heinrich<br>Wilhelm v. d.<br>Schulenburg     | 1833      | Dberftlieutenant<br>a. D.,<br>Brandenburg     | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                | 11. 3.<br>1852<br>D. | 1            | 1                          | ı                                                        | 28. 8. 1984 in bal<br>18. InfRyt. verfehi                                   | ı                           | 1873 als Wajor und<br>Kommanbeur bes<br>6. Alger-Batallons<br>au Göttig +       |
| 180      | :                                     | Eugen Frhr.<br>Gans Soler Herr<br>zu Putlit  | 35<br>31  | Mittergutsbefiger,<br>Brandenburg             | Bottepee-gahnrich<br>im Rgt.                                | 11. 8.<br>1862<br>E. | i            | 1                          | !                                                        | 14. 11. 1854<br>verabíchtebet                                               | 1                           | 29, 1. 1898 als Ritter-<br>guisdefiger auf Laabte<br>(Priegnit) +               |
| 181.     | ž                                     | Peinrich<br>v. Funde                         | 1835      | Rittergutsbefiger,<br>Proving Cachfen         | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                | 11. 8.<br>1862<br>M. |              | !                          | :                                                        | 10. 2. 1964 in bas<br>8. Kliraffier-Rgt.<br>verfest                         | ı                           | 1891 als Oberste<br>lseutenant p. D. pu<br>Freiburg 1/18. +                     |
| <u>8</u> | :                                     | Eduard Jacob<br>v. Paber                     |           | 1872 Bottor ber Rebizin, Brandenburg          | Bortepee-gahnrich<br>im Rgl.                                | 11. 8.<br>1862<br>N. | 1            | ı                          | ,                                                        | 11. 7. 1990 als Premierlieutenaut verabichebet                              | 1                           | 1870 als Gremier-<br>lleutenant a. D. ju<br>Berlin +                            |
|          | Major und<br>Batalsons-<br>Kommandeur | Hermann<br>v. Walther und<br>Croneg <b>t</b> | 1801      | Major a. D.,<br>Branbenburg                   | Kommandeur bes<br>Garbe-Landwehr-<br>Batatifens,<br>Coblens | 1                    | i            | 1                          | 27. 8. 1847<br>R.<br>Oberfilt.<br>23. 3. 1853<br>O. 2 o. | 27. 4. 1864 gum<br>Rommanbeur bes<br>Calfer Frang-Gatbe-<br>Grenabier-Rais. | ı                           | 12. 12. tous ais Generalifeutenant 6. D. ju Kapaifchty bei Arebnip (Gofeffen) + |

| 1868 als hauptmann<br>a. D. zu Berlin +                               | 8. 12. 1692 ats Oberji a. O. 3u Westlend bei Bertlin | Lebt als Oberste<br>lieutenant a. K. und<br>Ritterguisbesther zu<br>Jerolischigh | 7. 8. 1879 als Major 3. D. und Anfrigen bei ber Ober-Mitiate Egraminations. | 1897 als Oberste<br>lieutenant 3. D. 311<br>Baben-Baben † | Lebt als Dberft g. D. ju Canth (Schieften)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1874 als hauptmann<br>a. D. in Tresben + |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| POplm                                                                 | 1                                                    | 1                                                                                | 1                                                                           | EK 2<br>JK 3                                              | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>JO<br>RW 4<br>m. Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAO 4<br>m. Sch.<br>OV 2b                |
| 6. 6. 1867<br>verabschiebet                                           | 13. 8. 1854 in bas<br>6. InfRgt. verfest             | 9, 8, 1958 in bak<br>4, Kürajfier=Kgi.<br>verfest                                | 14. 6. 1856<br>verabígiebet                                                 | 2. 6. 1875 in bas<br>111. InfoRgt.<br>verfett             | 12. 2. 1284 gum<br>Kommanbeur bes<br>18. InfBgts.<br>ernannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. 1. 1867<br>verabschiedet             |
| 1                                                                     | ı                                                    | ı                                                                                | 1                                                                           | 11. 2.<br>1875<br>F.                                      | 27. 5.<br>1873<br>Dberfili.<br>18. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                        |
| 17.10, 8, 4, 1860<br>1860   G. 2 g.  <br>Y.                           | ı                                                    | 1                                                                                | 1                                                                           | 22. 9.<br>1866<br>L.                                      | 7. 6.<br>1866<br>O. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16. 4.<br>1863                           |
| 17.10.3<br>1860  <br>Y.                                               | 1                                                    | 1                                                                                | 1                                                                           | 5 12, 13,11.<br>864 1860<br>F. P.3p.                      | 17. 10.<br>1880<br>V.2v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31. 5.<br>1850<br>C.11c                  |
| 14.12.<br>1862<br>J.                                                  | 18. 12.<br>1852<br>■                                 | 29. 4.<br>1854<br>A.                                                             | 16.12.<br>1854<br>A.                                                        | 16 12, 13,11.<br>1864   1860<br>F.   P.3p.                | 10. 2. 17.10.<br>1868   1960<br>J. V.2v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26. 4. 31. 5.<br>1861 1859<br>M.2m C.11c |
| Portepee-Gahurich 14.12.17.10. 8.4.1860) im Rgt. 1862. 1963) G. 2 g.: | Portepee-34hurich<br>im Rgt.                         | Portepee Unteroffizier 29. 4. im Kabeitentorps 1854.                             | Portepee-gabnich<br>im Rgt.                                                 | Pertepees Jahnrich im Rgt.                                | nrich (hraf 1833 Lieutenant a. D. und 2. GardeeRgt. 3. 3. 10. 2. 17. 10. Belhuspischer, Belleguisbestiger, B | 16. InfWgt.                              |
| 18'th Sehn ven Rr, 160.<br>Brandenburg                                | Major im<br>21. Inf-Wgt.,<br>Wünster<br>Weisfalen    | Sohn von Nr. 46,<br>Schiesten                                                    | Branbenburg                                                                 | Premier lieutenant<br>a. D.,<br>Brantenburg               | Lieutenant a. D. und<br>Riterguisbefiber,<br>Echleften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Major a. D.,<br>Branbenturg              |
| ਲ<br>ਹ                                                                | 1833                                                 | 1836                                                                             | 1834                                                                        | 1835                                                      | 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                                       |
| llfrich Ernst<br>v. Schlichting                                       | Karl Friedrich<br>v. Lobenthal                       | <b>1854.</b><br>Karl Louis<br>Graf v. Wonts                                      | Karl Ferdinand<br>v. Nöllendorff                                            | Nag Dietrid)<br>v. Witsleben                              | heinrich (Fraf<br>v. Belhuspickuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gustav<br>v. Poser                       |
| Gelonde<br>lieutenant                                                 | :                                                    | :                                                                                | :                                                                           | :                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                        |
| <b>Ž</b>                                                              |                                                      |                                                                                  | . ————————————————————————————————————                                      | <u>≇</u>                                                  | <b>8</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 <del>io</del>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Figure 1 and |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 (mit a n<br>1 (mit a n<br>1 (mit a n<br>1 (mit a n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The People C                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are in test of the series of the series of the series of test of the series of test of | deministration of the state of  |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :<br>:<br>: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ##<br>##<br>* • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ <u> </u>                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - E >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Month Arop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Process distribution of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frotes that offiger                     | Prof. p Hutureffild o.<br>Im Matellanderp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H f trifffareini cegirei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | diatiniate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| the trace of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Archan Threadph 1000 Pronderhonesed Archan Valler  and Ministeriors  and Ministerior | Section on too<br>Section of the A      | Want Anathrin there existing entrante perity alleberges to a manager to a second of the forestellar of the forestellar of the first statement of the first second of t | William at 4 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 - 500° <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Andrea Bereater<br>Arcthur Viller<br>v Martifugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dening i                                | Yand younum<br>v. Autholiood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cant Willyelm<br>Crist Crist<br>ii Mehom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | enten<br>v. le Man.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bentenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cherje und<br>Urgimenio-<br>Rommandent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                       | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ğ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 196.       | Sectonda<br>Heatenant                  | Rudolph<br>v. Bünau                        | 1836      | 1836 Cohn von Rr. 25,<br>Brandenburg                                                                                                              | Bortepee.gabnrich<br>im Rgt.                                 | 12. 6.<br>1855<br>D. | 1                                        | 1                                                  | 1                                            | 1. 7. 1990 in bas<br>4. Garbe-Bgt. 3. 13<br>verfeht                                   | 1                             | 7. 6. 1876 als<br>Hauptmann a. D. zu<br>Bertin $\dagger$                                          |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197.       | Rajor und<br>Bataillons:<br>Kommandeur | Alphons<br>v. Bojanowsty                   | 1805      | Als preußischer<br>Unterhon in<br>Straßburg                                                                                                       | Kommandeur bes<br>Garbe-Landwehr:<br>Batallons,<br>Wagbeburg | 1                    | !                                        | 1                                                  | 11. 5. 1852<br>B.<br>Oberfilt.<br>9. 4. 1857 | 22. 5. 1868 gum<br>Kommanteur bes<br>Garbe. Landwehre<br>Batalilons Bertin<br>ernaunt | !                             | 19615 als<br>Rommandant ven<br>Brestau +                                                          |
| <b>9</b> 8 | Premier-<br>lieutenant                 | Rarl Friedrich 1822<br>v. Kloeden<br>1856. | <u>ଥି</u> | 28le Nr. 116                                                                                                                                      | Premierlieutenant<br>im Kabeitenforps                        | 1                    | 12. 10.<br>1852                          | 1                                                  |                                              | 22. 11. 1866 in bas<br>13. InfWgt. verfett                                            | 1                             | 25, 10, 1998 als Generallieutemant 3. D. zu Berlin +                                              |
| 199.       | Setond-                                | Dermann<br>v. Pirch                        | 1837      | Dajor a. D. unb Rittergutsbefiger, Bemmern                                                                                                        | Bortepee gahnrich<br>im 21. JufRgt.                          | 11. 3.<br>1866<br>K. | 11. 11. 30. 10<br>1862   1866<br>Z. 0.10 | 11. 3. 11. 11. 30. 10. 1866 1862 1866 K. Z. O.10o. | 22. 3. 1876                                  | 22. 3. 1876 18. 5. 1876 in bas<br>59. 3nfRgt. verfett                                 | E 7.                          | redt als Obersis-<br>lieutenant 3. D. zu<br>Görith                                                |
| 000        | · :                                    | Adolph<br>v. Lattre                        | 1837      | Mttmeilier a. D.<br>Wirff. Gehelmer<br>Kriegstath,<br>Brandenburg<br>(Ernder von Rr. 173)                                                         | Porlepec-flähnich<br>im Rgt.                                 | 1. 5.<br>1856<br>A.  | _                                        | 7. 3. 9. 2.<br>1933 1867<br>K. W.                  | 1                                            | 23. 10, 1899 in bas<br>GG. InfWgt. verfest                                            | ı                             | Lebt als Major a D.<br>in Friebenau bei<br>Berlin                                                 |
| 108        | <b>:</b>                               | Hermann Bleden<br>v. Schmeling             | 1838      | hermann Bleden 1888 Generalmajor 3. D., Portepec-Unteroffigier 2. 5, 22. 9. Schmeling Exambenburg im Kabettenkorps 1866 1883 (Bruher von Nr. 304) | Portepec-Unteroffigier<br>im Kabettentorps                   | 2. 5.<br>1856<br>Z.  | 29.<br>1963<br>E. E.                     | 14. 6.<br>1867<br>Q.                               | !                                            | 1. 1. 1872 in bas<br>116.3nfRgt. verfett                                              | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2 | Kemmt später in bas<br>Rgt. zurück                                                                |
| <b>2</b> 5 | :                                      | Theodor<br>v. Bonin                        | 1835      | Rittergutsbefiher,<br>Commern                                                                                                                     | Vertepeesfthnrich<br>im 87. InfRgt                           | 20. 9.<br>1856       | I                                        | 1                                                  | 1                                            | 11. 2. 1900<br>verabschiebet                                                          | i                             | Lebt zu<br>Eharlottenburg bei<br>Berlin                                                           |
| 833.       | :                                      | Dugo<br>v. Echon                           | 1833      | 1838 Generalmajer a. D., Pommern                                                                                                                  | 2. 3nf88t.                                                   | 28. 4.<br>1361.      | 26. 4. 31. 5.<br>1961 1869<br>G. Y.10y.  | ı                                                  | ı                                            | 7. 1866 in bas Raifer Alexander- Garbe-Grenabier Rgt. verseit                         | 1                             | 18. 8. 1870 als Major<br>aggr. dem Kaifer<br>Alexander-Gatde<br>Grenadier-Kgi.,<br>bet Stivat † † |

| ,              |                       |                                                    |            |                                                                                        |                                     | \$                                  | tente, u<br>Regimer                                  | velche d<br>at beseff   | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                | Orben,                         |                                                                                                               |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tente<br>fente | Dienste-<br>grad      | nn dun                                             | iģrļģiindo | Stanb bes Baters, Baterlanb                                                            | Früheres<br>Berhaliniß              | *dno133                             | =19jm91g                                             | nunmit                  | Stabs.                                            | Art des Moganges<br>aus                                        | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemerfungen.                                                                                                  |
| St.            |                       | 3.11.2111.6                                        | i)         | •                                                                                      |                                     | Leutenant                           | nant                                                 | ine <b>G</b>            | offigier                                          | bem Regiment                                                   | besessen hat                   |                                                                                                               |
| 23 H.          | Saupimann             | Adolph<br>v. Heinemann                             | 0581       | Berzegibum<br>Braunschweig                                                             | 26. Juj. 983t.                      | 1                                   | ı                                                    |                         | 1                                                 | 1. 7. 1980 in ras<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillon verfest         | RAO 4<br>HEK 3<br>ÖEK 3        | Lebt als<br>Generalmajor a. D.<br>in Oresden                                                                  |
| 505.           | Sekends<br>licutenaut | Karl Freiherr<br>Gans Edler Herr<br>zu Putlik      | 1830       | Cobn ven Rr, 62<br>Schlesen                                                            | Bortepeesfähnrich<br>im Rat.        | 13.12.<br>18 <b>56</b><br>0.        | 11. 12.<br>1863<br>N.                                | 8. 9.<br>1868<br>A.     | 20. 9. 1876<br>C.                                 | 14. 7. 1877 in das<br>Garbe-Grenadier-<br>Rgt. Königin versehi | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2       | Lebt als Oberst a. D<br>zu Halensee bei Bertin                                                                |
|                |                       | 1857.                                              |            |                                                                                        |                                     |                                     |                                                      |                         |                                                   |                                                                |                                |                                                                                                               |
| 200.           | :                     | Paul Freiherr<br>v. Hoverbed:<br>Schonaich         |            | 1833 Lanbschafterath und<br>Rittergutsbesitzer,<br>Weitpreußen<br>(Bruber von Rr. 209) | 32. Inf. Mgt.                       | 8. 9.<br>1855<br>B.                 | 8. 9. 10. 5.<br>1855 1962<br>B. O.                   | 1                       | ı                                                 | 1, 12, 1863 +                                                  |                                |                                                                                                               |
| 207.           | :                     | Friedrich<br>v. Penh                               | 18.36      | Pemmern                                                                                | Portepee-gahntich<br>im Rgt.        | 14. 4. 22. 5.<br>1857 1884<br>E. Z. | 1984<br>1984<br>2                                    | 1                       | ı                                                 | 13. 10. 1906 in bas<br>78. Inf + Rgt.<br>verfeht               | 1                              | Lebt als Oberstilleutenant<br>a. D. zu Mertyburg<br>bei Hilbesbeim                                            |
| 808            | ŧ                     | Friedrich<br>v. Yselftein                          | 1838       | 1836 Peheimer Jujigrath,<br>Rheinprooting                                              | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.        | 14. 4.<br>1857<br>H.                | 14. 4. 10. 9. 22. 8.<br>1867 1884 1868<br>H. O. W.W. | 22. 8.<br>1868<br>W. w. | ı                                                 | 20. 1. 1876 in bas<br>4. Garbe-Rgt, p. F.<br>versest           | 2 X                            | 29. 1. 1887 als Oberft-<br>llemenant u. etatsm.<br>Statkoffizier im<br>4. Garbe-Rat. 1. 3. +                  |
| Š              | <b>2</b>              | Philipp Freihert 1837<br>v. Hoverbed.<br>Schönaich | 1837       | Rittergutsbefter,<br>Weipreußen<br>(Bruder von Nr. 200)                                | Portepee-gabnrich im 32. 3nf . Rgt. | 18. 4.                              | 1                                                    | 1                       | ı                                                 | 22, 2, 1869 in das<br>1, Kitaffer-Kgt.<br>verfeh               | ı                              | 28. 8. 1879 als Kajor<br>&l.s. b. l. AdrKgis.<br>u. Pidfes c. Remonte-<br>Antaufs . Commission<br>zu Kerlin † |

|                                                    | 1874 als Oberste<br>lleutenant a. D. 3u<br>Frankfurt a/D. †                          | Lebt als Hauptmann<br>a. D., Mittergaus.<br>befiger und Landes.<br>Altefterzu Chroscziuna<br>bei Oppein | 1872 als Generals<br>major a. D. 🕇                                    | 31. 10. 1892 als Oberft im Garbe-<br>Fühlter-Eandwehr-<br>Rgt. 3u<br>Erbmannsberf † | 29. C. 1880 als<br>General der Inf.<br>g. O. zu Poikkam †                         | Lebt als Ritterguts.<br>befiger zu Germen, Weiveulen |                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                    | 187.<br>Ifeuter<br>Frant                                                             | Lebt 6<br>a. D.<br>Befiher<br>Attefler                                                                  | 1872<br>Ibra                                                          | St. Deed Stafft                                                                     | 81 5 6                                                                            | Sebt a<br>befiger                                    |                              |
|                                                    | RAO 4                                                                                | I                                                                                                       | RAO 3                                                                 | RAO 3<br>m. Sch. a. R.<br>BZL 35                                                    | RAO 2<br>PHOvH 3                                                                  | 1                                                    |                              |
| 14. 2. 1862 †                                      | 12. 4. 1859<br>verabschiebet                                                         | 10. 9. 1864<br>verat/hiedet                                                                             | 18. 4. 1965 zum<br>Kommandeur des<br>3. Garbe-Rigts, 3. F.<br>ernannt | 16. 9. 1963 als<br>Oberfilleutenant<br>verabschiebet                                | 7. 3. 1983 als<br>Generalmajor zum<br>Kommandeur der<br>10. InfBrigade<br>ernannt | 15. 9. 1863<br>verabschiebet                         | 18. 2. 1864 +                |
| 1                                                  | Oberfilt.<br>9. 4. 1857<br>R.                                                        | ı ·                                                                                                     | 11. 6. 1858<br>B.<br>Oberfilt.<br>18. 10. 1861                        | 15, 4, 1859                                                                         | Dberjilt. 7. 4. 1867 Dberji 81. 5. 1859 C. 0.                                     | ı                                                    | ı                            |
| ı                                                  | 1                                                                                    | 1                                                                                                       | 14, 11.                                                               | 22. 6.<br>1852                                                                      | i                                                                                 | i                                                    | 1                            |
| 1                                                  | 1                                                                                    | 1                                                                                                       | I                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                 | ı                                                    | 1                            |
| 24. 10.<br>1867<br>H.                              | ı                                                                                    | 12. 1.<br>18 <b>58</b><br>O.                                                                            | 1                                                                     | 1                                                                                   | 1                                                                                 | 10. 7.<br>1858                                       | 9. 11.<br>1858<br>V          |
| Bortepee.jahnrich<br>im Rgt.                       | Konmandeur bes<br>Garbe-Landwehr-<br>Bataillons,<br>Cottbus                          | Bortepee. gabnrich<br>im Rgt.                                                                           | 24. Inf Ngt.                                                          | 28. Inf Rgt.                                                                        | Kommanbeur bes<br>2. (Königs.)<br>Il.:Rgts.                                       | Cortepes-34hnrich<br>im Rgt.                         | Bortepee.gabnrich<br>im Rgt. |
| Oberji a. D.,<br>Weitsalen<br>(Beuber von Nr. 224) | fo Gottlob 1807 Malor ber Landwehr<br>Rittergutsbefiger,<br>Preving Sachlen<br>1858. | 1836, Kalfetlich Kussischer<br>Derric a. D. und<br>Altergutsbescher,<br>Schleser von Re. 241)           | Oberft und<br>Kommanbeur best 40. InfBgle.,<br>Schlesten              | Preußischer<br>Unterthan in<br>Dannover                                             | Wie Nr. 56                                                                        | Rittergulsbefiger,<br>Beltpreußen                    | Rittmeisier a. E., Pommern   |
| 1838                                               | 1807                                                                                 | 1838                                                                                                    |                                                                       | 1816                                                                                | 1808                                                                              | 18:30                                                | 1838                         |
| Heinrid)<br>Friedrich<br>v. Zollitofer             | Haffo Gottlob<br>v. Wedell<br>1858.                                                  | Thaddus<br>v. Szymonski                                                                                 | Julius Knappe 1800<br>v. Knappstädt                                   | Rarl August<br>v. Wünchhausen                                                       | Julius<br>v. Löwenfeld                                                            | Julius Jesco 1839<br>v. Puttfamer                    | Rudolph<br>Heinrich          |
| Getond-<br>lieutenant                              | Oberfte<br>licutenant und<br>Batallions<br>Rommandeur                                | Ecfond-<br>lleutenant                                                                                   | Sauptmann                                                             | :                                                                                   | Oberfilt,<br>Flügeladj. Er.<br>Naj. d. Abnigs<br>u. Regiments.                    | Setonb-<br>lieutenant                                | :                            |
| <b>21</b> 0.                                       | 211.                                                                                 | 212                                                                                                     | 213.                                                                  | 214.                                                                                | 215.                                                                              | 216.                                                 | 217.                         |

| # 5        | 1974 °               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art grange   | Andrew No. 19, 119,                                                                      | Bray yên û                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                      | 1           | A Marine     |          | Min to a Medicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arghin dering                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , †          | 1                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Variation                              | -<br>-<br>- | <del>-</del> |          | 111. William III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 man 4                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>?</b> ; |                      | Archann Angral 1971 landining and some Archange and some Archange and some Archange and some | 2            | Cremeritien enam. A. C. 1995 Annald Objectives Wickelt Spiriters (Thirtee pain Re. 1991) | Mether gabung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1                                    |             | <del></del>  |          | K to Levi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          | to in the edition of the control of  |
| લાડ        |                      | Erang Johann<br>Tudung Kontian<br>Im v. d. Mallbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : <u>-</u> - | Sentral tra-<br>planters 4 at<br>Chartenburg 4 at<br>Chart ben de Sent                   | hinden agatote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nont what went                         | 7 7 7 7     | n en         | 1        | of the tract of the column of  |                                          | of the property of the propert |
| ส์         | Sauptmann<br>n l. n. | Richild<br>Wilhelm<br>v. Nancels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ă<br>-       | PRESTO MISSINGS (1965 14) Remailliste. A flytsullest                                     | the tar table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |             | = = =        |          | and the state of t |                                          | and the first of the second of |
| ä          | Sauptmann            | Centi Peledendi min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ē            | Milliardin a. a.,                                                                        | THE DEC. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |             | = ;          |          | -<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r<br>r     | Gefond.              | Natango<br>Jefebrid<br>v. Platen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ī            | T-M-1-2-1-M-1                                                                            | bei ber ff in 14 bei figuren bereit bereit in find in de ferie de | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | = = 4       |              | <u>=</u> | 14 ( (111) n ( n<br>Mellelli.<br>14 ( (1880 b.)<br>debate benelligi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | principality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | :                    | Ernft<br>v. Damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>     | Reinbermeiller,<br>Mariepreuten                                                          | Pirithan iii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINI THE TOTAL                         | 三葉本         |              |          | tin 11 (nt) mie<br>Panipinania<br>Panipinania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>4<br>1                              | et tempeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1888 gu Moraih<br>(Kommern)<br>†                   | Lebt als Oberft-<br>lieutenant 3. D.<br>zu Berlin                          | Lebt als Generale<br>leulnant g. D.<br>zu Desfau      |       | Lebt als Major a. D. gu Gorilg                        | 1863 außgewandert                                                     | Musik Direttor zu<br>Mitwaufee<br>(Amerifa)                           | 11, 12, 1881 als<br>Ritterguisbeschier in<br>der Proving Posen + | 7 6, 1895 als<br>Beneral-Oberft von<br>der Arnece zu Berlin<br>t |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| I                                                  | RAO 4<br>m. Sch.<br>RK 2                                                   | RAO 4<br>m. Sch.                                      |       | i                                                     | I                                                                     | 1                                                                     | i                                                                | RAO 4                                                            |                                                                      |
| 15. 11. 18G2<br>verabíchtebet                      | 22. 10. 1870 als<br>Hauptmann in bas<br>Königin Angujias<br>Earbe-GrenRgl. | 18. 10. 1869 in bak<br>3. Gatbe-Rgt. 3. F.<br>verfeht |       | 30, 10, 1866 in bas<br>81, Inf.:Rgt.<br>verfeyt       | 11. 1. 1862 in bas<br>44. Inf.=Kgt.<br>versets                        | 1. 7. 1880 in bas<br>Königin Kilfabeth-<br>Garbe-GrenRigt.<br>verfest | 12. 4. 1862<br>verabschiebet                                     | 29. 1. 1863 jum<br>Kommandeur des<br>83. Inf.=Rgts.<br>verfett   | Am 23. 9. 1866 an feinen bet Königgrüg erhaltenen Wunben             |
| 1                                                  | 1                                                                          | i                                                     |       | ı                                                     | ı                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                | 22. 11. 1856<br>Oberfilt.<br>18. 10. 1861                        | 1                                                                    |
| 1                                                  | !                                                                          | i                                                     |       | 1                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                | !                                                                | 1                                                                    |
| ı                                                  | 30.10.<br>1866<br>D.9 d.                                                   | 30.10.<br>1886<br>G.9g.                               |       | I                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     | 24. 4.<br>1869                                                   | 1                                                                | 13.12.<br>1860<br>E.4e.                                              |
| 13.10.<br>1859<br>V.4 v.                           | 13.10, 30.10.<br>1869 1866<br>H.5h. D.9d.                                  | 13.10, 30.10,<br>1859 1866<br>L. 51, G.9g.            |       | 6. 8.<br>1860<br>F.                                   | 6. 8<br>1860<br>S. s.                                                 | 4, 11.<br>1856<br>J.                                                  | ı                                                                | i                                                                | 1. 6.<br>1866<br>B.                                                  |
| Portepee-Jahntich<br>im Rgt.                       | Portepes-fähnrich<br>im Rgt.                                               | Portepeesfähntich im Rgt.                             |       | Bortepee-Unteroffizier 6. 8. im Rabettentorps 1860    | Bortepee-Unteroffigier 6. 8. im Kabettentorps 1960. S. s. S. S. S. S. | 6. InfRgt.                                                            | In großherzoglich<br>medlenburg-schwerin-<br>schen Diensten      | Kommanbeur bes<br>Kabettenhaufes<br>zu Boisbam                   | 39. InfRgt.                                                          |
| Ebirfi a. D.,<br>Weitfalen<br>(Bruber von Nr. 210) | Ritineister a. D.,<br>Pommern                                              | Ritterguisbefiger,<br>Proving Cachfen                 |       | Rittergutsbesiger,<br>Pommern<br>(Bruder von Nr. 254) | Premier-<br>lieutenant a. D.,<br>Dangig, Befipreußen                  | Preving Cachfen                                                       | Medlenburg-<br>Schwerln                                          | Landrath,<br>Brandenburg                                         | Alegander 1838, Kutjürfil. Hefflisper<br>Ogeley Auflürfentbum desten |
| 0481                                               | 981                                                                        | 1840                                                  |       | 1842                                                  | 1842                                                                  | 1836                                                                  | <u>8</u>                                                         | 1813                                                             | 8                                                                    |
| Albin Bernhard 1840<br>v. Zollitofer               | Arthur August<br>v. Müller                                                 | eit<br>B                                              | 1860. | Albrecht Theodor 1942<br>v. Dithlaff                  | Heinrich Otto<br>v. Garn                                              | Otto Keinrid)<br>v. Gumpert                                           | Emil Baron<br>Hundt v. Hafften                                   | Alexander August 1813<br>v. Pape                                 | Skar Alezander<br>Bogeley                                            |
| Gefonde<br>licutemant                              | :                                                                          | :                                                     |       | :                                                     | :                                                                     | •                                                                     | Bremier.<br>lleutenant                                           | Major und<br>Batailfons.<br>Kommandeur                           | Cefonds<br>licutenant                                                |
|                                                    |                                                                            |                                                       |       |                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                      |

| 9               |                 | 8                                         | ]           |                                                           |                                                      | Paten<br>Re                | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | e berfell<br>efessen h | be im   |                                                                                                               | Drben,                                                          |                                                                                   |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| fenbe.          | Dienft.<br>grad | 3 m n m g                                 | Geburtsjahr | Stand bes Baters,<br>Baterfand                            | Früheres<br>Berhäliniß                               | ednobe                     | *33 im31 (P                                       | nnamiqu                | Stabs.  | Art des Abgangs<br>aus                                                                                        | welche berfelbe<br>im Regiment                                  | Bemerfungen,                                                                      |
|                 |                 |                                           | _           |                                                           |                                                      | Leutenant                  | nant                                              | <b>0</b> \$            | 11.01.1 |                                                                                                               | befessen hat                                                    |                                                                                   |
| <b>ଫ୍ର</b><br>ଖ | Setond          | Wilhelm<br>Friedrich<br>v. d. Trenk       | 1840        | General a. D.,<br>Westpreußen                             | 24. InfWgt.                                          | 13. 1.<br>1869<br>C.       | 1                                                 |                        | 1       | 25. 7. 1863 in bas<br>41. Inf.: Rgt. verfehi                                                                  | ı                                                               | 1871 als Premier<br>fleutenant im<br>41. InfRyt. †                                |
| รี <b>ร</b> ี่  | :               | Arnold Albert v. Roon                     | 1840        | General der Juf.<br>und Kriegsminister,<br>Brandenburg    | 16. 3nfWgt.                                          | 13. 10.<br>1859<br>F. 4 f. | 22. 9.<br>1.1                                     | 22, 12,<br>1870<br>G.  | 1       | 15. 7. 1871 Å l. s. bes Rg18. geiellt. 27. 1. 1876 als whiteles Rtiegs. minifiers in das 77. 3nf8gt. verfebt. | RAO 4<br>EK 2<br>JO<br>JK 4<br>SLVM<br>SA 8<br>WK 8a<br>W. Sch. | Lebt als General ber<br>Infanterte g. D. 311<br>Biekaben                          |
| <u> </u>        | :               | Peter Paul<br>v. Henning<br>auf Schönhoff | 1843        | Professor,<br>Brandenburg                                 | Bortepee-Unteroffizier<br>im Kabettenforps           | 14. 12.<br>1860<br>A.      | 9. 2.<br>1867<br>F. 2 f.                          | 1                      | ı       | 9. 10. 1870 an seiner<br>bei Seban erhaltenen<br>Wunbe unb<br>Amputation + +                                  |                                                                 |                                                                                   |
| 88              | <b>:</b>        | August Georg<br>v. Bomsdorff              | 1842        | Major a. D.,<br>Brandenburg                               | Bortepes-Unteroffizier<br>im Radeitenforps           | 14. 12.<br>1860<br>M.      | 14. 6.<br>1867<br>X.                              | 1                      | 1       | 21. 11. 1889 in bas<br>1. Gatte-Rgt. 3. F                                                                     | RAO 4<br>m. Sch.                                                | Lebt als Benetal ber<br>Infanterte und Gouverneur von                             |
| 237.            | z               | Hans Ernst<br>v. Kröcher                  | 1843        | Rittmeister a. D.,<br>Brandenburg<br>(Kruber von Nr. 256) | Bortepec Unteroffigier<br>im Rabettentorps           | 14. 12.<br>1860<br>P.      | 8. 2.<br>1866<br>B.                               | 1. 2.<br>1872          | 1       | 6. 1. 1882 zu<br>Charlettenburg †                                                                             | EAO 4<br>m. Sch.<br>SA 8<br>m. Sch.                             | Betlin zu Berlin                                                                  |
| 8               | 2               | Rarl Georg<br>v. Hedemann                 | 1842        | Bobland,<br>Schleften                                     | Portepes Unteroffigier 18.1.1861 im Rabettenforps K. | 18.1.1861<br>K.            | 1                                                 | ı                      | 1       | 11. 1. 1902 in tas<br>61. InfByt. verfeyi                                                                     | 1                                                               | 29, 19, 1862 als<br>Lleulenant a. H. und<br>Kanglet-Inspeltor zu<br>Essen a/Br. + |

| 280  | Cetond   | Karl Peinrich<br>Otto Assons<br>Graf v. Schwerin | 1840  | Major a. D.,<br>Brandenburg                                                                                                              | Portepec-Fihnrich<br>im Rgt.               | 17. 10.<br>1860<br>E.            | 80. 10.   1. 1. 1. 1886   1872   L. 191.   0. | 1. 1.<br>1872<br>0.  | 1 | 29, 8, 1883 als<br>Bejor in bas<br>74, Jul-R3t. veljeht | RAO 4 EK 2 JO RSt 3 RA 4 SA 3a      | Lebt als Oberji a. D. 3u Charlottenburg bei Berlin                                               |       |
|------|----------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 240. | :        | Friedrich<br>Walther v. Auw                      | 1837  | Fabriffessiger,<br>Rheinpreving                                                                                                          | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.               | 17. 10.<br>1850<br>E.            | l<br>                                         | ·                    | 1 | 27. 6. 1863<br>ausgeschieben                            | i                                   | 1864 in Amerika †                                                                                |       |
| 241. | 2        | <b>1861.</b><br>Władiśłav<br>v. Symonsfi         | 1840  | 1840 Kaif, Kuff, Oberfi a. K.<br>u. Ritteguisbefißer.<br>Schleiten<br>(Bruber von Nr. 212)                                               | Portepec-fahurich<br>im Rgt.               | 23. <b>7.</b><br>1801<br>B. 2 b. | 1                                             | 1                    | 1 | 13. 10. 1866 in bes<br>79. InfRyt. verfehi              | 1                                   | 1. 1. 1885 als<br>Sauptmann im<br>43. Jul889t. †                                                 | _     |
| 242  | :        | Udo Freiherr 1810<br>v. Bodelfchvingh            | 3 2 2 | Staalsminister,<br>Westsalen                                                                                                             | Portepes-fkhurich<br>im Rgt.               | 23. 7.<br>1861<br>B. 36 b.       | 22. 3.<br>1868<br>R. r.                       | 1. 1. 1873           | 1 | lo. 4. 1882 in bas ]<br>Rabettentorps verfest           | KO4m.Sch.<br>EK 2<br>JO<br>RA8m Sch | 15. 4. 1882 in das KO4m.Sch. gebt als Oberft a D. Radeltentorys versest.  30 3u Berlin RA3 m Sch | - 505 |
| 243. | <b>.</b> | Paul Alexander 1844<br>v. Sydow                  | HSI   | Oberfilleutenant<br>von ber Armee,<br>Brandenburg                                                                                        | Bortepee-Unteroffigier<br>im Rabettenforps | 23. 7.<br>1861<br>J. 6 i.        | !                                             | 1                    | 1 | 28. 6. 1866 im<br>Gesecht bei Soor + †                  |                                     |                                                                                                  |       |
| 244. | <b>:</b> | Louis Heinrich<br>Georg<br>v. Alvensleben        | 1844  | Heinrich 1844 Wajor im 2. Garbes Portepee-Underoffizier Robe enterferster gerege Brandenburg (Silessobur v. 9r. 169) Pruber von Rr. 277) | Bortepes-Unkeroffyler<br>im Radelienforps  | 23. 7.<br>1861<br>S. 6 s.        | 18. 6.<br>1869<br>K.                          | 15.12.<br>1873<br>Q. | 1 | 16. 10, 1879<br>verabschiedet                           | 5K 2                                | Lebt als Major a. D.<br>und Rittergutsbefiger<br>auf Rustenberg,<br>Proving Sachien              |       |
| 245. | :        | Hans Gustav<br>v. Malhahn                        | 1843  | Kreisgerichts .<br>Direktor,<br>Branbenburg                                                                                              | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.               | 13. 8.<br>1861<br>M. m.          | l<br>                                         | <u> </u>             | 1 | 3. 7. 1866 in ber<br>Schlacht b. Röniggräß<br>† †       |                                     |                                                                                                  |       |
| 216. | :        | Ndolph<br>Alezander<br>Edler v. d. Planih        |       | 1840 Sahfilde Altenburgi.<br>[her Minitier a. T.,<br>Sahfen: Altenburg                                                                   | Portepee-fahnrig<br>im Rgi.                | 14. 10.<br>1861<br>Q.            | 9. 12.<br>1869<br>0.                          | 15. 1.<br>1874<br>0. | i | 18. 10. 1877 in bas<br>63. InfNgt. verfeti              | EK 2                                | Lebt als Obersi a. D<br>zu Charlettenburg<br>bei Berlin                                          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                               |                                                   |                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 7 7 1 4 7 7 1 4 7 7 7 1 4 7 7 7 1 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Babt ufft recerd<br>beibent it fregtsand<br>bem Welden dertite. |                                                   | tert ata<br>Heutenan a. 1           | Geil fallt, in ten<br>Mrafenland eiteben<br>gebi als Saupimann |
| orte Todan<br>Tile Braham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   | PAC 4                               |                                                                |
| ter out the service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The figure of th | Part of the part o | Bed at 186 per co.                                              | ne fe famil im<br>telecke fet Bree                | R II.   1483                        | 16, R. 1872 in bad<br>19, Jul.: Mgi. welegi                    |
| Patrate wether teal-fits for a call of the fitter feet for the fitter feet for the fitter feet for the fitter for the formula for the fitter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   | •                                   |                                                                |
| A RIESTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                     |                                                                |
| rather solice traffic |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   | · ·                                 | 187. R<br>1870<br>11.                                          |
| Salar American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>;</u> <u>i</u> <                                             | 2 HT                                              | 11. 11.<br>1902<br>W.2W.            | 11. 11. 27. 8.<br>1902 1970<br>0.5 g. 11.                      |
| Anthorns Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wester Wester Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | firstepes Untereffigies<br>im Rabeltenferpn                     | Arriepee-Unioinfligfei<br>im Rabellenforpa        | Pertepee Babnich in In Mgt.         | Vortepre-gabutig im Rat.                                       |
| ·<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 184 'yangimana ini Rales qesiyes dalmada<br>"Merantes (karis in 1864<br>"Merantes (Rales ) 1864<br>"Mares (niung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | theneral streng<br>Habbaretter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chuffletiger,<br>Weitpreuffen                                   | Millerguisbeitger,<br>Zabafud,<br>Aroving Sachien | Milierguisbefiger,<br>Chieften      | 1812 Ober. Geremonienmiti. Er. Bajefat bes Renigs, Cojeffen    |
| a learne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                        | 21 H                                              | <u>21</u>                           |                                                                |
| Ret<br>und<br>Suname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1862.<br>Hans Konrad<br>v. Saint-Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedrich Richard 15-31"<br>v. Ribbentrop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Julius Princidy 12423<br>Freiherr<br>v. Gemmingen               | Rudolph Eurt 1412<br>v. Byern                     | Sans Hermann 1812<br>Graf v. Carmer | Paul Frhr.<br>v. Etillfried.<br>Rattoniß                       |
| Lienft.<br>grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Selend.<br>lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Premier.<br>lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sefend<br>lieutenant                                            |                                                   | :                                   | :                                                              |
| Kau .<br>Fende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - — -<br>- — -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>973                                                         | <br>                                              | <u></u>                             |                                                                |

|                                                                  |                                                         | _                                                                                                                                                            | 507 —                                                     |                                                                                                                        |                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 21.3. 1882 als Ritters<br>gutsbef. auf Lesnian<br>(Weipreußen) † | Lebt als Oberst a. C.<br>auf Großenborf<br>(Pommern)    | Lebt als General der<br>Juf, und General-<br>adplatunt Welland<br>Dr. Mal, des R. u. K<br>Wilfelm I. und Chef<br>der Generalfighe. Pre 4<br>du Hornef af Rh. | Leutant 3. B. in<br>Caffet<br>Caffet                      | Lebt als General:<br>major a. D. in<br>Kolonie Granewalb<br>bei Berlin                                                 |                                                           | 10. 4. 1900 als<br>Wajor a. D.<br>zu Berlin<br>†               |
| 1                                                                | !                                                       | 13.40 3<br>m. Sch.<br>KO 3<br>RSt 2<br>ÖEK 2<br>RA 2<br>TIJt 2                                                                                               | i                                                         | EK 2                                                                                                                   |                                                           | RAO 4<br>m Sch.<br>EK 2<br>JO<br>RM                            |
| 8. 11. 1871<br>verabschiebet                                     | 12. 4. 1870 in bak<br>4. Gatbe-Rgt. 3. F.<br>versett    | 20. 5. 1866 3um<br>Kemmandeut ber<br>1.Garbe-JufBrigade<br>ernannt; 1896 3um<br>Eereralmajor<br>beförbert                                                    | 30. 10. 1866 in bas<br>82. Jul:-Rgt. versețt              | 10. 0. 1873 tu daß<br>113. InfBygt. verfeht                                                                            | 14. 7. 1968<br>†                                          | 8. 8. 1887 als Major<br>in das Grenadier-Wgt.<br>Nr. 1 verfeht |
| 1                                                                | 1                                                       | Dbrrfttt. 18. 6. 1981 A. A. Dbrrtt 17. 3. 1963 C.                                                                        | 1                                                         | 1                                                                                                                      | 1                                                         | ı                                                              |
| 1                                                                | 1                                                       | I                                                                                                                                                            | <u></u>                                                   | !                                                                                                                      | l                                                         | 14.12.                                                         |
| 15. 11.<br>1870<br>B.                                            | 1                                                       | 1                                                                                                                                                            |                                                           | 31.12<br>1870<br>F.                                                                                                    | 1                                                         | 15. 7. 14.12.<br>1871 1875<br>M. m.                            |
| 11. 11. 15.11.<br>1862 1870<br>P. 7 p. B.                        | 16. 12.<br>1862<br>A. 2 a.                              | 1                                                                                                                                                            | 2. 5.<br>1863                                             | 14. 3.<br>1864<br>N.                                                                                                   | 9. 4.<br>1884<br>C. c.                                    | 9. 4. 15. 7. 1864 1871<br>E. e. M. m.                          |
| Portepeesfähnich                                                 | Portepee-gabnrich im Rigt.                              | à l. s. bek 1. Garbe-<br>Bels, 3. F. Abjulant<br>Er. kgl., hößett bek<br>Krouptlazen                                                                         | Portepee-Unteroffigier<br>im Rabettentorps                | Portepec-flagnrich<br>im Rgi.                                                                                          | Portepee-Unteroffigier 9. 4. im Rabeitentorps 1964. C. o. | Portepee-Unteroffigier<br>im Kabetientorps                     |
| Rittergutsbefiger,<br>Weftpreußen                                | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern<br>(Bruber von Rr. 227), | Major a. D.,<br>Befipreugen                                                                                                                                  | Rithucifier a. D.,<br>Branbenburg<br>(Bruber von Nr. 277) | 1864.<br>Heinrid Ludivig 1846 Veneral u komman-<br>den beur der 10. Artillæde.<br>Brigade,<br>v. Puttfamer Brandenburg | Ingenieur-Offizier,<br>Schlesien                          | General.<br>lieutenant 3. D.,<br>Brandenburg                   |
| <b>25</b>                                                        | <u>2</u>                                                |                                                                                                                                                              | 448                                                       | 1846                                                                                                                   | 1817                                                      | 98                                                             |
| Erich v. Rabe 11843                                              | Ernst Friedrich<br>v. Mißlaff                           | 1863.<br>Hugo Woris<br>v. Obernis                                                                                                                            | Hans<br>cher                                              | 1864.<br>Heinrich Ludwig<br>Freiherr<br>v. Putifamer                                                                   | Defiderius<br>Philipp Melzer                              | Ernît August<br>Frhr. v. Arojájte                              |
| Sefond.<br>lleutenant                                            | :                                                       | Dbersie<br>lieutenant und<br>Regiments-<br>Kommanbeur                                                                                                        | Ectonds<br>lleutenant                                     | :                                                                                                                      | :                                                         | :                                                              |
| <b>18</b> 03.                                                    | 284.                                                    | 33                                                                                                                                                           | 250.                                                      | 267.                                                                                                                   | 99                                                        |                                                                |

•

| 1 1 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <del>.</del>                        |       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>- ; °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ± .                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | -     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | office of book to the property of the property | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | The state of the s | - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25    | Mandan Canal Comment of the Comment of the Canal |                                       | 311   | Met of their second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Mindiport the forteness design of the second | *                                     |       | Fig. 1 April 10 April | Horacon Control of the Control of th |
|       | ortho Armitry 1991 Americano 1965<br>and Schönberg Seeding South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the Man                               | = 1 % | the term to the term of the te | ductions and the property of t |

| lenen                                                                    | n bas EK 2 geet als hauptmann<br>a D. und Garnisons<br>Berwaltungs-Oders<br>Anspettor zu Frei-<br>deurg (1B. | l. s. EK 2 Kommt später in das ters RA 3 Rgt, zurud (Rr. 472) tr SA 3 m. Sch.        | eban                                                                                                                                   | hum RA4m.Sch. 1870 ats Rommans RO3m.Sch. beut bes darbes Genera.  PHONH 3  M. Sch.  Jo.  HANY 2  Ratis † †  OL8 m. Sch.  Ratis † †  Ska 8  Ska 8  Ska 8 |                                              | rlegt — 1882 in den Abesstand<br>ersteher 1899 als<br>PReior a. D. und |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 28. 7. 1868 an ber<br>bei Soor erhaltenen<br>Bunde                       | 16. 12. 1873 in bus<br>6. Grenabier-Rgt.<br>verfest                                                          | 7. 5. 1881 û l. s.<br>bes 9. Grenabiers<br>Rgis. gestellt                            | 1. 9. 1870 in ber<br>Schlacht bei Seban<br>† †                                                                                         | 13. 10. 1866 jum<br>Ghef des<br>Generalflades des<br>XI. Armeetorps<br>cemannt                                                                          | 10. 8. 1866 an ber<br>Cholera in Böhmen<br>+ | 30. 10. 1966 in bak<br>76. Inf.»Rgt. versetzt                          |
| I                                                                        | l                                                                                                            | 1                                                                                    | I                                                                                                                                      | 1. 7. 1860<br>Z. 2 z.<br>Oberjitt.<br>18. 6. 1865<br>X. x.                                                                                              | 14. 4. 1865<br>T.                            | I                                                                      |
| I                                                                        | 1                                                                                                            | 18. 5.<br>1876                                                                       | 1                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                       | 1                                            | 1                                                                      |
| 1                                                                        | 16.11.<br>1871<br>D. d.                                                                                      | 14. 12.<br>1871<br>B. b.                                                             | 1                                                                                                                                      | i                                                                                                                                                       | i                                            | 1                                                                      |
| 11. 3.<br>1865<br>F.                                                     | 18. 4.<br>1865<br>H.                                                                                         | 18. 4. 14.12.<br>1865 1871<br>L. B. b.                                               | 18. 4.<br>1865<br>M. m.                                                                                                                | 1                                                                                                                                                       | 1                                            | 10. 7.<br>1865<br>G.                                                   |
| Portepes-fähntich<br>im Rgt.                                             | Portepeellnteroffizier 18. 4. 16.11. im Kabeitentorps 1865 1871 H. D. d.                                     | Portepee-Unteroffizier 18. 4, 14.12, 18. 5. im Rabettenterps 1965 1871 1876 L. B. b. | 1946 Generallieutenant u. Portepee-Unterofftzler 18. 4. Rommanditender im Aadeitenforps 12865 General V. Armee- forps, Proving Sachfen | III. Armeeforps                                                                                                                                         | hauptmann im<br>2. Garbe-Rgt. 3. F.          | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                                           |
| 1843: Oberfilleutenant im<br>31. InfWgt,<br>+ + bei Kodel,<br>Oftpreußen | Rittergutsbefiher,<br>Weltpreußen                                                                            | Georg Friedrich 1847 Eineralmajor 3. D.,<br>v. Saufin Proving Sachlan                | Generallieutenant u.<br>Kommanbirender<br>Eenecal V. Armees<br>torps,<br>Probing Sachfen                                               | (Brubet von Nr. 205) General bet<br>Kavallerle,<br>Gouverneur von<br>Berelin,<br>Branbenburg                                                            | Nr. I,<br>Ojipreußen<br>(Bruder von Nr. 82)  | Geheimer Ober-<br>tribunalsrath,<br>Brandenburg                        |
| 1843                                                                     | 1845                                                                                                         | 1847                                                                                 | 1846                                                                                                                                   | 81                                                                                                                                                      | 1851                                         | 1845                                                                   |
| Kurt Botho<br>v. Drigalsti                                               | Fronz Gustav<br>Hertell                                                                                      | Georg Friedrich<br>v. Saufin                                                         | Hugo Philipp<br>v. Kirábach                                                                                                            | Georg Ernst<br>Graf<br>v. Waldersee                                                                                                                     | Karl Konitany 1821<br>Frhr. v. Efebed        | Rubolph Karl<br>Wollard                                                |
| Getonde<br>lieutenant                                                    | <b>.</b>                                                                                                     | :                                                                                    | :                                                                                                                                      | Major und Bataillons.<br>Kommanbeur                                                                                                                     | Major                                        | Sefonds<br>lieutenant                                                  |
| 267.                                                                     | 8,5                                                                                                          | 20.0                                                                                 | 270                                                                                                                                    | 271.                                                                                                                                                    | 273                                          | 12<br>133                                                              |

| Drben,                                            | welche berfelbe Bemertungen.<br>im Regiment | rejejen sat                  | 1870 ald Leuienant<br>(im Königin Eiliddeth<br>Garbe-Gren,-Rigt.<br>bei Le Bourget †                                        | EK 2<br>RSt 3 m.Sch.                                             | RA4m. Sch. 2edt als Generalmajor<br>EK 2                                                                  | КО4т.8св.                                       | RAO 4 geht als Major a, D. m. Kr. und Ritteguisbeitger EK 2 au Ritere-Cohen bei BL 3 Pengig (Ober-Lauft) JE 8 HSEH 20     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                 | ans ans to bem Regiment                     |                              | 27. 1. 1966 in bös<br>Rönigin Eisfabeth-<br>Garbe-Grenabier-<br>Rgt, verfest                                                | 12, 6, 1882 †                                                    | 15. 4, 1982 F                                                                                             | 1. 9. 1870 in ber K<br>Chlacht bel Seban<br>+ + | 22. 2, 1876 unter<br>Stellang à 1. s. bed<br>Aglé, 3um Bahmajor<br>von Potdbam<br>ernannt, 18. 10. 1865<br>verabssigledet |
| Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | Stabs.                                      |                              | Ī                                                                                                                           | Ī                                                                | 1                                                                                                         | d-                                              | 1888                                                                                                                      |
| iche ber<br>beseffe                               | ширция                                      | ·\$                          | 1                                                                                                                           | 18.11.                                                           | 15.12,                                                                                                    | 1                                               | 1878                                                                                                                      |
| nte, we                                           | 41 minst                                    | iant                         | 1                                                                                                                           | 10. 2, 18.11<br>1872 1877<br>J. I.                               | 17. 9. 1<br>1872<br>H.                                                                                    | 1                                               | 12.10.<br>1872<br>K.                                                                                                      |
| Pate                                              | ednol33                                     | Lieutenant                   | 14. 8.<br>1865<br>E.                                                                                                        | 11. 10.<br>1865<br>Q.                                            | 11, 10, 17, 9, 15, 12, 1865 1872 1877 1877 1877 1877 1877 1877 1877                                       | 11. 10.<br>1865<br>C. 6c.                       | 11, 10, 12, 10, 30, 4, 1906, 1878, 1878, F. G.f. K.                                                                       |
| Ciand bes Laters, Früheres                        |                                             | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt. | Portepee.faburich<br>im Bgt.                                                                                                | Portebee-Babnrich<br>im Rgt.                                     | Portepee-3ahnrich<br>im Rgt.                                                                              | Poriepes-Fahnrich<br>im Rgl.                    |                                                                                                                           |
|                                                   |                                             | Majer a. D., Chleffen        | Alphons Zohann 1843 Oberftu. Temmandenr<br>vo. Kontyfi ees 51. Int. 1871 vor Barls,<br>† † 1871 vor Parls,<br>Preving Kefen | 1814 Eber-Bräßbent a.D.,<br>Rheinpreving<br>(Bruber von Re, 3TC, | hans Hermann 1847 Mojer im 2. Garre. D. Alvensleben Brahenbug (Etteffohn v. Nr. 161). Benber von Kr. 214) | Rajor a, D. und<br>Kammerherr,<br>Brandenburg   |                                                                                                                           |
|                                                   |                                             | 1842                         | 1813                                                                                                                        | 1811                                                             | 1847                                                                                                      | 1847                                            |                                                                                                                           |
|                                                   | und<br>und<br>Runame                        |                              | Max<br>v. Schönit                                                                                                           | Aphons Johann<br>v. Kongfi                                       | Ernst Ludwig<br>Freiherr<br>v. Mirbach                                                                    | Hans Hermann<br>v. Alvensleben                  | Julius Carl<br>Freiherr<br>v. Canit<br>und Dallwit                                                                        |
|                                                   | Dienji.                                     |                              | Sefonds<br>lieutenant                                                                                                       | ŧ                                                                | 4                                                                                                         | 2                                               | 2.                                                                                                                        |
| 18                                                | icube<br>192                                |                              | 27                                                                                                                          | 275.                                                             | 276.                                                                                                      | Ę                                               | 278                                                                                                                       |

| <b>£</b> 79. | Celond.<br>Heutenant                                                                              | Thilo Arthur 1846<br>v. Trotha                    | 845  | Hofmarfchall des<br>Fürften von Anhalt,<br>Anhalt.Kölhen                      | Portepee.gabnrich<br>im Rgt.                 | 11. 10.<br>1866<br>V. 9 v.  | ī | !                        | ı                                                         | 25. 9. 1967 in das KO4m. Sch. gebt als Oberft und gligetahutant des Gif. Verfegt bestagt von Angalt                             | K0411 | n. Sch.                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | :                                                                                                 | hans Christoph 1846<br>Ludwig Otto<br>v. d. Mülbe | 9#8  | General der<br>Inf. 4- D.,<br>Brandendurg<br>(Bruder von Rt. 219)             | Portepes-Fahntich<br>im Rgt.                 | 11. 10.<br>1865<br>E. 11 e. |   | 1                        | I                                                         | 28. 6. 1866 im<br>Gefrch! bel Soor †                                                                                            | 4-    | +-                                                                                         |
|              |                                                                                                   | 1866.                                             |      |                                                                               |                                              |                             |   |                          |                                                           |                                                                                                                                 |       |                                                                                            |
| <b>38</b> 1  | hauplmann                                                                                         | Karl Ludwig 18<br>v. Aweyde                       | 1828 | Ritterguistefiger,<br>Cfipreußen                                              | Kaiser Franz-Garbe-<br>Grenabier-Rgt.        | 1                           | 1 | 3. 4.<br>1866<br>F. 2.f. | 1                                                         | 22. 3. 1908 in bas<br>81. InfoRgt. verseht                                                                                      | -     | RAO 4 m. Sch.                                                                              |
| zi<br>X      | Oberste<br>lieutenant,<br>Filgelohutant<br>Er. Rajestät<br>bes Könige<br>Regiments-<br>Kommandeur | Benhard<br>Frang Wilhelm<br>v. Werder             | 82   | General ber<br>Infanterie,<br>Brandenburg                                     | Kommandeur des<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillens | 1                           | 1 | 1                        | Decritt, 17. 8. 1861 E. e. Decrit B. e. Decrit B. e. 1866 | 7. 11. 1999 gum<br>Militär-Bevoär<br>mächigirn in<br>St. Ketereburg<br>ernanni.<br>28. 7. 1870 gum<br>Generalmajor<br>beförbert |       | POpim<br>RAO 8<br>KO 3<br>PHOVH 3<br>RSt 2<br>HSEH 3<br>MMV 2<br>RA 2<br>BZL 2b<br>GHVF 2b |
| 83           | Setonds<br>likutenant                                                                             | Friedrich 18<br>Wilhelm<br>v. Weien               |      | 1942 Oberftileutenant in<br>ber Gathe Artillerie-<br>Brigade,<br>Kheinproving | Bortepeesfähnrich<br>im Rgt.                 | 20. 7.<br>1866              | 1 | 1                        | ı                                                         | 90. 10. 1986 in daß<br>79. InfRgt. verfett                                                                                      |       | 1 1                                                                                        |
| 葛            | :                                                                                                 | Gotthard<br>Ferdinand Frhr.<br>v. Buddenbrod      | 1845 | Rittergutsbefiger,<br>Beitpreußen                                             | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                 | 20. 7.<br>1886<br>N.        | t | 1                        | ı                                                         | 17. 11. 1967<br>verabschiebet                                                                                                   |       | ME 1                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | - 512                                                               | -                                             |                                                              |                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pt. vis Pungeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Petrala Clesii<br>kutuani a Clesii<br>Kuppelokut kil Kung                       | ibenstalmajer uni<br>Remmanieni ber<br>et july delgaber             | Vedi ald L'heili m d'.<br>Ail d'hilliete      | III, 11 frant alb<br>Cofentifolishani<br>a, 21, in Mmerifa [ | Internate Promise-<br>Hentenant im July<br>Mal. 40. Ill. | Tobl als & bott und<br>Kommanben 108<br>11n. Jul. Mgid, gu |
| L'Aben<br>velape Parelle,<br>im Asylment<br>Per, lien Pal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAN U<br>MAN U<br>MAN U<br>MAN U                                                | NAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN                             |                                               |                                                              |                                                          | N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                    |
| Mit be Manatup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to Welche Powellin                                                              | 12, 1. Ireal ald Valletinain in Bad 4. Walto Mil. A. it is volythic | the ter point in ban<br>The thir Mal, vollegi | 70 JulMal. voleti                                            | RO. JO. Joseph in bad<br>BL. Jul Balt. verfest           | ID. 7. 1471 in bas<br>1182. esten,-Mgi.<br>verfest         |
| Street, medge briefly in<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat<br>Morneau breefen bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DO R 1880<br>Victorial                                                          |                                                                     |                                               |                                                              |                                                          |                                                            |
| Liverany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2 2 2                                                                         |                                                                     |                                               |                                                              |                                                          |                                                            |
| Christian Christ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                           | 20, 7, 10, 10,<br>180ft 1873<br>K. K.                               |                                               |                                                              |                                                          |                                                            |
| 2 000 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 C                                                                             | 20, 7, 10, 10, 10, 1800 1800 1800 1800 1800 1                       | 1881                                          | 19 K                                                         | 6. H                                                     | 4 X X                                                      |
| T. XAX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Potteper fibnith.                                                               | Perteper gabuild<br>im Rat.                                         | Bottepee-jabnrich<br>im Rat.                  | Bortepee-jabnrich<br>im Rgt.                                 | Cortepee-Babuid                                          | Portepee-fabirich<br>im Rgt.                               |
| A control of the cont | Adam 18de herregt, Kramschreit u.<br>1.1. Stiergausbefiger,<br>ülbe Rectionings | güril. Anbaltiscer<br>(meb. Ratb,<br>Anbalt Bernburg                | Dberft a. D.,<br>Medfenburg.<br>Schwerin      | Rittergutsbefiger<br>zu Mauwih,<br>Preußen                   | Mittergutsbefiger,<br>Branbenburg                        | 1850 Oberstilleutenant a. C.,<br>Brandenburg               |
| ide(fitu ise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>z</u>                                                                        | ž                                                                   | - 15<br>- 25<br>                              | 37<br>53                                                     | 1845                                                     | 1850                                                       |
| : # #<br>:: # #<br>:: #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sebatian Adam<br>Augnit<br>v. d. Milbe                                          | Julius Karl<br>Frhr. v. Salmuth                                     | hans Gustav 1846<br>v. Buch                   | Paul Wilhelm<br>Hermann<br>v. Gottberg                       | Victor v. Knorr 1846                                     | Kurt Ulrich<br>Konstantin<br>v. Dewis                      |
| in T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Setonte                                                                         | :                                                                   | :                                             | :                                                            | :                                                        | :                                                          |
| A Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>  ध्रुं                                                                     | 388.                                                                | 257.                                          | <b>8</b>                                                     | 25.0.                                                    | 200.                                                       |

-

| Pannover         Hannandenen bei demmandenen bei demmandenen von demmanden von demma                                 | ohan<br>2000 ohan<br>1000 ohan                                   | <u>ت</u> ق | 1830 | ectiermeister, Schessen Schessen Schessen Stoving Sachsen 1818 hauptmann a. D., Brandenburg | Pottopes, figurich<br>im Kgt<br>Batallons-<br>Kommandeur im<br>26. InfKgt. | 6. 8.               | 6. 8. — 1896 B. b. 9. 9. 15.12. 1866 1873 | i 1 1 1        | Decrift. 8. 6. 1966. A.                                  | 8. 5. 1869) recabliqueet 31. 1. 1877 gu Beran † 25. 9. 1867 gum Romaniceur red 57. SufRgiß. etnatint       | ME 1 EK 2 ME 1 POplm RAO 4          | 23. 7. 1882 ats vitutenant a. D. uno Bahhofs-Inlection an Stoly r. an Stoly r. 14. 9. 1894 ats Secretal der Inlection Gheb Sc. Inf. Regis. zu Bertin †  24. 4. 1804 ats |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### Pankurguisbeschiper, 4. GarbenNgt. 3. F. — 20. 6. Char. 2. 11. 1871 in das RAO 4  — Eglesten  Gegestellen  Gegstellen  Gegestellen  Gegstellen  Gegstellen  Gegstellen  Gegstel | Wilhelm<br>Hermann<br>Wyneden<br>Wyneden<br>Cernhard Ka          | ari        | 9181 | naimann,<br>Pannover<br>Seneralmajor a. E.,<br>Brandenburg                                  |                                                                            | -<br>16. 5.<br>1867 | 1 1                                       | 1 1            | 26. 7. 1870<br>Decitit.<br>Eveni<br>26. 7. 1870<br>A. a. |                                                                                                            | KAO 4 HG 4 HEH 34 HWK EK 2          | 2a. 4. 1004 uis<br>Dberii a. D. zu<br>Perpelsdorf bei Bonu<br>†<br>1875 als Regierungs-<br>Affelfor zu St. Kemo                                                         |
| And meterle,         im Wgt.         1867         1874         Pash generatindes           Braudenburg         M.2m. Q. q.         P. d.         2. g. 1808         2. g. 1801         P. d. d.           Raufmann,         Bon 1844 – 1867 im         — 7. 4. 22. 8. 1808         2. g. 1803         2. g. 1875 jun         RAO 4           Pankburgiffen         — 1867         E. Remaindeur Erff jun         ER 1 u. 2           Bontingent         Derrift         22. 3. 1873         Rantin         JK 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emil<br>Emil<br>v. Wallhofen                                     | . g        | 1833 | Ritterguisbefiter,<br>Schleften<br>General ber                                              |                                                                            | 14.11.              |                                           | 20. 5.<br>1885 | Char.<br>15. 7. 1871<br>—                                | Landwehr-Juf, über-<br>g treten<br>2. 11. 1871 in bas<br>2. Garee Rgit, g. F<br>veriegt<br>18. 4. 1878 als | RAO 4<br>m. Sch<br>EK 2<br>EK 2     | † 31. 10. 1899 als Rajor a. K. 3u Welen †                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Rofenberg.<br>Gruszczynski<br>Adochh Philipp 1828<br>Feldmann | ÷ :- &     | 38   |                                                                                             | in Rgt.<br>Bon 1844 - 1867 im Sontingent                                   | 1867<br>M.2m        |                                           | 7. 4.          | 22. 8. 1868<br>E.<br>Deerfilt.<br>22. 3. 1873            | Sauptmann d. l. s. bes Generalitäbes geieftt 2. 6. 1875 gum Rommand: ur bes 21. 3nf8gis. ernannt           | RAO 4<br>EK 1 u. 2<br>RSt 3<br>JK 2 | 11. Romandeut ber 39. 3ni-Belgabe 3u Panuceer 16. 6. 1871 in ben Abelinad ethoen, 8. 2. 1894 als General- major 3. D. 3u                                                |

| ć            |                                        | 8                                 |              |                                                                                                                                    |                                                  | 8                     | Patente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | he berfe<br>befeffen | elbe tun<br>Pat |                                                                        | Orben,                         |                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| fende<br>Fr. | Otenft.<br>grad                        | gun gun g                         | ochurts jabr | Stanb bes Baters,<br>Baterlanb                                                                                                     | Früheres<br>Berhältniß                           | ednoto@               | *roimor@                                          | unsmidu              | Stabs.          | Art des Abgangs<br>aus<br>bem Realment                                 | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                                                  |
|              |                                        | •                                 |              |                                                                                                                                    |                                                  | Sicu.                 | Lieutenant                                        | r\$                  | •               | •                                                                      | beseffen hat                   |                                                                                               |
| 161          | Major und<br>Bataillons:<br>Kommandeur | Ferdinand<br>v. Aropff            | 1799         | Dbersorstmeister,<br>Mittelmark                                                                                                    | 1. GarberRgt. 3. 3.                              | ı                     | 1                                                 |                      | 1               | 22. 3. 1852 3um<br>Rommandeur deß<br>34. InfBgis.                      | ı                              | 7, 10, 1866 als Oberfi 3. D. zu Berlin                                                        |
|              |                                        | 1849.                             |              |                                                                                                                                    |                                                  |                       |                                                   |                      |                 |                                                                        |                                |                                                                                               |
| 36           | Setonde<br>lieutenant                  | Hugo Johannes 1831                | 1831         | Cohn bon Rr. 35, Proping Sachfen                                                                                                   | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                     | 20. 9.<br>1849<br>B.  | ı                                                 | ı                    | ı               | 18. 6. 1852 in bas<br>17. InfRgt. versetzt                             | 1                              | Lebt als Genetal.<br>major a. D. zu Betlin                                                    |
|              |                                        | 1850.                             |              |                                                                                                                                    |                                                  |                       |                                                   |                      |                 |                                                                        |                                |                                                                                               |
| 166          | :                                      | Friedrich<br>Wilhelm v. Not       |              | 1833 Oberft u.Kommandeur Parteee-Untroffizier 17. 4. bes 17. ZufKgis., im Kadetientorps 1850 Wehfalen (Bruber von Nr. 102 und 110) | Portepes-Unteroffizier<br>im Labettenforps       | 17. <b>4.</b><br>1850 | 23. 4.                                            | 1                    | ı               | 23. 10. 1862 als<br>Hauptmann in das<br>L. Garbe-Wgt. 3. F.<br>verfest | KO 4                           | 22. 8. 1866 als Hauptemann vom Stabe des Obersommandes der II. Armee an der Cholere in Böhnen |
| 167.         | •                                      | Wilhelm<br>v. Klihing             | 1838         | Mittergutsbefiger,<br>Branbenburg                                                                                                  | Garbe-Schützen=<br>Bataillon                     | 19. 9.<br>1850        | ı                                                 | ı                    | ı               | 13. 8. 1856<br>verabschiebet                                           | 1                              | 6. 10. 1894 als Landeshaupimann der<br>Paropin: Schleffen +                                   |
| 168          | •                                      | Alezander Graf<br>v. Wartenkleben | 1828         | Alegander Graf 1828 Cherfilienlenant a. D. und Rittegausbefiher, o. Wartenkleben Garen, Fron Sasffen                               | Garbe-Jägers<br>Batallon                         | 19. 9.<br>1850<br>E.  | ı                                                 | 1                    | ı               | 11. 10. 1865<br>verabschiebet                                          | 1                              | 1870 als Lieut, a. D.<br>und Rittergutsbefiger<br>zu Genf ?                                   |
| 169.         | Major und<br>Bataillons.               | Louis v.<br>Alvensleben           | 1808         | 1903 Lieutenant a. D. und<br>Ritterguisbefiger,<br>Proving Sachfen                                                                 | Kommandeur des<br>Garbe-Landwehr-<br>Kataillons, | l                     | 1                                                 | 1                    | 12. 8.<br>1848  | 81. 2. 1852 in bas<br>2. GatbeRgt. 3 F.<br>versest                     | JO<br>BZL 9<br>RA 9<br>HG 8    | 1884 als Oberft<br>a. D. zu Berlin †                                                          |

|                                                                                                                      | •                                                                                           |                                                                                   |                                                             | 010 -                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Graf feit bem Lobe<br>feines Baters, lebt als<br>Beneralmajoru, Kom-<br>manbeur ber 71. Inf | Lebt als Generalmajor  10. Rommandeur der  19. Infavorigade                       | Lebt als hauptmann<br>a. D. u. Kammerherr<br>gu Reu-Streith | Lebt als Major a. D. zu Eifenach              | rebt als Obenji und<br>Kommanteur bes<br>21. InfKgts. zu<br>Lhorn                                                               | RAO4m.Kr. !! efet als Oberft unb   KrO   3   Rommanbeur bes   EN   20   E. SnfBests   But   OV 2b   GSF 3a   SSV 3m   SSV 3m |
| RSt 2                                                                                                                | BK 2                                                                                        | EK 2<br>RSt3 m. Sch.                                                              | EK 2                                                        | RSt 3                                         | EK 2<br>Rxt 3                                                                                                                   | RAO4m.Kr.<br>RrO 8<br>ERO 8<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.<br>10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. 3. 1868 18. 8. 1870 in der<br>L. 1. Echlacht bei<br>St. Privat + +                                               | 22. 6. 1878 à l. s.<br>bes Generaliades<br>geftellt                                         | 18. is. 1880) in ben † BK 2<br>Generalijad verfeht <sub> </sub> <i>RSt8m</i> Sch. | 19. 1. 1875 in bas                                          | 11. 1. 1876 in das .<br>96. Inj. Agt. verfett | 15. 1. 1889 à l. s. bes Bg1s, geitelt, 21. 9. 1889 als Wajor à l. s. bes 73. 341,-Vg1s, geitell                                 | 14. 8. 1896 als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                      | 1                                                                                           | 1                                                                                 | 1                                                           |                                               | 1                                                                                                                               | 23. 5. 1830<br>Oberfilt.<br>18. 7. 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ı                                                                                                                    | 1                                                                                           | i                                                                                 | 1                                                           | 1                                             | 1892                                                                                                                            | . 23. 3.<br>1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı                                                                                                                    | 1875                                                                                        | 1876<br>1876                                                                      | ı                                                           | 1                                             | 18. 5.<br>1876                                                                                                                  | 14.12, 22. 3, 1876 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ı                                                                                                                    | 7. 4. 18. 1.<br>1868 1875<br>S.                                                             | 7. 7. 22. 2.<br>1868 1876<br>J. 2 1.                                              | 7. 7.<br>1868<br>K.2k.                                      | 7. 7.<br>1838<br>G.8g.                        | 7. 7. 18. 5.10. 1. 1888 1876 1882 K.4k.                                                                                         | 7. 7. 14.12, 22. 3. 1886 1875 1881 B. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Garbe:Rgt. 3. B.                                                                                                  | Bottepeellnicroffigier 7. 4. 18. 1. im Kabeitenforps 1868 1875.                             | Kertepes-Fahnrich<br>im Rgi.                                                      | Bortepee-Fähnrich<br>im Rat.                                | Portepeesfahnrich<br>im Rgt.                  | 1912—63 in dec 7. 7. 18. 5.10. 1. preußijden, 1814—66 1988 1876 1892 in dec hollanoligen K.4k. garine, Portepee Fahntig im Rgt. | Bortepee-33hurld<br>im 7. Gren. Rgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Branden gr. D.,<br>Brandenburg<br>(Bruber ven Rr. 201)                                                               | Red General ber 3nf. u. Rommanbirenber General bes V. Armeeforps, (Bruber von Rr. 270)      | m August 1849 Oberfru.Kommandeur<br>Boß Sc. Inf-Rgts.<br>Wheinpreving             | Mitterguisbestyer,<br>Weitpreußen                           | Ritterguisbefiger,<br>Weitpreußen             | Major a. D. und<br>Ritterguisbefiger,<br>Brandendurg                                                                            | General der<br>Infanterie,<br>Pommern<br>(Kruder ven Rr. 328)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1827                                                                                                                 | 1850                                                                                        | 1849                                                                              | 1848                                                        | 1848                                          | 1849                                                                                                                            | 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wajor und Friedrich Bleden 1827 Generalmajor 5, D., 4, Garde:Rgt. 3. F. Batallons. v. Schmeling (Bruber von Rr. 201) | Günther<br>Emanuel<br>v. Kirchbach                                                          | Withelm August<br>v. Voß                                                          | Rarl Louis<br>v. Livonius                                   | Georg Paul<br>v. Livonius                     | Egmont<br>v. Berfen                                                                                                             | William Karl<br>v. Boigts-Ahet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rajor und<br>Batallions:<br>Lommanbeur                                                                               | Cetonb.<br>Ileutenant                                                                       | <b>t</b>                                                                          | <b>2</b>                                                    | :                                             | :                                                                                                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> 6                                                                                                           | 306                                                                                         | 308.                                                                              | 307.                                                        | 99                                            | .00                                                                                                                             | 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                      |                   | Pemertungen.     |              | Lebt als Premier-<br>lfeutenant a. D. und  | auf Zachow bet | Course Co | Lebt als Oberft und<br>Kommanbeur bes<br>128. InfKgis. gu<br>Cangis | 27, 9, 1835 als Guise<br>befiger zu Raundof<br>(Rgr. Sachlen) † | Lebt als Oberst und<br>Lommandeur des<br>196. JulKgib. gu                                               | 1674 als hauptmann<br>im 2. Cathe-Rgi. g. ft.<br>gu Berlin 1   |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Orber,                                               | welche berfelbe   | im Regiment      | Defeffen hat | 1                                          |                | BK 9<br>RN 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EK 3                                                                | E K                                                             | EK 2                                                                                                    | EK 1 u. 9<br>SA8 m. Sch.                                       |
|                                                      | an bes negangs    | aus<br>Resiment  |              | 20. 4. 1989 in das<br>4. Sarde 1831. 3. 3. |                | 18. C. 1878 behufs<br>Auswanderung<br>veradschiebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22. 8. 1890 als<br>Haupimann in den<br>Generalftad verfest          | 8. 7. 1875 in das<br>58. InfRgt. verses                         | 1. 12. 1881 & l. s.<br>bes Rgis geftellt,<br>1. 12. 1885 in bas<br>94. JufRgt. verfest                  | 15. 1. 1874 in bas MK 1 u. 2<br>2. Gatbengg, p. g. SAS m. Sch. |
| Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befesten hat |                   | Genifer<br>Anter |              | 1                                          |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                   | 1                                                               | 1                                                                                                       | 1                                                              |
| neithe bei<br>ni befeffe                             | uı                | ıvmış4nı         | <b>\\$</b>   | 1                                          |                | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                                   | 1                                                               | 13. 5.                                                                                                  | 30. 10.<br>1886<br>X. 10 x.                                    |
| tente, Regime                                        | 127               | шэтФ             | Lieutenant   | 1                                          |                | 9. 2. 17.10.<br>1869 1876<br>L. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28. 10.<br>1876                                                     | 1                                                               | 9. 2. 10. 2. 13. 5. 1869 1877 1882                                                                      | 1                                                              |
| <b>3</b>                                             | -q                | no3>3            | Picut        | 7. 9.<br>1868                              |                | 9. 2.<br>1869<br>L. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9. 2. 28.10.<br>1969 1876<br>P. 8 p.                                | 9. 2.<br>1869<br>Y.4 y.                                         | 9. 2. 10. 2. 1869 1877 Z.4 z.                                                                           | ı                                                              |
|                                                      | Stilleres         | Berhältniß       |              | Portepee-flunich<br>im Rgt.                |                | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portepee-jabnrich<br>im Rgt.                                        | Portepee-fahnrich<br>im Rgi.                                    | Portepes-fähnrich<br>im Rgt.                                                                            | 80. InfWgt.                                                    |
|                                                      | Stand bes Baters, | Baterlanb        |              | Rittergutsbefiger,<br>Bommern              |                | 1848' Appellationsgerichts.<br>Bräftbent,<br>Bommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Genator,<br>Libed                                                   | Landrath und Riterguisbefiger,<br>Proving Cachfen               | Friedrich Louis 1848 Oberft und Komman-<br>v. Weller Safis-<br>Kais.<br>Prensen<br>(Bender von Nr. 494) |                                                                |
|                                                      | gvļs              | izudse)          |              | 1848                                       |                | 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1848                                                                | 1847                                                            | 1848                                                                                                    | 1830                                                           |
| E                                                    | 1<br>2            | und<br>Run G     | •            | Bodo v. Dewit 1848                         | 1869.          | Georg Emil<br>v. Schrötter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Johann August 1848<br>Eschenburg                                    | Georg Ernst<br>v. Schönseldt                                    | Friedrich Louis<br>v. Weller                                                                            | Leopold<br>Friedrich<br>v. Gerlach                             |
|                                                      | Dienfte           | grab             |              | Sclond.                                    |                | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                   | ;                                                               | :                                                                                                       | Bauptmann.                                                     |
|                                                      | Ž Z               | <u> </u>         |              | 311.                                       |                | 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 813.                                                                | 314.                                                            | 316.                                                                                                    | 816.                                                           |

| Lebt als Generale<br>leutnant 3. D. zu<br>Berlin      | Lebt in Perfien               | Ctabe 12. Gren. Rgt.<br>gu Frantfurt a/D.                                                  |                                                                                                                                             | Lebt als Dberft und<br>Lommanbeur bes<br>186. InfBetls, zu<br>Dieuze | 1899 o                                                 | 21. 2. 1890 als<br>Generaliteutenani<br>a. D. zu Berlin †              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>HSEH 3b<br>m. Sch.        | RSt 3                         | EK 2<br>EK 2<br>RSt 3<br>PS u. L 4                                                         | RAO 4<br>m. Sch.<br>Poplm<br>ÖER 3<br>RW 4<br>RS 2<br>SA 3<br>HSEB 8                                                                        | EK 2<br>JK 6<br>BMV 3b                                               | RAO 4 KrO3m.Sch. HSEH 4 RSt 2 GHVP 2b                  | EAO 4 EK 1 u. 2 KrO 8 GHL 3b MWK 3 MWK 3 RA 2 RA 2 RA 2 RSEK 1 m. Sch. |
| 13. 6. 1876 tr das<br>1. Garbe-Ngt, 3. F.<br>verfest  | 17. 4. 1876<br>verabschiebet  | 15. 6. 1898 als<br>Oberfilieutenant und<br>Eratsmäßiger Stabs-<br>offigier L. d. 12. Gren. | Rgt. verfest<br>18. 8. 1870 in der<br>Schlach bei<br>St. Privat † †                                                                         | 14, 8, 1885 old haupt-<br>mann in bas<br>100, Gren. Rgt.<br>verfett  | 0 t                                                    | 18. 5. 1876 gum<br>Kommandeur dec<br>4. Garbe-Ngili, 3. F.<br>ernanni  |
| Ī                                                     | ı                             | 27. 1.<br>1892                                                                             | Derfilt.<br>30. 10.<br>1886<br>Decrit<br>19. 7.<br>1870                                                                                     | 1                                                                    | Dberfill,<br>22, 3,<br>1868<br>G. 4 g.                 | 10. 10. 1868 D. Dberfill. 2. 9. 1873 B. b. Dberfil                     |
| 12. 4.                                                | 1                             | 29. 8.<br>1883                                                                             | ı                                                                                                                                           | 1                                                                    | l                                                      | ı                                                                      |
| - 3.4. 12.4.<br>1866 1870<br>K.2k.                    | 1                             | 13.11. 14. 7.<br>1869 1877<br>L.                                                           | <u> </u>                                                                                                                                    | 15. 9.<br>1877                                                       | ı                                                      | ı                                                                      |
| I                                                     | 14. 10.<br>1869               | 13.11.<br>1869<br>L.                                                                       | l                                                                                                                                           | 11. 2. 15. 9.<br>1870 1877<br>N.8 n.                                 | I                                                      | 1                                                                      |
| 81. Inf.:Rgt.                                         | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.  | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                                                               | 1823 Oberfilleutenant a. D., d. 1. s. des 2. Garbe-<br>Weltpreußen Bests. g. g., Adjutant<br>Ser. Kgl. Hohelt des<br>Prinzen Frederich Carl | Portepee-fähnrich<br>im Rgt.                                         | Kommandeur dek<br>Earde-Chühen-<br>Bataillonk          | Major im 96. Jul'.<br>Rgi.                                             |
| Rittergutsbefiger,<br>Schleften                       | Rittergutsbefiger,<br>Pommern | Lanbrath unb Ritergutebefiger,                                                             | Oberfilleutenant a. D.,<br>Weitpreußen                                                                                                      | Genecallieutenant<br>a. D.,<br>Probing Bosen                         | Kommern                                                | 1830 hauptmann a. D.,<br>Westfalen                                     |
| 1889                                                  | 1860                          | 1850                                                                                       | 88                                                                                                                                          | 1849                                                                 | 82                                                     | 1830                                                                   |
| Rudolph Guido 1899<br>Fthr. d'Orville<br>v. Löwenclau | Mazimilian<br>v. Wedell       | Hans Curt<br>v. Niebelfchüß                                                                | Bictor<br>v. Eccent                                                                                                                         | Ernst August<br>Dobregest<br>v. Xwardowsti                           |                                                        | Hans Albrecht<br>v. Sanih                                              |
| Bremler.<br>Lieutenant                                | Setonds<br>Iteutenant         | :                                                                                          | Oberfie<br>lieutenant und<br>Regiments-<br>Kommandeur                                                                                       | Sefend                                                               | Oberfie<br>lieutenant und<br>Batallionse<br>Kommandeur | Major und<br>Batallons .<br>Kommandeur                                 |
| 317.                                                  | 318.                          | 319.                                                                                       | SS<br>SS                                                                                                                                    | 22.                                                                  | aj                                                     | SS<br>SS                                                               |

| Au Au | Creus                                  | Pect-                                         | s fejámaten | Ziand hes Baices<br>Baiceand                                                                         | Alaberes                                                              | Platente, welche berfelbe im Regiment befeilen hat mit Begiment befeilen hat die bei bei bei bei bei bei bei bei bei b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | befolien<br>befolien | lde im<br>hat<br>Staks-<br>effizien           | Mit bes Abgaugs<br>ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'iben,<br>wide berjelbe<br>im Megiment<br>bejetlen bai | My men fungen                                                             |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Majer und<br>Bataillens.<br>Rommanteur | grip Wilbelm 1820<br>Guffav<br>v. Lillieftrom | 25          | Menomera Wenomera                                                                                    | Banpinann in<br>14. JulWat.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4                  | V. Y. V.<br>V. Y. V.<br>USEQUI.<br>B. 7. 187h | id, d. töffte gum<br>Kommanken: M. Kr.<br>follbud? I. Varbucht<br>Mgle, ernanut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAO I                                                   | Very aid a desitt a de                                                    |
| 97.0  | Sefond.<br>Hentenant                   | Дапо (беогд 1819<br>о. Refternbagen           | IN I        | Majer a. P.,<br>Prandenbing                                                                          | Correpce, Adoutch 16. 15, 15, 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. | 16. 0,<br>1870<br>J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | ·                                             | th is infa<br>perablished                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 43                                                    | webt in Westin                                                            |
| 35.6  | :                                      | Albert hans<br>v. Werder                      | 981         | Etheimer Obei<br>Regieiungsbalb.<br>Proving Cabjen                                                   | Pertepre-gaburich<br>fin Phil.                                        | 16. p 18. 4.<br>1970 1878<br>Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                               | by b. Pent su<br>patter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u 4:1                                                   |                                                                           |
| 7.7   | 3                                      | Sans Gottfried istor                          | 2           | Kreis-Werthis<br>Pleeter,<br>Proving Cachfen                                                         | Porteper-Jähnrich<br>im Rat.                                          | 10. U 18. 4. H. U. INTO 1870 INTO 1870 INTO 1865 K. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 16. rc. 1808                                  | In the Problem of the Problem of the Control of the | HAU L                                                   | Vebl sist estil<br>legimant beim Stoff<br>bus ihr gef digist<br>ga cupika |
| 888   | 2                                      | Ragnus<br>v. Boigts-Albey                     |             | 1952 - Menetal der Juli.,<br>Bommern<br>(Bruder von Re, BLD)                                         | Poetepec-ifahneich<br>im Rgt.                                         | 16. U.<br>1870<br>X. z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1                                             | 190, 4, 1970 atd<br>Premierfentenani<br>in bas 176, 3nf-26gt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 MM                                                   | Batallona Nemman<br>bone ine UF. Inf-                                     |
| 350   | *                                      | Richard<br>v. Bergmann                        | 38          | 1961 Osereninajor und<br>Kommandeur der<br>J. Artifierie-Krigade,<br>Pofen<br>(Ekruber ven 311, 312) | Portepee-Jahnrich<br>im Rat.                                          | 10. b, 10 |                      | Ť                                             | to, 6. 1994 in mail<br>10, stronglic<br>refugi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n MM                                                    | Vebt ale Binjern, Er<br>gu Liber-Frafflung<br>bet Betfaberg               |

|      | Cclond-<br>licutenant | hans Karl<br>v. Merber                 | 98           | 1850 General der Inf. und Kortepeechtbnrich flower im Rigt. 1870 1879 General des im Rimectorps in Rimectorps | Portepes-3dburich<br>im Rgt.                                        | 80.11.<br>1870<br>H.                              | 90.11.18.10.<br>1870 1879<br>H.             | 1              | 1           | 13. 3. 1884<br>veraklájtekt                                          | RSt 8                      | Graf seit bem Kobe<br>seines Waters<br>(12. 9. 1867)<br>21. 9. 1866 als<br>Daupimann a. D. und<br>Ritteguisdesiger auf<br>Erliss auf |
|------|-----------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 381. | ż                     | Siegfried<br>v. Kaldreuth              | 182          | Rittergutsbefiger,<br>Branbenburg                                                                             | Portepee-gahnrich 30.11. im Rgt.   1870                             | 30.11.<br>1870<br>J.                              | 1                                           | 1              | l           | 9. 1. 1877<br>in das 23. Inf +Rgt.<br>verfeßt                        | EK 2                       | 15. 1. 1901 ats Obersiteutnaut beim Stabe bes 60. Inf Begts. †                                                                       |
| 382  | :                     | <b>1871.</b><br>Abalbert<br>v. Ethardt | 38           | .1962 Generalmajor a. D.,<br>Brandenburg                                                                      | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                        | 8. 4.<br>1871<br>J.                               | ı                                           | 1              | ı           | 13. 1. 1872 in bas<br>4. GGren,-Rat.<br>Königin verfett              | í                          | rebt als Major a. D.<br>zu havelberg                                                                                                 |
|      | 2                     | Ernst v. Dewig 1961<br>gen. v. Krebs   | . 186<br>186 | Ritterguisbefizer,<br>Pommern<br>(Bruder von Rr. 299)                                                         | Bortepee.gabnrich<br>im Rgt.                                        | 8. 4.<br>1871<br>.0.                              | 8. 4. 13. 5. 22. 3.<br>1871 1890 1887<br>Q. | 22. 3.<br>1867 | 27. 1. 1895 | 27. 1. 1896<br>in das 95. Inf. Rgt.<br>verfeßt                       | <b>RA</b> 0 <b>4</b><br>J0 | 4. 12. 1900<br>als Major a. D.<br>zu Gotha †                                                                                         |
| 384. | :                     | Sigismund<br>v. Festenberge<br>Patisch | 1866         | Major a. D.,<br>Chieften                                                                                      | Bottepee-Unteroffigier Char.<br>im Andeitentorps 118.10.<br>114. 1. | Char.<br>18.10.<br>1871<br>1 <b>4.</b> 1.<br>1872 |                                             | 1              | ı           | 16. 8. 1876<br>behufs Auswanderung<br>veradschiebet                  | 1                          | 1. 3. 1891 als Kalf.<br>und Kgl. hauptmann<br>zu Budapeji 🕇                                                                          |
| *    | :                     | <b>1872.</b><br>Hans<br>v. Zobeltiş    | 1858         | hauptmann der<br>Landwehr,<br>Brandenburg                                                                     | Portepes-flontich<br>im Rgi.                                        | 9. 3.<br>1872<br>H.7b.                            | 1                                           | l              | ı           | 11. 11. 1878<br>in da Eifenbahn-Bat,<br>verfeßt                      | I                          | Lebt als Haupimann<br>a. D. u. Schriftjieller<br>zu Berlin                                                                           |
| 98   | :                     | Walther<br>v. Bremen                   | 1862         | Arcisgerichistath,<br>Pommern                                                                                 | Bortepec-fahnrich<br>im Rgl.                                        | 12.12 22. 8<br>1872 1881<br>X. x.                 | 12.12 22. 8.<br>1872 1881<br>X. x.          | 1              | ı           | 17. 4. 1886 als<br>Hauptmann & J. s. des<br>9, GrenByls.<br>gestellt | 1                          | Leutnant 3. D., guge-<br>theilt bem Größen<br>Generalstabe zu<br>Friebenau bei Berlin                                                |

|                      |                       | 1                                                  |             |                                                                                        |                                        | 88                                  | tente, w                                             | velde b<br>nt beses    | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                               | Suberr                         |                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sans<br>fende<br>Mr. | Dlenft.<br>grab       | Botz<br>und<br>Ringing                             | 1¢sįširnės& | Stanb bes Baters,<br>Baterfanb                                                         | grüheres<br>Berhältniß                 | -dnotræ                             | \$remier=                                            | unviajdn               | Stabs.                                            | Art des Abganges<br>aus                                       | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                                                                       |
| -                    |                       |                                                    |             | •                                                                                      |                                        | Lieutenant                          | nant                                                 | r\$                    | P. I.                                             |                                                               | besessen hat                   |                                                                                                                    |
| 204.                 | Saupimann             | Adolph<br>v. Heinemann                             | 1820        | Herzogthum<br>Braunschweig                                                             | 26. InfRgt.                            |                                     | ı                                                    | 6. 3.<br>1856<br>C.    | ı                                                 | 1. 7. 1960 in bas<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillon verfest        | RAO 4<br>HEK 3<br>ÖEK 3        | Lebt als<br>Generalmajor a. D.<br>in Dresben                                                                       |
| 202                  | Setonds<br>lieutenant | Karl Freiherr 1836<br>Gans Edler Herr<br>zu Pulliß | 1836        | Sohn von Rr. 52<br>Schlesten                                                           | Bortepee-fagntich<br>im Rgt.           | 13.12.<br>18 <b>56</b><br>0.        | 13.12, 11.12, 1868 1968 O. N.                        | 8. 2.<br>1868<br>A.    | 20. 9. 1876<br>C.                                 | 14, 7, 1877 in das<br>Garbe-Grenadice<br>Rgt. Königin verfeşt | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2       | Lebt als Oberst a. D.<br>zu Halensee bei<br>Bertin                                                                 |
|                      |                       | 1857.                                              |             |                                                                                        |                                        |                                     |                                                      |                        |                                                   |                                                               |                                |                                                                                                                    |
| 200.                 | :                     | Paul Freiherr<br>v. Hoverbed-<br>Schönaich         | 1833        | Paul Freiherr 1833 ganbschoffsraß und<br>D. Hoverbed: Reiterguisbesiher,<br>Weipreußen | 32. Inf.*Rgt.                          | 8. 9.<br>1855<br>B.                 | 8. 9. 10. 5.<br>1855 1862<br>B. O.                   | ı                      | ı                                                 | 1, 12, 1863 †                                                 |                                |                                                                                                                    |
| 207.                 | :                     | Friedrich<br>v. Pent                               | 9838        | Bemmern                                                                                | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.           | 14. 4. 22. 5.<br>1857 1864<br>E. Z. | 1864<br>Z. Z.                                        | 1                      | I                                                 | 13. 10. 1866 in bas<br>78. Juf.=Rgt.<br>verfeht               | 1                              | Lebt als<br>Oberillieutenant<br>a. D. zu Morigburg<br>bet Hibesheim                                                |
| 208.                 | <b>:</b>              | Friedrich<br>v. Yselftein                          | 1836        | 1836 Gehetmer Jufizzath,<br>Rheinproving                                               | Bortepee-fahnrich<br>im Ret.           | 14. 4.<br>1857<br>H.                | 14. 4. 10. 9. 22. 3.<br>1857 1864 1868<br>H. O. W.W. | 22. 3.<br>1868<br>W.w. | ı                                                 | 20. 1. 1876 in bas<br>4. Garbe-Rgt, 3. F.<br>verfeht          | EK 2                           | 29.1.1887 als Oberfts-<br>lieutenant u. etatom.<br>Stakhoffizier im<br>4. Garbe-Rat. 1. & +                        |
| 200.                 | :                     | Philipp Freiherr 1837<br>v. Hoverbeck<br>Schönaich | 1837        | Ritterguisbefiger,<br>Weltpreußen<br>(Bruder von Nr. 206)                              | Bortepee-gahnrich<br>im 82. Inf . Rgt. | 18. 4.                              |                                                      | 1                      | ı                                                 | 22. 2. 1859 in da <b>s</b><br>1. Klirafifer-Kgt.<br>verfeht   | ı                              | 26. 8. 1879 als Major<br>8.1. 8. b. 1. KlirBgis.<br>11. Krājes c. Acmonte-<br>Antaujs - Kommijfion<br>311 Kerlin † |

| •                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                        | — 52                                             | 21 —                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lebt als haupimann<br>a. D. gu hafferobe ifc.                                                     | 28. 9. 1885 als Oberft<br>3. D. und Begittle.<br>Kommandeut zu<br>Stolp $\dagger$ | Lebt ale Major im gal. Mr. 78 gu hannover                                              | Lebt als Major im<br>16. InfRigt. zu<br>Ebin     | Lebt als Major im<br>5. Garbe-Grenabier-<br>Rgt. zu Spandau                | Lebt als Generals<br>lemant 3. D. 3u<br>Blankenburg is.                                                                                                          | · Lebt als Major im<br>62. InfBigt. zu<br>Coitbus                 |
| . 1                                                                                               | EK 2                                                                              | RAO 4<br>JK 5                                                                          | I                                                | 1                                                                          | KO 4 m. Sch<br>EK 2<br>REK 3<br>m. Sch.<br>SA 3 m. Sch.<br>HSEH 3b<br>m. Sch.<br>SEK 3                                                                           | . Sch.                                                            |
| 16. 8. 1880 à 1. s.<br>bes Rgis, geftellt,<br>16. 8. 1881 in das<br>55. In: Rgt. verfeht          | 17, 10. 1876 ale<br>Haubtmann in bas<br>giljRgt. 9r., 87<br>verfett               | 21. 12. 1898 in bak<br>Hall-Rgt. Nr. 73<br>verfett                                     | 18. 11. 1876 in bas<br>98. InfBigt. verfest      | 30. ö. 1896 als<br>Major in das Juli<br>Kgt. Nr. 36 verfett                | 19. 7. 1884 als Major KO 4 m. Sch. in das Königin RK 2 Çilidotify-Garde REK 3 Grenadier-Agt, m. Sch. verfett SA 3 m. Sch. nerfett SA 3 m. Sch. sa. Sch. sa. Sch. | 2. 9. 1889 ù l. s.<br>gestellt, 25. 3. 1883<br>in tas 87. InfRgt. |
| I                                                                                                 | ı                                                                                 | 28. 8.<br>1897                                                                         | 1                                                | 1                                                                          | 1                                                                                                                                                                | ı                                                                 |
| 1                                                                                                 | 1                                                                                 | 1889                                                                                   | ı                                                | 29 28<br>88 88<br>88 88                                                    | 15. 8.<br>1874<br>C. c.                                                                                                                                          | 2. 9.<br>1880                                                     |
| ı                                                                                                 | 9, 1.<br>1872<br>S. s.                                                            | 1883                                                                                   | 1                                                | 29. 8. <b>22. 8</b><br>1683 1889                                           | 12. 9. 16. 8. 1870 1874 U. C. c.                                                                                                                                 | 10. 5.                                                            |
| 16. 10.<br>1873<br>J. 111.                                                                        | 1                                                                                 | 12. 2. 29. 8. 22. 8. 1874 1883 1889 C.                                                 | 12, 2,<br>1874<br>K. 1 k.                        | 28. 4. 5<br>1874<br>K.                                                     | I                                                                                                                                                                | 15. 10, 10. 5. 2. 9. 1874 1884 1889 Z. 4 z.                       |
| Portepee gahnrich<br>im Rgt.                                                                      | 69. InfWat.                                                                       | Portepee-fahntich<br>im Rgt.                                                           | Portepee.fahnrich<br>im Rgt.                     | Portepee-Unitroffizier 28. 4. 29. 8 22. 8. im Radeitentorps 1874 1e83 1889 | 2. Inf -1861.                                                                                                                                                    | Bortepee-fahnrich<br>im Rgt.                                      |
| Baron 1861   Oberfelleutenant im<br>89. Gren. Kegt.,<br>Reckend., Schweith<br>(Bruder v. Rt. 871) | Prebiger,<br>Branbenburg                                                          | Ratl Freiherr 1864 Major im 26. Inf.<br>984. † † bel<br>Reniggiats.<br>Kreving Sachlen | Geheimer Ober-<br>Regierungsrath,<br>Brandenburg | Oberst und<br>Kommandeur bes<br>112. InfBits.,<br>Schlesten                | Rreisgerichistath,<br>Brandenburg                                                                                                                                | 1862 Mittergutsbesther auf<br>Rabojewo,<br>Proving Kosen          |
| 136                                                                                               | 1845                                                                              | 1864                                                                                   | 1863                                             | 1865                                                                       | 1842                                                                                                                                                             | 1862                                                              |
| Friedrich Baron<br>v. Stenglin                                                                    | Johannes<br>Blänfner<br>1874.                                                     | Rarl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                                                       | Georg<br>v. Maaken                               | Hans<br>v. Nitsche                                                         | Eugen<br>v. Albedyll                                                                                                                                             | Erich<br>v. Trestow                                               |
| Sctonb-<br>lientenant                                                                             | Cremice.<br>Mentenant                                                             | Schond-<br>lieutenant                                                                  | :                                                | :                                                                          | Premice-<br>lieutenant                                                                                                                                           | Sclonb-<br>Hentenant                                              |
| 8<br>8                                                                                            | 848                                                                               | 345                                                                                    | 345.                                             | 346.                                                                       | 347.                                                                                                                                                             | 348                                                               |

|               |                       | E                                                       |              |                                                                         |                                                              | <b>&amp;</b>                           | itente, welche berfelbe<br>Regiment besessen hat | ocide b        | Patente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | i i                                                                         | Orben,                                 |                                                                                              |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaus<br>fende | Otenfi-<br>grab       | Nots<br>und<br>Auname                                   | Beburts jahr | Stand bes Baters, Baterlanb                                             | Früheres<br>Berhäliniß                                       | *dno33®                                | · rolmost&                                       | nnamiqu        | Clabs.                                            | art des Adgangs<br>aus<br>dem Regiment                                      | welche berfelbe<br>im Regiment         | Bemertungen.                                                                                 |
|               |                       | •                                                       |              |                                                                         |                                                              | Leutenant                              | nant                                             | r <b>Ç</b>     | P                                                 | •                                                                           | befeffen hat                           |                                                                                              |
|               |                       | 1859.                                                   |              |                                                                         |                                                              |                                        |                                                  |                |                                                   |                                                                             |                                        |                                                                                              |
| 918.          | Setond                | Johann August 1833<br>Freiherr Hiller<br>v. Gaertringen | 1833         | Kremierlieutenant<br>a. D. und<br>Ritterguisbester,<br>Anhalt-Bernburg  | Bortepec-gahntid<br>im Rgt.                                  | 15. 1.<br>1859<br>A.                   | 1                                                | 1              | ı                                                 | 9. 6. 1963<br>verabschiebet                                                 | I                                      | 31. 10. 1874 als<br>Hauptmann a. W. u.<br>Eutsbefitzer auf<br>Groß-Rionia<br>(Westpreußen) † |
| 219.          | :                     | Franz Johann<br>Ludwig Konffan-<br>tin v. d. Millbe     | 1840         | Eeneral der<br>Infanterie 3. D.,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Nr. 280) | Portepee-gaburich<br>im 81. InfBigt.                         | 15. 1.<br>1859<br>Q.                   | 15. 1, 8, 4, 27, 8, 1859 1869 1870 Q. L. 21, 0.  |                | 18. 10. 1879<br>N.                                | 22. 3. 1887 als<br>Oberstelleutenaut in<br>das InfKgt. 138<br>versest       | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2<br>RSt 8 | Lebt als General-<br>leutnant 3. D. zu<br>Berlin                                             |
| .020          | Hauptmann<br>d 1. s.  | Friedrich<br>Wilhelm<br>v. Bancels                      | <b>28</b>    | 1826 Rittergutsbefitzer zu Oraulitten,<br>Orauliten,                    | 22. 3nfRgt.                                                  | 1                                      | - <del></del>                                    | 18. 9.<br>1858 | ı                                                 | 1. 7. 1860 in bas<br>Königin Elifabelh-<br>Garbe-Erenabiers<br>Rgt. verfest | RAO 4<br>ÖEK 3<br>HP                   | 16. 5. 1893 als<br>Oberft a. D. 3u<br>Danzig 🕇                                               |
| 12            | Sauptmann             | Ernft Friedrich 1818<br>v. Lepell                       | 1818         | Ritimelster a. D.,<br>Proving Sachsen                                   | 20. Inf.=Rgt.                                                | ı                                      | ı                                                | 17.11.         |                                                   | 8. 4. 1864<br>†                                                             | RAO 4<br>m. Sch.<br>BV 3               |                                                                                              |
| S.C.          | Setonds<br>lieutenant | Natango<br>Friedrich<br>v. Platen                       | 1840         | Major a. D.,<br>Oftyrenhen                                              | Portepes-Unterossizier 17. 5.<br>im Kabettenkorps 1859<br>A. | 17. 5.<br>1859<br>A.                   | 7. 6.<br>1886<br>X.                              |                | 22. 8. 1881                                       | 14. 1. 1879 à l. s.<br>gesteut,<br>13. 1. 1885 der<br>Abschied demittigt    | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2               | 31. 8. 1890 als<br>Major a. D. zu<br>Erofe-Penilad<br>(Preußen) +                            |
| 83            | ż                     | Ernst<br>v. Damit                                       | 1830         | Arcisbaumelster,<br>Rheinprovinz                                        | Portepes-Fihnrich<br>im Rgt.                                 | 13.10, 18.10.<br>1859 1866<br>T.4t, N. | 18.10.<br>1866<br>N.                             | 1              | ı                                                 | 16. 11. 1871 als<br>haupimann<br>verabiciebet                               | EK 2                                   | 27. 2. 1888 als hauptmann 3. D. zu Berlin †                                                  |

|                | Rajor und<br>Bataillons-<br>Kommandeur | Robert Unger 1828                                             | <del>2</del> 2 | Kaufmann und<br>Eutsbefiger,<br>Baben                                                       | 1846—1871 in<br>großbergogl. bablichen<br>Olensien<br>111. InfRgt. | ı              | ı                         | !                  | 20. 1. 1871<br>A.<br>Dberjilt.<br>20. 9. 1878 | 20. 1. 1871   3. 2. 1881 mit der   RAO 4  A. Hung tel 82. Inf. EK 1 und 2  Oderifit. Statis beauftragt BV 8  20. 9. 1876   BZL 8 a  m. E. u. Sch. | RAO 4 EK 1 und 2 BV 3 BZL 8a m. E. u. Sch | RAO 4 1881 in ten Whele EK 1 und 2 stant crhoben, BV 3 13. 3. 1887 ats BZL 3 a Generalmajor von ber m. E. v. Sch. Armee 21 Spanton 4 |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356            | Sctonb                                 | Chuard                                                        | 1854           | 1854 Rittergu: Sbefiger unt                                                                 | Bortepee-gabnrich                                                  | 14. 12.        | 3                         | 14.12.24. 6.23. 6. | 1. 9. 1809                                    | !                                                                                                                                                 | RAO 4                                     |                                                                                                                                      |
|                |                                        | uzo                                                           |                | General - Lanbichafis. Direttor, Reichenberg<br>Proving Beandenburn<br>(Oruber von Rt. 425) | im Ngt.                                                            | 1875           | 1875 1885 1890            | 1890               |                                               |                                                                                                                                                   | JK6                                       |                                                                                                                                      |
| 35.6           | Daupimann                              | Permann Fthr. 1898<br>v. Wilczeck                             | 1836           | Derft und<br>Kommandeur bes<br>1. Ulauen-Rats.,<br>Schlesien                                | Garbe-Jäger:<br>Batatilon                                          | 1              | ;                         | 13, 12, 1866       | 18.12, 30, 12, 1875<br>1866                   | 11. 12. 1880 jum<br>Kommandeur bes 1]<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillons ernannt                                                                       | RAO 4 EK 1 und 2 JO HEK 8 RSt 2           | Lebt als General<br>ber Infanterie und<br>Gouverneur von Coln<br>zu Estu                                                             |
| 357.           | Cetonbe<br>licutemant                  | Ernst Albrecht 1864<br>Hugo v. Bonin<br>1876.                 | 1854           | Ritierguisbeschiger,<br>Kommern<br>(Bruder von Rt. 381)                                     | Portepee-fichnrich<br>im Rgt.                                      | 9. 9.<br>1876  | 0. 2. 12. 1.<br>1876 1896 | 1                  | I                                             | 18. 11. 1890 als haupimann in bak 11. Zäger-Baiaillon versest                                                                                     | PSul 6                                    | Lebt als Major im<br>76, InfKgi.<br>zu Handurg                                                                                       |
| 36<br>86<br>86 | Sauptmann                              | Mag Fthr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>fdrde-Werries | 1840           | 1840 Generalmajor a. B., Kalfer Franz, Garbe.<br>Brandenburg Gernabler-Agt.                 | Kaifer Frang. Garbe.<br>Grenabier-Rgt.                             | 1              | ł                         | 28. 3.<br>1872     | I                                             | 18. 10. 1879 à l. s.<br>de Abnigin Kugufta-<br>Gatbe-Wren,-Rgiß.<br>gefiellt                                                                      | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>ÖEK 3         | Lebt als Oberfle<br>lieutenant 3. D. 311<br>Frankfurt af M.                                                                          |
| 356.           | Celond-<br>lleutenant                  | Leo Frhr.<br>v. Lühow                                         | 1856           | Kammergerichts.<br>rath a. D.,<br>Schleften                                                 | Bortepee-fichnrich<br>im Rgt.                                      | 13. 3.<br>1876 | 1                         | ı                  | ı                                             | 5. 12, 1877<br>verabschiebet                                                                                                                      | ı                                         | Lebt als Dber. Reglerungstath<br>zu Bromberg                                                                                         |
| .098           | <b>Cauptma</b> nn                      | Hermann<br>Wilhelm Seldner                                    | 1836           | Oberamimann,<br>Baten                                                                       | Hauptmann im<br>babischen Leibs<br>Grenabier-Rgt.<br>Rr. 109       | ı              | ı                         | 21.11.             | 5. 2. 1878                                    | nağılger Stabboffizier<br>in bas 17. InfVgi.                                                                                                      | EK 2<br>BV 3                              | Lebt als General-<br>major 3. D. 3u<br>Freiburg 1/B.                                                                                 |

| 100    |                       | 8                                         | - :         |                                                          |                                                      | Baten<br>Reg                | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | berfelb<br>feffen he  | i ii   |                                                                                                                  | Orbert                                               |                                                                                            |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| fente. | Dienst.<br>grab       | Je ge<br>qun<br>Qun E                     | Geburtsjabr | Stand bes Balers,<br>Baterland                           | Früheres<br>Berhaltniß                               | ednotse                     | *rsimsz4                                          | nnamiqui              | Stabs. | Art bes Abgangs aus                                                                                              | welche berfelbe<br>im Regiment                       | Bemerfungen.                                                                               |
|        |                       |                                           |             |                                                          |                                                      | Leutenant                   | tant                                              | • <b>\$</b>           |        | 9                                                                                                                | befeffen hat                                         |                                                                                            |
| 233.   | Sclond=<br>licutenant | Wilhelm<br>Friedrich<br>v. d. Trenk       | 0181        | General a. D.,<br>Welipreußen                            | 24. InfWgt.                                          | 13. 1.<br>1869<br>C.        | 1                                                 | 1                     | 1      | 25. 7. 1863 in ba <b>s</b><br>41. Jul <sub>e</sub> -Rgie verset                                                  | l                                                    | 1871 als Premier-<br>lfeutenant im<br>41. Info-Agt. †                                      |
| 768    | :                     | Arnold Albert<br>v. Roon                  | 1840        | General der Inf.<br>und Kriegsmluister,<br>Crandenburg   | 16. Inf.Wgt.                                         | 13. 10.<br>1859<br>F. 4. f. | 22. 9.<br>1866<br>J. i.                           | 22. 12.<br>1870<br>G. |        | 15. 7. 1871 à 1. s. bed Bgis. geftell, 27. 1. 1876 als Abjutant bed Kriegs- minifiers in das 77. Inf-Agg. verfet | RAO 4<br>EK 2<br>JO<br>JK 4<br>SLVM<br>SA 3<br>WK 8a | Lebt als Erneral ber<br>Infanterie 3. D. 3u<br>Wiekbaben                                   |
|        | ;                     | Peter Paul<br>v. Henning<br>auf Schönhoff | 1843        | Professor,<br>Brandenburg                                | Bortepes-Unteroffizier<br>im Radettenforps           | 14. 12.<br>1880<br>A.       | 9. 2.<br>1867<br>F. 2 f.                          | ı                     | 1      | 9. 10. 1870 an seiner<br>bet Seban erhaltenen<br>Wunde und                                                       |                                                      |                                                                                            |
| 236.   | :                     | August Georg 1842<br>v. Bomsdorff         | 1842        | Major a. D.,<br>Brandenburg                              | Portepec-Unteroffizier<br>im Rabettentorps           | 14. 12.<br>1880<br>M.       | 14. 6.<br>1867<br>X.                              | 1                     | 1      | 21. 11. 1869 in bas<br>1. Gatte-Rgt. 3. F<br>berfest                                                             | RAO 4<br>m. Sch.                                     | Lebt als General ber<br>Infanterie und Gouverneur von                                      |
| 237.   | :                     | Hans Ernst<br>v. Kröcher                  | 1843        | Ritimeijier a. D.,<br>Brandenburg<br>Kruder von Nr. 256) | Bortepee. Unteroffigier<br>im Kabettentorps          | 14. 12.<br>1860<br>P.       | 8. 2.<br>1868<br>B.                               | 1. 2.<br>1872         | 1      | 5. 1. 1882 gu<br>Charlottenburg 🕇                                                                                | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 1 u. 2<br>SA 3<br>m. Sch.     | Berlin zu Berlin                                                                           |
| 388    | :                     | Karl Georg<br>v. Şedemanıı                | 1842        | Boblanb,<br>Schleften                                    | Bortchee Unteroffigier 18.1.1861 im Rabettentorps K. | 18.1.1861<br>K.             | 1                                                 | 1                     | 1      | 11. 1. 1962 in tas<br>61. Jul88gt. verleşt                                                                       | 1                                                    | 29, 12, 1883 als<br>Leutenant a. D. und<br>Kanzlei.Inspeltor zu<br>Essen a/18., $\uparrow$ |

|                                                   | 21. 11. 1891<br>zu Edstin †                         | Oberst und<br>Kommandeur bes<br>4. Ofiafiatischen<br>Inf.=Rgts. | Lebt in Rem-Port                                   |                                                                                    | Lebt als haupte<br>mann 3. D. unb<br>Mitterguisbefißer zu<br>Rofenbera bei Thorn |                                                                                     | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>90. galKgt.,<br>Rojtoc |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                                                 | ı                                                   | m. Sch.<br>HSEH 3 b                                             | I                                                  | RAO 4<br>PSuL 5                                                                    | ı                                                                                | RAO 4                                                                               | 1                                                            |
| 19. 8. 1898                                       | 12. 10. 1878<br>Abschieb bewilligt                  | 1. 4. 1885 in den<br>Großen Generalfad<br>derset                | 16. 8. 1878<br>Abschieb bewilligt                  | 1                                                                                  | 22. 3. 1881 in dus<br>128. Inf./Rgt. verfets                                     | ı                                                                                   | 17. 9. 1882 in bas Gebataillon verfest                       |
| 1                                                 | i                                                   | I                                                               | ł                                                  | F                                                                                  | 1                                                                                | ŀ                                                                                   | I                                                            |
| 20. 5.<br>1891                                    | ŀ                                                   | 10. 6.                                                          | 1                                                  | zz. 1.<br>1892                                                                     | ı                                                                                | 2. 9.<br>1892                                                                       | 1                                                            |
| 22. 2.<br>1887                                    | 1                                                   | 18. 2.                                                          | 1                                                  | 1878                                                                               | 1                                                                                | 25. 6.<br>1878                                                                      | 1                                                            |
| 10, 2, 22, 2<br>1877 1887                         | 14. 4.                                              | 23. 7. 18. 2.<br>1870 1878                                      | 13, 10,                                            | 13.11.                                                                             | 14. 2.                                                                           | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                                                          | 15. 4.<br>18                                                 |
| Vortepee-3chnrich 10. 2. 22. 2. tm Rgt. 1877 1887 | Portepce-Unteroffizier 14. 4. im Kabettenkorps 1877 | Secondlicutenant<br>im 111. InfRgt.                             | Portepec-gahnrich<br>im Rgt.                       | Portepee-Unierosffizier 13. 11. 22. 3. im Kadettenkorps 1877 1878                  | Pontepee-führtich<br>im Rgt.                                                     | Vortepee-Fähnrich<br>im Rgt.                                                        | Portepec-Untereffigier 15. 4. im Rabettentorps 18            |
| Rittergutsbefiger,<br>Schleften                   | Gutsbefiger,<br>Preußen                             | 1832 Erofherzge. Babischer,<br>hof-Kupferfiecher,<br>Baben      | Lanbrath,<br>Schleften                             | Genecal-<br>licutenant 3. D.,<br>Recklenburg-<br>Schwerin<br>(öruber von Rr., 342) | Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                                    | heinrich Bern. 1856 Gohn von Rr. 104, Granbenburg (Bruber von Rr. 861). d. Rnefebed | Rlitergutsbefitzer,<br>Preußen<br>Bruber von Ar. 288         |
| 1856                                              | 1858                                                | 1852                                                            | 1858                                               | 1859                                                                               | 1858                                                                             | 385<br>8                                                                            | 1859                                                         |
| Egon v. Pojer   1855                              | Wilhelm<br>v. Hellermann                            | Eduard<br>Hoffmeister                                           | Wenzel Friedrich 1868<br>Erdmann<br>Graf v. Püdler | Otto Baron v. Stenglin 1878.                                                       | Wilhelm v. Loga 1836 Ritterguisbefiher,<br>Preußen                               | Heinrich Bern-<br>hard Boldewin<br>v. d. Anesebeck                                  | Ferdinand<br>v. Loeper                                       |
| Setond.<br>lieutenant                             | :                                                   | :                                                               | :                                                  | :                                                                                  | :                                                                                | :                                                                                   | :                                                            |
| 387.                                              | 98                                                  | 988                                                             | .0                                                 | 311.                                                                               | 372.                                                                             | 873.                                                                                | 874.                                                         |

| ,      |                       |                                            |             |                                                                                                                         |                              | 8                                    | tente, !<br>Regime                   | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | felbe tun<br>1. hat |                                                                                        | ) Tapar C                      |                                                                        |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| fen be | Dtenft.<br>grab       | gun<br>qun                                 | gepariglahı | Stand bes Baters,<br>Baterland                                                                                          | Früheres<br>Berhältniß       | -dnois@                              | *33im37@                             | uuvmjdny                                          | Stable.             | Art des Abgangs<br>auß<br>dem Regiment                                                 | welche derfelbe<br>im Regiment | Bemertungen.                                                           |
|        |                       | •                                          |             |                                                                                                                         |                              | Lieut                                | Lieutenant                           | <b>\$</b>                                         |                     | 9                                                                                      | beseffen hat                   |                                                                        |
| 311.   | Selonds<br>lieutenant | Bodo v. Dewit 11848                        | 1848        | Mittergutsbefißer,<br>Pommern                                                                                           | Vortepes-fähnrich<br>im Ret. | 7. 9.<br>1868                        | 1                                    | 1                                                 | t                   | 20, 4, 1869 in bas<br>4, Garbe-Rgt, 3. F.<br>verfett                                   | ı                              | Lebt als Bremier-<br>lfeutenant a. D. unb<br>Ritterguisbefiger         |
| 312.   | :                     | <b>LOOB.</b><br>Georg Emil<br>v. Schrötter | 1848        | 1848 Appcllationsgerichts.<br>Präftbent,<br>Pommern                                                                     | Portepee-Führtich<br>im Rgt. | 9. 2. 17.10.<br>1869 1876<br>L. 31.  | 17.10.<br>J876                       | l                                                 | ı                   | 18. 6. 1878 behufs<br>Auswanderung<br>verabschiedet                                    | EK 2<br>RSt 8                  | aul Jahon ver<br>Bortenhagen(Komm.)                                    |
| 313.   | :                     | Johann Auguit 1848<br>Eschenburg           | 1848        | Senator,<br>Libed                                                                                                       | Bortepeesgabnrich<br>im Rgt. | 9. 2. 28.10.<br>1869 1876<br>P. 3 p. | 9. 2. 28.10.<br>1969 1876<br>P.3p.   | ı                                                 | ı                   | 22. 3. 1890 als<br>Hauptmann in den<br>Generalsiad versest                             | EK 2                           | Lebt als Oberft und<br>Kommandeur des<br>128. InfRigis. zu<br>Danzis   |
| 314.   | ŧ                     | Georg Ernst<br>v. Schönseldt               | 1847        | Landrath und<br>Ritterguisbefiger,<br>Proving Sachlen                                                                   | Portepee-gaburich<br>im Rgt. | 9. 2.<br>1869<br>Y.4y.               | 1                                    | ı                                                 | ı                   | 8. 7. 1875 in daß<br>58. InfKgt. versch                                                | EK 2                           | 27, 9, 1895 alk Guts.<br>befiger zu Raunhof<br>(Kgr. Sachsen) †        |
| 815.   | :                     | Friedrich Louis<br>v. Weller               | 1848        | Friedrich Louis 1848 Oberft und Komman-<br>v. Weller 1848 Obert bes 10. Inf.<br>Regis.<br>Presigen (Bruber von Nr. 484) | Portepee-Jähnrich<br>im Rgt. | 9. 2.<br>1869<br>Z. 4 z.             | 9. 2. 10. 2.<br>1869 1877<br>Z. 4 z. | 13. 5.                                            | I                   | 1. 12. 1981 à l. s.<br>bes Byls gefiellt,<br>1. 12. 1885 in bas<br>94. InfVyl. verfett | EK 2                           | Lebt als Oberft und<br>Kommandeur des<br>1965. Zufe-Kgis, zu<br>Gosfar |
| 816.   | Bauptmann             | Leopold<br>Friedrich<br>v. Gerlach         | 1839        | Konsistoriatrath,<br>Brandenburg                                                                                        | 80. Inf. Rgt.                | 1                                    | 1                                    | 30. 10.<br>1886<br>X. 10 x.                       | 1                   | 15. 1. 1874 in bas WK 1 u. 2. Estbevigt, 3. F. SAS m. Sch. verfest                     | EK 1 u. 2<br>SA 8 m. Sch.      | 1674 als Hauptmann<br>im 2. Garbe-Rgt, 3. F.<br>zu Berlin $\dagger$    |

| Lebt als Generals<br>leutnant 3. D. 3u<br>Berlin      | Lebt in Berfien               | Lebt als Oberit beim<br>Stabe 12. Gren-Rigt.<br>zu Frantfurt a/D.                                         |                                                                                                                                      | Lebt als Oberft und<br>Kommanbeur best<br>186. InfBegts, zu<br>Ofenze | 1899 als Oberft a. D.<br>zu Erfurt †              | 21. 2. 1890 als<br>Generalicutenant<br>a. D. zu Berlin †             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>HSEH 8b                   | RSt 3                         | RAO 4<br>EK 2<br>RSt 3<br>PS u. L 4                                                                       | RAO 4 m. Sch. Popim ÓEK 8 RW 4 RSt 9 SA 3 HSEH 8                                                                                     | EK 2<br>JK 6<br>BMV 3b                                                | RAO 4<br>KrO3m.8ch.<br>HSEH 4<br>RSt 2<br>GHVP 2b | RAO 4 EK 1 u. 2 KrO 3 GHL 8 GHL 8 KWK 8 RA 3 RA 7 RS EK 1 m. Sch.    |
| 13. 6. 1876 in das<br>1. Gatbe-Rgt. 3. F.<br>berfeti  | 17. 4. 1876<br>verabschiebet  | 15. 6. 1898 als<br>Oberfilleutenant und<br>Eiatsmäßiger Stabs-<br>offizier i. b. 12. Gren<br>Rat. verfett | 18. 8. 1870 in der<br>Schlach bei<br>St. Privat † †                                                                                  | 14. 8. 1885 als haupt-<br>mann in bas<br>100. GrenRgt.<br>verfett     | 2 t                                               | 18. 5. 1876 gum<br>Kommandeut deb<br>4. Garde-Kgib. 5. F.<br>ernanni |
| ı                                                     | l<br>                         | 27. 1.                                                                                                    | Dberfitt.<br>30. 10.<br>1886<br>Dberfi<br>19. 7.                                                                                     | I                                                                     | 22. 8.<br>1868<br>G. 4 g.                         | 10. 10. 1868 D. Dberfitt. 2. 9. 1873 B. b. Dberfit                   |
| 3. 4. 12. 4.<br>1886 1870<br>K.2k.                    | I                             | 29. k.<br>1883                                                                                            | I                                                                                                                                    | I                                                                     | 1                                                 | 1                                                                    |
| 3. 4.<br>1866<br>K.2k.                                | ļ                             | 13.11. 14. 7.<br>1969 1877<br>L.                                                                          | 1                                                                                                                                    | 15. 9.<br>1877                                                        | 1                                                 | ı                                                                    |
| 1                                                     | 14. 10.<br>1869               | 13.11. 14. 7.<br>1869 1877<br>L.                                                                          | ı                                                                                                                                    | 11. 2. 15. 9.<br>1870 1877<br>N.8 n.                                  | ı                                                 | 1                                                                    |
| 81. InfRgt.                                           | Portepee.Fahnrich<br>im Ret.  | Pertepee-gabntich<br>im Rat.                                                                              | 1823 Oberfilleulenant a. D., å l. 8. des 2. Garbe-<br>Weitpreußen Ägik. 3. K., Abhitant<br>Sr. Kgi. Hohet bes<br>Prinzen Freich Carl | Portepee-gabnrich<br>im Bgt.                                          | Kommanbeur des<br>Garde-Schüßen-<br>Bataillons    | Major im 96. Inf<br>Rgit.                                            |
| Rlitergutsbefißer,<br>Schleften                       | Rittergutsbefiger,<br>Kommern | Lanbraiğ und Ritterguisbefiger,<br>Schleffen                                                              | Oberfilteutenant a. D.,<br>Belipzeußen                                                                                               | Benerallieutenant<br>a. D.,<br>Proving Kofen                          | Vommern                                           | 1830 hauptmann a. D.,<br>Weftfalen                                   |
| 1839                                                  | 1860                          | 98                                                                                                        | <u>8</u>                                                                                                                             | 1849                                                                  | 88                                                | 1830                                                                 |
| Rudolph Guido 1839<br>Frhr. d'Orville<br>v. Ldvenclau | Mazimilian<br>v. Wedell       | Hans Curt<br>v. Niebelfchüß                                                                               | Victor v. Erdert                                                                                                                     | Ernst Rugust<br>Dobregest<br>v. Zwardowsti                            | Friedrich<br>Wilhelm<br>v. Besfer                 | hans Albrecht<br>v. Sanit                                            |
| Premier.<br>Neutenant                                 | Sctonb.<br>lieutenant         | :                                                                                                         | Oberste<br>lleutenant und<br>Regiments.<br>Kommandeur                                                                                | Gekend:<br>lieutenant                                                 | Oberne<br>lfeutenant und<br>Batalliens-           | Major und<br>Batallons -<br>Kommanteur                               |
| 317.                                                  | 318.                          | 31 <b>9.</b>                                                                                              | 350.                                                                                                                                 | <b>8</b> 8                                                            | aj<br>Se                                          | SS .                                                                 |

| Diemit.                                | Mer.                                        | Tde Bir | Claire bes Raters,                                                                              | Früheres                                            | *Quo                      | Megime, miers miers                                 | nu befe | Regiment befessen hat                             | Mrt bes Abgangs                                                              | Orben,<br>welche berfelbe |                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| grab                                   | 3 uname                                     | ngani   | Bateriano                                                                                       | Berhäliniß                                          | 640                       | Bre.                                                | mitni   | offigier                                          | bem Regiment                                                                 | im Regiment               | Semertungen.                                                                |
|                                        |                                             |         |                                                                                                 |                                                     | Lieutenant                | nant                                                | Ġ       |                                                   |                                                                              | besessen hat              |                                                                             |
| Majer und<br>Bataillong,<br>Kommandeur | Frih Wilhelm lew<br>Gustav<br>v. Listefiróm | 1823    | Majer a. D.,<br>Pominern                                                                        | haupinann im<br>14. Inf. okst.                      | 1                         | 1                                                   | 3       | 20. 7. 1870<br>V. 2 v.<br>Dberjitt.<br>8. 7. 1875 | 14, 4, 1878 zum<br>Kommankeur Q. Ba<br>iallend 71, Landuch:<br>Rate, ernannt | RAO 4                     | Lebt als Oberft a. D. gu Göstin                                             |
| Setonde<br>Neutenant                   | Hans Georg<br>v. Lessternhagen              | 1810    | Majer a. D.,<br>Pranbenburg                                                                     | Vortepes-gaburich 116. 11. 11870 im Rgt. 1. 1870 J. | 16. 19.<br>1870<br>J.     | 1                                                   | -       | d e                                               | 16. 9. 1974<br>Derabfcliebet                                                 | EK 4                      | redt in Berlin                                                              |
|                                        | Albert Hans<br>v. Werder                    | 1850    | Begleungstalb,<br>Pegleungstalb,<br>Problig Sadfen                                              | Bortepee. gaburich<br>im Rgt.                       |                           | 16. U. 18. 4.<br>1870 1878<br>Z.                    | -0      | H                                                 | 29, 9, 1884 3u Salle #                                                       | E W                       |                                                                             |
| 3                                      | Sans (Botifried<br>v. Edenbreder            | 185     | Kreis-Gerlais-<br>Direftor,<br>Proving Sachien                                                  | Porteper-gaburich<br>im Rgt,                        | 16. 9.<br>1870<br>K. R.   | 16, 9, 18, 4, 8, 9, 1870<br>1870 1878 1855<br>K. K. | 18:5    | If, 8, 1808                                       | 16. 5, 1891<br>in bas 91, InfIg.                                             | RAO 4<br>RK 3             | rebt als Cherjes<br>leutnant beim Stabe<br>bes 95. 3nfRgts.<br>zu Wetha     |
| ġ.                                     | Magnus<br>v. BoigtseRhetz                   | 1852    | General der Juf.,<br>Pommern<br>(Bruder von Ar. 310)                                            | Boriepee.gaburich<br>im Rgt.                        | 16. 9.<br>1870<br>X.x.    | 1                                                   | 161     | 1                                                 | 29, 4, 1870 ats<br>Premierifeutenaut<br>in das 115, 3nfRgt.                  | 15K 22                    | Lebt als Major und Batallons, Komman-<br>beur im 117, Inf-e<br>Mot. au Main |
| *                                      | Richard<br>v. Bergmann                      | 188     | Generalmajor und<br>Kommandeur der<br>I. Artillerle-Brigade,<br>Pofen<br>(Bruder von 922, 1572) | Poricpee-faburich<br>im Mgt.                        | 16. 9.<br>1870<br>18.2 b. | 16. 9, 10. 5.<br>1870 1879<br>18.2 b.               | 1-      | Ī                                                 | 10, 5, 1994 in bas<br>10, Gren,-Ngi.<br>verfegt                              | N N N                     | Lebt ale Major a. D.<br>gu Ober-Rauffung<br>bel hirfuberg                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | _                                                     | 519 –                                                 | -                                                                  |                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eraf feit bem Lobe feines Baiers (12. 9. 1887) 21, 9. 1896 als haupimann a, D. und Rittergutbefiber auf Gerüffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15. 1. 1901 als Oberfileulnant beim Stabe des 60. Inf Rgis. + | Lebt als Major a. D.<br>zu havelberg                  | 4. 12. 1900<br>als Rajor a. D.<br>zu Gotha $\dagger$  | 1. 3. 1891 als Kalf.<br>und Kgl. Hauptmann<br>zu Budapeit †        | Lebt als hauptmann<br>a. D. u. Shriftsteller<br>zu Berlin         | Leutnant 3. D., juge-<br>theilt bem Erogen<br>Generalftabe zu<br>Friebenau bei Berlin |
| HSt 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BK 2                                                          | I                                                     | BAO 4<br>JO                                           | 1                                                                  | ı                                                                 | 1                                                                                     |
| 13. 3. 1684<br>verabichiebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. 1. 1877<br>in daß 23. Inf - Rgt.<br>verseht                | 13. 1. 1872 in das<br>4. GGrenBgi.<br>Königin verfest | 27. 1. 1896<br>in daß 96. InfRigt.<br>verfeßt         | 16. 8. 1876<br>behufs Auswanderung<br>verabschiedet                | 11. 11. 1876<br>in ba <b>s</b> Eifenbahn-Bat.<br>berfe <b>h</b> t | 17. 4. 1896 als<br>Hauptmann A.J. 8. des<br>9. ErenRgis.<br>geftellt                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                             | ı                                                     | 27. 1. 1895                                           | ı                                                                  | ı                                                                 | ı                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                             | 1                                                     | 22. 3.<br>1887                                        | 1                                                                  | ı                                                                 | ı                                                                                     |
| 18.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                             | ı                                                     | 13. <b>5. 22.</b> 3.<br>1880 1887                     | ı                                                                  | 1                                                                 | 1881                                                                                  |
| 80.11, 16.10, 1870   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   1879   18 | 30.11.<br>1870<br>J.                                          | 8. 4.<br>1871<br>J.                                   | 8. 4.<br>1871                                         | Char.<br>18. 10.<br>1871<br>14. 1.<br>1872                         | 9. 8.<br>1872<br>H.7b.                                            | 12 12 22. 8.<br>1872 1881<br>X. x.                                                    |
| Portwee-faburich<br>im Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                  | Portepec-gahnrich<br>im Rgt.                          | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                          | Kortepee-Unteroffizier Char. 18.10. 18.10. 1871 14. 1. 14. 1. 1872 | Portepes-fahntich<br>im Rgt.                                      | Portepec-Fâhnich<br>im Rgt.                                                           |
| 1860  General det Jul   Portepees Fahurich   180. 11.   16. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rittergutsbefitger,<br>Brandenburg                            | 1962 Generalmajor a. D.,<br>Brandenburg               | Rittergutsbefiger,<br>Pommern<br>(Bruder von Rr. 299) | Dajor a. D., 6chleften                                             | hauptmann ber<br>Landwehr,<br>Brandenburg                         | Kreisgerichtsrath,<br>Pommern                                                         |
| 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1861                                                          | 1862                                                  |                                                       | 1856                                                               | 1858                                                              | 1862                                                                                  |
| Hans Karl<br>v. Werder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siegfried<br>v. Kaldreuth                                     | <b>1871.</b><br>Adalbert<br>v. Erhardt                | Ernst v. Dewit 1961<br>gen. v. Krebs                  | Sigismund<br>v. Festenberg:<br>Patisch                             | <b>1872.</b><br>Hans<br>v. Zobeltik                               | Walther<br>v. Bremen                                                                  |
| Setonds-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :                                                             | :                                                     | :                                                     | :                                                                  | :                                                                 | :                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381.                                                          | .;<br>88                                              |                                                       | <del></del>                                                        | <b>S</b>                                                          | <b>8</b>                                                                              |

|                        | demes Pittipett                        |               | ate the problem of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of transfe | bet att Ventenant                                                       | til nie Belight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Walt nin a teamit im<br>Banigin tatinabah<br>Banba tatanata Mgt<br>an Banigalenbera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Web ald thensel for<br>Unfailuiste is done<br>manufailuiste is denne<br>bed VI Stranderpd<br>griffiedian |
|------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 4                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter into Vienienis<br>Les Mes a 4:                                      | the statement of the st | Manialia<br>Matter Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                 |
| Hagt. 9                | milde teilite                          | befellen Bat  | # 18 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 5 18 4 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H                                                                                                        |
| WILLIAM WITHING        | •***                                   | tuanta.H. m.t | And it from the Park I bell to the Charles of the C | Meister i fligiten bes<br>Meister i fligiten bes                        | if 4 litter in ban<br>by and that solving<br>transition is their<br>facinities in their<br>facilities of better ber<br>mithing to confilling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lad of freel of the teath of th |                                                                                                          |
| the Hefteled Inchilled | 24 F                                   | tolethin !    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| <u>:</u><br>: -        | 177                                    | <del></del>   | 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 17 17 1884<br>18841 18884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1                                                                  |
| F                      | CHARLE .                               | 8             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 7.7<br>2 - 7                                                                                           |
|                        | ~                                      |               | 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - E -                                                                   | - E - E - E - E - E - E - E - E - E - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| ;                      | #************************************* |               | ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Principles Mahmilde                                                     | tim Materian Properties (10 4   10 m) The Materian Properties (10 1   10 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | freieper Unistelfigie.<br>im Kaleitonferpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Multa July                                                                                               |
| •                      | Chail to Carre                         | •             | Mitanustalija<br>Gebara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | p. Mille. (1967 aucorantamente botan<br>1111 Acamodo par<br>4 (prosibor | Confidential And Andreas Confidence Conference Conferen | IRAN t depillentenant im<br>Menoralitati,<br>Calibia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meglerenber dergengen gu Endfen Gebell, Gubell, Cachfon, Cachfon, Cachfon,                               |
| _=                     | 5 <b>4.1</b> .2.2                      | ;             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ē                                                                                                        |
| - <del>-</del>         | ÷111                                   | ; in n n m;   | Obethare<br>b Referred<br>Melenal<br>(Statish<br>p Melenal<br>p Melenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mail v Mille                                                            | Mante a Materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chelland<br>or Class<br>(Cell 1882<br>o. Class)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vernhan Erbe 11101<br>pring v. Cadhén<br>Melningen Dib-<br>burghaujen,                                   |
| ;                      | 11 41 11<br>#                          |               | is altered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | į                                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contention House                                                                                         |
| ran.                   | :                                      | ž.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ž                                                                                                        |

| Lebt als haupimann<br>a. B. zu hafferobeisch.                                                                    | 28. 9. 18tis als Oberft 3. D. und Begirthe Rommandeur zu Stelp +  | Lebt als Major im<br>gal. Rgt. Rr. 78 gu<br>hannover                                 | Lebt als Major im<br>16. InfRgt. gu<br>Chfin     | Lebt als Major im<br>5. Garbe-Grenabier-<br>Kgt. zu Spandau                       | Lebt als General-<br>leufmant 3. D. zu<br>Blankenburg ifd.            | Lebt als Major im<br>52. Inf. Byt. gu<br>Cottbus                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | E.K 2                                                             | RAO 4<br>JK 5                                                                        | I                                                | ı                                                                                 | KO 4 m. Sch.  EK 2 REK 8 m. Sch.  SA 8 m. Sch. HSEH 8b m. Sch.  SEK 3 | ı                                                                 |
| 16. 8. 1880 à l. s.<br>bes Rgis., geficult,<br>16. 8. 1881 in bas<br>55. InfRgt verfest                          | 17. 10. 1876 ale<br>Hauvenann in bak<br>gulBgi. Nr. 87<br>rerieht | 21. 12. 18:18 in bak<br>gal. Rgt. Rr. 78<br>verfeht                                  | 18. 11. 1876 in bak<br>98. 3ufRgt. verfest       | 90, 5, 1896 als<br>Wajor in das 346<br>Bgi. Nr. 36 verfett                        | 19. 7. 1894 ats WejorikO 4 m. Sch. in tas gehigin                     | 2, 9, 1889 à l. s.<br>gehellt, 26, 3, 1893<br>in das 87. Inf-Rgt. |
| i                                                                                                                | I                                                                 | 28. 8.<br>1897                                                                       | 1                                                | 1                                                                                 | 1                                                                     | ı                                                                 |
| 1/                                                                                                               | 1                                                                 | 8 088<br>0 0                                                                         | 41                                               | 2. 3.                                                                             | 15. 8.<br>1874<br>C. c.                                               | 2. 9.                                                             |
| i.                                                                                                               | 9<br>1872<br>S. s.                                                | 29. 8. 22. 8<br>1883 1889                                                            |                                                  | 29. 8. 22. 8<br>1583 1889                                                         | 12. 9, 15. 8, 1874 U C. c.                                            | 0. 5.                                                             |
| 16. 10.<br>1873<br>J. 11 L.                                                                                      | 1                                                                 | 12. 2. 29, 8, 22. 8, 1874 1883 1889<br>C.                                            | 12, 2, 1874<br>1874<br>K. 1 k.                   | 23.<br>1874<br>M                                                                  | Y                                                                     | 15. 10, 10, 5, 2, 9, 1874 1889 Z. 4 z.                            |
| Bortepee.jdhntlch<br>im Rgt.                                                                                     | 69. Inf. 1881.                                                    | Portepee.gabnrich<br>im Rgt.                                                         | Portepee.gabnrich<br>im Rgt.                     | Portepee Unteroffizier 23. 4. 29. 8. 22. 8. im Kabeitentorps 1874 1883 1889 K. K. | 2. Inf -Rgt.                                                          | Bortepee-fabnrich<br>im Rgi.                                      |
| etenglin Beron 19651 Oberfilleutenant im 89. Gren. Regt., 86. Gren. Regt., Rediend. Schwertn (Bruber v. Rr. 371) | Prebiger,<br>Branbenburg                                          | Rael Freiherr 1864 Major im 20. Inf<br>991. + † bei<br>Roniggräh,<br>Previnz Sachlen | Gehelmer Ober-<br>Regierungsrath,<br>Brandenburg | Oberfi und<br>Rommanbeur bes<br>112. InfBits.,<br>Schleffen                       | Krelegrichisalt,<br>Branbenburg                                       | 1862 Mittegutsbefiger auf<br>Rabejewo,<br>Kroving Bofen           |
| 1861                                                                                                             | 1846                                                              | 186                                                                                  | 285<br>253                                       | 1866                                                                              | 1842                                                                  | 1862                                                              |
| Friedrich Baron<br>v. Stenglin                                                                                   | Johannes<br>Bläntner<br>1874.                                     | Karl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                                                     | Georg<br>v. Maaken                               | Hans<br>v. Nitsche                                                                | Eugen<br>v. Albedyll                                                  | Erich<br>v. Trestow                                               |
| Cefonda<br>licutenant                                                                                            | Cremice.<br>Ilentenant                                            | Octonde<br>lientenant                                                                | :                                                | :                                                                                 | Premice.<br>Reutenant                                                 | Sclond-<br>licatenant                                             |
| 2j                                                                                                               | 848                                                               | 344                                                                                  | 345.                                             | 346.                                                                              | 347.                                                                  | 878                                                               |
|                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                      |                                                  |                                                                                   |                                                                       |                                                                   |

|              |                       |                                                                                                                    |             |                                                                 |                               | 2                       | Regime                                | welche<br>ent bese                          | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | 7.00                                                       | Drben,                                                    |                                                                    |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| enbe<br>enbe | Elenste.<br>grab      | und                                                                                                                | Geburislabi | Stand bes Baters, Baterland                                     | Früheres<br>Berhältniß        | editolio                | Premier.                              | unvingdn                                    | Stabs                                             | Ari des Abgangs<br>aus                                     | welche derfelbe<br>im Regiment                            | Bemerfungen,                                                       |
|              |                       |                                                                                                                    |             |                                                                 |                               | Pient                   | Lieutenant                            | nĢ.                                         | 200114                                            |                                                            | beseffen hat                                              |                                                                    |
| \$           | Setonbe<br>lientenani | Sebajtian Ndam 1848 Şergagl. Braunisdweis<br>Augnit 31ster Ammerher u.<br>v. d. Milbe Merguisbefther, Brettenburgs | 1846        | heinein geneiner a. Rammerher u. Ritterguisbefiger, Medfenburgs | Portepee-gaburich             | 20, 7,<br>1866<br>D. d. | 20, 7, 1, 1, 1, 1, 1866 1873 D. d. C. | 20, 7, 1, 1, 14, 1, 1866 1873 1879 D. d. C. | 22. 3, 1889<br>Dberfilt.<br>15. 5. 1894           | 18, 11, 1867<br>ber Abftzieb bewilligi                     | RAO 4<br>KO 3<br>EK 2<br>MMV 2<br>RS; 3 m. Sch.<br>JVAS 4 | Lebt als Oterfie-<br>leutnant a. D. zu<br>Peppelsborf bei Bonn     |
| 280,         | *                     | Julius Karl<br>Frhe. v. Salmuth                                                                                    | 1847        | Zürfil. Anhaltischer<br>(Beh, Rath,<br>Anhalt-Bernburg          | Porteper-Bahnrich<br>im Rgt.  | 20. 7.<br>1866<br>K. k. | 20. 7. 16.10.<br>1866 1873<br>K. k.   | T.                                          | L                                                 | 13, 1, 1890 ais<br>Hauptmann in das<br>4. Garbe-Wgt, 3. F. | EK 2<br>ME 2<br>AAB 3b<br>m. Sch.                         | Generalmajor und<br>Kommandeur der<br>G.J. July. Brigade<br>zu Uim |
| . 83         |                       | Hans Gustav<br>v. Buch                                                                                             | 1846        | Oberft a. D.,<br>Medleuburgs<br>Schwerin                        | Portepee-Fahnrich<br>fun RgL. | 6.8.                    | 1                                     |                                             |                                                   | 30. 10. 1961i in bak<br>79. JulRgt, verfetit               |                                                           | Lebi ale Oberfi a. D. 3u Buftrow                                   |
| Z.           | 2                     | Paul Wilhelm<br>Hermann<br>v. Gottberg                                                                             | 3181        | Rittergutsbefiger<br>zu Dauwig,<br>Preußen                      | Portepec-Fahnrich<br>im Rgt.  | 1800                    | -                                     | 1                                           | U                                                 | 30. 10. 1806 in bas<br>76. InfAgt. verfeyt                 | (                                                         | 19. 11. 1889 afs<br>Setondleutenant<br>a. D. in Amerika †          |
| 25.0.        | ž                     | Victor v. Anorr 1846                                                                                               | 1846        | Rittergutsbefiger,<br>Brandenburg                               | Bortepec-fahntich<br>im Rgt.  | 6. 8.<br>1866           | 1                                     | 1                                           | 1                                                 | 80. 10. 1860 in bas<br>82. InfRgt. verfett                 | ME 1                                                      | 1878 als Premier-<br>lieutenant im Inf<br>Kgt. Ar. 112 †           |
| 230,         | *                     | Kurt Ukid)<br>Konstantin<br>v. Dewit                                                                               | 1850        | 1850 Oberflifentenant a.D.,<br>Brandenburg                      | Portepee-Jahnrich<br>im Rgt.  | 6. 8.<br>1886<br>X      | Y                                     | T.                                          | Ī                                                 | 15. 7. 1871 in bas<br>109. etren. Rgt.<br>verfeßt          | EK 2                                                      | Lebt als Oberfi und Kommandeur bes 116. 3nfRgts, gu Giegen         |

|                                                                                                                                    |                                                                                              | _                                                                        | 52 <b>3</b> —                                                 |                                                                              |                                                 |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1881 in ben Abelsfand erhoben, 18. 8. 1887 als Generalmajor von ber Armee au Sandon +                                              |                                                                                              | Lebt als General<br>ber Infanterie und<br>Gouverneur von Coln<br>zu Coin | Lebt als Major im<br>76. InfRgl.<br>311 Hautburg              | Lebt als Oberste-<br>lleutenant 3. D. 3u<br>Franksurt as R.                  | Lebt als Ober.<br>Regierungsrath<br>zu Bromberg | Lebt als Generale<br>major 3. D. gu<br>Freiburg 1/B.                            |
| EK 1 und 2 BY 8 BZL 8a m. E. u. Sch.                                                                                               | 18A0 4<br>JK 5                                                                               | EAO 4<br>EK 1 und 2<br>JO<br>HEK 8<br>RSt 2                              | Psul 6                                                        | HAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>ÖEK 3                                            | i                                               | BK 2<br>BV 3                                                                    |
| 20. 1. 1871   3. 2. 1881 mit der   RAO 4 A. Hührung des 82.Jufie EK 1 und Oderifitt. Wigts. deaultragt   BV 8 20. 9. 1876   BL 8 9 |                                                                                              | 11. 12. 1890 jum<br>Kommandeur bek<br>Garbe-Jäger-<br>Balaillons ernannt | 18. 11. 1990 als houptmann in bas 11. Jäger-Bataillon verfest | 18. 10. 1879 à l. s.<br>dentain Augulia<br>Gabeisten, Righ.                  | 6. 12. 1877<br>verabschiebet                    | 17. 2. 1890 als crats.<br>mäßiger Stadsoffzier<br>in das 17. InfBgi.<br>verfegt |
| 20. 1. 1871<br>A.<br>Oberjitt.<br>20. 9. 1876                                                                                      | 1. 0. 1899                                                                                   | 18.12 30. 12, 1675<br>1866                                               | ı                                                             | ı                                                                            | I                                               | 5. 2. 1878                                                                      |
|                                                                                                                                    | 189. 5.                                                                                      | 18.12.                                                                   | 1                                                             | 1872                                                                         | 1                                               | 21.11.<br>1868                                                                  |
| I                                                                                                                                  | 1885                                                                                         | 1                                                                        | 1886                                                          | 1                                                                            | 1                                               | 1                                                                               |
| ı                                                                                                                                  | 14.12.24. 6.23. 6.<br>1875 1885 1890                                                         | 1                                                                        | 9. 2.   12. 1.<br>1876   1886                                 | I                                                                            | 13. 3.<br>1876                                  | 1                                                                               |
| 1846—1871 in<br>größherzogl. babischen<br>Dlensten<br>111. InfKgt.                                                                 | Porteper-glapntich []                                                                        | Gatainon<br>Batainon                                                     | Portepee-fchnrich<br>im Rgt.                                  | Kaifer Franz.Gatbe.<br>Erenabier.Rgt,                                        | Bortepeesfahnrich im Rgt.                       | haupimann im<br>bablicen Leib-<br>Grenabier-Rgt.<br>Rr. 109                     |
| Kaufmann und<br>Eutsbefiger,<br>Baben                                                                                              | 1864 Ritterguisbefiger und Genecal - Landschafts. Director, Reichenberg Kroving Beandenburg. | Cberft und<br>Kommanbeur bes<br>1. Mauen-Rgis,,<br>Coleften              | Rittergutsbesiger,<br>Pommern<br>(Bruber von Ar, 881)         | 1840 Generalmajor a. D., Kaifer Frang. Garbe.<br>Brandenburg Grenabler. Rgl. | Kammerzerichis.<br>rath a. D.,<br>Schieften     | Oberantinaun,<br>Baben                                                          |
| 83                                                                                                                                 | 135                                                                                          | 1836                                                                     | 1854                                                          |                                                                              | 1856                                            | 1835                                                                            |
| Robert Unger 1828                                                                                                                  | Eduard<br>v. Tettenborn                                                                      | Hermann Frhr. 1838<br>v. Wilczed                                         | Ernst Albrecht<br>Şugo v. Bonin<br>1876.                      | May Frhr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>förde:Werries                | Leo Frhr.<br>v. Lühow                           | Hermann<br>Wilhelm Seldner                                                      |
| Rajor unb<br>Bataillons.<br>Cemmanbeur                                                                                             | Sctonb-<br>licutenant                                                                        | <b>Sauptmann</b>                                                         | Setond                                                        | Hauptmann<br>k 1. s.                                                         | Setond-<br>lleutenant                           | <b>Den</b> ptmann                                                               |
| 354                                                                                                                                | 35.                                                                                          | 356.                                                                     | 367.                                                          | 86.                                                                          | 999                                             | 98<br>86                                                                        |

| 4        |                      | *                                                                    |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>*</b>                                | Acak.                                   | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Prices. weige publik im |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W-41.1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | Complete State       | S MA TO S T T T                                                      | arigin iya | Cland ded Canto                                                                                         | Almiedish<br>Ossidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THAT IS                                 | THAT S                                  |                                         | State .                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11111111111111111111111111111111111111 | u-bung ma <b>g</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ę,       | Sefrak<br>licutenant | Pans Carl<br>p. Phinterfelb                                          | ž          | int of mi toless fort                                                                                   | Pivitegere fadentride jad tit fin in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ======================================= | 14 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |                                         |                         | to to the the state of the stat |                                        | At the matter of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <u> </u> |                      | M Parbert<br>Ant                                                     | ingr.      | Klaafbuinfir.i<br>Preußen                                                                               | therities frahmina 17 th 1 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ======================================= | = <del>1</del>                          |                                         |                         | terior to the state to the terior to the ter |                                        | to the to the to the total tota |  |
| <b>8</b> | :                    | Wifter v. Alten                                                      | į          | 1). Allich freie, Veritsmant gur ese freichen fluiderfiges (f 16).<br>Arzuffen im Rabeitenferps (1846). | 11 11 Babilitation (14 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ===                                     |                                         |                                         |                         | and it that to had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | phy lot per<br>od loter some ton of<br>ton nor my ton of<br>an banatage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 301.     | :                    | Pelmuth<br>v. Roppen                                                 | ž          | febre Rammergrichteinte fünfeper finisteffigie 17 ft.               | in faterinitation in 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ===                                     |                                         |                                         |                         | the contraction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Semplanen unb<br>Bempapi Mar in<br>Alphi ingi in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3865.    | :                    | (Confried Juhr. 1966)  v. Ectarbitelii (felt 1868) v. Ectharbitelii) | Į.         | Spaletflester,<br>Struffen                                                                              | Stationary (17 in 19 in | 3.5                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | ======================================= |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -<br>:<br>4                            | * Angelog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| BEXIS.   | z                    | 2                                                                    | ž.         | Beilin<br>Meilin<br>(Minter von 711 (917))                                                              | Plestepes gabintig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         |                                         |                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                      | 21, 11, 1801<br>zu Cöstlin †                        | Eberst und<br>Kemmandeur des<br>4. Oliosiatischen<br>Juf. Rgts. | Lebt in Rew-Port                                   |                                                                                   | Lebt als haupte<br>mann g. D. und<br>Mitterguisbefiger gu<br>Bofenberg, bei Thorn |                                                                | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>U. juljRgt.,<br>Rojest |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                                                                    | ı                                                   | HZL 3b<br>m. Sch.<br>HSEH 3b<br>ÖEK 8                           | 1                                                  | RAO 4                                                                             | i                                                                                 | RAO 4                                                          | I                                                            |
| 10. 7. 1864<br>+                                                     | 12. 10, 1878<br>Abschied bewilligt                  | 1. 1. 1. 1895 in ben<br>(Mrohen (Menecalfiab<br>versess         | 16. 8. 1878<br>Abschieb bewilligt                  | 1                                                                                 | 22, 3, 1881 in das<br>128, InfRgt. verfest                                        |                                                                | 17. 9. 1682 in bas<br>Seebatallon verfest                    |
| 1                                                                    | 1                                                   | 1                                                               | !                                                  | !                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                              | 1                                                            |
| 20. 5.                                                               | ı                                                   | 10. 6.                                                          | 1                                                  | 1882                                                                              | 1                                                                                 | 2. 9.<br>1802                                                  | ı                                                            |
| 2i E                                                                 | 1                                                   | 187.8                                                           | I                                                  | 1878                                                                              | ļ                                                                                 | 25. 6.<br>1878                                                 | !                                                            |
| 10, 2, 22, 2<br>1877 1187                                            | 14. 4.                                              | 23. 7. 18. 2.<br>1870   1878                                    | 13. 10.                                            | 13.11. 22. 8.                                                                     | 14. 2.<br>1878                                                                    | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                                     | स्<br>अ.स.<br>-≯                                             |
| Cortepee-3chnrich   10, 2   122, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, | Portepce-Unteroffigier 14. 4. im Rabeitentorps 1877 | Setondileutenant<br>im 111. InfRgt.                             | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                       | Contepee.Unicroffylee 13. 11. 22. 8. 27. 1. 1872 im Kadeitentorps 1877 1878 1892  | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                                      | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                   | Bortepee-Unteroffigier 15. im Rabettentorps 18               |
| Rittergutsbefiger,<br>Golefien                                       | Gutstefiger,<br>Preußen                             | 1832 Wroßherzgi. Babilder<br>Hof-Kupferjiecher,<br>Baben        | Lanbrath,<br>Schleften                             | Generals<br>lieutenant 3. D.,<br>Medlenburg-<br>Schwerin<br>(öruber von Rr., 342) | Ritterguisbefiger,<br>Preußen                                                     | hard Boldervin (Bruber von Rr. 104, Branbenburg v. d. Rnefebed | Rittergutsbefiger,<br>Preußen<br>(Bruber von Ar. 2866)       |
| 1855                                                                 | 1858                                                | 1852                                                            | 3 <u>8</u> 5                                       | 1839                                                                              | 1836                                                                              | 155<br>256                                                     | 1859                                                         |
| Egon v. Poser 1886                                                   | Wilhelm<br>v. Hellermann                            | Eduard<br>Hoffmeister                                           | Wenzel Friedrich 1858<br>Erdmann<br>Graf v. Püdler | Otto Baron<br>v. Stenglin<br>1878.                                                | Wilhelm v. Loga 11636                                                             | hard Boldewin<br>v. d. Anefebed                                | Ferdinand<br>v. Loeper                                       |
| Schond.<br>lieutenant                                                | :                                                   | :                                                               | :                                                  | 2                                                                                 | :                                                                                 | :                                                              | :                                                            |
| 3867.                                                                | 888                                                 | 388                                                             | 970.                                               | 371.                                                                              | 372.                                                                              | 878.                                                           | 874                                                          |

|                   |                                        |                                                                                 |        |                                                             |                                                                             | 88         | exte. 1  | elde b                | Ratente, welche berfelbe tm |                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į                 |                                        | 8                                                                               |        |                                                             | . 2                                                                         | -          | Regime   | Regiment besessen hat | en hat                      |                                                                                                                                            | Orben,                                                                                 |                                                                                                           |
| ָרָם אַרָּ<br>אַל | Dienfis                                | * 10 %                                                                          | ıģv    | Stant bes Rafers.                                           | Srüberes                                                                    | •          | •        | _,                    |                             | mri ces mogands                                                                                                                            | Total Paris                                                                            |                                                                                                           |
| fente             |                                        | qun                                                                             | gjingə | Baterfant                                                   | Berhältniß                                                                  | dnotre     | อในเอาผี | ınamiq                | Stabf.                      |                                                                                                                                            | im Regiment                                                                            | Bemerfungen.                                                                                              |
| %t.               | _                                      | Zuname                                                                          | ค      | _ *                                                         | <u> </u>                                                                    | Lieutenant | nant     | hv\$                  | offigier .                  | bem Regiment                                                                                                                               | beseisen hat                                                                           |                                                                                                           |
| 376.              | Oberft und<br>Regiments-<br>Kommandeur | Arthur<br>v. Lattre                                                             | 1883   | Wie Ur. 173,<br>Breußen<br>(Kruter von Ir. 200)             | Oberi und Komman-<br>beur bes 74. Inf<br>Mgis.                              | 1          | 1        | 1                     | Death 3. 7. 1875            | 12. 4. 1881 unter Befeberung jum Generalnajor jum Generalnajor jum Generalnajor jum Generalnajor jum Generalnajor de gabettenforps crnanni | RAO 3 m. d. Schl. u. Schl. u. Schl. u. Schl. u. Sch. m. Sch. m. Sch. EK 2 JMul. 3 JK 8 | RAO 3 m. d. kebt als General ber Sebl. u. Seb. 3 mauerte 3. D. 3u RAO 4. Berlin m. Seb. RK 2 JMul. 3 JK 8 |
| 376.              | Sefond-<br>lieutenant                  | Wilhelm Freiherr 1858 Oberpräftent a. B.,<br>v. Mitbach<br>(Brubet von Nr. Z76) | 1858   | Oberprästent a. D.,<br>Rheinprobing<br>(Brubet von Nr. Zif) | Porteper-gagnrich<br>im Rgt.                                                | 9. 7.      | 1        | ı                     | I                           | 2. 6. 1887 als<br>Premierlieutenant in<br>bas 35. Juli-Kgt.                                                                                | OEK 8 WMV 8 WF 2 b                                                                     | Lebi alf hauptmann<br>im Garbe-guß."<br>Lathrehe-Keh im<br>Kaufridentifder                                |
| <b>8</b> 77.      | Premiers<br>licutemant                 | Decar v. Hagen 1848                                                             | 1848   | Landforstmeister,<br>Preußen                                | Premierlieutenant im<br>10. Jägers Bataillon,                               | ı          | 14.12    | 1                     | I                           | 20. 4. 1670 in bas<br>6. Jäger-Bataillon<br>versest                                                                                        | i                                                                                      | Ofrettor gu Antwerpen<br>Oberft und Komman-<br>deur im 90. InfItgl.,<br>Zabern                            |
| 378.              | Pauptmann                              | Noam Karl<br>Wilhelm Pring<br>Radziwill                                         | 1845   | 1845 (General d. Infanterie.<br>Breußen                     | hauptmann im<br>Ingenieurforps                                              | I          | I        | 14. 6.<br>1878        | ı                           | 11. 6. 1881 aubge-<br>fchieben und zu ben<br>Offizieren & I. 8. ber                                                                        | EK 2                                                                                   | Lebt als Major a. D. ju St. Beiersburg                                                                    |
| 379.              | Major                                  | Paul<br>v. Zaftezemeti                                                          | 1838   | Major a. D.,<br>Schleffen                                   | Major im A7. Inf<br>Rgt. und Abjutant<br>beim General-<br>Kommando II. KR., |            | ı        | ı                     | 80. 4. 1877                 | 31. 8. 1888 +                                                                                                                              | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2                                                               |                                                                                                           |

|       | 4. 1. 1898 3u<br>Charlottenburg als<br>Generalmajor 3. D.                                                                                                 | Lebi aiß hauptwann<br>d. Kef. d. (barde. gdf.,<br>Rg18. 11. Ritterguis.<br>befiger zu Wefelow<br>bei Ereptow a/R. | hauptmann und<br>Kompagnic-Chef im<br>62. InfKgt.,<br>Katibor      | Lebt in America                                                | Ledt als Oberfie<br>leumant 3. D.,<br>Praunichweig                                                               | Lebt als General.<br>leutnant 3. B. in<br>Berlin | Dberft und Komman-<br>beur b. züstlice-Rgis.<br>Rr. 186,<br>Halle a/S.        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       | RAO 4<br>EK 2<br>RM<br>RumK 8<br>SA 3a<br>HEK 3                                                                                                           | ı                                                                                                                 | I                                                                  |                                                                | BK 2                                                                                                             | EK 2                                             | RAO 4<br>EK 2<br>BMV 3 a                                                      |
|       | 29, 8, 18, 1, 1880 98, 8, 1947 unter Peauf-<br>tragung mit den Guuk-<br>tionen de etaismäßigen<br>Geabsoffigiers in<br>des 10. Geenadier-<br>Kgt. verlegt | 14. 3. IAS6 zu ben<br>Referveoffizieren bes<br>Bgts. übergetreten                                                 | 1. 4. 1881 in da <b>s</b><br>97. Juf.:Kgt. verfe <b>s</b> t        | 14. 10. 1882 A. J. S. geftellt<br>10. 7. 1884<br>verabschiebet | 22. 8. 18×7 als<br>Batallons-Komman-<br>beur in bas 91. Inf.:<br>Ngt. verfeßt                                    | 1. 4. 1891 in das<br>131. JufWgt, versett        | 18. 11. 18:10 als Ba-<br>taillond-Kommandeur<br>in bas 19. InfAgt,<br>verfett |
|       | 18. 1. 1890                                                                                                                                               | 1                                                                                                                 | i                                                                  | 1                                                              | 8. 9. 1885<br>•                                                                                                  | I                                                | 2. 9. 18%                                                                     |
|       | 1870                                                                                                                                                      | l                                                                                                                 |                                                                    |                                                                | 15. 10.<br>1874                                                                                                  | 53. 13.<br>1870                                  | 14. 2.                                                                        |
|       | 1                                                                                                                                                         | ı                                                                                                                 | 1                                                                  | ı                                                              | ı                                                                                                                | 1                                                | 1                                                                             |
|       | 1                                                                                                                                                         | 11. 2.<br>1879                                                                                                    | 11. 2.                                                             | 16.10.                                                         |                                                                                                                  |                                                  |                                                                               |
|       | haupimann im C. Garre-Rgt. 3. if. und Ablutant ber 1. Garbe-Inf Divifion                                                                                  | Portepee.guhnrich<br>im Rgl.                                                                                      | Bottepees gabnrich<br>im Rgt.                                      | Cortepes-fähnrich<br>im Rat.                                   | hauptmann i I.s. bes<br>1. Garbe-Kgis, ş. F.<br>u, Kompagnie-Jührer<br>an ber Untereffizier-<br>Schule Ettlingen | hauptmann im<br>69. InfRgt.                      | Premierlieutenant<br>a J. n. bes Raifer<br>Elegander-Sarbe-                   |
|       | Beneralmajor 3. D.,<br>Schleften                                                                                                                          | Kitterguisbeliger,<br>Pommern<br>(Bruber ven Rt. 367)                                                             | Sohn von Rr. 146.<br>Ecfeffen                                      | Ritterguisbefiger<br>auf Carnit,<br>Pommern                    | Major a. D.,<br>Provinz Sahlen                                                                                   | 1840 Oberitlieutenant in                         | Birtl. Geh. Rath<br>und Professo,                                             |
| _     | 1840                                                                                                                                                      | 1866                                                                                                              | 1868                                                               | 1863                                                           | 48                                                                                                               | 1840                                             | 1847                                                                          |
| 1879. | hauptmann Wilhelm Freiherr 1840 Generalmajor 3. D., Gircks                                                                                                | Arwed<br>v. Bonin                                                                                                 | Julius v. Pojer 1868 Sohn von Nr. 146,<br>und Groß-Räblig Schiffen | Alfred Christof 1869<br>Freiherr<br>v. Barnekow                | Egmont<br>v. Block<br>1880.                                                                                      | Carl<br>v. Bardelcben                            | Friduhelm<br>v. Ranke                                                         |
|       | Sauptmann .                                                                                                                                               | Sefende<br>lieutenant                                                                                             | ;                                                                  | ŧ                                                              | <b>Hauptm</b> ann                                                                                                | :                                                | Premier.<br>lieutenant                                                        |
|       | <b>98</b>                                                                                                                                                 | 381.                                                                                                              | <u>86</u>                                                          | <b>8</b>                                                       | <b>Ž</b>                                                                                                         | 386                                              | <b>8</b>                                                                      |

| _            |                                   |                                                |             |                                                       |                                                           | Ba      | Regime                                  | welche b | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                                                                                                         | Srben                                       |                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| fenbe<br>90. | Dtenft.                           | nub<br>Muname                                  | Geburtsjahr | Siand bes Baters,<br>Baterlanb                        | Früheres<br>Berhältniß                                    | Setond. | \$remier=                               | nuvundn  | Stabs.                                            | Mrt bes Abgangs ous                                                                                                                                     | welche derfelbe<br>im Regiment              | Bemertingen.                                                                        |
| _            |                                   | 2                                              |             |                                                       |                                                           | Lieut   | Lieutenant                              | pg       | 2110112                                           | and the second                                                                                                                                          | befeffen hat                                |                                                                                     |
|              | Sefonds-<br>lientenant.           | Erich<br>v. Pochhammer                         | 1860        | Steuerrath,<br>Berlin<br>(Bruber von Ne. 386)         | Vortepese fahnrich<br>im Rgt.                             |         | 14. 2, 13. 12, 17, 10<br>1880 1888 1893 | 17, 10,  | Ī                                                 | 1, 10. 1896 unter Setlung A. I. s. des Rgis, zum Abjutanten ber Kriegafabemie                                                                           | RAO 4<br>JMuL 5                             |                                                                                     |
|              | 4                                 | Зођани Веогд<br>v. Loeper                      | 1862        | Ritterguisbesitzer,<br>Pommern<br>Bruber von Nr. 374) | Koriepec-Unteroffizier 17. 8.                             | 17. 3.  | 1                                       | 1        | 1                                                 | ernamnt<br>I. 4. 1884 in daß<br>Grenabier-Agt, Vr. 9<br>verfeßt                                                                                         | 1                                           | Lebt als Premiere<br>lieulenant a. D. in<br>Rulfenthin bei Stars<br>garb in Kommern |
|              | Premiero<br>liculenant            | Enhît<br>v. Branbis                            | 1840        | Kutmann,<br>Hannover                                  | Bremiersteutenant im<br>Grenabier-Rgt, Vt. 7              | 41      | 1                                       | 1880     | 1                                                 | 9. 10. 1896 unter Setellung à 1. s. bes Rgis. 3ur Olense-<br>lessumme dem Millitae<br>Robinet formandit<br>22. 8. 1887 als Wajor<br>in des 177 sei. 20. | EK 2<br>PSuL 2<br>m. St.<br>SA 3 a<br>SMV 1 | Komul fpäter in das<br>Rgt. gurlict<br>(Kr. 496)                                    |
|              | Setond=<br>lieutenant             | Friedrich<br>v. Pindelden                      | 1863        | Polizei-Prafibent,<br>Berlin                          | Schublicutenant im<br>4. Garbe-Rg:. 3. F.                 | 1       | 1881                                    | T        | (                                                 | in odd 17. Juliodge.  1. 9. 1886 unter Be- förbering jum Hampample mann å l. s. des Kalfer Algrandersegarde- Geen-Skyls. Rr. 1                          | Ė.                                          | Oberiteumant beim<br>Stade d. Königk-Inf.:<br>Ryls. Kr. 145,                        |
|              | Premier-<br>lieutenant<br>A L. S. | Guftav August 1847<br>Euct Frhr.<br>v. Malhahn | 1847        | Mitterguisbefiger,<br>Decklend, Schwerin              | Premierlieutenant<br>Å l. s. des 1. Garbe-<br>Ng18, 3. F. | 1       | 1                                       | 1880     | 1                                                 | geneut<br>18, 9, 1896 ber<br>Abschieb bewilligt                                                                                                         | RAO 4<br>EK 2<br>AAB 3b<br>MMV 2<br>HSEH 3b | Lebt als Miterguis-<br>befüher auf Schloß<br>Erubenhagen,<br>Reckend. Schweren      |

|                                                                                         |                                           | 13. 1. 1889 als<br>Sefondlieutenant im<br>66. Inf-Ret. zu | Rommt fpäter in baß<br>Bgt. zurück<br>(Rr. 496)                                                              | Lebt als Premiers<br>lieutenant a. D. in<br>Auftralien | Lebt als Lieutenant<br>a. D. und Sprachlehrer<br>in St. Frangisto | 17. 12. 1696 in den<br>Abelicand cehoben,<br>tekt als General der<br>Jufanterte d. D. in<br>Hannover |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                           | 13. 1<br>Sefondi<br>86. 3                                 | Rommt<br>Rg<br>(V)                                                                                           | Lebt a<br>lieuteno<br>Au                               | Lebt al<br>a. D. uni<br>in St                                     | 17. 12.<br>Abeljio<br>lebt al <b>s</b><br>Infant                                                     |
| RAO 4                                                                                   |                                           | 1                                                         | 1.                                                                                                           | ı                                                      | ı                                                                 | RAO 4 KrO 8 KrO 8 KR 1 HEK 8 m. Sch. HEA 3 b SA 3 a SEK 3                                            |
| 12. 9. 1895 unter<br>Berlegung in den<br>Rebenetat des Großen<br>Generalfiabes is 1. s. | 31. 1. 1885 †                             | 1. 4. 1881 in bas<br>128. Juf. Bgt. verfet                | 21. 3. 1830 in das<br>Kaifer Alexander-<br>Galde-Grenabler-<br>Rat. Rr. 1 verfett                            | 1. 4. 1881 in bas<br>99. 3nf.: Rgt. verfest            | 13. 2. 1883 in ba <b>s</b><br>76. InfRat. verfe <b>k</b> t        | 6. 7. 1896 mit der<br>Führung des 29. Inf<br>Rgis. beauftragt                                        |
| 1                                                                                       | ı                                         | ı                                                         | I                                                                                                            | 1                                                      | ı                                                                 | 28. 10. 1876<br>Derritt,<br>13. 9. 1882                                                              |
| 1804                                                                                    | 1                                         | !                                                         | 1                                                                                                            | ,                                                      | !                                                                 | 1                                                                                                    |
| 29 55<br>20 55<br>20 55                                                                 | ı                                         | l                                                         | 2. 9.<br>1883                                                                                                | ı                                                      | I                                                                 | 1                                                                                                    |
| 14.10. 22. 5.27. 1.<br>1890 1889 1894                                                   | 14.10.                                    | 14. 10.                                                   | 1880                                                                                                         | 14.10.                                                 | 14.10.                                                            | 1                                                                                                    |
| Portepee-Bahntid<br>im Rgt.                                                             | Portepee-Jahnrich<br>im Rgt.              | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                              | Sąhn von Rr. 114, Portepee-Unitrosspier 14.10. 2. 9. Preufen im Kabetientorph 1889 1889 (Bruber von Rr. 410) | Portepeesfähnrich<br>im Rgt.                           | Bortepee-gahnrich<br>im Rgt.                                      | Major im<br>9. Grenabier. Rgt.                                                                       |
| Padfibent,<br>Deffen-Raffau                                                             | 1880 Major im 74. Inf<br>Rgt.,<br>Preußen | Generallteutenant<br>3. D.,<br>Braunschweig               | Sąhn von Nr. 114,<br>Preußen<br>(Bruder von Nr. 410)                                                         | Amtkrichter,<br>Preußen                                | 1868 Ritterguistesitze auf<br>Pulow, Borpommern                   | Dberburgermeifter,<br>hannober                                                                       |
| 1859                                                                                    | 1860                                      | 1859                                                      | 1860                                                                                                         | 1859                                                   | <b>38</b> 2                                                       | 1838                                                                                                 |
| Ferdinand<br>v. Schmerfeld                                                              | Curt<br>v. Gabain                         | Joachim<br>v. Wachholh                                    | Johannes Frhr. 1980<br>v. Loën                                                                               | Georg v. Reiche 1859                                   | Peter Baron<br>v. Le Fort                                         | Georg Ocherley 1838                                                                                  |
| Sclonds<br>Heutenant                                                                    | :                                         | :                                                         | :                                                                                                            | :                                                      | :                                                                 | Rajor und<br>Bataillons.<br>Lommandeur                                                               |
| 38                                                                                      | 388.                                      | 364                                                       | 386.                                                                                                         | 396                                                    | 397.                                                              | 96                                                                                                   |

|       |                                                                                                                   | ě                                       |             |                                        |                                                                                                            | <b>8</b>   | Krate.   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befeffen hat |                                                                    | S. C.                                                                     |                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| fente | F1 22                                                                                                             | and | Meburtalah. | Eland best Batere.                     | Grilberes                                                                                                  | -duals@    | ≥33/m33₽ | manmiqu                               | Stabe                                                | And Myange                                                         | welche berfelbe<br>im Regiment                                            | Remer fungen                                                               |
|       |                                                                                                                   |                                         |             |                                        |                                                                                                            | Pientenant | nant     | pg:                                   |                                                      |                                                                    | Defellen bat                                                              |                                                                            |
| 396,  | Schuts-<br>lienienant                                                                                             | Friedrich<br>v. Bodelschwingb           | 0.81        | Oberforimebier.                        | Portepec-fitburich<br>im Rigi.                                                                             | 21 28      | l.       | i i                                   | .o.                                                  | 12, 2, 1887 in das<br>Alplico-Rat, Rr. 80                          |                                                                           | Saupimann und<br>Konigs. Inf Ral.                                          |
| 400   | Eberit-<br>Heutenant,<br>Hilgelahinant<br>Sr. Rajejai<br>bes Rajfers<br>und Königs u.<br>Regiwents.<br>Kommandeur | Permann<br>v. Clülpnagel                | 88          | Peneral-<br>lieutenani 3. T<br>Preußen | C berfitieutenant,<br>jillgelabjutant<br>Er. Ragefät best<br>und Williar-<br>bevollundsfilger in<br>Vinwen |            | -        |                                       | Oberfill,<br>22, 8, 1877<br>Oberli<br>10, 0, 1864    | 20, 6, 1887 mit der<br>gabrung der II. Inli.<br>Krigade deauftragi | SY BI                                                                     | ver, san su very<br>Berreraltunanen<br>und Komundani<br>von Jewellun af M. |
| انو   |                                                                                                                   |                                         |             |                                        |                                                                                                            | -          |          |                                       |                                                      |                                                                    | EK E<br>HECY WE<br>HERY WE<br>OKK W<br>HELY W. Kr.,<br>N. NO.,<br>N. NO., |                                                                            |
| 401   | Daupimann.                                                                                                        | Eberhard<br>v. Haugwit                  | 1817        | Rittergutsbefiger,<br>Scheffen         | Sauptmann im<br>Königin Citjabeth-<br>Garbe-Grenabler-<br>Rgt. Rr. 8                                       | 1          |          | 7. 6.                                 | 1                                                    | 23, 5. 18tk) afs Wajer<br>bem 12. Ekrenabler<br>Rgt. agsreger      | 2                                                                         | 1.2 19tff als Obrit.<br>Heutenant und Efate.<br>mägiger Stabsoffgier       |
| 402.  | Setonds-                                                                                                          | Georg<br>v. Baliher                     | 至           | Oberft 3. B.,<br>Schlesten             | Poriepee-gaburich<br>im Rat.                                                                               | 1881       | 1        | 1                                     |                                                      | 24, 3, 1910) ald<br>Premierifeufenant in<br>b. 3, Garbe-Bigt, 3, P | 1                                                                         | hauptmann und<br>Kompagnis-Ehef im<br>A. Garbe-Rgi. 3. M                   |

|                                       | Leutenant a. D. und<br>Reuterguisbefter<br>zu Karwig b. Koeniopf<br>in Pommern | Lebt als Oberft 3. D.<br>in Rehrsborf<br>bei Briedeberg a/Oucis                                      | Lebt als Rittmeister<br>ber Ref. und Ritter-<br>guisbestiger<br>auf Comiedeberg<br>bet Gereifenberg<br>in ber Udermart | hauptmann und<br>Kompagnicchel im<br>Kaiser Alexander-<br>Garde-GrenKgt.,<br>Berlin | hauptmaun und<br>Kompagnit-Chef im<br>1677. InfBgt.,<br>Caffel | Lebt als Oberst a. D<br>in Schwerln                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JK 6                                  | 1                                                                              | RAO 4<br>EK 2<br>JK 4                                                                                | I                                                                                                                      | ı                                                                                   | 1                                                              | RW 4                                                                         |
|                                       | 25. 11. 1884 in bas<br>129. InlKgt. verfeți                                    | 18. 7, 18. 5, 29, 5, 1691 22, 8, 1888 als Ba-<br>1877 1382 tn ba | 22. 8. 1886 in das<br>5. Dingonce-Rgi,<br>verfest                                                                      | lg. 8. 1900 in das<br>Kaifer Alexander-<br>Sarde-Grenadier-Kgi.<br>verfest          | 11. 2. 1887 in das 883. InfWgt, verfest                        | 15. 4. 1996 als<br>Bataillons-Komman-<br>beur in bas 68. Inf<br>Kgt. verfest |
| ı                                     | 1                                                                              | 29, 5, 1991                                                                                          | I                                                                                                                      | I                                                                                   | I                                                              | 3. 1. 18 <b>84</b>                                                           |
| 16, 9, 24, 8 27, 1, 1881 1890 1895    | Ť                                                                              | 18, 5,                                                                                               | i                                                                                                                      | 30, 5,                                                                              | ž                                                              | 18. 2.                                                                       |
| 16, 9, 24, 3,27, 1,<br>1881 1890 1895 | 1                                                                              | 18. 7.                                                                                               | 1                                                                                                                      | 11. 2, 23. 5, 30, 5, 1882 1890 1895                                                 | 1                                                              | J                                                                            |
| 16. 9.                                | 1881                                                                           | 1                                                                                                    | 11. 2.                                                                                                                 | 1882                                                                                | 11. 2.                                                         | )                                                                            |
| Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.          | Portepes-fährich<br>im Rgt.                                                    | Fremierlieutenant<br>im 9. Idger-Batallon                                                            | Bortepee-gahnrich<br>im Rgt.                                                                                           | Bortepeesitaburich<br>im Rgt.                                                       | Pottepec-Fähnrich<br>im Kgt.                                   | hauptmann im<br>Großherzogl. Medlen-<br>burgischen<br>Grenabier-Kot. Rt. II. |
| Oberft a. D.,<br>Pommern              | 1902 Ritterguisbefiger, De diemburg. Etreifg                                   | 1849 Cbernibunalsrath,<br>Preußen                                                                    | Miterguiddefiger,<br>Preußen                                                                                           | General der Inf.,<br>Brandenburg                                                    | Riterguisbefiger,<br>Brandenburg                               | 1840 Kammerherr u. Ritter»<br>gutsbefther,<br>RectlendSchwerin               |
| 98                                    | 2081                                                                           | 1849                                                                                                 | 1860                                                                                                                   | 1860                                                                                | 1868                                                           | 1840                                                                         |
| Pubert v. Wilde 1660                  | Carl Arthur<br>Alegander<br>v. Lepel                                           | Paul<br>v. Goldbec                                                                                   | Hans<br>v. d. Hagen                                                                                                    | Wilhelm<br>v. Polleben                                                              | Friedrich<br>Wilhelm Freiherr<br>Digeon<br>v. Wonteton         | ulrich<br>v. d. Lühe                                                         |
| Cetondo-                              | :                                                                              | Premier.<br>Mentenant                                                                                | Gefond-<br>lleatenant                                                                                                  | 2                                                                                   | ż                                                              | <b>Pauptman</b> n                                                            |
| 8                                     | <b>క్త</b>                                                                     | \$6                                                                                                  | 80                                                                                                                     | <b>\$</b> 00.                                                                       | §<br>84*                                                       | 909                                                                          |

| -<br>- | - <u>-</u>         | <br><br>. <del>-</del> . | <br> |              |           |
|--------|--------------------|--------------------------|------|--------------|-----------|
|        | - :<br>- :         |                          |      |              |           |
|        |                    | - <del>-</del>           |      |              |           |
|        |                    |                          |      |              |           |
|        |                    | - : -                    |      | - <u>-</u> - |           |
|        | :<br>:<br>:<br>: : | :                        | -    |              |           |
| -      |                    | ; ; <u>;</u> _           |      | -<br>-<br>-  |           |
| =      | . <del>-</del>     |                          | -    | -            | # 4.7<br> |
|        | 1 1 1 1            |                          | :    |              |           |
|        |                    |                          |      |              | A second  |
| -      |                    | -                        | -    | <u>:</u>     | •         |

|                                                                                                       |                                                                        |                                                                       | <b>—</b> 55                                      | 21 —                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lebt als haupimann<br>a. D. zu hasserteb.                                                             | 28. 9. 18th als Oberft 3. D. und Begirfs. Rommandeur zu Stoff Beite 4. | Lebt als Major im<br>FilRgt. Rt. 78 gu<br>hannober                    | Lebt als Major im<br>16. Inf.=188t. zu<br>(Idin  | Lebt als Major im<br>5. Garbe-Grenabier-<br>Rgt. zu Spanbau                    | Lebi als General-<br>leutnan 3. D. zu<br>Blankenburg 1/D.                                                                          | · Lebt als Major im<br>52. Inf. Bat. gu<br>Cottbus                 |
| ı                                                                                                     | EK 2                                                                   | RAO 4<br>JK 6                                                         | i                                                | ı                                                                              | KO 4 m. Sch. EK 2 REK 3 m. Sch. SA 8 m. Sch. HSEH 8b m. Sch. SEK 8                                                                 | m. Sch.                                                            |
| 16. 8. 1880 à 1. s.<br>res Wgis, geliell,<br>16. 8. 1881 in bas<br>55. 3nf Wgl. verfest               | 17. 10. 1876 als<br>Haubimann in bas<br>gule-Bgi. Rr. 87<br>verfest    | 21. 12. 1868 in bas<br>gaf. 984. 91. 78<br>verfeht                    | 18. 11. 1876 in bas<br>98. InfWgt. verfest       | 30. 5. 1896 als<br>Major in bas 341<br>Rgt. Nr. 36 verfest                     | 19. 7, 1884 ats Wajor KO 4 m. Sch. in tas Kehigin EK 2 Elifabrih-Garbes REK 3 Gernabler-Rgi. nn. Sch. verlegi RSH 36 RSEK 3 RSEK 3 | 2. 9. 1889 à l. s.<br>gefiellt, 25. 3. 1883<br>in tas 87. In 28gt. |
| 1                                                                                                     | I                                                                      | 28. 8.<br>1897                                                        | 1                                                | ı                                                                              | t                                                                                                                                  | ı                                                                  |
| 1                                                                                                     | 1                                                                      | 1889<br>1889                                                          | 1                                                | 1889                                                                           | 15. 8.<br>1874<br>C. c.                                                                                                            | 2. 9.<br>1880                                                      |
| ı                                                                                                     | 9, 1.<br>1872<br>S, s.                                                 | 29. 8.<br>1883                                                        | ı                                                | 29. 8. 22. 8<br>1683 1889                                                      | 12. 9, 15. 8, 1874 U. C. c.                                                                                                        | 10. 5.                                                             |
| 16. 10.<br>1873<br>J. 11 I.                                                                           | 1                                                                      | 12. 2. 29. 8. 22. 8. 1874 1883 1889 C.                                | 12. 2.<br>1874<br>K. 1 k.                        | 28. 4. 5<br>1874<br>K.                                                         | I                                                                                                                                  | 16, 10, 10, 6, 2, 9, 1874 1884 1899                                |
| Portepeechahnrich 16. 10. 10. 1873 im Rgt. J.1111.                                                    | 69. Inf Kgt.                                                           | Portepes-gabnrich<br>im Rgt.                                          | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                     | Portepee-Unteroffizier 28. 4. 29. 8. 22. 8. im Kabeitentorps 1874 1883 1889 K. | 2. 3nf -88gt.                                                                                                                      | Bottepee-gabntch<br>im Rgt.                                        |
| Oberfilleutenant im<br>89. GrenRegt.,<br>MedlendSchwerin<br>(Bruber v. Rr. 371)                       | Brandenburg                                                            | 1864 Major im 28. Inf<br>Rgt. + + bet<br>Löniggsüß,<br>Proving Sadjen | Gehelmer Ober-<br>Regierungstath,<br>Brandenburg | Oberft und Rommanbeur bes 112. 3uf.=Bgis.,                                     | Krelsgerichistrath,<br>Brandenburg                                                                                                 | 1962 Mittegutsbefiger auf<br>Rabojewo,<br>Proving Bojen            |
| 136                                                                                                   | 3845                                                                   | <b>18</b> 2                                                           | 1863                                             | 1865                                                                           | 1842                                                                                                                               | 1862                                                               |
| Friedrich Baron 1965   Oberfitseitenant im v. Stenglin Wedfend, Thedred, Schwerin (Bruber v. Rt. 871) | Johannes<br>Blänfner<br>1874.                                          | Karl Freiherr<br>v. und zu Gilfa                                      | Georg<br>v. Maaßen                               | Şans<br>v. Ritsche                                                             | Eugen<br>v. Albedyll                                                                                                               | Erich<br>v. Trestow                                                |
| Sctond-<br>licutenant                                                                                 | Premier.<br>Heutenant                                                  | Octonde<br>Heutenani                                                  | :                                                | :                                                                              | Premier.<br>lieutenant                                                                                                             | Ectond-<br>lientenant                                              |
| 98<br>81                                                                                              | 848                                                                    | 344                                                                   | 345.                                             | 346                                                                            | 347.                                                                                                                               | 34.8                                                               |

•

|                |                                                        |                                             | _                |                                                                                                        |                                  | ₩.                        | Regime                             | nt befefi      | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                                                              | E ST                                                                                |                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saut<br>Fant   | Dienste-                                               | Bor.                                        | rdajētrud        | Ctanb bes Baters,   Barerland                                                                          | Früheres<br>Morkältnis           | -dno3>                    | *10) m2)                           | пиат           | Stabs.                                            | Art bes Abgangs<br>aus                                                                                       | welche derfelbe                                                                     | Bemerfungen,                                                                                  |
| <b>%</b>       |                                                        | Buname                                      | (4و              |                                                                                                        |                                  | Lent                      | Eleutenant                         | Panbi          | offizier                                          | bem Regiment                                                                                                 | besessen hat                                                                        |                                                                                               |
| <b>34</b> 9.   | Sclond:                                                | Denningt<br>Freiherr<br>v. Barnetow         | 1873             | Rittergutsbefiger,<br>Pemmern                                                                          | Bortepec-Zähntich<br>im Rgt.     | 15.10.<br>1874<br>E. 7 e. | 15.10, 14, 2, 1874 1885<br>E. 7 e. | 1              |                                                   | 16. 5. 1886<br>verabschieder                                                                                 | !                                                                                   | Lebt als Premier.<br>Ueutenant a. D. zu<br>Baben:Baben                                        |
| 360.           | :                                                      | Georg<br>v. Edimidt<br><b>1875.</b>         | 2 <del>8</del> 2 | General der Inf.,<br>Gouverneur von Meh.<br>Proving Lofen                                              | Portepee.gaburich im Rgt.        | 12. 11.<br>1874<br>K.     | 1                                  | 1              | ı                                                 | 21. 12. 1875 in bas<br>112. InfBgt. verfest                                                                  | ı                                                                                   | Lebt als Leutenant<br>a. D. u. Intendantur-<br>Affisent a. D. zu<br>Wilmersborf bei<br>Berlin |
| 351.           | :                                                      | Cstar Bernhard<br>Paridam<br>v. d. Knesebed | X                | Defar Bernhard 118's Sohn von Rr. 104,<br>Paridam<br>V. d. Anejebeck (Beuber ven Rr. 87:3),            | Portepec-gabnrich<br>im Rgt.     | 11. 2.<br>1875<br>A. a.   | 14. 3.<br>1885                     | 27. 1.<br>1890 | 1. 9. 1898<br>A.                                  | 17. 10. 1839 4 1. s. RAO 4 griellt und jum JMuL 6 Outeftions-Witglied SS 4 a an der Kriegsafademie ChDD III. | RAO 4 JHUL 5 SS 4 a CADD III 1                                                      |                                                                                               |
| 39.55<br>30.55 | :                                                      | Friedrich<br>v. Bergmann                    | 1864             | Genecalmajor und<br>Kommanbeur ber<br>1. Artilleries Brigabe,<br>Probing Bofen<br>(Eruber von Rr. 329) | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.     | 11. 2.<br>1875<br>W.w.    | 1                                  | 1              | ı                                                 | 1. 4. 1881 in das<br>190. Inf.: Kgt. verfehi                                                                 | 1                                                                                   | Lebt als haupte-<br>mann a. D. unb<br>Bofibirefter<br>zu Greifenhagen                         |
| 863            | Oberfie-<br>lieutenant und<br>Regiments-<br>Kommandeur | Ferdinand<br>v. Sannow                      | 1827             |                                                                                                        | Kommandeur des<br>16. Juf. Wgit. |                           |                                    | I              | Derfill. 22. 8. 1878 Derfi                        | 18. 1. 1878 unter Be-<br>förberung sum<br>Erneralmojor sum<br>Kommandeur der<br>43. InfBrigade<br>ernannt    | Popim<br>RAO 4<br>RAO 8<br>m. d. Sch.<br>u. Sch. a. R.<br>MM V. 2<br>RA 2<br>SS 2 b | 10, 12, 1888 als Generalmajor 3, D. 3u Bliebaben †                                            |

| <del>2</del>   | Rajor und<br>Batalflons-<br>Kommanbeur | Robert Unger 1828                                                      | 828  | Kaufmann und<br>Eutsbefiger,<br>Baben                                                | 1846—1871 in<br>großherzogi. babischen<br>Diensten<br>1111. InfBgt. | 1              | 1                                      | 1              | 20. 1. 1871<br>A.<br>Dberfitt.<br>20. 9. 1876 | 20. 1. 1871   3. 2. 1881 mit der   RAO 4 A. guhpung tes 82. Juf. EK 1 und Oberstütt.   Rgis. beaultragt   BV 8 20. 9. 1876 | EK 1 und 2 BV 8 BZL 8a             | 1881 in ben Abelsstand erhoben, 13. 3. 1887 als                           |     |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>9</b>       | Ectonda licutenant                     | Eduard<br>v. Tettenborn                                                | 1864 | 1864 Mitterguisbefiger und General - Landigafis. Pirettor, Retgenberg                | Portepec-gabnrich 14.12. 24. 5. 23. 5. im Rgt. 1875 1885 1890       | 14. 12.        | 14.12. 24. 6. 28. 6.<br>1875 1886 1890 | 23. 5.<br>1890 | 1. 9. 1869                                    | 1                                                                                                                          | m. E. u. Sch.<br>RAO 4<br>JK 5     | Krmee ju Spandau +                                                        | •   |
| 368.           | . Dauptmann                            | Permann Frhr. 1838<br>v. Wilczeck                                      |      | (Gruber von Rr, 425)<br>Eberst und<br>Kommandeur des<br>1. Manen-Ryts.,<br>Schlessen | Garbe-Jäger=<br>Batallion                                           | 1              | 1                                      | 13.12.         | 30. 12. 1875                                  | 11. 12. 1690 zum<br>Kommandeur bek<br>Garbe-Jäger-<br>Bataillonk ernannt                                                   | RAO 4<br>EK 1 und 2<br>JO<br>HEK 8 | Lebt als General<br>ber Infanterle und<br>Gouverneur von Chin<br>au Colin |     |
| 357.           | Sclonds-<br>lteutenant                 | Ernst Albrecht 1854<br>Hugo v. Bonin                                   |      | Rittergutsbefiher,<br>Kommern<br>(Bruber von Rt. 381)                                | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                        | 9. 2.<br>1876  | 12. 1.<br>1880                         | ı              | 1                                             | 18. 11. 1890 ais<br>haupimann in bas<br>11. Jäger-Bataillon<br>verfest                                                     | RSt 2 PSuL 6                       | Lebt als Dajor im<br>76. InfRigi.                                         | 020 |
| 35<br>35<br>35 | Hauptmann<br>A I. S.                   | 1876.<br>Maz Frhr.<br>v. Elverfeldt<br>gen. v. Bever-<br>förde:Werries |      | 1840 Generalmajor a. D., Kaifer Franz. Garbe-<br>Brandenburg Grenabier-Rgt.          | Kaifer Franz. Garbe.<br>Grenabier-Rgt.                              | 1              | ŀ                                      | 28. 3.<br>1872 | 1                                             | 18, 10, 1879 à l. s.<br>de Konigin Augusta.<br>Garbe-edrem, 188gis.<br>gefiellt                                            | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2<br>ÖEK 2  | Lebt als Oberfie<br>lieutenant 3. D. zu<br>Frankfurt a/B.                 | _   |
| 359.           | Gelond-<br>Ileutenant                  | Leo Frhr.<br>v. Lühow                                                  | 1856 | Kammergerichis:<br>talb a. D.,<br>Scheffen                                           | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                                        | 13. 3.<br>1876 | 1                                      | ı              | ı                                             | 6. 12. 1877<br>verabschiebet                                                                                               | KA 3 M. 200.                       | Lebt als Ober.<br>Regierungstath<br>zu Bromberg                           |     |
| 98             | Sauptmann                              | Hermann<br>Wilhelm Seldner                                             | 1886 | Oberaurlmann,<br>Baten                                                               | hauptmann im<br>babischen Leibe<br>Grenabier-Agt.<br>Rr. 109        | 1              | 1                                      | 21.11.         | 5. 2. 1878                                    | 17. 2. 1890 als etats-<br>mäßiger Stabsoffizier<br>in bas 17. InfRgt.<br>verfett                                           | EK 2<br>BV 3                       | Lebt als Generals<br>major 3. D. zu<br>Freiburg t/B.                      |     |

|       |                      | 1                                                                         |             |                                                                                                     |                                            | 280                        | Regime                 | Ratente, melde berfelbe im Regiment befeffen bat | elbe im<br>1 hat |                                                                                                     | Drbent,                        |                                                                                                  |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fembe | Dienfl.              | Sore<br>unb                                                               | Rebutislahr | Stand bes Balers, Baterland                                                                         | Früheres<br>Berhälmiß                      | Setonbe                    | Premier-               | unvundn                                          | Stabs            | Art des Abgangs<br>aus                                                                              | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemerfungen.                                                                                     |
| 1     |                      |                                                                           |             |                                                                                                     |                                            | gleut                      | Lleutenant             | rg                                               | angello.         | an a                                                            | befeffen hat                   |                                                                                                  |
| 361.  | Setonbe<br>Heutenant | hans Carl<br>v. Winterfeld                                                | 1857        | Rajor im 47. 3uf.:<br>Rgt.,<br>Breußen                                                              | Bortepee-fichnich<br>im Rgt.               | 17.10, 18. 2,<br>1876 1886 | 7.10, 18, 2, 1876 1886 | 1                                                | F                | 18. 9. 1886 ft I. g., bes Königin Augufid-<br>Garbe-Grenabler.                                      | 1                              | Rajer u. Bataillond-<br>Kommanbeut in<br>Grenabier-Kgt. Rr 89,                                   |
| 362.  | 1                    | Adalbert<br>Fall                                                          | 1856        | Gtaufaminifier, Breufen                                                                             | Bortepee-falpnrich<br>im Rgt,              | 17.10. 1, 9, 1876 1886     | 1, 9.                  | Y                                                | 1                | 24. 3. 1890 atg<br>Daupimann à l. s.<br>bes Kaifer-Frang-<br>Garbe-Ermabler-<br>Kgts. Rr. 2 gestell | i ji                           | 13. 7. 1879 in den<br>Acelfiand echolen,<br>Najor u. Patalüons.<br>Rommandeur im<br>82. InfVgt., |
| 363.  | 8                    | Alfred v. Kirds                                                           | 186         | Alfred v. Pirch 1855 Leutenant jur Sec, Portepec-Unteroffigier 17.10. Preußen im Kabeitentorps 1876 | Portepee-Unteroffizier<br>im Rabettentorps | 1876                       | 1                      | I.                                               | 1                | 25, 11, 1884 in bas<br>28, 3nfVgt.<br>verfeşt                                                       | ĵ                              | Meiningen<br>Hauptmann und<br>Kompagnie-ühef im<br>28. ZnfAgt.,                                  |
| 361.  | *                    | Helmuth<br>v. Köppen                                                      | 1857        | 1857 Rammergerichtsfrath, Portepee-Unteroffigier 17.10. Breugen fin Rabettentorps 1876              | Portepee-Unteroffigier<br>im Kadettenforps | 17.10.                     | 1                      | 1                                                | 1                | 1. 4. 1881 in bas<br>99. 3nfRgt, verfest                                                            | ı (                            | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>Fafilier-Begt., Ar. 36,                                    |
| 385.  | *                    | Gottfried Frhr. 1865<br>v. Ecfardstein<br>(feit 1893<br>v. Ecfhardtfiein) | 28          | gabritbefiger,<br>Breugen                                                                           | Portepre-fabnrich<br>im Rgt.               | 17.10.                     | 1876 1886              | 27. 1.                                           | 14. 9,           | Ţ.                                                                                                  | RAO 4                          | Bernburg                                                                                         |
| 366.  | *                    | 1877.<br>Curt<br>v. Pochhammer                                            | 1858        | Secuercals,<br>Berlin<br>(Bruder von At. 387)                                                       | Portepee-gabntich<br>im Rgi.               |                            | 10. 2. 27. 1.          | Ţ                                                | 1-               | 1. 10. 1889                                                                                         |                                |                                                                                                  |

|                                         | 21. 11. 1891<br>zu Cbelln †                         | Oberje und<br>Kommandeur dek<br>4. Ofiafiatifcen<br>Inf.=Bgts. | Lebt in New-Port                                   |                                                                                   | Lebt als hauple<br>mann 3. D. und<br>Ritterguisbefiher zu<br>Rofenberz, bei Ahorn |                                                                   | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>90. giljAgt.,<br>Rojoc |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                                       | ı                                                   | BZL 3b<br>m. Sch.<br>HSEH 3b<br>ÜEK 8                          | ı                                                  | RAO 4<br>FSuL 6                                                                   | 1                                                                                 | RA0 4                                                             | 1                                                            |
| 19. 8. 1898                             | 12. tv. 1878<br>Abscheb bewiltigt                   | 1. 4. 1885 in den<br>Großen Generalflad<br>versest             | 15. 8. 1878<br>Abschieb bewilligt                  | I                                                                                 | 22. 3. 1881 in bas<br>128. InfRgt. verfest                                        | l                                                                 | 17. 9. 1882 in bas<br>Seebataillon verfetz                   |
| I                                       | I                                                   | 1                                                              | 1                                                  | I                                                                                 | I                                                                                 | ı                                                                 | 1                                                            |
| 29. 5.<br>1891                          | ı                                                   | 10. 6.                                                         | 1                                                  | 27. 1.                                                                            | ı                                                                                 | 2. 9.<br>1892                                                     | 1                                                            |
| 2. 2.                                   | 1                                                   | 1878                                                           |                                                    | 2. 3.<br>1878                                                                     | 1                                                                                 | .5. 6.<br>1878                                                    | 1                                                            |
| 10. 2. 22. 2.<br>1877   1887            | 4. 4.                                               | 23. 7. 18. 2.<br>1870 : 1878                                   | 13.10.                                             | 13.11. 22. 3.                                                                     | 14. 2.<br>1878                                                                    | 14. 2. 25. 6.<br>1878 1878                                        | 15. 4.                                                       |
| Portepec-jdhntich 10. 2. 22. 2. im Rgt. | Porteper-Unteroffigier 14. 4. im Rabettentorps 1877 | Gekondsteutenant<br>im 111. InfRgt.                            | Bottepec-zahnrich 1<br>im Rgt.                     | Portepee-Unterosfigier 13. 11. 22. 3. im Kadettentorps 1877 1878                  | Portepee-gabnrich 1<br>im Rgt.                                                    | Bortepee-Fahnrich 1<br>im Rgt.                                    | Vortepes-Unteroffizier 15. 4.                                |
| Rittergutsbefiger,<br>Schleften         | Gutsbefiger,<br>Breußen                             | 1852 Großberggt. Babischer,<br>Hof-Kupferstecher,<br>Baben     | Lanbrath,<br>Schleften                             | General-<br>lieutenant 3. D.,<br>Wecklenburg-<br>Schwerin<br>(öruber von Rr. 342) | Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                                     | hard Berne 1856 Sohn von Rr. 104, Banbenburg (Bruber von Rr. 351) | Rittergutsbefißer,<br>Preußen<br>Bruber von Ar. 388)         |
| 1856                                    | 1868                                                | 1852                                                           | 1858                                               | 1859                                                                              | 1856                                                                              | 1856                                                              | 1859                                                         |
| Egon v. Pofer 1886                      | Wilhelm<br>v. Hellermann                            | Eduard<br>Hoffmeister                                          | Wenzel Friedrich 1858<br>Erdmann<br>Graf v. Püdler | Otto Baron v. Stenglin 1878.                                                      | Wilhelm v. Loga 1836                                                              | hard Bernebard Bernebard Bo. Rnefebed                             | Ferdinand<br>v. Loeper                                       |
| Setonb.<br>Lieutenant                   | :                                                   | :                                                              | :                                                  | ì.                                                                                | :                                                                                 | :                                                                 | :                                                            |
| 387.                                    | <br>86                                              | 88                                                             | <b>84</b> 0.                                       |                                                                                   | 372                                                                               | 873.                                                              | 874.                                                         |

|              |                                         | 5                                                                                  |             |                                                              |                                                                            | ₽<br>Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tente, u<br>Regimes | oelde bi<br>it befeff | Katente, welche derfelbe im Regiment befessen hat |                                                                                         | Drben,                                                                             |                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fente<br>Rr. | Dienste<br>grab                         | Borr,<br>und<br>Zuname                                                             | 14v[811ng2A | Stand bes Baters,<br>Baterfand                               | Brüheres<br>Berhaltniß                                                     | -dnodo Signatura | *13)m31QP           | пприпфирф             | Stabs.<br>offizier                                | Art bes Abgangs<br>aus                                                                  | welche berfelbe<br>im Regiment<br>befessen hat                                     | Bemerkungen.                                                                                                  |
| 376.         | Oberft und<br>Regimentle-<br>Kommanbeut | Arthur<br>v. Kattre                                                                | 1833        | Wie 38r. 173,<br>Preuhen<br>(Kruber von 38r. 200)            | Oberji und Komman:<br>deur des 74. Inf.«<br>Rgls.                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1                     | . Dberft 3. 7, 1875                               | 12. 4. 1881 unter Beförberung zum Generalmajor zum Kommanbeur beß Rabettenforps ernannt | RAO 3 m. d. Schl. u. Schl. u. Sch. R. RAO 4. m. Sch. ERK 2. ERK 2. ERK 2. Jakul. 3 | RAO 3 m. d. teet als General ber Schl. n. Sch. In Sch. Anfanterie 3. D. su RAO 4. Berlin m. Sch. EK. Jakul. 3 |
| 376.         | Ectonds<br>licutenant                   | Wilhelm Freiherr 1838 Oberpräfibent a. D.,<br>v. Mirbach<br>(Bruber von Nr., 2716) | 1858        | Sberpräfibent a. D.,<br>Rheinproving<br>(Bruder von Nr. 276) | Portepee-3chnich<br>im Ret.                                                | 9. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | !                   | ı                     | ı                                                 | 2. 6. 1887 ais<br>Bremierlieutenant in<br>baß 35. FülfRgt.                              | JK 3<br>OEK 3<br>WE 2 b                                                            | Lebt ale hauptmann<br>im Garbe-gul<br>Landwehr-Rgi, und                                                       |
| 377.         | Premiers<br>licutenant                  | Dscar v. Hagen 1848                                                                | 1848        | Lanbforstmeister,<br>Preußen                                 | Premierlieutenant im<br>10. Jäger-Bataillon,                               | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.12               | I                     | I                                                 | verfeßt<br>29. 4. 1879 in baß<br>6. Jäger-Bataillon<br>verfeßt                          | ı                                                                                  | Kaufmänntlicher<br>Oferfter zu Antwerpen<br>Oberft und Komman-<br>benr im 190. InfRgi.,<br>Zabern             |
| 378.         | Pauptmann                               | Noam Karl<br>Wilhelm Pring<br>Radziwill                                            | 1845        | 1845 General d. Infanterie.<br>Kreußen                       | hauptmonn im<br>Ingenieurforps                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 14. 5.<br>1878        | ı                                                 | 11. 6. 1881 außge-<br>fcieben und zu ben<br>Offizieren & I. 8. ber                      | EK 2                                                                               | Lebt als Major a. D.<br>zu St. Beterkburg                                                                     |
| 879.         | Major                                   | Paul<br>v. Zaftezemeki                                                             | 838         | Major a. D.,<br>Schleffen                                    | Major im A7. Inf<br>Rgt, und Abjutant<br>beim General-<br>Kommando II. RR. | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   | 1                     | 80. 4. 1877                                       | 31. 8. 1883 †                                                                           | RAO 4<br>m. Sch.<br>EK 2                                                           |                                                                                                               |

|                                            | 1879.                            |           |                                                                 |                                                                                                               |                |   |                |             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bilhelm Freil<br>v. Fird <b>s</b>          | iherr<br>3                       | 0481      | hauptmann Wilhelm Freiherr 1840 Generalmajor 3. D., v. v. Hicks | Hauptmann im<br>4. Gatte-Rgt. 3. K.<br>und Abjutant der<br>1. Gatbe-Inf<br>Divlfion                           | 1              | ſ | 28. g.         | 18. 1. 1890 | 8. 8. 13847 unter keaufe-<br>tragung mit ben Junk-<br>tionen b. etalsmäßigen<br>Stabsoffgiers in<br>bas 10. Grenabiers<br>Rgt. verfest | RAO 4<br>FK 2<br>KM<br>RumK 3<br>SA 3 a | 4. 1. 1896 3u<br>Charlottenburg als<br>Generalmajor 3. D.                                                      |       |
| Arwed<br>v. Bonin                          | E                                | 1868      | Mittergutsbefißer,<br>Pommern<br>(Bruber ven Nr. 367)           | Kortepee.gahnrich<br>im Rgt.                                                                                  | 11. 2.<br>1879 | 1 | ı              | ı           | 14. 3. 1886 zu den<br>Referveoffizieren des<br>Kgis. übergetreten                                                                      | I                                       | Lebt als Hauptmann<br>b. Mel. b. (karbe.gdf<br>Mg18. u. Mitterguts-<br>befiger 311 Wefelow<br>bei Treptow a/R. |       |
| Julius v.<br>und (Irok:)                   | v. Pofer<br>ok:Rädlip            | 1858      | v. Pofer 1868 Sohn von Nr. 146,<br>K.Aadit                      | Bortepeeefthnrich<br>im Rgt.                                                                                  | 11. 2.<br>1879 | 1 |                | ł           | 1. 4. 1881 in daß<br>97. Inf.=Rgt. verfest                                                                                             | 1                                       | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>62. InfRht.,<br>Ratibor                                                  | — :   |
| Alfred Chriftof<br>Freiherr<br>v. Barnefow | Christof 1869<br>therr<br>rnetow | 698       | Mitterguisbefiber<br>auf Sarnig,<br>Pommern                     | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                                                                  | 16.10.<br>1879 | 1 |                | :           | 14. 10. 1882 à l. s.<br>gehelt<br>10. 7. 1884<br>verabsáiche                                                                           | 1                                       | Lebt in Amerika                                                                                                | ozi — |
| Egmont<br>v. Block                         | od ut                            | <u>18</u> | Major a. D.,<br>Provinz Sahlen                                  | hauptmann il. S. bes<br>I. Garbe-Rite. 3. B.<br>u. Kompagnie-guter<br>an ber Unteroffzier-<br>Goule Ettlingen |                | 1 | 15.10.         | 8. 9. 1885  | .22. 3. 18×7 als<br>Batatlons-Komman-<br>bent in bas 91. Jnf.=<br>Rgt. verfeßt                                                         | E K 2                                   | Lebt als Oberste<br>l'cumant 3. D.,<br>Braunschweig                                                            |       |
| Carl<br>v. Bardelcben                      | i.<br>Icben                      | 940       | 1840 Oberitlieutenant in befficoen Dlenften, poffen             | Hauptmann im<br>69. Inf.=Rgt.                                                                                 | 1              | 1 | 23.12.<br>1870 | I           | 1. 4. 1881 in das<br>131. InfWgt, versett                                                                                              | EK 2                                    | Leutnant g. B. in<br>Berlin                                                                                    |       |
| Friduhelm<br>v. Kanfe                      |                                  | 1847      | Mirtl. Geh. Rath<br>und Professor,<br>Berlin                    | Premierlieutenant i. 1. 8. bes Kalfer<br>Alexander-Sabe-Gerbe-                                                | 1              | 1 | 14. 2.<br>1880 | 2, 9, 1889  | 18. 11. 18:00 als Ba-<br>taillons-Kommanbeur<br>in bas 19. InfKgt.<br>rerfett                                                          | RAO 4<br>EK 2<br>BMV 3 a<br>RA 3        | Oberft und Komman-<br>beur d. Justifier-Ryts.<br>Nr. 1813,<br>Halle a. S.                                      |       |

|                                                   | Bemerfungen.                        |              |                                                                | Lebt als Premier-<br>lientenant a. D. in<br>Mulfenthin bei Star-                    | Kommt fpäter in bas<br>Rgt. zurüd<br>(At., 49G)                                 | Oberjiseutnant beim<br>Stade b. Königk-Infi-<br>Rgis. Rr., 146,                                                                                                                                   | Lebt als Mitterguis. befiger auf Schofs Grubenhagen, Recflend, Schwerin                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben,                                            | welche berfelbe<br>im Regiment      | befessen hat | RAO 4<br>JMul 6                                                | ı                                                                                   | EK 2<br>PSuL 2<br>m. St.<br>SA 3 a                                              | SKV 1                                                                                                                                                                                             | RAO 4<br>EK 2<br>AAB 3b<br>MMV 2<br>HSEH 8b                                                   |
| ì                                                 | ari des Abgangs<br>ous              | bem Regiment | 1, 10, 1896 unter Stellung a l. s. bcs Rais, gum Abjutanten    | ort Artegoauceme<br>ernamnt<br>1. 4. 1884 in baß<br>Grenabler-Rgt, Rr, 9<br>verfegt | 9. 10. 1886 unter Steffung à l. s. des Rgis. zur Dienfi-<br>feifung dem Alflärs | Rabinet fonmandict<br>22, 3, 1887 als Major<br>in das 17, Inj80gt.<br>verfegt.<br>1, 9, 1886 unter Be-<br>jörbenng gum Saupe-<br>mann il. 8, des Kaljer<br>Afferander-Gathe-<br>Gren,-Wgis, Rt. 1 | geieut<br>18. 9. 1886 der<br>Abschied dewilligt                                               |
| Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | Stabs.                              | offizier     | I                                                              | I                                                                                   | I                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                 | I                                                                                             |
| oclae b<br>nt befef                               | nnamiq                              | Pan          | 17.10.                                                         | 1                                                                                   | 15. 5.<br>1880                                                                  | ı                                                                                                                                                                                                 | 25. 11.<br>1880                                                                               |
| Regime                                            | -23)เม31ปี                          | nant         | 4. 2. 13.12. 17.10       1880. 1888. 1893                      | 1                                                                                   | 1                                                                               | 28. 8<br>1881                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                             |
| 8                                                 | -dnots                              | Leutenant    | 14. 2.                                                         | 17. 8.<br>1880                                                                      | ı                                                                               | ŀ                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                             |
|                                                   | Früheres<br>Berhältniß              |              | Portepec-Fahntch 14. 2. 13. 12. 17. 10. im Rgt. 1890 1888 1883 | Bortepes-Unteroffizier 17. 8.<br>im Kadettenforps 1890                              | Premierlleutenant im<br>Grenabier-Rgt. Rr. 7                                    | Setondicmenant im<br>4. Garbe-Kg: d. F.                                                                                                                                                           | Ritterguisbefiger, Premierilentenant<br>DecklendSchwerin & 1. E. des 1. Garbe-<br>Rgis. 3. 3. |
|                                                   | Gianb bes Baters, Baterl, Baterlanb |              | Steuerrath,<br>Berlin<br>(Bruber von Ne. 366)                  | Rittergutsbefiger,<br>Pommen<br>(Bruber von Rr. 374)                                | Amtmann,<br>hannover                                                            | Polyet. Brafibent,<br>Betlin                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| ;                                                 | igo <b>jg</b> jangs <sub>j</sub> g  | 0            | 1860                                                           | 98<br>29                                                                            | 978                                                                             | 1863                                                                                                                                                                                              | 1847                                                                                          |
| 6                                                 | 23 0 %<br>nm                        | Buname       | Eri <b>c</b><br>v. Pochhammer                                  | Johann Georg 1862<br>v. Loeper                                                      | Ernjt<br>v. Brandis                                                             | Friedrich<br>v. Pinckelden                                                                                                                                                                        | Guftav Augujt<br>Curt Frhr.<br>v. Malhahn                                                     |
|                                                   | Dienjt<br>grad                      |              | Sefond.<br>lieutenant                                          | ÷                                                                                   | Premier.<br>lieutenant                                                          | Sefond-<br>likutenant                                                                                                                                                                             | Premier-<br>lieutenant<br>& l. s.                                                             |
|                                                   | fenbe                               | ¥.           | 387.                                                           | <b>8</b>                                                                            | 88<br>88                                                                        | â.                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> 108                                                                                  |

| RAO 4                                                                                   |                                           | Gefondifeutenant in 666. InfRgt. zu       | Acapotoning pages on the following the follo | Lebt als Premier-<br>lieutenant a. B. in<br>Aufrealen | 2ebt als Leutenant<br>a. D. und Sprachlebrer<br>in St. Frangisto | RAO 4 17. 12. 1896 in ben KrO 8 Abeliand erboben, EK 1 teht als General ber HEK 8 Infanterie 3. fr. in Sch. Sah. Sah. Sah. Sah. Sah. Sah. Sah. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 9. 1895 unter<br>Verfegung in den<br>Rebenetat des Geoßen<br>Generalfiabes d. 1. s. | 31. 1. 1885 +                             | 1. 4. 1881 in bas<br>128. InfRgt. verfest | 24. 3. 1890 in bas<br>Raifer Alexander-<br>Ganbe-Grenabier-<br>Rgt. Rr. 1 verfest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 4. 1881 in bas<br>99. 3nf.:Rgt. verfett            | 13. 2. 1883 in bas<br>76. Jul.=Rat. verfett                      | 6. 7. 1896 mit der<br>Jührung des 29. Juf<br>Ryts. keauftragt                                                                                  |
| 1                                                                                       | ı                                         | I                                         | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                     | ı                                                                | 28. 10. 1876<br>Deeritt,<br>13. 9. 1882                                                                                                        |
| 27. 1.<br>1804                                                                          | 1                                         | 1                                         | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                     | !                                                                | 1                                                                                                                                              |
| 4.10. 22. 5. 27. 1<br>1880   1889   1894                                                | ı                                         | 1                                         | 2. 9.<br>1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                     | 1                                                                | Į.                                                                                                                                             |
| 18.10.                                                                                  | 14.10.                                    | 14.10.                                    | 14.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.10.                                                | 14. 10.<br>1880                                                  | 1                                                                                                                                              |
| Portepee-gâhntich 14.10. 22. 5. 27. 1.                                                  | Portepes-gabnich im Ret.                  | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.              | Bortepee=Unteroffigier.<br>im Rabettentorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Portepee-Jähnrich<br>im Rgt.                          | Bortepesegahntich<br>im Rgt.                                     | Rajor im<br>9. Grenadice Kgt.                                                                                                                  |
| Präfident,<br>Heffen-Raffau                                                             | 1960 Major im 74. Inf<br>Rgt.,<br>Preußen | Generallteutenant<br>3. D.,<br>Braunschig | Johannes Fthr. 1860 Sohn von Nr. 114, Bortepes-Unteroffizier 14.10. v. Loën (Bruber von Nr. 410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Amterichter,<br>Preußen                               | 1868 Rittergutstefiger auf Pulow, Borpommern                     | Oberbürgermeiser,<br>hannover                                                                                                                  |
| 1859                                                                                    | 0981                                      | 1869                                      | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1859                                                  | 1868                                                             | 1838                                                                                                                                           |
| Ferdinand<br>v. Echmerfeld                                                              | Curt<br>v. Gabain                         | Joachim<br>v. Wachholt                    | Johannes Fthr.<br>v. Loën                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Georg v. Reiche 1859                                  | Peter Baron<br>v. Le Fort                                        | <b>1881.</b><br>Georg Sesterley 1838                                                                                                           |
| Schonb-<br>Heutenant                                                                    | :                                         | •                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                     | :                                                                | Major und<br>Bataillons.<br>Kommandeur                                                                                                         |
| 385.                                                                                    | 388.                                      |                                           | 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b> 68                                           | 397.                                                             | 99                                                                                                                                             |

|           |                                                                                                                        | ************************************** | 1          |                                |                                                                                                                                | Bat        | Regime   | nt befeh | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment befessen hat | Wet hell Mhounes                                                             | Orben,                                                              |                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | Dlenft.                                                                                                                | ино ж                                  | Geburtslah | Stanb bes Baters,              | Früheres<br>Berhällniß                                                                                                         | -duoto@    | Premiers | принцип  | Stabse                                               |                                                                              | welche berfelbe<br>im Regiment                                      | Bemertingen.                                                                                 |
|           |                                                                                                                        |                                        |            |                                |                                                                                                                                | Pieutenant | nant     | pg       | 11.8.11                                              | B                                                                            | beseffen hat                                                        |                                                                                              |
|           | Setonde<br>lieurenant                                                                                                  | Friedrich<br>v. Bodelschwingh          | 1860       | Oberforfimeister,<br>Weltfalen | Portepie-gabnrich<br>im Rgt.                                                                                                   | 12. 2.     | 1        | Ĭ        | λ                                                    | 12. 2. 1887 in bas<br>Küfliter-Wgt. Kr. 80<br>verfeht                        | 1                                                                   | hauptmann und<br>Kompagnte-Chef im<br>Königs-Inf-Kgt.<br>Pr. 145.21. 112-e.                  |
| E S S S S | Oberiis-<br>lieutenant,<br>Gilggelabjutant<br>Ser. Maļejāt<br>bes Kaļfers<br>und Königs u.<br>Regiments-<br>Kommandeur | Dermann<br>v. Ciülpnagel               | 958<br>958 | General.<br>Krufen<br>Preußen  | Oberfilicutenant,<br>Jihgelabjutant<br>Se. Rajelidi bek<br>Kaifers und Königs<br>und Militär-<br>bevollmächigter in<br>Alanden | 1          | Ť        | i        | Oberfitt, 22, '8, 1877<br>Oberfi<br>16, 9, 1881      | 20. 6. 1887 mit der<br>gührung der II. Inf<br>Brigade beaufrragt             | E SO THE ALL                                                        | a                                                                                            |
|           |                                                                                                                        |                                        |            |                                |                                                                                                                                |            |          |          |                                                      |                                                                              | BAY 20<br>BAY 20<br>OEK 2<br>VEST 20<br>W. Sch.<br>NA 8 a<br>WK 3 a | ŭ.                                                                                           |
| Ç.        | Pauptmann                                                                                                              | Eberhard<br>v. Haugwig                 | 1817       | Miterguisbefiger,<br>Schleffen | Hauptmann im<br>Königin Etsfabeth-<br>Garbe-Grenabler<br>Rgt. Rr. 8                                                            | 1          | 1        | 7. 5.    | Į.                                                   | 23. 5. 1890 als Major<br>bem 12. Grenabier-<br>Rgt. aggregiti                | EK 2<br>AAB 8a<br>SA 8a                                             | 1.2 18tff als Oberit<br>lieutenant und Etais-<br>mäßiger Stabsoffizier<br>bes GT. JufWgts. ? |
| -         | Sclonds<br>lieutenant                                                                                                  | Georg<br>v. Walther                    | 288        | Dberft 5. B, Scheffen          | Poriepee-Fahnrich<br>im Rgt.                                                                                                   | 16. 9.     | K        | 1        | 1.                                                   | 24. 3. 1890 als<br>Premiersteutenant in<br>b. 3. Garbe-Rgi. 3. F.<br>berfegi | I                                                                   | Hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>8. Garbee Rgt. 3. F                                    |

| <b>6</b>          | Sclond-<br>lieutenant  | hubert v. Wilde 1880                    | 1880 | Oberst a. D.,<br>Pommern                                        | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                             | 16. 9.<br>1881 | 16. 9. <b>24.</b> 3 <b>27.</b> 1 1861 1895 | 16. 9. 24. 3 27. 1.<br>1881 1890 1895  | ì                                      | 1                                                                             | JK 6                  |                                                                                                                  |   |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| \$                | :                      | Carl Arthur<br>Alegander<br>v. Lepel    | 1862 | Ritterguisbefiger,<br>De dlenburg. Etrelig                      | Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                             | 16.11.         | 1                                          | 1                                      | 1                                      | 25. 11. 1684 in bas<br>129. JulBgt. verfeßt                                   | 1                     | Lebt als Premiter<br>lieutenant a. D. und<br>Ritterguisbefiher<br>zu Karrviß b. Keentopf<br>in Bommern           |   |
| <del>\$</del> 06. | Premier-<br>lieutenant | 1882.<br>Paul<br>v. Goldbeck            | 1848 | 1849 Dbernibunalfrath, Preußen                                  | Bremiersfeutenant<br>im 9. Jäger-Bataillon                               | 1              | 18. 7.<br>1877                             | 18. 7. 18. 5.<br>1877 1882             | 18. 7. 18. 5. 29. 5. 1891<br>1877 1882 | 22, 8, 1898 als Ba-<br>taillonse.Kommanbeur<br>in bas 76, InfWgt              | RAO 4<br>EK 2<br>JK 4 | Lebt als Oberti 3. D. in Möhrlborf bel griebeberg a/Oneis                                                        |   |
| <b>6</b> 0        | Setonb-<br>lleutenant  | Hans<br>v. d. Hagen                     | 1859 | Rittergutsbefißer,<br>Preußen                                   | Bortepec.Bahnrich<br>im Rgt.                                             | 11. 2.         | ı                                          | 1                                      | I                                      | verieşt  22. 8. 1886 in daß  5. Dragoner-Ryt.  verieşt                        | i                     | Lebt als Ritimesfer<br>ber Ref. und Ritter-<br>gutsbefiper<br>auf Schmiebeberg                                   | • |
| ŧď.               | :                      | Withelm<br>v. Polleben                  | 1880 | General der Inf.,<br>Brandenburg                                | Bortepee-gabnrich<br>im Rigt.                                            | 11. 2.         | 28. 5.<br>1890                             | 11. 2, 28. 5, 80. 5.<br>1882 1890 1895 | I                                      | 18, 8, 1900 in bas<br>Raifer Alexanders<br>Garbe-Grenabier-Rgt.               | I                     | bet Gereffenberg<br>in ber Udermart<br>Hauptmann und<br>Kompognieche im<br>Kaufer Alexanders<br>Garbe-Gren. Bad. | • |
| \$                | :                      | Friedrich<br>Wilhelm Freiherr<br>Digeon | 1868 | Rittergutsbefiger,<br>Branbenburg                               | Porteper-Zahntich<br>im Rgt.                                             | 11. 2.<br>1882 | 1                                          | !                                      | I                                      | 11. 2. 1867 in das<br>83. InfKgt, verfest                                     | ı                     | Berlin<br>Pauptmann und<br>Kompagnits.Chef im<br>167. InfBgt.,<br>Caffel                                         |   |
| 99                | - Pauptmann            | ulrich<br>v. d. Lühe                    | 1840 | 1840 Kammerherr u. Mitter-<br>gulbbefiper,<br>Rectiend. Gewerin | haupimann im Greßherzogl. Reclien-<br>burgischen<br>Sernabler-Agl Kr.BO. | I              |                                            | 18. 2.<br>1872                         | 3. 1. 1894                             | 15. 4. 1896 als<br>Bataillons -Romman-<br>beur in das 68. Anf<br>Rgt. verfest | RW 4                  | Lebt als Oberst a. D<br>in Schwerin                                                                              |   |

| 0            |                       | 6                                                           |               |                                                                                                    |                                                                                                                   | St.                                                  | tente, n<br>Regime                                   | nt befef       | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                                                                                      | Drben.                         |                                                                           |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| fente<br>Br. | Dienstes<br>grad      | 3 n u u u E                                                 | igeburts jahr | Ctanb bes Baters, Baterla, Baterlanb                                                               | Früheres<br>Berhaltniß                                                                                            | -dnots&                                              | =351m314F                                            | nnpimiqui      | Stabs.                                            | Art bes Aligangs n aus bem Regiment                                                                                                  | welche berfelbe<br>im Regiment | Bemertungen,                                                              |
| l            |                       |                                                             | _             |                                                                                                    |                                                                                                                   | Leutenant                                            | mant                                                 |                | •                                                 |                                                                                                                                      | besessen hat                   |                                                                           |
| 410.         | Cetonds<br>lieutenant | Imanuel Fehr.<br>v. Loën                                    | 1862          | Inanuel Fthr. 1982 Cohn von Rr 114, Portepee-Unterossigier lis. 4. 18.11, 12. 9. voën<br>v. Loën   | Gohn von Rr 114, Bortepee-Unterossizier IG. 4. 18.11. 12. 9. Bruder von Rr. I.K.) im Kadettentorps 1882 1890 1895 | 15. 4.                                               | 18.11.                                               | 12. 9.         | 1                                                 | I. 4. 1817 in bas<br>5. Sarbe:Rgt. 3. F                                                                                              | ı                              | hauptmann und<br>Kompagnte-Chef im<br>5. Earbe-Ryt. 3 &.,<br>Spanbau      |
| 411.         | panbimann             | Katl Freiherr 1847<br>v. Gall                               | <u> </u>      | Kanmerherr und<br>Major a. K.,<br>Heffen                                                           | Handing (m. 1906), Safe Rafilds.                                                                                  | !                                                    | 1                                                    | 18. 6.         | !                                                 | 16, 7, 1887 unter<br>Stelling h 1, 8, bes<br>66, Juf-Agis, 3im<br>Kommandeut ber<br>Unteroffg. Borfchile<br>in Wellburg ernannt      | EK 2<br>GHVP 3a<br>GHMV        | Generalmajor und<br>Inspetteur ber Kriegs-<br>fculen,<br>Berlin           |
| 412.         | Getonds<br>licutenant | Friedrich<br>Wilhelm Graf<br>v. d. Recke<br>v. Bollmerstein | 1861          | Offizier,<br>Königreich Sachlen                                                                    | Portopec-Unteroffizier 13. B. im Königl. Sächflichen 1882 Kabettenforps                                           | 13. 9.                                               |                                                      | ı              | 1                                                 | 81. 8. 1886 in bas<br>10. Wonern-Ryt.<br>verfetzt                                                                                    | 1                              | Rttimeiner d. l. 8.<br>bes 10. Ulan-Rgts.<br>und Liagmajor von<br>Spandau |
| 418.         | :                     | Günther<br>v. Wițleben<br><b>1883.</b>                      | 1880          | 1860 Königl. Forimeiner<br>und Gutsbeffger,<br>Rheinproving                                        | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                                                                      | 18. 9. <b>27</b> . 1. 1 <b>6. 2</b> . 1882 1891 1898 | 18. 9. <b>27.</b> 1. 1 <b>6.</b> 2<br>1882 1891 1896 | 16. 2.<br>1896 | ì                                                 | h = T                                                                                                                                | JK 6                           |                                                                           |
| 414.         | Premier-              | Emich Graf<br>zu Leiningen-<br>Neudenau                     | 1865          | 1865 Großdriogl. Bablich Getonblieutenant im Spoliticater-Intendant, 8. Garbe-Mgt. 3. F. Ratikruhe | Gefondlieutenant im<br>3. Garbe-Rgt. 3. F.                                                                        | ı                                                    | 18. 1. 13.11.                                        | 18.11.         | 1                                                 | 22. 3. 1891 unter Seteflung à 1. s. des Rgis, gam ordentlichen Witglieb dei der Ge- wehr-Priffungs- Romutifion ernannt 15. 8. 1896 🕂 | RAO 4                          |                                                                           |

|                                           | hauptmann und<br>Kompagnic-Chef im<br>L. Erenabler-Kgt., | hauptmann und<br>Kompagnte-Chef im<br>94. Inf.*Rgt.<br>(Fifenach |                               |       | Lebt als Generals<br>major 3. D.<br>in Brestau                                                                 | Haupimann und<br>Kompagnic-Chef im<br>1. Ofiajiatifigen<br>InfKgt. | lieutenant a. D. und Guisbeffher gu Stulgen bei Gunblinen + |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           | ı                                                        | 1                                                                |                               |       | RAO 4<br>m. Sch<br>EK 2                                                                                        | i                                                                  | <del>-</del>                                                |
|                                           | 1. 2. 1884 in das<br>49. InfBgt. verfett                 | 18. 7. 1818 in das<br>Kabellentorps verfetzt                     | 16. 6. 1892 †                 |       | 17. 9. 1867 unter Belötberung zum Oberülieutenant als (faulsmäßiger Stabs- offizier in bas 72. InfRgt. verfegi | 18. 8. 1882 in bas 24. Inf. Inf. Inf.                              | 22. 7. 1888 in bas<br>züfilfer.Rgi. Nr. 33.<br>verfetzt     |
| 1                                         | ı                                                        | I                                                                | 1                             |       | 3. 7. 1880                                                                                                     | 1                                                                  | I                                                           |
| 30. <b>6.</b><br>1896                     | 1                                                        | 1                                                                |                               |       | 1                                                                                                              | 1                                                                  | I                                                           |
| 1891                                      | 1                                                        | 1891                                                             | 29. 3.<br>1892                |       | l                                                                                                              | 27. 6.<br>1892                                                     | 1                                                           |
| 13. 2.                                    | 14. 4.                                                   | 14. 4. 22. 8<br>1888 1891                                        | 11. 9. 29. 3.<br>1883 1802    |       | 1                                                                                                              | 12 2. 27. 6.<br>1884   1892                                        | 12. 2.<br>1884                                              |
| Portepee-Fähntich   13. 2, 22. 3,  30. 5. | Bortepee-gabnrich im Rot.                                | Portepee-Unierosffigier 14. 4, 22. 8, im Rabettentorps 1888 1891 | Bortepeesgabnrich im Rat.     |       | Major im<br>18. InfWgt.                                                                                        | Portepee-fabnrich !!                                               | Portepee-gabnrich im Bigt.                                  |
| Geheimer<br>Kammerath,<br>Braunschweig    | 1980 Lanbrath bes Arcifes<br>Stolp,<br>Pommern           | Regierungs.<br>Präfibent,<br>Preußen                             | Ritterguisbefißer,<br>Pommern |       | Rönigi. Nieberläns<br>bijder Bauinspeftor,<br>Preußen                                                          | Oberftaatsamwalt, 'Kreußen                                         | Oberillieutenant<br>a. D.,<br>Preußen                       |
| 188                                       | 1880                                                     | 1868                                                             | 1881                          |       | 88                                                                                                             | 1.863<br>2.00                                                      | 196.3                                                       |
| Siegfried<br>v. Unger                     | Eugen<br>v Puttfamer                                     | Lucas<br>v. Cranach                                              | Mag<br>v. Zanthier            | 1884. | Richard Goebel 1838 Ronigi. Niederden-<br>bischer Baufrispettor,<br>Preußen                                    | Friedrich v. Luck 11463                                            | Kbolf<br>v. Schmeling                                       |
| Sclond-<br>licutement                     | :                                                        | :                                                                | :                             |       | Majer und<br>Batallong-<br>Kommandeur                                                                          | Second-<br>lieutenant                                              | :                                                           |
| 415.                                      | 416.                                                     | 417.                                                             | 418.                          |       | 419.                                                                                                           |                                                                    | য়                                                          |

|              |                       |                                              |             |                                                                                             |                                                                                                            | \$                     | Regime                                | welche b   | Patente, welche derfelbe im<br>Regiment befessen hat |                                                                                                    | Drben,                                                          |                                                                                                            |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fenbe<br>gr. | Dienji<br>grab        | Sor-<br>umb                                  | Geburtslahr | Stanb bes Baters,                                                                           | Früheres<br>Berhältniß                                                                                     | ednotse                | \$remier=                             | napaniqu   | Stabs.                                               | Art bes Abgangs<br>aus                                                                             | welche berfelbe<br>im Regiment                                  | Bemerkungen.                                                                                               |
|              |                       |                                              |             |                                                                                             |                                                                                                            | Efent                  | Lieutenant                            | n <b>g</b> |                                                      |                                                                                                    | befeffen hat                                                    |                                                                                                            |
| 452          | Sctonb.<br>Leutenant  | Joachim Blecken 1864<br>v. Schweling         | 1864        | Generallfeutenant<br>k. D.,<br>Pommern                                                      | Cortece-Unteroffigier 15, 4, 2, 9, 27, 1.                                                                  | 1884                   | 1802                                  | 27. 1.     | 1                                                    | 20. 11. 1900 ber<br>Abschied dewilligt                                                             | JO<br>JK 6                                                      | Lebt als haupt-<br>mann a. D. unb<br>Rittergutsbefiger<br>zu Staffelbe<br>bei Eremmen                      |
| 88           | Major                 | Deinrich Frhr.<br>v. und zu Egloffe<br>stein | 1845        | Deinrich Frhr. 1845 Oberlandes - Vertciks.<br>Lund zu Egloff. Gachfent, 18<br>sechen-Weimar | Wajor â 1. s. bes<br>Kaifer Franş - Garbe-<br>Grenabler-Kgis. Kr. Z<br>und Adjutant bes<br>Kriegsminifiers | 1                      | 1                                     | Ĺ          | 29. 5. 1884                                          | 29, 6, 1884, 20, 11, 1888 ats Ba-<br>talifons-Kommandeur<br>in bas 1, Garbe-<br>Kgt. 5, F. verfehl | RAO 4 KrO 3 EK 2 MWK 3 ÖEK 3 ÖEK 3 SA 2 b GSF 3 a HSEH 8 a TM 3 | Generalmajor å l. s. ber Armee und Hof-<br>martchall Ser. Najelikt<br>bes Kaifers und<br>Königs.<br>Bertin |
| 424          | Sctonb-<br>lieutenant | Hans Frhr.<br>v. Erffa                       | 136         | Mitergutsbefiger<br>und Kammerherr,<br>Sachfene Coburgs<br>Getha                            | Portepersächurlch<br>im Rgt.                                                                               | 13, 9,                 | 1                                     | 1          | (                                                    | 15. 2. 1887 in baß<br>Königin Rugufto-<br>Garbe-Grenabler-<br>Rgt. Vr. 4 verfegt                   | 1                                                               | Hauptmann und<br>Rompagnie-Chef im<br>22. InfKgt.,<br>Meiningen                                            |
| 425.         | *                     | Friedrich<br>v. Tettenborn                   | 1864        | Rittergutsbefitzer,<br>Brandenburg<br>(Bruder von Rr. 355)                                  | Portepec-Jahurich<br>im Rgt.                                                                               | 13, 9, 2, 6, 1884 1898 | 2. 6.                                 | 1          | Ī                                                    | 1, 4, 1817 in baß<br>5. Barbe-Rgt, 3, J.<br>berfest                                                | JK 5                                                            | Hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>5. Garbes Rgt. 3. B.                                                 |
| 138          | 2                     | Richard<br>Max Ahlers                        | 1861        | Gutsbefiger,<br>Medlenburg-<br>Schwerin                                                     | Getonbiscutement im 16. 9, 23. 5, 27. 1.<br>47. InfRgt. 1881 1890 1896                                     | 16. 9.                 | 16. 9. 23. 5. 27. 1<br>1881 1890 1895 | 27. 1.     | 1                                                    |                                                                                                    | PVV 2                                                           | Spandau                                                                                                    |

|       |                                                                    |                                       | Ameetka                                      | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>44. InfKgt.,<br>Beulfd-Eplan | Generalmajor und<br>Kommandeur der<br>14. InfBrigade,<br>Halberstadt        | Rittmeister u. Escabron-Chef im        | 19. Dragtoner=Agt.,<br>Oldenburg | hauptmann im<br>10. Grenabier-Rgt.,<br>Schweidniß |                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | JK 6                                                               |                                       | ı                                            | I                                                                  | EK 2                                                                        | 1                                      |                                  | ı                                                 | KrO 4 HSEH 8a WF 8a ÖEK 8                                                              |
|       | ı                                                                  | 28. 4. 1891                           | 12. 2. 1887 in das<br>55. Info-Vgt. versept  | 14. 6. 1888 in das<br>77. InfNgt. verfest                          | 14.4. 1887 als Major<br>in bas 92. Inf-Bgt.<br>verfet                       | 8. 1. 1890 in bas 1. Garbe-Ulanen-Rgt. | verfetst                         | 12. 2. 1887 in bas<br>86. 3nfRgt. verfest         | 10. 9. 1898 å l. s. bes Bels, gestellt und gum Abjatant bes Kriegsministeriums ernannt |
|       | I                                                                  | I                                     | 1                                            | I                                                                  | I                                                                           | ı                                      |                                  | 1                                                 | 1                                                                                      |
|       | 0. 9.                                                              | !                                     | 1                                            | 1                                                                  | 24. 5.<br>1878                                                              | 1                                      |                                  | 1                                                 | 1809                                                                                   |
|       | 14. 2. 15. 8. 10. 9.<br>1885 1883 1898                             |                                       | 1                                            | ı                                                                  | 1                                                                           | 1                                      |                                  | 1                                                 | 1898                                                                                   |
|       | 14. 2. 15. 8. 10. 9.<br>1885 1893 1898                             | 14. 2.<br>1885                        | 14. 2<br>1885                                | 14. 2.<br>1885                                                     | 1                                                                           | 14. 7.<br>1885                         |                                  | 11. 3.<br>1886                                    | 18. 8. 14. 9. 27. 1.<br>1886 1803 1809                                                 |
|       | Bortepee-fühnrich<br>im Rigt.                                      | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.          | Vortepes-fähnrich<br>im R3t.                 | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                       | hauptmann im<br>Garbe-Schilgen-<br>Bataillon u. Abjutant<br>ber 19. InfDiv. | Portepee-Fahnrich<br>im Ret.           |                                  | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                      | Portepce-fichnrich<br>im Rgi.                                                          |
|       | 1. Garbe-Rit. 3. F.,<br>Preußen<br>Preußen<br>(Bruber von Nr. 510) | Lanbrath und Mittergutsbefiter, Pofen | Mittergutsbefiger,<br>Oftpreußen             | Gutsbefiger,<br>Preußen                                            | Mtlergutsbeffger<br>zu Kennig,<br>Brandenburg                               | 1864 Sohn von Rr. 201, Preußen         |                                  | Oberji,<br>Preußen                                | 1986; Oberft und Komman-<br>beur bes<br>12. Grenabler-Kgis,<br>Kreußen                 |
|       | 1863                                                               | 18.7                                  | 788                                          | 1865                                                               | 8                                                                           | 1864                                   |                                  | 13.5                                              | 10<br>88                                                                               |
| 1885. | Joachim<br>v. Stilfpnagel                                          | Konstantin<br>v. Oziembowski          | Karl Emil Anton 1884<br>Libo<br>v. Brederlow | Udo Theodor 1865<br>Julius<br>v. Anobelsdorff                      | Arthur<br>v. Briehke                                                        | Frang Bleden                           | 1886.                            | Walter<br>v. Manteuffel                           | Alezander<br>v. Reuter                                                                 |
|       | Setond-<br>licutenant                                              | :                                     | :                                            | :                                                                  | <b>Hauptmann</b>                                                            | Sclonds<br>lieutenant                  |                                  | :                                                 | :                                                                                      |
| _     | <u>*</u>                                                           | 8                                     | <b>4</b> 29.                                 | 430.                                                               | £31.                                                                        | 432                                    |                                  | <u> </u>                                          | <del>1</del> 23.                                                                       |

|                                                   |                                                |           |                                                                                            | — 950                               |                                                                                                                                                            |                                                       |           |                                                        |                            |                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                   | Bemertungen.                                   |           | 1891 in den Abelfiank<br>erhoben, General der<br>Infanterie und<br>Gouverneur von<br>Ehorn |                                     |                                                                                                                                                            | Oberstleutnant<br>beim Gtabe bes<br>FulRgt. Rr. 39,   | Dalleborf | Sauptmann im Generalftabe ber 25. Divifion,            | Darmftabt                  | a. D. und Dr. phil. |
| Orben,                                            | welche berfelbe<br>im Regiment<br>bekeffen bet | مدادالم   | RAO 4<br>KrO 3<br>m. Sch. a. R.<br>KrO 4<br>m. Sch.                                        | HEK 3<br>()V 8b<br>m. Sch.<br>SA 2b | Kr0 4                                                                                                                                                      | . 0                                                   | J.K. 4    | !                                                      |                            | ı                   |
| 3                                                 | Art bes Abgangs<br>aus<br>bem Regiment         |           | 4. 8. 1848 mit ber<br>Fibrung bes<br>12. Grenabier-Rgis.<br>beauftragt                     |                                     | ,                                                                                                                                                          | 15.8.18183 als Major<br>in das 72. InfBgt.<br>verfest | _         | 29. 3. 1900 als<br>Hauptmann in den<br>Generalsiab ber | Armee verfett              | 18. InfRgt. verfeßt |
| Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | Stabs.<br>offigier                             |           | Dberfitt.<br>12. 6. 1886                                                                   |                                     | l                                                                                                                                                          | 1                                                     |           | 1                                                      |                            | I                   |
| ocide t<br>nt befe                                | nnamiqua                                       | ¢         | 1                                                                                          |                                     | 14. 9.                                                                                                                                                     | 7. 9.                                                 |           |                                                        |                            | l                   |
| tente, 1<br>Regime                                | 43 cmiet.                                      | Leutenant | i                                                                                          |                                     | 19. 12.<br>1893                                                                                                                                            | 1                                                     |           | 27. 1.<br>1894                                         |                            |                     |
| 8                                                 | -dnoto@                                        | Lieut     | 1                                                                                          |                                     | 18. 9.<br>1896                                                                                                                                             | 1                                                     |           | 15. 1. 27. 1.<br>1887 1894                             | Ä                          | 1887                |
|                                                   | Früheres<br>Verhäliniß                         |           | Obersistentenant im<br>81. Juli-Vat.                                                       |                                     | Pjoertner 1886 General-Landschiele, Pertepee-Unieressitzer, 18. 9. 19.12, 14. 9. Repräsentant, im Königt. Sächslichen 1896 1888 1900 Chiefen Rabettentorps | Hauptmann im<br>i14. InfWgt.                          |           | Periepee-Gabnrich<br>im Rgt.                           | A land to the state of the |                     |
|                                                   | Stant bes Baters,<br>Raterfanb                 |           | Amimann,<br>Libenburg                                                                      |                                     | (deneralskanbichafts.<br>Repräsentant,<br>Echlesten                                                                                                        | Premierlieutenant<br>a. D.,<br>Preußen                |           | 1867 hauptmann 3. D., Schleffen                        | 8.55                       | Breußen             |
|                                                   | ığa[êtruds&                                    |           | 1830                                                                                       |                                     | 1886                                                                                                                                                       | 1850                                                  |           | 1867                                                   | 25.50                      |                     |
| 8                                                 | Bers<br>und<br>Zuname                          |           | (Seorg Willyelm 1839<br>Ferdinand<br>Imann                                                 |                                     | Hoerit Pioertner<br>v. d. Hoeste                                                                                                                           | Bernhard<br>v. Poellniț                               | 1887.     | Hans<br>v. Reffel                                      | 4:17.m25                   | Luis v. Scybing     |
|                                                   | Dienste-<br>grad                               |           | Oberiis<br>Ueutenant                                                                       |                                     | Cefonds<br>lieutenant                                                                                                                                      | Bauptmann                                             |           | Setonb.<br>lieutenant                                  |                            | :                   |
|                                                   | fenbe<br>Kr.                                   |           | 435.                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                            | 437.                                                  |           | 85                                                     | 490                        | Š                   |

| haupinann und<br>Kompagnie-Chef im<br>2. Garbe-Kgt. 3. F. |                                                                                                                                                              | Rommt später in da k<br>Regt. gurlid<br>(Re. GOO)                                                                                                                                                                                                 | Lebt als Generals<br>leutnant 3. D.<br>zu Eberswalde    | Kommi später in<br>da Regiment gurüd<br>(Nr. 506)                                         | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>Grenabier-Kgt. Rr. 10                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | HSEH 3b<br>RA 3<br>RA 3<br>RumK 4<br>TW 4<br>GHVP 3b<br>HSEJM<br>SA 8b<br>RSEJM<br>BA 4.                                                                     | HAO 4<br>KrO 8<br>EK 2<br>ME 1<br>ME 1<br>NEL 3a<br>OFF 2<br>RA 2<br>RA 2<br>WK 3a                                                                                                                                                                | RAO 4<br>EK 2                                           | RAO 4<br>EK 2<br>JK 3                                                                     | ı                                                                                                                       |
| 18. 8. 1894 in bas 2. Garbe-Rit. 3. f. verfeht            | A. 3. 1988) unter HEEFF 3b Selling i. L. 8. 863 SevRem 3b RA 3 still. bel Dergog von (HIVP 3b Gachlen-Godung- u. HIVP 3b Gecha Kyl. Dobett KA 3b Grannt HA 4 | 21. 1. 1884 unter<br>Uedemetlung zum<br>Generalitäbe beh<br>III. Atmeelorps in<br>den Gregen General-<br>ind zurücherfest                                                                                                                         | 18. 12. 1893 in daß<br>1. ("arbe-Rgt. 3. 3.<br>verfeht  | 2), :), 1Nr2 als<br>(fialdmißiger Stabb<br>offigier in das<br>dif. Bgt. Dr. 73<br>verfeht | 14. 9. IMR? in baß<br>(Wrenabier: Rgt. Nr. 10)<br>verfeht                                                               |
| ı                                                         | ı                                                                                                                                                            | 16. 4. 1884                                                                                                                                                                                                                                       | 11. 2. 188 <b>6</b>                                     | 18. 11. 1886<br>Dberfitt.<br>27. 1. 1892                                                  | ı                                                                                                                       |
| ı                                                         | 14. 9.                                                                                                                                                       | !                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                       | 1                                                                                         |                                                                                                                         |
| 1894                                                      | 1894 1900                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | !                                                       |                                                                                           | !                                                                                                                       |
| 15. 1. 27. 1.<br>1847   1894                              | 1887 1894 1900                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                       | 1                                                                                         | 8.<br>E. 7.₹                                                                                                            |
| Portepee-gabnrich 116. 1., 27. 1. im Regt. 18647 18964    | Portopes-Fahnrich<br>im Bac,                                                                                                                                 | Majon is 1. s. des Generaliades und personlicher Abjutant Er, Konigl., hobeit es Pringen Billheim von Prengen                                                                                                                                     | Major im Raiser<br>Franz-Garbe-<br>Frenabler-Kgt. Vr. 2 | Major it 1. 3., best Königta Eiliabeths-<br>(Marbe-Grenabiers-<br>Wgts. Rr. 3             | Julius Wilhelm 1987 "Eneralmajor 3. D., Portepee-Unteroffzier '22. :1. Bogisłav Cetmoth im Kabettenterps 11897 v. Bonin |
| Landgerichts.<br>Prafibent zu Reiße,                      | Oberforlimeister,<br>Sachfeir-Goburg-<br>Gotha                                                                                                               | den Perofige Randrath bes Saales Major is 1. s. des Kreifes, Generaliades und Preußen perschilder Weintam Perschilder Weintam Perschilder Weintam Perschilder Weintem Perschilder Weintem Perschilder Weintem Perschilder Perschilder Von Preußen | (Kenerallicutenant<br>a. D.,<br>Preußen                 | Kammerherr und Ritterguisbefiger, Pommern                                                 | Kenecalmajor 3. D.,.<br>Detmolb                                                                                         |
| 1867                                                      | <del>2</del>                                                                                                                                                 | 1846                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                | <u> </u>                                                                                  | 78.                                                                                                                     |
| Wilhelm Ernst 1867<br>Günther<br>v. Grolman               | Cuno Freiherr 11896<br>v. Wangenheim                                                                                                                         | Arie<br>Nap                                                                                                                                                                                                                                       | Alexander<br>Friedrich (vraf<br>v. d. Golk              | Hippolyt<br>Razimilian<br>Eucharion Frhr.<br>v. Buddenbrock                               | Julius Wilhelm<br>Bogislav<br>v. Bonin                                                                                  |
| Sclonb                                                    | :                                                                                                                                                            | Major und Batailleng-                                                                                                                                                                                                                             | :                                                       | :                                                                                         | Selend-<br>lieutenant                                                                                                   |
|                                                           | <del></del>                                                                                                                                                  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>44</b> 3.                                            | ₹<br>                                                                                     |                                                                                                                         |

| -            |                                        | <br> <br> <br> <br>                              |                 |                                             |                                                                              | £              | Regime        | oelde b<br>nt befe | Natente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat |                                                                                                                                             | Orben.                                                  |                                                                             |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fenbe Rr.    | Dienste<br>grab                        | Buname                                           | Beburts abr     | Stand bes Baters, Raterland                 | Früheres<br>Berhäliniß                                                       | =dno133        | *33)m334      | unsmidui           | Stabs.                                            | Art des Abgangs<br>aus<br>dem Regiment                                                                                                      | welche berfelbe<br>im Regiment                          | Bemertungen.                                                                |
|              |                                        |                                                  | _               |                                             |                                                                              | Lieutenant     | nant          | o <b>Q</b>         |                                                   | •                                                                                                                                           | beseffen hat                                            |                                                                             |
| <b>4</b> 8.  | Sefonds<br>lleutenant                  | Georg August 1861<br>Ludwig v. Katte             | 1881            | Rittergutsbesiser,<br>Proving Sachlen       | Setondlieutenant der 6. 6.<br>Referde des Gardes 1887<br>Fühller-Kgiß.       | 5. 5.<br>1887  | 1. 9.<br>1894 | ı                  | l                                                 | 4. 1. 1896<br>der Abschieb bewilligt                                                                                                        | 1                                                       | Lebt als Mitter-<br>guisbefiger<br>auf Bolichow,<br>Proving Sachfen         |
| <b>4</b> 7.  | Oberft und<br>Regiments.<br>Kommanbeur | hermann Bleden 1838<br>v. Echmeling              | 1838            | Bie Nr. 201<br>(Brider ven Nr. 304)         | Oberft und<br>Kommandeur bes<br>19. InfBets.                                 | i              | I             | I                  | Dberft<br>18. 9. 1886                             | 22. 3. 1889 unter KrO 2 Setliung à 1. 8. bes RAO 8 RAO 8 Rate Rutherung m. d. Schl. ber 3. Eurbe-3nf u. Sch. a. R. Brigabe beauftragt RAO 4 | Kro 2<br>RAO 8<br>m. d. Schl.<br>u. Sch. a. R.<br>RAO 4 | Lebt als Generals<br>leutnant 3. D.<br>zu Glbenhagen,<br>Bommern            |
|              |                                        |                                                  |                 |                                             |                                                                              |                |               |                    |                                                   | 27. 1. 1890 unter Beförberung zum Generalmajor zum Kommanbeur biefer Brigabe ernannt                                                        | m. Sch.<br>EK 1 u. 2<br>GHVP 8a                         |                                                                             |
| <b>44</b> 8. | Gelond.<br>lieutenant                  | Hans Friedrich 1858<br>Eberhard Georg<br>v. Wick | 1858            | Landrath,<br>Preußen                        | Getondifeutenant im 12.10, 17, 9, 2, 6, 4. Garbe-Mgt. 4, 3. 1878 1887 1888   | 12.10.<br>1878 | 17. 9.        | 2. 6.<br>1888      | ı                                                 | I                                                                                                                                           | RAO 4<br>JMul 5                                         |                                                                             |
| <b>44</b> 9. | <b>Hauplmann</b>                       | haupimann heinrich Arnold 19651<br>Rudolf Simons | <del>2</del> 81 | Gutsbefiger,<br>Preußen                     | hauptmann & l. s.<br>bes 112. InfRgis.<br>und Abjuiant ber<br>57. InfBrigade | 1              | 1             | 28. 5.<br>1887     | 30. 5. 1895                                       | 28. 5. 30. 5. 1896 1. 4. 1897 als Ba-<br>tailloni-Commandent<br>in bas 5. Garbe-<br>Rgt. 3. 3. veriest                                      | RA0 4                                                   | Lebt als Major 3. D. 3u Berlin                                              |
| 9            | Gefond-<br>lieutenant                  | Elimar Friedrich 1866<br>v. Layfen               | 1866            | Oberft im Großen<br>Generalftab,<br>Arcußen | Bortepee-gabntich<br>im Rat.                                                 | 17. 9.         | ı             | ı                  | ı                                                 | 24. 3. 1890 in daß<br>91. InfKgt. verfetz                                                                                                   | 1                                                       | hauptmann tm<br>91. InfoRgt. und<br>Abjutant der 19. Info<br>Betgade, Posen |

| Leutnant der Bef.<br>Leutnant der Bef.<br>des Gentbeglif."Agth.<br>u. Ritterguußbefiger<br>in Beppersdoorf. | Chieften                                                        |                                                                          | Oberfeutnant im<br>5. Gatbe-Rgt. 3. g.,<br>Spandau             |                                                                         | Lebt all General-<br>leutnant 3. D. zu Potbom                         | General à 1. s. Er.<br>Najefit des Kaffers<br>und Königs und<br>Kommandeur des<br>Kadettentorps,<br>Berlin                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                                                                           | RA0 4                                                           | Kr0 4<br>SC 3                                                            | I                                                              |                                                                         | RAO 4<br>KrO 3<br>EK 2<br>BZL 86                                      | RAO 4<br>EK 2<br>AAB 3 a<br>DD 8<br>REK 3<br>SA 8<br>SA 8<br>No. SOL<br>SEK 3<br>SS 8 b                                                                                             |
| 22, 7, 1868 ju ben<br>Reservoessissen bes<br>Kgts. übergetreten                                             |                                                                 | I                                                                        | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verfett            |                                                                         | 24. 3. 1690 unter Befürd. 3. Oberji gum<br>Kommbr, d. Gren.           | 24. 3. 1890 gun<br>bienstübuenden Flügel-<br>abjutanten Sciner<br>Kagight des Kaifers<br>und Königs ernannt                                                                         |
| 1                                                                                                           |                                                                 | 1                                                                        | 1                                                              |                                                                         | Oberfilt.<br>22. 3. 1887                                              | 13, 12, 1888                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                           | 16. 8.                                                          | 1                                                                        | 1                                                              |                                                                         | ı                                                                     | 1                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                           | 19. 9.                                                          | 77. 1.<br>1896                                                           | 13. 5.<br>1895                                                 | 14. 7.                                                                  | ı                                                                     | I                                                                                                                                                                                   |
| 17. 9.                                                                                                      | 18. 3, 19. 9, 15. 8, 1979 1886 1893                             | 17. 1. 27. 1.                                                            | 17. 1. 13. 5.<br>1888 1895                                     | 16. 5. 14. 7.<br>1888 1895                                              | 1                                                                     | 1                                                                                                                                                                                   |
| elm Johann 1886 Sohn von Nr. 191., Portepee-Fihnrich 177. 9. Sugulf Sugulf Spiller im Ngt.                  | d 1. s. bes 1. Garbe- 1879<br>Rgls. 3. F.                       | Bortepee-Rabnrich im Rgt.                                                | Vortepee-fahnrich<br>im Rgt.                                   | Portepee-fichneich in Rgt.                                              | Oberfilleutenant im<br>80. InfRgt.                                    | und Kammerherr 2. Garbe-Rgl, 3.f. und<br>ir Durchlauch bes Abjunand der 2. Garbe-<br>diesen Reuß 1. L. Inf-Division<br>Järstentum Reuß                                              |
| Sohn von Nr. 191,<br>Schlesten                                                                              | Major a. D.,<br>Preußen                                         | 1866 General ber Kavallerie<br>und Rittergutsbefiger,<br>Provinz Sachsen | Mittergutsbefiger,<br>Generallanbicafis.<br>Direkor<br>Bommern | Generalmajor unb<br>Kommanbeur ber<br>3. Kavallerle-Brigabe,<br>Preußen | 1841) Ober-Kribunalbeath, Oberstilleutenant im<br>Preußen 99. JulRgt. | 1848 Oberfulieutenant a. D. hauptmann im<br>und Kammerherr 2. Garbe-Wgl. 3. 3. und<br>St. Durchlaucht des Abjuand der 2. Garbe-<br>Fürften Reuß j. L. 3nfDivifton<br>Fürfertum Reuß |
| 1886                                                                                                        | 1867                                                            | 1888                                                                     |                                                                | 1867                                                                    | 1840                                                                  |                                                                                                                                                                                     |
| Wilhelm Johann<br>Rubolf August<br>Frhr. Hiller<br>v. Gaertringen                                           | Friedrich<br>Wilhelm Carl<br>Erdmann Graf<br>v. Püdfer<br>1888. | Withelm<br>Ndalbert Claus<br>v. Barby                                    | Concad Henning 1886<br>Eduard<br>v. Blandenburg                | Hans Thaffilo 11867<br>Krug v. Nidda                                    | Emanuel<br>Raimund<br>v. Caprivi                                      | Racl Wilhelm<br>Ludwig Gustav<br>Fresherr<br>v. Seckendorff                                                                                                                         |
| <b>Scion</b> be<br>Heutenant                                                                                | :                                                               | :                                                                        | :                                                              | ż                                                                       | Oberft.<br>licutenant                                                 | Wajor und<br>Bataillons.<br>Kommandeur                                                                                                                                              |
| 15                                                                                                          | <b>29</b>                                                       | £53.                                                                     | <b>\$</b>                                                      | <del>2</del>                                                            | 66                                                                    | 19                                                                                                                                                                                  |

| no des Bal                                                   | <b>1</b>                                                                        |                           |     |                                                                     | \$            | Regimer        | r belef    | Batente, welche berfelbe im<br>Regiment beseffen hat | Art bes Abgangs                                                                                         | Drben,                                                                                                                                                               |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baterland                                                    | Stand bes Baters,<br>Baterland                                                  | Baters,                   |     | Ftühere <b>s</b><br>Berhältniß                                      | Sctonb.       | g Bremler-     | Paupimann. | Stabs.                                               | aus<br>dem Regiment                                                                                     | welche berfelbe<br>im Reglment<br>befessen bat                                                                                                                       | Bemerfungen.                                                              |
| n von Rr. 358,<br>Preußen                                    | Freiherr 1968 Sohn von Rr. 366, Bortepee-Unteroffigier 19. 9, 112. 9. Biliczeck | r. 358,                   | 1 7 | fortepee-Unteroffizier 19. 9, 12, 9, im Rabettentorps   1888 1896   | 19. 9.        | 12. 9.<br>1896 |            | ı                                                    | 16. 8. 1980 in das<br>176. InfWgt. verfehi                                                              | 1                                                                                                                                                                    | Oberfeutnant im<br>176. InfRgt.,<br>Danzis                                |
| filleutenant g. D.,<br>Brandenburg                           | 1967 Oberfilleutenant J. D.,<br>Krandenburg                                     | nt 3. D.,<br>urg          |     | Bortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                        | 1890 1898     | 1838           |            | l                                                    | 27, 1. 11417 in bas<br>gafilier-189t. 191. 90<br>verfest                                                | ·                                                                                                                                                                    | Dberfeutnant im<br>gustler-R31. Rr. 90,<br>Rostod                         |
| lich Walbedicer<br>bineibraih und<br>kammerherr,<br>Hannover | 1969) zarfillich Walbecticher,<br>Kabinetbrait und<br>Kammerherr,<br>Hammerber  | bedicher<br>9 und<br>err, |     | Portepee-fabntich<br>im Rgt.                                        | 16. 2<br>1889 | ı              | - <u> </u> | I                                                    | 16. 11. 1800 in da <b>s</b><br>90. InfWgt. verfe <b>b</b> l                                             |                                                                                                                                                                      | Oberleutnant im<br>90. Info-Wgt.,<br>Zabern                               |
| n von Rt. 68,<br>Kreußen<br>krov. Sachfen                    | 1843 Sohn von Rr. 68,<br>Kreußen<br>Prov. Sachfen                               | Afen 25.                  | **  | Detfillentenant und<br>Abthellungs-Chef<br>im Eroßen<br>Generaljiab | ı             | 1              | 1          | Dberfit.<br>22. 8. 1887<br>Dberfi<br>21. 7. 1889     | 28. 7. 1892 unter<br>Beffeberung gum<br>Gemeralmajor gum<br>Kommanbeur ber<br>23. InfBefgabe<br>ernannt | 11.A.O. 3<br>W. d. Sohl.<br>KrO 2<br>EK 1 u. 2<br>EK 1 u. 2<br>M IV R 8<br>SA 2 b.<br>JALL 3<br>ÖEK 3<br>PSUL 2<br>RW 4<br>IA 3 m. Br.<br>RA 3 m. Br.<br>RA 3 m. Br. | 4. 11. 1894 als<br>Generalmajor und<br>Ober-Duartlermesser<br>zu Berlin + |

| <br>Selonds<br>lieutenant | Otto<br>v. Gerlach                                                                                                                                   | <u> </u> | Planter,<br>Preußen                                                                                                       | vortepee-linteroffigier 22. 8, 1. 9. im Rabeitentorps 1889 1896 | 1889                      | 1896   |   |                       |                                                                                         |                                       |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oderft à l. s. Glini      | . Günther Freiherr<br>v. Schlotheim                                                                                                                  | 1843     | her Freiherr 1948 General d. Kavalleric, Oberfillentenant im Kreußen Kr. 527)  (Bruder von Rr. 527)                       | Oberfilleutenant im<br>74. InfRgt.                              | 1                         | 1      | ı | Dberft<br>18. 8. 1889 | 27. 5. 1892 mit der<br>Führung der 51. Inf<br>Brigade beauftragt,<br>28. 7. 1892 unter  | RAO 8<br>m. d. Schl.<br>Kro 8<br>EK 2 | 18. 8. 1889 unter Beforberung gum<br>Oberft und Stellung<br>A.L. 8. deß Garbe-                       |
|                           |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                           |                                                                 |                           |        |   |                       | Befotvering zum Generalmajor zum Kommandeur blefer Brigade ernannt                      | M. Sch. MWK 3 SA 2b HSEH 2b           | Fulliter-Ngls. gum<br>Kommandeur des<br>Bakrtlem bergifchen<br>Grenadier-Rgis.<br>Pr. 119 ernannt,   |
| Sefonb.<br>lientenant     | giaiqn                                                                                                                                               | 1888     | Dberförlier,                                                                                                              | Portepee-gahnrich                                               | 21. 9.                    | - 1    | ı | :                     | 14. 1. 1893 3u ten                                                                      | SEK I<br>WK 3a<br>ÖFJ 2<br>RA 2       | ledt als Generals<br>leutnant 3. T. in<br>Caffel<br>Lebt als Obers                                   |
| ,                         | v. Utlansti<br>Eurt Ernjt<br>Wilhelm Nickifch<br>v. Rojenegf                                                                                         | <br>0281 | 1870 Oberstlieutenant und Portepee-Unterossigier [21, 9, 27, 1, Rommandeur des im Radettensforps 1888) 1897 9, Maneu-Bie. | un orgi.<br>Portepes-Unteroffizier<br>in, Kabettenforps         | 21. 9. 27. 1<br>1880 1897 | 27. 1. |   |                       | Rgis, übrzgetreten                                                                      |                                       | ecunant der verfeber<br>des Gebergül,-Rgis,<br>und Kegterungs-<br>Alfessor zu Bertin                 |
| <b>:</b>                  | Carl Leonid<br>Freiherr<br>v. Eccidors                                                                                                               | 1863     | 1969 Rittergutsbefiger auf Portepee-Unteroffigier 21. 9. Bahrenftebt, im Kabettenforps 1889 Echtednig Holfiein            | Bortepee-Unteroffigier<br>im Kabettenforps                      | 21. 9.<br>1889            | 1      | 1 | 1                     | 18. 10. 1890 in bas<br>FM-Rgt. Nr. 86<br>verfest                                        | I.                                    | Oberleutnant im<br>1. (frfah-See-<br>batatlon,<br>Kiel                                               |
| :                         | Theodor Freiherr 1969 Königi. Kaperticher<br>D. Poellnit Rammerer und hof-<br>marigal Ihrer Maj<br>ben Königin Amalie<br>ben Enighn Amalie<br>Panern | 999      | Königi. Layerischer<br>Kämmerer und hof-<br>marschall Jhrer Maj.<br>der Königin Amalie<br>von Eriegenstand,               | Portepees Raburich im Rgl.                                      | 21. 9.<br>1889            | 1      | ı | I                     | 16. 6. 1891 ber<br>Abschieb bewilligt<br>behis Uebertritt in<br>Kgl. Bayerische Cienste | ı                                     | Lebt als Leunant i. 1. 8. bes 1. Ulanens Rgts., Kanmerjunker und Mitterguisbestiger auf Frankenberg, |

|      |                         |                                                                                         |             |                                                 |                                                        | <b>₩</b>       | atente,<br>Regime          | welche<br>int bese | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat |                                                                                                                                                                          | Drben,                                         |                                                                                 |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sau. | Dienft.<br>grad         | Bors<br>und<br>Suname                                                                   | oeburts apr | Stand bes Baters, Baterle,                      | grüheres<br>Berhältniß                                 | ednoth3        | *25/m37&                   | nnamiqu            | Stabs.                                            | art bes Abganges aus                                                                                                                                                     | welche berfelbe<br>im Regiment                 | Bemertungen.                                                                    |
|      |                         | <b>)</b>                                                                                |             |                                                 |                                                        | Leut           | Lieutenant                 | D C                |                                                   | 0                                                                                                                                                                        | befessen hat                                   |                                                                                 |
| 481. | Setonbe<br>lieutenant   | Bictor Frhr. I. Duadt- Wyfradt-<br>Hücklenbruck                                         | 1870        | Regierungs=<br>Präsibeni,<br>Welifalen          | Koricpee-Fchnrich<br>in Rgt.                           | 18. 1.<br>1891 | 18. 1. 25. 3.<br>1891 1899 |                    |                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                 |
| 482. | <b>:</b>                | Bernhard Franz 1871<br>Ludwig<br>v. Echlebrügge                                         | <u>r</u>    | Regierungs- und<br>Forfirath,<br>Hannover       | Portepee-fchurich 18. 1. im Rgt. 1891                  | 18. 1.         | 1                          | 1                  | I                                                 | 1. 4. 1998 in bas ChDD IIIS<br>14. hularen-Kgt.                                                                                                                          | Chdd III8                                      | Oberleutnant im<br>14. Pufaren-Bet.,<br>Caffel                                  |
| 83   | Sauptmann               | hauptmann Cherhard Dhacar 1861 kanbrath und Mitter-<br>Freiherr gutebefiger,<br>Preußen | 188         | Lanbrath und Mitter-<br>gutkbefiger,<br>Preußen | Pauptmann im<br>Grenadter-Wgl. Kr. 89                  | l              |                            | 12. 2.<br>1884     | 31. 5. 1892                                       | 10. 9. 1898 unter Beauftragung mit ben Junktionen bes Etals-<br>nößigen Stabs-<br>offiziers in bas                                                                       | EAO 4<br>EK 2<br>GHVP 3a<br>m. Sch.<br>MGrO 2c | Obersificutnant beim<br>Siade bes<br>1115. JulRgis,<br>Darmjiadi                |
| 484. | Sekonds<br>lieutenant   | Heinrich<br>v. Lessel                                                                   | 1872        | Oberillieutenant im Generalstab                 | 1872 Derillieutenant im Botteper-Unteroffigier [22. 8. | 22. 8.<br>1801 | 1                          | 1                  | ı                                                 | 14. 9. 1893 in das<br>180. Inf. 289t. verfesi                                                                                                                            | 1                                              | Lebt als Leutnant<br>im G.:Ful. Low. Rgt.<br>zu Minch en                        |
| 485. | Wajor à l. s. Con<br>Er | . Confrantin Hans (1819)<br>Emil Georg<br>v. Echweinichen                               | 1849        | Riterguisbestiger,<br>Schlesten                 | Major aggregirt dem<br>68. InfNgt.                     | I              |                            |                    | 22. 5. 1 <b>88</b> 9                              | 1. 6, 1891 unter Stellung a. l. 8. dets Garbe-gustlier - Wgts. als Batoillons. Kommandeur im 126. Inf.Wgt. nad Rittenberg komman. birt 16. 4. 1882. Absect 26 bervilligt | RAO 4 BK 2                                     | Lebt als Major a D. und Ritterguisbefiger zu Pavelwis bei huntsfelb in Chieffen |

| Generalmajor und<br>Kommanbeur ber<br>88. InfBelgade,<br>Hannober                                                                          | Oberft und Berftand<br>bes Beffeldungsamtes<br>bes XIV. Armeelorps<br>in Katlstuhe | Cberfrutnant im<br>6. Garbe-Kgt, 3. F.,<br>Spandau                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lebt als Pauptmann<br>in scwetzerschen<br>Militärdiensten                           | Lebt als Leutnant<br>a. L. in München                                              | Lebt als Regierungs-<br>Kifeffor zu Berlin  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RAO 4<br>EK 2                                                                                                                              | RAO 4<br>BK 2<br>BSthv 3<br>BMV 3b                                                 | 1                                                                                                               | Kr0 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ه</u><br>ا                                                                       | 1                                                                                  |                                             |                                                              |
| 16. G. 1894 311m' Rommanbeur bes Garbe-Schilgen-                                                                                           | 29. 8. 1892 ber<br>Abschieb bewilligt                                              | 1. 4. 1897 in bas<br>5. GarberRgt. 3. F                                                                         | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. 5. 1898 auf sein<br>Anfucen aus allen<br>Belitärverhältnissen<br>entlassen      | 2. 3. 1896 in daß Bad.<br>Leils-Grenadier-Rgt.<br>Rr. 109 verfest                  | 16. 4. 1892 ber<br>Abschied bewilligt       |                                                              |
| 15. 10. 1848<br>Oberfitt.<br>14. 5. 1848                                                                                                   | 16. 8. 1887                                                                        | 1                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı                                                                                   | i                                                                                  | 1                                           |                                                              |
| 1                                                                                                                                          | 1                                                                                  | 1                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                   | !                                                                                  | 1                                           |                                                              |
| 1                                                                                                                                          | !                                                                                  | ;                                                                                                               | 18. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                    | 1                                           | 1. 4.                                                        |
| 1                                                                                                                                          | 1                                                                                  | 1800                                                                                                            | 29. 9. 18. 9.<br>1890 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29. 9.<br>1890                                                                      | 29. 9.<br>1890                                                                     | 1890                                        |                                                              |
| Major im 74. Inf<br>Rgt. u. Abjutant beim<br>General-Kommanto<br>bes I. Armeetorps                                                         | Rajor im Generals<br>ftabe und Rilltäre<br>Attace in Rinchen                       | Portepee-gabnrich im Rgit.                                                                                      | Portepee-gabnich 29. 9. 18. 19. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118. 10. 118 | Portepee-Faburich !!<br>Im Rai.                                                     | 1870 Cohn von Rr. 211, Bortepee-Unteroffigier 29. 9. Breugen im Rabeitentorps 1880 | Bortepees gabnrich<br>im Rgt.               | Portepee Unteroffigier 8. 2. im Rabettentorps 1890           |
| 1849 Rittergutsbefiger und Major im 74. Inf<br>Dajor 3. D., Ragt u. Abjutant beim<br>Proving Preußen General.Kommanbo<br>bes I. Armeetorps | Generaltleutenant<br>3. D., ·<br>Preußen                                           | Derfilientenant und<br>Kommanbeur bes Garbe-Kionier-<br>Batailions,                                             | Oberfilleutenant a. D., Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ide v. Perror 1870 Oberft u. Infinutreur<br>ber Schweiger<br>Artiaerie,<br>Schweig. | Sohn von Nr. 218, "<br>Preußen                                                     | Geh. Dber-<br>Rechnungkrath,<br>Branbenburg | Oberft und Ab. ihelfungs-Chef im Rriegsministertum, Erreufen |
| 92<br>63<br>7                                                                                                                              | 1849                                                                               | 1870                                                                                                            | 1969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870                                                                                | 1870                                                                               | 989                                         | 1871                                                         |
| May Abolf<br>Stanislaus<br>v. Pawlowsti                                                                                                    | Hermann<br>Friedrich<br>Wilhelm Karl<br>August v. Vanhau                           | Wilhelm Frang 1870 Oberfultentenant und<br>Ferdinand Kommandeur des<br>Garbe-Klonier.<br>Bataillons,<br>Freugen | Felix Gerhardt 1969<br>v. Faldenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Claude v. Perrol                                                                    | Otto Joachim<br>Martin Frang<br>v. d. Mülbe                                        | olf<br>ither<br>Bolt                        | Willy Curt<br>Franz Pius<br>v. Livonius                      |
| Major und<br>Bataillons-<br>Rommanbeur                                                                                                     | :                                                                                  | Sctonb.<br>Ucutenant                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                   | :                                                                                  | 2                                           | :                                                            |
| Ę                                                                                                                                          | 15                                                                                 | 475                                                                                                             | 476.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £1.                                                                                 | 478                                                                                | 479.                                        | 9                                                            |

|         | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * ,      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>I</b>           | Male I                                 |     | The water with the bear of the |                                                                                               | * 1.                                         |                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|         | \$ 1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | State Fr |                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nunca .              | ************************************** |     | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ****                                                                                          |                                              | 1                                        |
| Calvel. | Baron from<br>Chabe Repfrance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 2      | Mean and Mark                                | dereith a table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1441 - 1141<br>1 - 1 | . t. t. 1 11111                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                              |                                          |
|         | Membarb Aming 1994<br>Virbinda<br>1905 Adebulgar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :        | haderman<br>Herthank<br>Frantiera            | The state of the s | ===                  |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hamman Mari                                                                                   | , <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11   |
| Mann    | Panpinana Chephard & aras teal bantons on this Arether and the teal of the tea | -        | Vantrath mat ditter<br>anti-tiper<br>treuben | nd the flip terson on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | -                                      | 200 | 100 to 10 | 4) retto que anti-o-<br>doutro que anti-o-<br>doutro per 1914<br>1914 en 1914<br>1915 en 1914 |                                              |                                          |
| Cefent. | velintid)<br>n. Vellet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> | in destilitutions in destroys Hubballator    | Edingliefte erdetret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ I                  |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               | i                                            | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| -<br>   | Confident Langent of the Confidential Charta of the Confidential Chartain of the Chartain of the Charta | =        | e dillebit                                   | Nu pri net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE                                                       |                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |

|              | Getond-<br>lieutenant | Dag Emil Karl 18<br>v. Reibnig                                                                | 1872            | Emil Kart 1872 General ber Inf. und Boetepe-Unterofftzter 22. B., Reibnit Bebeientocps 1891 Watng, | dortepee-Unteroffigler<br>im Rabettentorps   | 22. 8.<br>1891  | 1                           | 1 | ١ | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garbe-Rgt. 3. K.<br>verfest       | 1         | Oberfeutnant im<br>5. Gatbe-Rgt, 3. B.,<br>Spanbau                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> 87. | ŧ                     | Preußen<br>Hans Eduard 1869 Landshaupinann,<br>Walther Graf Preving Sacken<br>v. Winkingerode | 95<br>95        | Preußen<br>Lanbeshaupimann,<br>Proving Sachfen                                                     | Bortepce.gahurich<br>im Rgt.                 | 왕.<br>89. 전     | 8. 연. 원. 영.<br>1891 1900    |   |   |                                                           |           |                                                                          |
| <b>3</b> €   | :                     | Ernst 16<br>v. Puttfamer                                                                      | -0 <b>187</b> 0 | 1870 Sohn von Rr. 216, Preußen                                                                     | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                 | 22. 8.<br>1891  | 1                           | 1 | 1 | 14. 9. 1893 in bas<br>182. InfRgt. versept                | ı         | Lebt als Leutn. der Ref.<br>d Garbe-FalfRyts. u.<br>Referendar zu Bertin |
| 683          | ì                     | Eberhard 16<br>v. Hagen                                                                       | <u></u>         | Rittmeister im<br>10. Ulanen.Rgt.,<br>Preußen<br>(Bruber von Ar. &G)                               | Portepee.gabnrich<br>im Rgt.                 | 22. 8.<br>1891  | 22. 8. 22. 3.<br>1891 1900  | 1 | 1 | 9. 7. 1900 in das<br>1. Oftaffatische Inf<br>Kgt. versest | ı         | Oberleutnant im<br>1. Ofiasiatischen<br>InfKgt.                          |
| <b>(89</b>   | <b>:</b>              | Bernhard 18<br>Withelm Arnold<br>Julius v. Roon                                               | )0281           | 1870 Cohn von 3ir. 234,<br>Preußen                                                                 | Portepes-fähntich<br>im Rigt.                | 22. 8<br>1891   | 1                           | 1 | ı | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garbe-Rgt. 3. 3.<br>verfest       | 1         | Oberleutnant im<br>6. Garbe-Rgt. 3. F.,<br>Spandau                       |
| 491.         | •                     | Ernji Henning 1873<br>Friedrich Ulrich<br>Pugo<br>v. Heydebreck                               | 1873            | hauptmann im<br>Filf.engt. Rr. 35.,<br>Preußen                                                     | Portepee.jahnrich<br>im Rigt.                | 1891<br>1891    | 22. 8. 18. 4.<br>1891 1900  |   |   |                                                           |           |                                                                          |
| 482.         | :                     | Friedrich Sugo 1871 Dberfilteutenanta. D. Balther v. Görne                                    | 181             | Oberfilleutenant a. D ,<br>Berlin                                                                  | Portepee-fahnitch<br>im Rgt.                 | 22. 8.<br>1891  | 1                           | ! | I | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garbe-Rgt, 3. F.<br>berfehl       | ı         | Oberseutnant im Grenabier-Rigt. Rr. 1<br>Ebniakbera i/Br.                |
| 488          | :                     | Ernst Ludwig 1872 Oderst und Komman.<br>Abolf den 1882 Anfe-<br>Bgis.,<br>D. Holleben Kerikei |                 | Oberft und Kommans<br>beur tes 66. Inf-<br>Rgis.,<br>Breußen                                       | Portepee-fahnrich<br>im Rgt.                 | 17.11.          | 17.11. 16. 6.<br>1891 1900  |   |   |                                                           |           | •                                                                        |
| \$           | :                     | August Michael 1870 Generalmasor 3. D.,<br>Gustav Paul (Kruder von Ar. 315)<br>v. Weller      | 0781            | Generalmajor 3. D.,<br>Preußen<br>(Kruber von Nr. 315)                                             | Portepes-34hntich 17.12, 22, 7. 1801 im Rgt. | 17. 12.<br>1891 | 17. 12. 22. 7.<br>1891 1900 | ı | 1 | 1                                                         | ChDD 1118 |                                                                          |

| ا                | _                                 | 5                                                        |             | :<br>!                         |                                                                            | 8          | Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | loe ber<br>befeffen | felbe im<br>n hat                                                |                                                                                                                                                         | Drben,                                                                              | !                                                                                                                                                 |       |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| fan te           | Dienft:                           | Nors<br>und<br>Suname                                    | 1da[Struds® | Stanb bes Baters,<br>Baterlanb | Friheres<br>Berhältniß                                                     | -dnol>3    | -rolmo14P                                         | nnamiqua            | Stable.                                                          | art des Abgangs<br>aus                                                                                                                                  | welche berfelbe<br>im Regiment                                                      | Bemerfungen.                                                                                                                                      |       |
|                  |                                   |                                                          |             |                                |                                                                            | Lieutenant | nant                                              |                     |                                                                  | 1                                                                                                                                                       | beleffen bat                                                                        |                                                                                                                                                   |       |
| <del>1</del> 86. | Wajer is 1. 18. Ernft<br>Ch<br>Op | 1892.<br>Ernft Friedrich 1846<br>Chriftian<br>v. Krandis | <u> </u>    | Bit Nr. 389                    | Major & I. s. bes<br>Ir. InfRgts.<br>fonmandirt zum<br>Millidr-Kadinet     | !          |                                                   |                     | 22. 3. 1887<br>Decrifit,<br>18. 6. 1892<br>Decrif<br>13. 5. 1895 | 19. 12. 1883 3um Anspetteur ber mittafrigen Stesf- ansfalten ernannt 28. 6. 1895 3ur Eispositten gefellt.                                               |                                                                                     | Lebt als Beneralmajor 3. D., Kammerhert und hofmaricall Seiner gönigilicen hohergen von hohergollernen bon hohergollerne                          |       |
|                  |                                   |                                                          |             |                                |                                                                            |            | <u> </u>                                          | <del></del>         |                                                                  |                                                                                                                                                         | W.F. 20 W.F. 20 B.I. 20 J.K. 8 N.E. 3 N.N. 8 O.F. J. 2 P.Sul., 2 P.Sul., 2 R. N. R. | Eigmaringen<br>zu Sigmaringen                                                                                                                     | • • • |
| 89               | Premier.<br>licutenant            | Johannes<br>Wichael Fretherr<br>v. Loën                  |             | 281c 97c, 2865                 | Bremlersteutenant im<br>Kaifer Alexanders<br>Garbe-Grendlers<br>Ngt. Kr. 1 | <br>       | 6. 68<br>6. 88                                    | 30.<br>183. 54      | :                                                                | 16. 10. 18ti2 unter Siellung it 1. 8. des 18gls, 3. personisiden verhinten Er. Dob. des Erbeitugen von Andle ernannt. 12. 6. 1896 der Robjete kewilfigt |                                                                                     | S.M.V. I  AAB 3.a. Lebt als hauptmann BMV 3.a. D., haustmarschall HSEH 8.a. und Kammerber E., WV 3. hobett bes herzogs IA 2. von Anhalt gu Dessun |       |

|                                                                                                                                                     | Generalmajor und<br>Kommandeur ber<br>1K. InfBrigade,<br>Halle a/E.                                                 |                                                                           | (Keneralleutnant und<br>Kommandeur der<br>2. Gardoc-Inf.,<br>Perlion,<br>Berlin                                                                                                  | Leutnant im<br>16. Oragoner-Kgt.,<br>Hagenau       | 4.2.1898 als Cefond.<br>lieutenant im 6. Garber<br>Rgt. 3.3. zu Spanden 🕈 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PVV 8                                                                                                                                               | RAO 4<br>Kro 8<br>EK 2<br>GHVP 8a                                                                                   |                                                                           | RAO 8 m. d. Sobi. KrO 2 krO 2 kr 2 kr 2 kr 1 BZL 3a BZL 3a CEK 3 ÖEJ 3 ÖEJ 3 RA 2 RA 2 RA 2 RA 2                                                                                 | 1                                                  | I                                                                         |
|                                                                                                                                                     | 15. 5. 1894 unter<br>Zurücberfehung in b.<br>Eeneralfiad zum Chef<br>bes Generalfiades best<br>III. Ermeet, ernannt |                                                                           | 30. 5. 1896 unter Sellung A I. 8. bes Garbe-Zülfüler-Rglß, mit ber Jührung ber 28. Inf-Verigabe besaufragi, 16. 6. 1896 unter Vereresimger gum Kommandent biefer Beigade ernannt | 18, 4. 1895 in bas<br>15, Dragoner-Rgt.<br>verfest | 1. 4. 1897 in das<br>5. Garde-Rat, 3. F.<br>verscht                       |
|                                                                                                                                                     | 17. 4. 1888<br>Dberfilt,<br>18. 4. 1893                                                                             |                                                                           | Eberfitt. 24. 3. 1890 Eberfit 27. 1. 1893                                                                                                                                        | ı                                                  | ı                                                                         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                  | !                                                  | 1                                                                         |
| 22. 3. 18. 8.<br>1892   1900                                                                                                                        | !                                                                                                                   | 18. 4. 14. 9.<br>1892   1900                                              | 1                                                                                                                                                                                | 1                                                  | 1                                                                         |
| 22. 3.<br>1892                                                                                                                                      | l<br>                                                                                                               | 16. 4.                                                                    | 1                                                                                                                                                                                | 18. 8.<br>1892                                     | 17.11.                                                                    |
| Portepee-linieroffizier<br>im Kabeltenkorps                                                                                                         | Wajor im Generaliab<br>bes XI. Armeelorps                                                                           | Portepee-fahnrich<br>im Rat.                                              | Oberfilleutenant und<br>Abthellungs.Chef im<br>Großen Generaliade                                                                                                                | Portepes-34hnrich 18. 8. im Rgt.                   | Bortepec-gahnrich<br>im Rgt.                                              |
| 1970 General der Infanterie Portepee-Unitroffizier 22. 3.118. 8. und Kommanditender im Kadettentorps 1882 1900 General des XIII. Armeetorps Preußen | Friedrich Auguit, 1816 Oberfuteutenant a.D., Major im Generalijad<br>v. Lippeläfirch                                | Landtagsmarfcall<br>und Wirtlicer<br>Gegelmer Rath,<br>Schleswig-Holitein | 281c Nr. 442                                                                                                                                                                     | Mag Curt 1872 Sohn von Rr. 281,<br>Arveryden       | Ritterguisbefiher,<br>Pommern                                             |
| 1870                                                                                                                                                | 1819                                                                                                                | 1871                                                                      | 1846                                                                                                                                                                             | 1872                                               | 1872                                                                      |
| Erich<br>Bonaventura<br>Sans Emil<br>v.Schwarkfoppen                                                                                                | Friedrich Auguit<br>v. Tippelskirch                                                                                 | Heinrich Curt<br>JohannLeonhard<br>Ludwig Graf<br>zu Ranhau               | Friedrich Max<br>v. Krofigk                                                                                                                                                      | Carl May Curt<br>v. Aweyden                        | Hans v. Ziethen 1872                                                      |
| Gelond.<br>Meutenant                                                                                                                                | Rajor und<br>Bataillons-<br>Kommandeur                                                                              | Cefond.<br>Heutenant                                                      | Oberfie fleutenant und Regimenis<br>Regimenis<br>Kommanbeur                                                                                                                      | Setonbe<br>lieutenant                              | :                                                                         |
|                                                                                                                                                     | 408.                                                                                                                | 86                                                                        | 96.00                                                                                                                                                                            | 35 <b>*</b>                                        | 50B                                                                       |

|       |                      |                                                                      |                                                                                  | -                                                                                                                                             |                                             | 8              | Regimer | selde b | Batente, welche berfelbe im Regiment befeffen hat | 1                                                                                                  | Orber,                         |                                                                |   |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
|       | Dienft.              | 100                                                                  | iąrięt.                                                                          | Gtanb bes Bater8,                                                                                                                             | Früheres                                    | = qu           | =19]1   | นแ      | 3,17,20                                           | art des Abgangs                                                                                    | welche berfelbe                | Sem ord in a sec                                               |   |
| 98 t. | grab                 | 3 11 11 2 11 2                                                       | indək)                                                                           | Baterland                                                                                                                                     | Berhaltniß                                  | ග්රාම          | mn1&    | nptma   | offialer                                          | dus<br>bem Reofment                                                                                | im Regiment                    | Continuingen.                                                  |   |
|       |                      |                                                                      |                                                                                  | -                                                                                                                                             |                                             | Lieutenant     | nant    | рĠ      |                                                   | 9                                                                                                  | befeffen hat                   |                                                                |   |
| 508   | Setond               | Harry Johannes<br>Edwin v. Coler                                     | 1872                                                                             | Johannes 1872 Beneraliabsargt ber<br>U. Coler Armee,<br>Preußen                                                                               | Portepecefähnrich<br>im Rgt.                | 17.11.         |         |         |                                                   |                                                                                                    |                                |                                                                |   |
|       |                      | 1893.                                                                | _                                                                                |                                                                                                                                               |                                             |                |         |         |                                                   |                                                                                                    |                                |                                                                |   |
| 505   | :                    | Walther Concad<br>v. Echicflus und<br>Neudorff                       | 1873                                                                             | her Conrad 1873 Sohn von Rr. 131 Portepee-Unterossfizier 17. 1. dicffus und Scheien von Rr. 55:6) im Kadeitentorps 1893 (Endert von Rr. 55:6) | Bortepeeslinteroffizier<br>im Kabettentorps | 1808           | ı       | :       | l                                                 | 1. 4. 1897 in bas<br>5. Garbe-Rgt, 3. F.<br>verfeht                                                | ı                              | Leutnant im 5. Garbee<br>Rgt. 3. F.,<br>Spandau                | • |
| 303   | Oberft.<br>Heutemant | Lippolyt<br>Dazimilian<br>Eucharion Fehr.<br>v. Buddenbrack          | 186<br>186<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187<br>187 | 33ic Vr. 444                                                                                                                                  | Oberfelfentenant im<br>Füfilter Rgt. 73     | <u> </u>       | i       | 1       | Dberfüt.<br>27. 1. 1892                           | 14. 6. 1894 mit der<br>Führung des Kaiser<br>Frang-Garbe-<br>Grenadier-Kgik. Rr. 2.<br>desnigtings | RAO 4<br>KrO 8<br>EK 2<br>JK 3 | Generalmajor<br>und Kommandeur der<br>60. InfBrigade,<br>Maing |   |
| 909   | Sctonb.<br>Heutenant | Job Detlef 19<br>Friedrich Karl<br>Edwin Egmont<br>Felix v. Wigleden | 1872                                                                             | 1872 Oberstitteutenant und<br>Kenmanbeur bes<br>19. Bragoner-Rgis.,<br>Preußen                                                                | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.                | 18. 4.<br>1883 | l       | 1       | ı                                                 | 18. 8. 1900 in das<br>1. Oiafiatisc Ins.<br>Vgt. versept                                           | 1                              | Leutnant im 1. Ofts<br>astatschen Inst Rgt.                    |   |
| .003  | :                    | Peinrich Georg<br>v. Pagen                                           | 1878                                                                             | Peinrich Georg 1873 Major im 10. Manens. v. Dagen Praisen Pat., Preußen von Rt. 4860,                                                         | Portepec-fähnrich<br>in Rgt.                | 20. 5.<br>1898 |         |         |                                                   |                                                                                                    |                                |                                                                |   |

|                                                                            | Major A. J. a. bes<br>160. Inf. Wgis.<br>kommanbiet gum<br>Betlickt-Kabinet,<br>Berlin | hauptmann und<br>Kompagnie-Chef im<br>74. InfKgi.,<br>Hannover                                                                               | 1898 zu Darmstadt<br>†                                               | Lebt als hauptmann<br>a. D.<br>zu Berlin         |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|                                                                            | WV 8<br>LEK 6                                                                          | ;                                                                                                                                            |                                                                      | 1                                                |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
|                                                                            | 22. 8. 1897 in bas<br>160. InfMg.L verfett                                             | 27. 1. 1807 ats<br>Hauptmann in das<br>74. InfVgt. verfest                                                                                   | 22, 8, 1816 in bas<br>116, 3nf,-Rgt, verfest                         | 30. 9. 1900 jum Platmajor von Roligsberg ernannt |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
|                                                                            | 1                                                                                      | 1                                                                                                                                            | 1                                                                    | 1                                                |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
|                                                                            | 19. 9.                                                                                 |                                                                                                                                              | 1                                                                    | 14. 9. 14. 9.<br>1898 1900                       |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
|                                                                            | 1                                                                                      | 27. 1.<br>18 <b>9</b> 2                                                                                                                      | 14. 9.<br>1803                                                       | 14. 9. 14. 9.<br>1898 1900                       |                                                                                                               |                            |       |                                                          |
| 20. 5.                                                                     | 1                                                                                      |                                                                                                                                              | 1                                                                    | !                                                | 1893                                                                                                          | 18.11.                     |       | 17. 3.<br>18 <b>94</b>                                   |
| Portepee-gabnrich<br>im Rgt.                                               | Saupimann im<br>88. InfRgt. unb<br>Abjutant ber 65. Inf<br>Brigabe                     | Kremierlseutenant<br>im 1. Garbe-Rgt. 3 F.                                                                                                   | Sefonblieutenant im<br>Kaifer Frang. Barbe-<br>Grenabier-Rigt. Rr. 2 | Setonblieutenant im<br>2. Garbe.Rgt. 3. B.       | Bortevee gabnrich 118,111. im Rat. 1883                                                                       | Botteree 3dhrich !!        |       | Bortepee.Untereffigier 17, 3,<br>im Kabettentorps   1904 |
| Carl Albert 1870 Ritterguisbesiher zu Eurt v. Zastrow (Bruber von Rr. 687) | Regierungs und<br>Baurath,<br>Kurheffen                                                | 1. Garbe-Kit. 3, ft., im 1. Garbe-Kit. 3 ft., im 1. Garbe-Kit. 3 ft., im 1. Carbe-Kit. 3 ft. ftm 1. Carbe-Kit. 3 ft. ftm 1. Carbe-Kit. 3 ft. | Reneralmajor und<br>Rommandeur ber<br>8. Juf.=Brigade,<br>Preußen    | ž,                                               | Joachim Narl 1872 Mitteguisbeliger und<br>Frhr. v. Beuft Sacken Weiner a. D.,<br>Frhr. v. Beuft Sacken Weimar | Dterft 3. D.,<br>Lbüringen |       | Rittergutsbefiger, Bommern                               |
| 1870                                                                       | <u> </u>                                                                               | <u>58</u>                                                                                                                                    | 1885                                                                 | . 186<br>                                        | 1872                                                                                                          | 1873                       |       | 1876                                                     |
| Carl Albert<br>Curt v. Zaftrow                                             | Deinrich August 14,77<br>Victor Ludwig<br>Friedrich<br>v. Dehn:<br>Votfelser           | Friedrich<br>Wilhelm Karl<br>v. Stülpnagel                                                                                                   | Otto Wilhelm   1866 <br>v. d. Milbe                                  | Joachim<br>v. Alvensleben                        | Joachim Rarl<br>Frhr. v. Beuft                                                                                | žido<br>v. Brederlow       | 1894. | Lothar Siege 11875<br>mund Ferdinand<br>Eurt v. Lewis    |
| Sclond.<br>Heutenant                                                       | Pauptmann                                                                              | Premier.<br>lieutenant                                                                                                                       | ;                                                                    | •                                                | Selond-<br>lieutenant                                                                                         | :                          |       | ;                                                        |
| 95<br>96                                                                   | 909                                                                                    | <b>61</b> 0.                                                                                                                                 | 611.                                                                 | 612.                                             | 613.                                                                                                          | <b>614.</b>                |       | 516.                                                     |

|      |                                        | ,                                                                        |          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | <b>4</b>       | some, welde briefle<br>Regement briefice hat | 42.2       | Barrer, welde beriefte im<br>Regement befehrt das |                                                                             | Otto                      |                                                                               |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| San  | Olenft.                                | 30 DF                                                                    | 2ģvļg    | Stand bes Baters,                                                                                                  | Bellens                                                                                                                                                      | -9             | 127                                          | uı         |                                                   | shuden on the                                                               | welfe berjelle            | •                                                                             |
| Ť.   | grab                                   | qun                                                                      | gepnen   | Baterland                                                                                                          | Bertellari                                                                                                                                                   | nol23          | merQ                                         | <br>Dimidi | 1                                                 |                                                                             | in Regiment               | CT BELLIANDER.                                                                |
| ž.   |                                        | Suna<br>man<br>man<br>man<br>man<br>man<br>man<br>man<br>man<br>man<br>m | <b>D</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | žiensenst      | 1                                            | <br>Paı    |                                                   |                                                                             | · befefica hat            |                                                                               |
| 516. | Sctonds-<br>licutenant                 | Naz Ernst Kuno<br>Freiherr<br>v. Falkenstein                             | 1876     | Generallieusenantune<br>Feneral. Abjuani<br>St. Rajentt bes<br>Königs ven<br>Württemberg,                          | Mag Ernst Kuno 1876 Generaliteuenant und Keurges-Buerrftzter 17. 3. Freiherr Schigs bei in Kadeinerps 1894 v. Falkenstein Königs ven Würtemberg, Walrichere, | 17. 3.<br>1804 |                                              |            |                                                   |                                                                             |                           |                                                                               |
| 617. | Major und<br>Bataillons-<br>Kommandeur | Friedrich Carl 1833<br>Morig Frhr.<br>v. Lynder                          | 1853     | Major a. D., Preugen                                                                                               | Rajer im Beneralkab<br>rek IV. Armeeforyk                                                                                                                    | I              | 1                                            | 1          | 19, 11, 1889                                      | <b>a</b>                                                                    | RAO 4  Kro 8  EK 2  HEK 3 | Oberft und Komman.<br>beur bes Königin<br>Elifabeth-Garbe-<br>Grenabier-Kylk. |
|      |                                        |                                                                          |          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                |                                              |            |                                                   | neur ber Hringen<br>Schne Sr. Majesial<br>bes Kalfers u. Königs             |                           | Kharlottenburg                                                                |
| 518  | Oberfit<br>lieutenant                  | Alfred Frang<br>Julius Leonhard<br>v. Loewenfeld                         | 8481     | 1948 Sohn von Rr. 216, Oberfeifentenant und<br>Preußen Batailleufe Komman-<br>bent im 3. Garbe-<br>Kgt. 4. F.      | Oberfillentenant und<br>Bataillends Komman.<br>deur im 3. Garbe-<br>Rgt. 3. F.                                                                               |                | 1                                            | 1          | Oberfilt.                                         | 20, 5, 1896 als<br>Abthellungs - Chef in<br>bas Kriegsminsterlum<br>verfest | 2 7                       | Generalmajor und<br>Kommandeur der<br>88. Inf.sBrigade,<br>Altona             |
| 519. | Gefont.<br>lleutenant                  | Raul Hermann<br>Georg Anton<br>Ferdinand<br>v. Wendt                     | 1874     | Paul Hermann 1874 Burtider Bezeimer<br>Georg Anton Regierungkrath und<br>Ferdinand Punifieriatirectio,<br>v. Wendt | Bortepee. 34hurich<br>im Rgt.                                                                                                                                | 18. 8.<br>1894 |                                              |            |                                                   |                                                                             | NO XB                     |                                                                               |

| Leuinant im<br>164. InfWet.,<br>Hameln              | Leutnant im 1. ifrfate<br>Seebataillon,<br>Kiel                                                                         |                                                                                                                               | Leutnaut im 6. <b>Garbe</b> -<br>Rgt, 4. F.<br>Spandan                                                                                                                                                 |       | Leutrauf Deerste<br>leutrant 3. D. zu<br>Potsbam                                                                                         |                                                                           | Lebt als Leumant<br>ber Ref. Garbe-<br>gilf. Kgis. zu<br>Keu-Buckow,<br>Pommern                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                   | Chdd III8                                                                                                               |                                                                                                                               | i                                                                                                                                                                                                      |       | RAO4 m.Kr.<br>Kro 4<br>JO<br>REK 3<br>SA 3a                                                                                              | HSEH 8a<br>SLH.EK ≰                                                       | ı                                                                                                             |
| 1. 4. 1897 in das<br>164. InfWgt, verfept           | 2. 7. 1900 in das ChDD IIIS 1. Erfay-Seebatallon verfett                                                                |                                                                                                                               | 1. 4. 1897 in baß<br>5. Garbe-Rgt. 3. g.<br>verfest                                                                                                                                                    |       | 16. 6. 1900 als Oberstleutnant ber Absgeieb bewilligt                                                                                    |                                                                           | 1. 4. 1998 à l. s. bes<br>Rgts. geitellt,<br>18. 8. 1899 au den<br>Refervossphieren des<br>Vgts. abergetreten |
| I                                                   | ı                                                                                                                       |                                                                                                                               | ı                                                                                                                                                                                                      |       | 27. 1. 1894                                                                                                                              |                                                                           | 1                                                                                                             |
| 1                                                   | ı                                                                                                                       |                                                                                                                               | ı                                                                                                                                                                                                      |       | 1                                                                                                                                        |                                                                           | 1                                                                                                             |
| 1                                                   | 1                                                                                                                       |                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                      |       | 1                                                                                                                                        |                                                                           | !                                                                                                             |
| 18.<br>1894                                         | 18. 8.<br>1894                                                                                                          | 1804                                                                                                                          | 18. 8.<br>1894                                                                                                                                                                                         |       | 1                                                                                                                                        | 9. 2.<br>1894                                                             | 29. 1.<br>1886                                                                                                |
| Borrepec-gahnrich 118. 3. im Rgt. 1894              | Bortepee Unteroffizier.<br>im Kabettenkorps                                                                             | Portepes-Unteroffizier<br>im Kabettenforps                                                                                    | Bergrath und Berg- Portepee-Unteroffigier 18. 8 Bergrath und Berg- im Konigl. Gachflichen 1884 hauptmann, Rabettentorps                                                                                |       | Wajor im 2 3ager-<br>Batallon u. Rhutam<br>ber Inspettion ber<br>3ager und Schügen                                                       | Portepee-Untecessigier<br>im Labeitentorps                                | Porterezthnrich im Rot.                                                                                       |
| Oberptāji blaltath,<br>Oftpreußen                   | Werner Burg. 1878: Altierzuisbesther und Boerepee Unteroffigier. 18. 8. Kammerberr, im Kadeilentorps 1894. Brandenburg. | 1875 (Beneral ber Artillerie, Portepee-Umierossigier 18. 8. Rommandirenber im Andettentorps 1894 (Beneral des VI. Armeetorps, | Friedrich Conrad 1873 Wirft, Ech. Obers Kartepee-tuncroffizier 18. 8. Deinrich Fritz.  D. d. Hender Steinen Steinen 1894  D. d. Hender Steinen 1894  Ruhich Rabeitenforps  Ruhich Ruhich Rabeitenforps |       | 1850 vieutenant a. D. und Major im 2. Jäger- Eutsbefther, Batatlien u. Ablutont Preußen ber Inspettion ber<br>Arcuhen 3chger und Schipen | 1876 Sohn von Rr. 261, Porteper.Untereffigier 9. 2. im Kabeitentorps 1894 | Rittmeljer a. D.<br>und Ritterguts defiger,<br>Pommern                                                        |
| 1875                                                | 1878                                                                                                                    | 1875                                                                                                                          | 1873                                                                                                                                                                                                   |       | 1850                                                                                                                                     | 1876                                                                      | 1876                                                                                                          |
| Hermann Ludwig 1875.<br>Friedrich Botho<br>v. Pusch | Werner Burg.<br>hard v. Veltheim                                                                                        | Paul Otto<br>Eduard Rurt<br>v. Lewinsti                                                                                       | Friedrich Conrad<br>Heinrich Frhr.<br>v. d. Heyden-<br>Rynsch                                                                                                                                          | 1895. | Dagobert<br>Christoph<br>Lebredit<br>v. Renhell                                                                                          | Hans Julius<br>Magnus Malte<br>v. Bonin                                   | Bernot Christoph 1876<br>Koncad Tessen<br>v. Heydebred                                                        |
| Setonb-<br>lieutenant                               | :                                                                                                                       | :                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                      |       | Major und<br>Bataflong.<br>fommandeur                                                                                                    | Setonb.<br>licutenant                                                     | :                                                                                                             |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~              | <b>6</b> 21.                                                                                                            | 77                                                                                                                            | <b>19</b>                                                                                                                                                                                              |       | 5.V.                                                                                                                                     | 33                                                                        | 963                                                                                                           |

|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     | 8              | tente, 10             | velape d   | Ratente, welche berfelbe im |                                           |                                |                                      |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Anog         |                       | *10<br>86                                 | 10      |                                                                            |                                                     |                | Regiment befeffen bat | nt bele    | en bat                      | Wirt hea Minornel                         | Orben,                         |                                      |
| feabe        | Dienft.               | qun                                       | urislah | Stanb bes Baters,                                                          | Grüberes                                            | =quoj          | -13)micr-             | undn       | Stabs.                      |                                           | welche derfelbe                | Bemerfungen.                         |
| ¥            | grae                  | Buname                                    | d>®     | Valetland                                                                  | Bergalinty                                          | 33             | 29                    | щфп        | offfaier                    | bem Regiment                              | im Regiment                    |                                      |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     | Lieutenant     | nant.                 | o <b>Q</b> | •                           |                                           | kefessen hat                   |                                      |
| 589.         | Dberjt und Regiments  | Remus                                     | 1847    | 1847 Regierungsrath a. D. Oberft und Chef bes                              | Oberft und Chef best                                | 1              | ı                     | ı          | Deerjt                      | 1. 9. 1897 unter RAO 3 m. d.              | RAO 3 m. d.                    | Generalmajor und                     |
|              | Rommandeur            | v. Moyrid                                 |         | Schleffen                                                                  | Garbeforp\$                                         |                |                       |            | 14. U. 1004                 | Rets. mit ber Führung                     | Kr0 2                          | 4. Garbe-Inf.                        |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | ber 4. Garbe-Inf                          | EK 2                           | Brigabe,                             |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | Origate beaufitagi,<br>18. 11. 1897 unter | ME 2                           | מפנוווו                              |
|              |                       | -                                         |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | Beforberung gum                           | HEK 3                          |                                      |
|              |                       | -                                         |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | Generalmajor gum                          | m. Sch.                        |                                      |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | <u>.</u>                                  | GHVP 3a                        |                                      |
|              |                       |                                           |         | -                                                                          |                                                     |                |                       | _          |                             | Brigade ernanni                           | m.Sch.m.kr.<br>SLHEK 2<br>RL 3 |                                      |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             |                                           | BA 3<br>OEK 2                  |                                      |
|              |                       |                                           |         |                                                                            |                                                     |                | -                     |            |                             |                                           | KSt8m.Sch.                     |                                      |
| <b>5</b> 40. | Sclonds<br>licutenant | Bernhard<br>Wilhelm Gustav<br>v. Branconi | 1876    | 1876 Major im 3. Krains Portopee-fühntich<br>Bataillon, im Rgi.<br>Preußen |                                                     | 18. 8.<br>1896 |                       |            |                             |                                           | Kr0 4                          |                                      |
| 541.         | :                     | .hans Robert 1876<br>Eurtv. Rundstedt     | 1876    | Oberst a. D.,<br>Preußen                                                   | Portepes-Unteroffizier 18. 8. im Rabettenlorps 1896 | 18. 8.<br>1896 |                       |            |                             |                                           |                                |                                      |
| 543          | :                     | Ernjt Christoph<br>Zuftus                 | 1875    | Ernft Christoph 1875 Landgerickebirestor,<br>Zuftus                        | Vortepee-Fahnrich<br>im Rgt.                        | 18. 8.<br>1896 | i                     | ı          | 1                           | 1. 4. 1897 in bas<br>5. Garbe-Rgt, 3. F.  | 1                              | Leutnant im 5. Garbe-<br>Rgt. 3. F., |
|              |                       | v. Schmidt, gen. Phiselbed                |         |                                                                            |                                                     |                |                       |            |                             | ودادؤا                                    |                                | Changan                              |

| Lebt als Leumant a. D.<br>u. Guisdefiher<br>zu Belmonte<br>(Holland)                                                          |       | Lebt als Leutnant ber<br>Ref. und Ritterguts-<br>befiger zu Sophien-<br>walde, Kreis Gerbauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                | Generalnajor und<br>Kommandeur der<br>2. Garbe-Inf<br>Brigade,<br>General & 1. s.<br>Ser, Majeftat des<br>Kaifers und Königs,                                                            | RSt 8<br>m. Sob.<br>t. SS 20<br>b TNJ m.g.M.<br>r. TNJ m.s.M.                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1998                                                                                                                          |       | Sebt Section S |                                                     |                                                | RAO 3 m. d. Schl. u. Kr. KrO 2 PHO▼H 8 BK 2 JO HEK 3 a € AAB 2 b BKI 2 b BKI 2 b BKI 2 b BKI 2 b                                                                                         | DD 26 OL 2<br>GE 4 OEEE 3<br>Mul 3 OFJ 2 m. St.<br>JK 8 Sterious Br.<br>NN 8 RA 2 m. Br. |
| 10. 9. 1897 in daß<br>Leth-Küraffer-Rgi.<br>Hr. 1<br>verfegt                                                                  |       | Rgis. übergeireten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                | 25. 3. 1899 unter Befeberung gum<br>Generalmajor und<br>General â. 1. 8.<br>Er. Pegiefiät bes<br>Kafferd und Königs<br>gum Chel des General-<br>flabes de General-<br>flabes de General- |                                                                                          |
| ı                                                                                                                             |       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                   | ı                                              | Dberji<br>18. 8. 1896                                                                                                                                                                    | GHVP 2b GSF 2<br>m.Sch.u.Kr. HSEH 2b<br>LH.EK 3 WE 8E<br>MGrO 2b m. Kr.<br>OY 2b WF 2b   |
| ı                                                                                                                             |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı                                                   | 1                                              | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| 1                                                                                                                             |       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 1                                              | l                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| 18. 10.<br>1896                                                                                                               |       | 27. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18. 3.<br>1897                                      | 20. 7.<br>1897                                 | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| Vortepæ-Fichnich<br>im Ret.                                                                                                   |       | Vortepee-gabnrich<br>im Rgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bortepee-Unteroffizier 18. 3. im Rabettentorps 1897 | Portepec-fichnrich 20. 7. im Rgt. 1897         | Oberft, Zilgelabjutant<br>Ser. Majeftät bel<br>Kaifers und edings<br>und Miffikr-Bevall.<br>mächtigter in Wien                                                                           |                                                                                          |
| Dermann Ludwig 1878 Naler 3. d Mitter- Hortzpee-Fahnrich 18.10. Erdmann gusbefther auf im Nigt. 1896 Graf v. Piickler Preußen |       | Premiers<br>lieutemant a. D. und<br>Rittergutsbefiger,<br>Ojipreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landrath und Ritterguisbefiger, Brandenburg         | Oberft und<br>Kommandant von<br>Wefel, Preußen | Major a. D. und E. Generalintenbant,<br>Berlin                                                                                                                                           |                                                                                          |
| 1873                                                                                                                          |       | 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1877                                                | 1877                                           | 1862                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| Hermann Ludwig<br>Erdmann<br>Graf v. Püdfer                                                                                   | 1897. | Herbert Hans 1876<br>Zoachim<br>v. Platen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Curt Hildebrand 1877<br>v. d. Marwiß                | Joachim Frhr. 1877<br>v. Werthern              | Oberft, Fligelabylumt Graf v. Hilfen- Gr. Walciftät bes Kalfers und Königs u. Kegiments- Kommandeur                                                                                      |                                                                                          |
| Cectond-<br>lieutenant<br>d. l. s.                                                                                            |       | Getonde<br>lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                   | :                                              | Oberft, Fflhgelablutant<br>Gr. Wasselftät<br>bes Kaisers<br>und Königs<br>u. Regiments:<br>Kommandeur                                                                                    |                                                                                          |
| 648                                                                                                                           |       | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 646                                                 | <b>54</b> 8.                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |

|                                                      |                   | Demertungen.    |              |                                                                                   |                                                                                                                    | Lebt als Lentmant a. D.<br>311 Caudow,<br>Arels West-Ceardony                    |                                                                            |                                 |                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Orben,                                               | welche berfelbe   | im Regiment     | besessen hat |                                                                                   |                                                                                                                    | 1                                                                                |                                                                            | CADD III8                       |                                                                         |
|                                                      | Art bes Abgangs   | aus<br>Besiment | <b>P</b>     |                                                                                   |                                                                                                                    | 18. E. 1896 in bak<br>Ledgin Elijabely-<br>Garbe-Grnadier-<br>Kgt. Kr. 8 verjepi |                                                                            | l                               |                                                                         |
| Katente, welche berfelbe im<br>Regiment befesten hat |                   | Otabi           | P            |                                                                                   |                                                                                                                    | ı                                                                                |                                                                            | ı                               |                                                                         |
| welche<br>nt beses                                   | 161               | ıvuıjdn         | o <b>ģ</b>   |                                                                                   |                                                                                                                    | ı                                                                                |                                                                            | ı                               |                                                                         |
| tente,<br>Regime                                     | -13               | mrse            | nant         |                                                                                   |                                                                                                                    | ı                                                                                |                                                                            | t                               |                                                                         |
| 8                                                    | -9                | nolsð           | Leutenant    | 27. 1.<br>1896                                                                    | 27. 1.<br>1886                                                                                                     | 27. 1.                                                                           | 18. g.<br>1886                                                             | 18. 8.<br>1895                  | 18. 8.<br>1886                                                          |
|                                                      | Früheres          | Berhältniß      |              | Bortepes-fähnrich<br>im Rgt.                                                      | Kortepee-Unteroffizier<br>im Labettenkorps                                                                         | Portepee-Fdhurld<br>im Kgt.                                                      | Portepee-Fahnnd<br>im Rgt.                                                 | Portepee-Fahnrich<br>im Rgt.    | Bortepes-gabnrich<br>im Rgt.                                            |
|                                                      | Stanb bes Baters, | Baterland       |              | Deinrich August 1874 General d. Kavallerte, Freiherr<br>Breiherr<br>v. Schlotheim | Karl Wilhelm 1874 Sohn von Mr. 236 Portepeelluteroffizier 27. 1.<br>D. Bomsdorff Brankenburg im Kadettenforps 1886 | Geheimer Obers<br>Regierungsrath a. D.,<br>Preußen                               | 1378 Attimeijee a. D. u.<br>Großbergogl.Hessiger<br>Kammerherr,<br>Preugen | Major a. D.,<br>Provinz Sachsen | Generalmajor und<br>Kommanbeur ber<br>9. Kavallerie.Brigabe,<br>Preußen |
|                                                      | 1ģvļg             | eburt           | _            | 1874                                                                              | 1874                                                                                                               | 1871                                                                             | 1878                                                                       | 1x 4                            | 1876                                                                    |
|                                                      | 2002              | und<br>Hang He  | ;<br>;<br>;  | Deinrich August<br>Freiherr<br>v. Schlotheim                                      | Karl Wilhelm<br>v. Bomsdorff                                                                                       | Max Aboli 11<br>Heinrich Theodor<br>Freiherr Senfft<br>v. Pilfach                | Joachim<br>v. Rappard                                                      | Georg Bollrath 1874<br>v. Arnim | Werner Rugust 1876.<br>Ferdinand<br>v. Stünzner                         |
|                                                      | Dlenfe            | grab            |              | Ectonds<br>licutenant                                                             | :                                                                                                                  | :                                                                                | :                                                                          | :                               | :                                                                       |
|                                                      | ž v               | en be           | _            | 627.                                                                              | 6.28<br>6.28                                                                                                       |                                                                                  | 530.                                                                       | 631.                            | 28<br>28                                                                |

|                                                                       |                                                                                    | <b>–</b> 5                                                                        | 53 —                                                                         |                                                      |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                    | Leutnani im<br>5. GatbeRgt. 3. F.,<br>Spanbau                                     | Leutnant im<br>6. GatbeRgt. p. K.,<br>Spandau                                |                                                      | Oderft und Kommans<br>deur des Jufflier-<br>Kgis. Kr. 20,<br>Koftod        |
|                                                                       |                                                                                    | ı                                                                                 | 1                                                                            |                                                      | RAO 4 KrO 8 BK 2 BZL 8b SA 8 GSF 8 a                                       |
|                                                                       |                                                                                    | 1. 4. 1897 in bas<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verfeßt                               | 1. 4. 1897 in baß<br>5. Garbe-Rgt. 3. F.<br>verfegt                          |                                                      | 8. 10. 1898 mit der<br>Fahrung des<br>Fahilter-Kgils, Kr. 90<br>beauftragt |
|                                                                       |                                                                                    | ı                                                                                 | 1                                                                            |                                                      | Dberfilt. 820. 5. 1896                                                     |
|                                                                       |                                                                                    | 1                                                                                 | 1                                                                            |                                                      | 1                                                                          |
|                                                                       |                                                                                    | ı                                                                                 | ŀ                                                                            |                                                      | ı                                                                          |
| 1986<br>1886                                                          | 14. 2.<br>1895                                                                     | 27. 1.                                                                            | 18. 4.                                                                       | 18. 4.<br>1896                                       | !                                                                          |
| porrepre-unceoffglet<br>im Kabeitenforps                              | Portepec-Unteroffizier<br>im Kabettenforps                                         | Bortepee.Bağnrich<br>im Rgt.                                                      | Portepee-Bannich<br>im Rgt.                                                  | Portepee-gahnrich<br>im Rgt.                         | Major im 94. Inf                                                           |
| Oppn von 3ct. 01.1, porteger-unterniger 18. 0. (m. Rabeitentorps 1996 | 1875 Sohn von Rr. 278, Kortepee-Unteroffizier 14. L. Kreußen im Kabettentorps 1896 | Alfred Friedrich 1878 Oberfitteutenant 3. D.,<br>Robert Freiherr<br>v. Crailsheim | Gerhard heinrich 1873 Attimessen a. D. und<br>Wilhelm Freiherr<br>v. Ledebur | Rittergutsbefißer,<br>Pommern<br>Bruber von Nr. 508) | Ritterguisbefiger,<br>Vreußen                                              |
| 18/0                                                                  | 1875                                                                               | 1876                                                                              | 1873                                                                         |                                                      | 1851                                                                       |
| Arel Peter<br>Rudolf Freiherr<br>d'Orville<br>v. Löwenclau            | Rognus Karl <sup>1</sup><br>Wiffi Julius<br>Frhr. v. Wirbach                       | Alfred Friedrich<br>Robert Freiherr<br>v. Crailsheim                              | Gerhard Heinrich<br>Wilhelm Freiherr<br>v. Ledebur                           | Otto Karl Hans 1876<br>Ferdinand<br>v. Zaftrow       | Friedrich Wilhelm Theodor Ferdinand v. Pacgensky und Acnegin               |
| Cicutement<br>Ticutement                                              | :                                                                                  | :                                                                                 |                                                                              | ÷                                                    | Oberji-<br>lientenant                                                      |
| <del></del>                                                           | <u></u>                                                                            |                                                                                   | 636.                                                                         | 637.                                                 | 928                                                                        |

|                                                   | Bemerfungen,                                   |                                                    |                                     |                                                                      |                                                                           |                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                 | welche berfelde<br>tm Begiment<br>befessen hat |                                                    |                                     |                                                                      | RAO 4 HSEH 8a RSt 8                                                       | RM<br>SA 3b                                     |
|                                                   | Art bes Abgangs<br>aus<br>bem Regiment         |                                                    |                                     |                                                                      | į.                                                                        | !                                               |
| Ratente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | Stabs.                                         |                                                    |                                     |                                                                      | 14. 9. 1900                                                               | 1                                               |
| velche de                                         | nnamiquaß                                      |                                                    |                                     |                                                                      | 1                                                                         | 20.11.                                          |
| tente, 1                                          | Deerleutmant .                                 |                                                    |                                     | _                                                                    | ı                                                                         | 1                                               |
| <b>P</b>                                          | gentna nt                                      | 18. 8.<br>1890                                     | 27. 1.<br>1900                      | 18. 8.<br>1900                                                       | 1                                                                         | !                                               |
|                                                   | Früherce<br>Berhalinis                         | Fahnrich im Rgi.                                   | Fahnrich im Rgt.                    | Fahrtich im Rgt. 18. 8.                                              | hauptmann im 1. Garbe-Rigt, g. F. und Abjutant beim<br>Generalfonmanbobes | Oberseutnant im<br>5. Garbe-Grenadier-<br>Rgt.  |
|                                                   | Stano bes Baters,<br>Baterland                 | 1890 Lanbrath des Kreifes<br>Calau,<br>Brantenburg | Major im Ronigs=<br>InfWgt. Rt. 145 | 1879 Mittmeister a. B. und Ritterguisbesitzer, auf Buchwalt, Schieft | Paul Withelm 1982 Cohn von Nr. 150<br>Louis Rudolf<br>v. Eckartsberg      | Generalfeutnant<br>3. D.,<br>Preußen            |
|                                                   | ığu sınga@                                     | 1880                                               | 1879                                | 1879                                                                 | 1982                                                                      | 1866                                            |
| <br>                                              |                                                | Karl Frang<br>Gustav Kurt<br>Freiherr<br>v. Patow  | 1900.<br>Arnold Ludolf<br>Erich     | v. Behling Gberhard Karl Genst Freiherr v. Rotenhan                  | Kaul Withelm<br>Louis Rudolf<br>v. Eckartsberg                            | Ernft Friedrich 1986<br>Emil Gottlob<br>v. Scll |
|                                                   | Dlenji-<br>grad                                | Leutnant                                           | ;                                   | :                                                                    | Najor                                                                     | Pauptmann                                       |
|                                                   | faus<br>Kr.                                    | 562.                                               | 883                                 | 564.                                                                 | 78                                                                        | <b>8</b> 8<br><b>9</b> 8                        |

| Lebtals Leutnanta. D.<br>u. Gutls beftyer<br>zu Belmonte<br>(Hosland)                                                        |       | Lebt als Leutnant ber<br>Ref. und Ritterguts-<br>befiger zu Sophien-<br>walde, Kreis Gerbauen |                                                     |                                                | Generalmajor und<br>Kommandeut der<br>2. Garde-Inf<br>Brigade,<br>General ft 1. 18.<br>Se, Majestat des<br>Kaliers und Königs,                                                                                               | 2                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| i                                                                                                                            |       |                                                                                               |                                                     |                                                | RAO 3 m. d.<br>Schl. u. Kr.<br>KrO 2<br>PHOYH 8<br>EK 2 JO<br>HEK 2 a<br>AAB 2 b<br>BZL 2 b<br>BAY 2 b                                                                                                                       | DD 2b                                                          |
| 10. 9. 1897 in bas<br>Lelbeküraffter-Kgi.<br>9ft. 1<br>verfeht                                                               |       | 14. 9. 1900 zu ben<br>Referveoffizieren bes<br>Rgis. übergeireten                             |                                                     |                                                | 25. 3. 1890 unter Befeberung zum Generalmajor und General h. 1. s. Er. Rajeität des Raifers und Königs zum Chef des General stades des Generalstades des Generalstades des Generalstades des Generalstades des Generalstades | GSF 2<br>HSEH 2b<br>WK 3E<br>m. Kr.<br>WF 2b                   |
| ı                                                                                                                            |       | ı                                                                                             | 1                                                   | 1                                              | Dberit<br>18, 8, 1895                                                                                                                                                                                                        | GHVP 2b<br>m.Sch.u. Kr.<br>LH.EK 2<br>MGr0 2b<br>OV 2b<br>SA 3 |
| 1                                                                                                                            |       | 1                                                                                             | 1                                                   | i                                              | 1                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 1                                                                                                                            |       | 1                                                                                             | 1                                                   | !                                              | 1                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 18. 10.                                                                                                                      |       | 27. 1.                                                                                        | 13. 3.<br>1897                                      | 20. 7.<br>1897                                 | 1                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Vortepes-Fühnrich<br>im Rgt.                                                                                                 |       | Bortepee-gabnrich im Rgt.                                                                     | Bortepee-Unteroffizier 18. 3. im Rabettentorps 1897 | Portepec-fahnrich<br>im Rgt.                   | Oberft, Flügelabjutant<br>Ser. Majeftat bes<br>Kaifers und Königs<br>und Militär-Bewolls<br>undchigter in Wen                                                                                                                |                                                                |
| mann Ludwig 1878 Wajor 3. D. u. Klitter- Portzpec-Fihnstig 18.10. Erbmann gulbbestiger auf im Kgt. 1896<br>Pranity. Pranity. |       | Premiers<br>lieutenant a. D. und<br>Mitterguisbefiger,<br>Oftpreußen                          | Landrath und Rittergutsbefiger, Branbenburg         | Oberst und<br>Kommandant von<br>Wesel, Preußen | Major a. D. und &<br>Generalintenbant,<br>Berlin                                                                                                                                                                             |                                                                |
| 1878                                                                                                                         |       | 1876                                                                                          | 1877                                                | 1877                                           | 1852                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| Hermann Ludwig<br>Erbmann<br>Graf v. Pidfer                                                                                  | 1897. | Herbert Hans 1876<br>Joachim<br>v. Platen                                                     | Curt Hildebrand 1877<br>v. d. Marwiß                | Joachim Frhr. 1877<br>v. Werthern              | Dietrich<br>Graf v. Hülfen.<br>Haefeler                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Cetonbe<br>licutenant<br>& l. s.                                                                                             |       | Setonde<br>lleutenant                                                                         | 2                                                   | 2                                              | Oberit,<br>Flügelabjutant<br>Sr. Wajeftäi<br>bes Kaifers<br>und Königs<br>u. Regimenis-<br>Kommandeur                                                                                                                        |                                                                |
| <b>2</b> 8                                                                                                                   |       | <del>2</del>                                                                                  | 546.                                                | 646.                                           | 547.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |

| Lfd.<br>Nr. | Rame (Rufname)          | Rr.<br>im<br>Beur=<br>laub=<br>ten=<br>fiande | atri=   | Lfd.<br>Nr. | Rame (Rufname)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rr.<br>im Beut><br>laub=<br>ten=<br>ftanbe | Afti- |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 62          | Bespe, Emil             | 56                                            |         | 101         | Meilly, Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                                         |       |
| 63          | Sildebrandt, Bruno      | 120                                           |         | 102         | Det, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32                                         |       |
| 64          | Siller v. Gaertringen,  | 1                                             |         | 103         | Mohr, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127                                        |       |
|             | Frhr. Wilhelm           | 130                                           | 451     | 104         | v. Mirbach, Frhr., Ernft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137                                        | 276   |
| 65          | humbert, Richard        | 50                                            |         | 105         | v. Mirbach, Frhr., Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161                                        | 376   |
| 66          | hundeborfer, Frang      | 60                                            |         | 106         | v. Münchhaufen, Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                         |       |
| 67          | Sunerbein, Dstar        | 142                                           |         | 107         | v. Rasmer, Bilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                         |       |
| 00          | C                       | 150                                           | 7 1     | 108         | Reuded, Deinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28                                         |       |
| 68          | Frmer, Ernft            | 156                                           |         | 109         | Reufranz, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146                                        |       |
| 69          | Junghans, Paul          | 93                                            |         | 110         | v. Nordenifjöld, Dermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143                                        |       |
| 70          | Jüngft, Carl            | 179                                           |         | A result    | to the second se | 100                                        |       |
| 71          | Rarbe, Rubolf           | 70                                            |         | 111         | v. Dergen, Joadim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                        |       |
| 72          | v. Ratte, Georg         | 122                                           | 446     | 112         | Ottmann, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118                                        |       |
| 73          | Reutel, Otto            | 87                                            | Table 1 | 113         | Baalzow, Adolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                                         |       |
| 74          | Rircher, Ludwig         | 90                                            |         | 114         | Berfuhn, Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 125                                        |       |
| 75          | v. Rliging, Leberecht   | 131                                           |         | 115         | Bfaff, Moolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115                                        |       |
| 76          | Roch, Georg             | 74                                            |         | 116         | Pfannichmidt, Beinrich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151                                        |       |
| 77          | Rohli, Otto             | 16                                            |         | 117         | v. Blaten, Berbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189                                        | 544   |
| 78          | Roppe, Juftus           | 45                                            |         | 118         | Pohl, Willibald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                         | 1     |
| 79          | Rothner, Paul           | 174                                           |         | 119         | Bohl, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148                                        |       |
| 80          | Kornmeffer, Abolf       | 160                                           |         | 120         | Pourron, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178                                        |       |
| 81          | Rrafft, Sans            | 105                                           |         | 121         | v. Buttfamer, Willy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133                                        |       |
| 82          | Rrebel, Moris           | 13                                            | 9.1     | 122         | v. Buttfamer, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154                                        | 488   |
| 83          | Kronde, Seinrich        | 117                                           |         | 123         | Quadt . Bnfradt buchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |       |
| 84          | Rrüger, Friedrich .     | 80                                            | h       |             | brud, Grhr. Wilhelm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173                                        |       |
| 85          | Rühn, Robert            | 9                                             |         | 80          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                       |       |
| 86          | Rulenkamp, Arthur       | 106                                           |         | 124         | v. <b>Ra</b> umer, Rudolph .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                          |       |
| 87          | Rullmann, Bruno         | 46                                            |         | 125         | Regeler, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145                                        |       |
| 88          | Rummer, Paul            | 21                                            |         | 126         | Reimer, Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73                                         |       |
| 89          | Lange, Chriftian        | 61                                            |         | 127         | Reinhardt, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                        |       |
| 90          | Lehwald, Paul           | 116                                           |         | 128<br>129  | Reinhert, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                         |       |
| 91          | Leonhard, Rudolph       | 37                                            |         | 130         | Rhode, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153                                        |       |
| 92          | v. Leffel, Deinrich .   | 180                                           | 484     | 131         | Richert, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112                                        |       |
| 93          | Lienau, Johann          | GS                                            | 404     | 132         | Richter, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134                                        |       |
| 94          | Lippelt, Wilhelm        | 141                                           |         | 133         | Ruhfus, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175                                        |       |
| 95          | Lottner, August         | 108                                           |         | 134         | Ruprecht, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                          |       |
|             | annual magnitude of the | 199                                           |         | 135         | Rüdlin, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                         |       |
| 96          | Maldow, Mag             | 86                                            |         | 136         | v. Rüts, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53                                         | 338   |
| 97          | Martens, August         | 54                                            | 1       | 100         | v. viato, viais i v s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00                                         | 300   |
| 98          | Majchte, Robert         | 85                                            | V 1     | 137         | Salomon, Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138                                        |       |
| 99          | Maurer, Leo             | 43                                            |         | 138         | Salomon, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                                        |       |
| 100         | Mayer, Beinrich         | 119                                           |         | 139         | Seefeldt, Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                         |       |

| 200         | Premier-<br>lieutenant                                                  | Otto Graf<br>v. Rengersen                                                                                        | 1865 | Mitterguisbefiger, Probing Sachfen                                 | Premierileutenant im<br>167. InfRgt.                                      | ı              | 30. 5.<br>1895 | i              | 1                            | I | GHVP 8 b<br>JK 6                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                         | 1899.                                                                                                            |      |                                                                    |                                                                           |                |                |                |                              |   | -                                                                                           |
| <b>9</b>    | Leutnant                                                                | Withelm<br>Hermann<br>v. Echicflus und<br>Neudorff                                                               |      | Sohn von Nr. 131,<br>Preußen<br>(Kruber von Nr. GO4)               | Bortepee. Unteroffigie<br>im Rabettentorps                                | 1888           |                |                |                              |   |                                                                                             |
| 567.        | :                                                                       | hans Gebhard 1877<br>Edler Herr und<br>Frhr. v. Plotho                                                           | 1877 | Rittergutsbefiger,<br>Preving Sachlen                              | gahnich im Rgt.                                                           | 27. 1.<br>1899 |                |                |                              |   |                                                                                             |
| <b>658</b>  | <b>:</b>                                                                | Carl Georg<br>Thilo Wilhelm<br>v. Bofe                                                                           | 1877 | Generalnajor und<br>Kommanbeur ber<br>17. Inf.»Brigade,<br>Preußen | 34hntlo im Rgt. 27. 1.                                                    | 1890           |                |                |                              |   |                                                                                             |
| .669        | :                                                                       | 30hann Friedrich 1878. Obersteunant und<br>Wilhelm Rudolf<br>Freiherr Hillen 10. Ulanen-Agus.,<br>v. Gaertringen | 1878 | Obersteunant und<br>Kommanbeur des<br>10. Manen-Ryts,<br>Preußen   | fabntich im Rgt.                                                          | 27. 1.         |                |                |                              |   |                                                                                             |
| 680.        | Oberfie-<br>leukant be-<br>auftragt mit<br>ber Führung<br>beb Regiments | Curt Heinrich<br>Wilhelm<br>v. Anobelsdorif                                                                      | 0281 | Wajor,<br>Preußen                                                  | Cberfifteutnant beim<br>Stabe 94. Inf. Bgte.                              | ı              |                | 1              | Dberfilt. 22. 8, 1887 D'erfi | 1 | RAO 3<br>KrO 3<br>ME 2<br>AAB 8 0<br>AAB 80<br>m. Sch.<br>BZL 8 a<br>MWK 3<br>GSF 3<br>PC 3 |
| <b>261.</b> | Bauptmann                                                               | Paul Georg<br>Hermann<br>v. Schelling                                                                            | 1861 | Staatsminifter,<br>Preußen                                         | haupinnann d. l. s. bes 3. Garbe-Rgis. und Oberquartier- metfrer-Abjutant | ı              | 1              | 19. 3.<br>1896 |                              |   |                                                                                             |

|                                                   | Bemertungen,                                   |                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                              |                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Drben,                                            | welche berfelbe<br>im Reglment<br>beseffen hat |                                                   |                                                                              |                                                                                                 | RAO 4 USEH 8a RSt 8 ÖEK 8                                                                    | RM<br>SA 3h                                    |
|                                                   | aus austem Den Begiment                        |                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                              |                                                |
| Patente, welche berfelbe im Regiment befeffen bat | Stabs.                                         |                                                   |                                                                              |                                                                                                 | 14. 9. 1900                                                                                  | 1                                              |
| velche b<br>nt befef                              | фапришани                                      |                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                              | 1900                                           |
| tente, 1                                          | Decriminant                                    |                                                   |                                                                              |                                                                                                 | <u> </u>                                                                                     | 1                                              |
| <b>8</b>                                          | dening nt                                      | 18. R.<br>1890                                    | 27. 1.                                                                       | 18. 8.                                                                                          | 1                                                                                            | !                                              |
|                                                   | grüherek<br>Berhaliniß                         | Fahnrich im Rgt.                                  | zkhnrich im Rgt.                                                             | gaburich im Rgi.                                                                                | hauptmann im<br>1. GarberRgt. 3. 3.<br>und Abjutant beim<br>Generaltommandobes<br>Garbeforps | Oberseutnant im<br>5. Garbe-Grenabler.<br>Rgt. |
|                                                   | Stano bes Baters,                              | 1890 Lanbrath de Kreifes<br>Galau,<br>Brantenburg | Arnold Ludolf 1879 Major im Königs-<br>Erich Rrid Rreis m. 145<br>n. Reblina | Ebertjard Narl 1879 Rittmesser a. D. Ernjt Freiherr und Ritteguiskesisker v. Rotenhan Scheschen | 1982 Cohn von Rr. 160 Preußen                                                                | Generalleutnant<br>g. D.,<br>Preußen           |
|                                                   | iğulatındə19                                   | 098                                               | 1879                                                                         | 1879                                                                                            |                                                                                              | 1866                                           |
| S. 1.5                                            | ane anc                                        | Rarl Frang<br>Suftav Kurt<br>Freiherr<br>v. Patow | 1900.<br>Arnold Ludolf<br>Erich                                              | Eberhard Karl<br>Ernjt Freiherr<br>v. Rotenhan                                                  | Raul Wilhelm<br>Louis Rudolf<br>v. Ecartsberg                                                | Ernst Friedrich<br>Emil Gottlob<br>v. Sell     |
|                                                   | Plenit.                                        | <b>Eentnant</b>                                   | <u>.</u>                                                                     | :                                                                                               | Major                                                                                        | Paupimann.                                     |
| ļ ,                                               | fanbe<br>Ør.                                   | 262                                               | 583                                                                          | 7 <del>9</del> 2                                                                                | 99                                                                                           | 99                                             |

## Alphabetisches Verzeichnis

der Offiziere des Beurlaubtenstandes (Reserve: und Garde-Füsilier-Candwehr=Regiment).

| Lfd.<br>Nr. | . Wame (Hufname)        | Nr.<br>im<br>Beurs<br>laubs<br>tens<br>itanbe | Nr.<br>in ber<br>Afri<br>vitāt | Ljd.<br>Nr. | Rame (Rufname)           | Rr. Rr.<br>Beurs in der<br>laubs Atti-<br>tens<br>stanbe vität |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1           | v. Albedyll             | 8                                             |                                | 32          | Engelberg, Richard       | 139                                                            |
| 2           | v. Alvensleben, Georg   | 94                                            | 244                            | 33          | Evers, Georg             | 82                                                             |
| 3           | Amelung, Paul           | 88                                            |                                |             | _                        |                                                                |
| 4           | Arhaufen, Georg         | 150                                           |                                | 34          | Faber, Alexander         | 109                                                            |
| 5           | Balfter, Heinrich       | 152                                           |                                | 35          | Faerber, Conrad          | 190                                                            |
| 6           | m r - m                 | 104                                           |                                | 36          | Fehlauer, Biktor         | 98                                                             |
| 7           | , ,                     | 72                                            |                                | 37          | Felisch, Paul            | 59                                                             |
| 8           | Belli, August           | 135                                           |                                | 38          | Fischer, Willy           | 183                                                            |
| 9           | 00:0:1 /# : (           |                                               |                                | 39          | Franz, Alexander         |                                                                |
| 10          | Billich, Erich          | 186<br>62                                     |                                | 40          | Freytag, Guitav          | 38                                                             |
| 11          | Boden, Walther          | 29                                            |                                | 41          | Friedenreich, Otto       | 64                                                             |
| 12          |                         | $\frac{25}{128}$                              |                                | 42          | Friedländer, Justus      | 33                                                             |
| 13          |                         | 103                                           | 381                            | 43          | Frost, Paul              | 126                                                            |
| 14          |                         | ا ما                                          | 901                            | 44          | Gesch, Paul              | 84                                                             |
| 15          | Bornefeld, Arthur       | 155                                           |                                | 45          | Glatel, Walther          | 132                                                            |
| 16          | v. Bothmer, Ronrad      | 162                                           |                                | 46          | Goedecke, Oscar          | 2                                                              |
| 17          |                         |                                               |                                | 47          | Goldschmidt, Friedrich . | 44                                                             |
| 18          | m , , , ~ v.            | 149                                           |                                | 48          | Graeger, Friedrich       | 89                                                             |
| 10          | Budczies, Arnold        | 14.7                                          |                                | 49          | Gragmann, Baul           | 107                                                            |
| 19          | v. Carifien, Bernhard . | 10                                            | 295                            | 50          | Gravenhorit, Adolf       | 176                                                            |
| 20          | Conrad, Anton           | 42                                            |                                | 51          | Griesebach, Dans         | 51                                                             |
| 21          | Crisolli, Rudolph       | 75                                            |                                | 52          | Grothe, Karl             | 96                                                             |
|             |                         |                                               |                                | 53          | Gruner, Theodor          | 18                                                             |
| 22          | Dandelmann, Engelbert . |                                               |                                | 54          | Gummert, Conrad          | 187                                                            |
| 23          | v. Davier, Karl         |                                               |                                | ~*          |                          | i                                                              |
| 24          | v. Dewis, Ostar         | 1                                             |                                | 55          | Saeufer, Ferdinand       | 67                                                             |
| 25          | Dresler, Wilhelm        | 6                                             |                                | 56          | Hagemann, Paul           | 66                                                             |
| 26          | Dresler, Eugen          | 102                                           |                                | 57          | v. Bendebreck, Berndt.   | ļ .                                                            |
| 27          | Droese, Ernst           | 166                                           |                                | 1           | Christoph                | 184 526                                                        |
| 28          | Cherts, Eduard          | 78                                            |                                | 58          | Peinze, Louis            | 1                                                              |
| 29          | Eberts, Heinrich        | 92                                            |                                | 59          | Beitmann, Georg          | 110                                                            |
| <b>3</b> 0  | Effenberger, Guftav     | 167                                           |                                | 60          | Beitmann, Wilhelm        |                                                                |
| 81          | Engel, Friedrich        | 99                                            |                                | 61          | Denning, Ernft           | 114                                                            |

| Lfd.<br>Nr. | Name (Rufname)         | Rr.<br>im<br>Beur-<br>laub-<br>ten-<br>frande | Nr.<br>in ber<br>Ufri=<br>vitāt | Lfd.<br>Nr. | Name (Rufname)            | Rr. im Beur-<br>laub-<br>ten-<br>ftanbe | Mtri- |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------|
| 62          | Despe, Emil            | 56                                            |                                 | 101         | Meilly, Frang             | 52                                      |       |
| 63          | Silbebrandt, Bruno     | 120                                           |                                 | 102         | Meg, Georg                | 32                                      |       |
| 64          | Siller v. Gaertringen, |                                               |                                 | 103         | Mohr, Johann              | 127                                     |       |
|             | Frhr. Wilhelm          | 130                                           | 451                             | 104         | v. Mirbach, Frhr., Ernft. | 137                                     | 276   |
| 65          | humbert, Richard       | 50                                            |                                 | 105         | v. Mirbad, Frhr., Bilhelm | 161                                     | 376   |
| 66          | Sundsborfer, Frang     | 60                                            |                                 | 106         | v. Münchhaufen, Rarl      | 40                                      |       |
| 67          | Sunerbein, Ostar       | 142                                           |                                 | 107         | v. Rapmer, Bilhelm        | 22                                      |       |
| 00          | Canal (Sant)           | 170                                           |                                 | 108         | Reuded, Beinrich          | 28                                      |       |
| 68          | 3rmer, Ernft           | 156                                           |                                 | 109         | Reufrang, Emil            | 146                                     | F     |
| 69          | Junghans, Paul         | 93                                            |                                 | 110         | v. Nordenffjöld, Dermann  | 143                                     |       |
| 70          | Jüngft, Carl           | 179                                           |                                 | 100         |                           | Y. C.                                   |       |
| 71          | Rarbe, Rubolf          | 70                                            |                                 | 111         | v. Dergen, Joachim        | 157                                     |       |
| 72          | v. Ratte, Georg        | 122                                           | 446                             | 112         | Ottmann, Ernft            | 118                                     |       |
| 73          | Reutel, Otto           | 87                                            | -                               | 113         | Baalzow, Adolph           | 36                                      |       |
| 74          | Kircher, Ludwig        | 90                                            |                                 | 114         | Berfuhn, Bernhard         | 125                                     |       |
| 75          | v. Rliging, Leberecht  | 131                                           |                                 | 115         | Bfaff, Moolf              | 115                                     |       |
| 76          | Roch, Georg            | 74                                            |                                 | 116         | Bfannidmidt, Beinrich .   | 151                                     |       |
| 77          | Robli, Otto            | 16                                            |                                 | 117         | p. Blaten, Berbert        | 189                                     | 544   |
| 78          | Roppe, Juftus          | 45                                            |                                 | 118         | Pohl, Willibald           | 15                                      |       |
| 79          | Röthner, Baul          | 174                                           |                                 | 119         | Bobl, Robert              | 148                                     |       |
| 80          | Rornmeffer, Abolf      | 160                                           | 11.7                            | 120         | Bourroy, George           | 178                                     |       |
| 81          | Rrafft, Dans           | 105                                           |                                 | 121         | v. Buttfamer, Willy .     | 133                                     |       |
| 82          | Rrebel, Morit          | 13                                            | 100                             | 122         | v. Buttfamer, Ernft       | 154                                     | 488   |
| 83          | Rronde, Deinrid        | 117                                           |                                 | 123         | Quadt . Bpfradt-buchten.  |                                         |       |
| 84          | Rruger, Friedrich .    | 80                                            |                                 | 120         | brud, Frhr. Bilhelm .     | 173                                     |       |
| 85          | Rühn, Robert           | 9                                             |                                 |             |                           |                                         |       |
| 86          | Kulenfamp, Arthur      | 106                                           |                                 | 124         | v. Raunter, Rudolph .     | 3                                       |       |
| 87          | Rullmann, Bruno        | 46                                            |                                 | 125         | Regeler, August.          | 145                                     |       |
| 88          | Rummer, Paul           | 21                                            |                                 | 126         | Reimer, Konrad            | 73                                      |       |
|             |                        | 1                                             |                                 | 127         | Reinhardt, Cail           | 55                                      |       |
| 89          | Lange, Christian       | 61                                            |                                 | 128         | Reinhert, Carl            | 123                                     |       |
| 90          | Lehwald, Paul          | 116                                           |                                 | 129         | Rhode, Max                | 25                                      |       |
| 91          | Leonhard, Rudolph      | 37                                            |                                 | 130         | Rhode, Hugo               | 153                                     |       |
| 92          | v. Leffel, Beinrich .  | 180                                           | 484                             | 131         | Richert, Ernft            | 112                                     |       |
| 93          | Lienau, Johann         | 68                                            | 1                               | 132         | Richter, Johann .         | 134                                     |       |
| 94          | Lippelt, Wilhelm       | 141                                           |                                 | 133         | Ruhfus, Ludwig            | 175                                     |       |
| 95          | Lottner, August        | 108                                           |                                 | 134         | Ruprecht, Carl            | 5                                       |       |
| 96          | Malchow, Max           | 86                                            |                                 | 135         | Radlin, Otto              | 97                                      |       |
| 97          | Martens, August        | 54                                            |                                 | 136         | v. Rüts, Karl             | 53                                      | 338   |
| 98          | Majchte, Robert        | 85                                            |                                 | 137         | Salomon, Ernft            | 138                                     |       |
| 99          | Maurer, Leo            | 43                                            |                                 | 138         | Salomon, Baul             | 181                                     |       |
| 100         | Mayer, Deinrich        | 119                                           |                                 | 139         | Seefeldt, Rarl            | 12                                      |       |

| ţ        | 140                                     | 9 June 1                                   | 0701 |                                                                  |                                                                                             |                                                                           |                      | 9 6 6                                 | 10/01 | -      | () for (obuse                                                       |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <u>-</u> | 7 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % | dun Saund                                  | Q#0  | Preußen<br>Preußen                                               | 20 tim Agt. 15 11. 12. tim Agt. 66t. 21. 11. 12. 11. 12. 79                                 | <b>Set.</b> 21.<br><b>Set.</b> 21.<br>11. 12.<br>79<br>\$r. 21.           | l                    | Od 3. Colors (O) (1) Sy Weldieb       | 1 /0  |        | Doetteyrer,<br>Neu-Auppin                                           |
| 18       | Get • 22t.<br>5. Ref.                   | 18 Sef. Aheodor Gruner 1847                | 1847 | Kaufmann,<br>Westindien                                          | Bize-Feldu. d. Rei. 26. 11. 18. S. 88 86 g. E. Fülf. 70                                     | 26.11. 1<br>70<br>Set. 2t.<br>11.12.<br>79<br>\$\text{\$\text{\$x\$}\$}\$ | 18.8.88<br>Pptm.     |                                       | 70/71 | EK. 2. | Dr. jar. und<br>Landgerichts.<br>direktor,<br>Hamburg               |
| 119      | Get = Lt<br>d. Ref.                     | 19 Set : 2t 3acob Weyrauch 1845<br>b. Ref. | 1845 | Kaufmann,<br>Heffen•Naffau                                       | Vige-Feldm. d. Ref. 26. 11. 13.3. 80 75 3. G. Küli.<br>70 PrL. EduReft.<br>EefL. 84 Abjaied | 26. 11. 70<br>70<br>Ee <b>f.</b> • 2t.                                    | 13.3.80<br>PrLt.     | 75 3. GFül<br>LowRgt.,<br>84 Abschied | 70/71 | EK. 2. | Dr. phil., ord.<br>Prof. a. d. Techn.<br>Hochschule zu<br>Stuttgart |
| 08       | 20 Get . 2t.<br>d. Ref.                 | Ernft<br>Steffenhagen                      | 1846 | Gutspächter,<br>Pommern                                          | Wize-Feldun, d. Rej. 26. 11.  70  6e.t. et. 11. 12. 79  Rr - Lt.                            | 26.11.<br>70<br>Set.: \$t.<br>11.12.<br>79<br>\$r - \$t.                  | ı                    | 81 Abschied                           | 70/71 | 1      | Gymnasiallehrer,<br>Stettin<br>†                                    |
| 21       | 21 <b>Cet</b> : Lt.<br>d. Ref.          | Paul Rummer                                | 1847 | Rentier,<br>Pommern                                              | BizecFeldw. d. Ref<br>im Rgt.                                                               | 26. 11.<br>70<br>Set.: 21.                                                | l                    | 74 Abschied                           | 17/07 | 1      | Kaufmann,<br>Stettin                                                |
| 22       | 22 <b>Get .</b> &t.<br>d. Ref           | Wilhelm<br>v. Nahmer                       | 1848 | Oberst a. D.,<br>gulegt Obsitt.<br>19. Inf.:Rgt.,<br>Brandenburg | PortFähr. im 3<br>Agt., 30. 11. 70<br>als SetLt. 3. Ref. S<br>GFilfAgts.                    | 30. 11. 70<br>70<br>Se <b>t.•</b> Lt.                                     | 14. 1. 82<br>Pr :Qt. | 30. 11. 14. 1. 82 76 3. G. 3iij<br>70 | 70/71 | EK.2.  | Oberamtmann,<br>Pechingen                                           |
| 23       | Set. 2t.<br>d. Ref.                     | 23 Set. 2t. Runo T3fcirner 1846<br>b. Ref. | 1846 | ProvinzialiSchuliu. Regierungsrath,<br>Schlesien                 | Vize-Feldw. d. Ref. 11.3.71<br>im Rgt. Sef - 2t.<br>10.7.80<br>lvr2t                        | 56f 2.81<br>Sef 2.81<br>10.7.80<br>Pr.21                                  | ı                    | 83 Abschied                           | 12/02 | 1      | Zuftizrath,<br>Demmin                                               |

|                  | Garde-Lüsilier. Candwehr. A |
|------------------|-----------------------------|
| ಒ                | o diiu •                    |
| # : <del>}</del> | (Reserves                   |
|                  | , Beurlaubtenstandes        |
|                  | Ş65                         |
|                  | Offizier                    |
|                  | der                         |
|                  |                             |

| vvember crécheinen<br>gen bezw. bei den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Civil. u. Militär-<br>Stellung.<br>(Bet Ausgelhiteum<br>vielfag nur beim<br>Khgang.)<br>Wohnliß | Oberfift. 4. D. u.<br>Bork. d. Rontrol.<br>bûrcaus d.<br>Garde,<br>Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gladtrath,<br>Halle a/E.<br>†                             | Landrath bes Recifes Lebus, Geelom                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nent).<br>om 1. Ne<br>fonalbog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orben                                                                                           | a)<br>RAO.4<br>KO. 3.<br>b)<br>SS. 4a<br>OeFJ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1866 RAO. 4. m.S.                                         | ME. 2<br>EK. 2.                                                                                                      |
| Regin<br>gliften v<br>den Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Feld.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1866                                                      | 186 <b>6</b><br>70/71                                                                                                |
| er : Candwehr<br>ichriebenen Rang<br>reibweise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art des<br>Abganges                                                                             | 13.8.59 59 Edw., 71  Cel 22t. als Bei-Chi3. 15.1.67  Rt.=Et. 1894 †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1874 †                                                    | 16.8.68 17. 6. 82 †                                                                                                  |
| e-Lüfilli<br>in den gej<br>3) Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | te als<br>in der<br>Lande<br>wehr                                                               | 13.8.59<br>Get 2t.<br>15 1.67<br>Pr.=Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PrLt. GelRt.                                              | 16.8.68<br>3et.•¥t.                                                                                                  |
| Gard<br>en Male<br>r 1900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Patente als<br>Effizier in der<br>Re. Lande<br>ferve wehr                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.9.70<br>Pr2t.                                           | 15 9.74<br>\$r.20t.                                                                                                  |
| der Offiziere des Beurlaubtenstandes (Referve und Garde-Lüstlier. Candwehr-Rezinnent).<br>Bemertungen: 1) DieOffiziere sind in dem Jahre ausgesührt, in dem sie gum ersten Male in den geschriebenen Ranglisten vom 1. November erscheinen<br>2) Abschließ, abgeleihen von einigen Rachträgen, am 1. Ottober 1900. 3) Schreibweise nach den Personalbogen bezw. bei den noch im Dienst Bersonalbogen bezw. bei den | Früheres<br>Berhällniß                                                                          | ArLt. d. Edw. 2.<br>Garde-EdwNgt.,<br>10. 11. 63 in die<br>Kateg. d. NefDff.<br>GFN. übergett.,<br>70 Vdj. d. Inpett.<br>d. immobil. Garde.<br>3.nfEiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Set. 2t. d. Bdm. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.   | Sel2l. 1. Thir.<br>2dus.AniWgt.<br>Rr. 31, 14. 12. 68 15 9.74<br>in d. Nateg. d. Mei. 9.77.<br>Offig. G. 3.80. verf. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stand des<br>Laters,<br>Laterland                                                               | Rittergutsbefißer,<br>Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1828 Juftigrath, Rechts.<br>anwalt und Notar,<br>Each sen | Preuß. Staats,<br>minister,<br>Estpreußen                                                                            |
| des 2<br>e find in<br>bgefeher<br>ienft B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ge.<br>burts:<br>jahr                                                                           | 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 1843                                                                                                                 |
| der Offiziere<br>n: 1) TieOffiziere<br>2) Ubichluß, abi<br>noch im Wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruf:<br>und<br>Zuname                                                                           | 1869.<br>Louis Çeinze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sef .Lt. Oscar Goedede<br>d. Ref.                         | Rudolph<br>v. Raumer                                                                                                 |
| ierfungi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diemits<br>grab beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)                        | 20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00 | Get. Lt.<br>D. Ref.                                       | Bef. St.<br>D. Rei.                                                                                                  |
| æem<br>Sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laufende Rr.                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61                                                        | ಣ                                                                                                                    |

|       | Mittergutsbes,<br>Weesow<br>Schwerin,<br>Pommern                                                                                                              | Landrath des<br>Krs. Niederung,<br>Peinrichs.<br>walde                                                  | Fabritbefißer,<br>Dr. phil.,<br>Pannover        | 22. 6. 73 +                        | 1                                  | Regiecungs- und<br>Forfitalh,<br>Breslau                                                               | Dr. jur.,<br>Keistichler,<br>Fürstenwalde                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | EK. 2.                                                                                                                                                        | EK 2.<br>SA. 3a                                                                                         | ı                                               |                                    | EK.2.                              | St. v.<br>Rum.<br>3b. x                                                                                | EK. 2.                                                                                               |
|       | 1866<br>70/71                                                                                                                                                 | 1864<br>1866<br>70/71                                                                                   | 70/71                                           | 10/71                              | 70/71                              | 17/02                                                                                                  | 70/71                                                                                                |
|       | 73 ş. G. Fül .<br>Ldv Agt.,<br>78 Absahed                                                                                                                     | 75 8. G. Tui.<br>Low. Agt.,<br>78 Abschied                                                              | 75 3. GFilf.<br>EdmRgt.,<br>82 Absch            | 71 3 2. G :<br>Gren.:Vdw.:<br>Rgt. | 23. 11. 71<br>Abfd)ied             | 20. 5. 71 3.<br>Reit. Feldj.<br>Korps,<br>97 Abschied                                                  | 67 g. G.: Fill:<br>Low. Rgt<br>ilbergetr., 70 g<br>Ref. d. (K.: Fill:<br>Mgt., $+$ 75 in<br>San Remo |
|       | 14.578.<br>Char.<br>Aptm                                                                                                                                      | 10.9.64<br>Set.•2t                                                                                      | !                                               | 1                                  | 1                                  | 10.6.84<br>Hptm.<br>Garbe.<br>Bow.<br>Edüt.                                                            | 1                                                                                                    |
|       | 26.1.71<br>Pr.•2t.,<br>aftiv:<br>2. 5. 63<br>Set.•£t.                                                                                                         | 20.8.72<br>Pr.•2t.                                                                                      | 12. 8. 69<br>Sef. 2t.                           | 14. 10<br>69<br>Set. 2t.           | 26. 11.<br>70<br>≅et.∗ 2t.         | 11.3.71 10.6.84 Sel. Lyptm. 11.11. Garber 76 Rr. Lyptm.                                                | aftiv:<br>16.5.67<br>Set. 21.<br>12.1.75<br>Pr. 24.                                                  |
|       | Sefεt i. 2. Khein. 26. 1. 71 14. 5 78. SnfKht. 18. 28. Kr2t., Char. 14. 10. 69 ausgefά aftiv: Spim. 11. 3u d. Refεθff 2. 5. 63 d. GεβKh über. Scfεt. getreten | SelAt. d. Ldw - 20. 8. 72 10. 9. 64 75 y. GFülj<br>Inf., 69 zur Ref. PrL. SelAt LdwRyt.,<br>G.FR. verf. | Vize-Feldw. d. Ref. 12.8.69<br>im Agt. Sef.ett. | Bige:Feldw. d. Nef.<br>im Agt.     | Vize-Feldin. d. Rej. 26. 11.       | Vize-Feldw. d. Ref. 11.3.71 10.6.84<br>im Vgt. Self. &t Hptm.<br>11.11. Garde.<br>76 Ldu.<br>PrL. Edu. | Ect. Lt. im Rgt.                                                                                     |
| _     | Rommern<br>Pommern                                                                                                                                            | Landrath und Rittergutsbesiger, Schlefien                                                               | Kaufmann,<br>Westsalen                          | Rheinproving                       | Preußen                            | Rittergutsbesiter,<br>Schlefien                                                                        | GenMajor a. D.,<br>Brandenburg                                                                       |
|       | 1845                                                                                                                                                          | 1839                                                                                                    | 1846                                            | 1844                               | 1844                               | 1846                                                                                                   | 1846                                                                                                 |
| 1870. | Sef. Defar v. Dewih 1845                                                                                                                                      | Carl Ruprecht                                                                                           | Wilhelm Dresler 1846                            | Şubert Wirt<br>1871.               | Konrad Wilhelm<br>Louis v.Albedyll | Robert Kühn<br>1872.                                                                                   | Benhard<br>v. Carifien                                                                               |
|       | Get. 21.<br>d. Ref.                                                                                                                                           | 5 Get. 21.                                                                                              | 6 Set.: 2t.<br>d. Ref.                          | Gef 1 121.<br>d. Ref.              | Set. Lt.<br>d. Rej.                | Gef. 2t.<br>d. Mei.                                                                                    | Gef., 21.<br>d. Ref.                                                                                 |
|       | 4                                                                                                                                                             | က                                                                                                       | 9                                               | 7                                  | ∞                                  | 6                                                                                                      | 01                                                                                                   |

| Civil- u. Militar. Stellung. (Bef Ausgefdierner<br>velf son nur beim<br>Argang. | Forimeilier,<br>Cleve a Mein                                                          | Eriter Staats.<br>anwalt u. Houn<br>d. Ref. (8. Auf. | Agie.,<br>n öslin                     | Forimeiser.<br>Tegel                                                                           | Eifend. Diretton,<br>Berlin                                                                      | Jabrithefiger,<br>Berlin                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erben                                                                           | I                                                                                     | 1                                                    |                                       | St. v.<br>Rum.<br>3b. K                                                                        | 1                                                                                                | EK. 2.<br>RSt. 3                                                                                                                                   |
| Feld.                                                                           | 12/02                                                                                 | 10/11                                                |                                       | 70/71                                                                                          | 12/02                                                                                            | 10/71                                                                                                                                              |
| Art des<br>Abganges                                                             | 82 3. G.:Fili.:<br>Ldn.:Rgi.,<br>88. Abidied                                          | . 1                                                  |                                       | 72 g. Reit.<br>KeldjKorps,<br>83 Abschied                                                      | 81 g. (8 s7iii) =<br>Low 2Ngt,<br>84 Absolote,<br>88 wieder ans<br>gestellt, 90 Absolote,        | lajteo<br>SI 3. GFüij .<br>EdmAgt ,<br>SB Abjajted                                                                                                 |
| e als<br>in der<br>Land:<br>wand:                                               | 13.9.82<br>Pr.•2t.                                                                    | ı                                                    |                                       | 11. 10.<br>81<br>Br. 21<br>G-28.                                                               | 348tt<br>14. 1. 82<br>Pr = Et.                                                                   | !                                                                                                                                                  |
| Patente als<br>Cffizier in der<br>Re. Land:<br>jerve wehr                       | 3ct : 2t. Pr. • 2t.                                                                   | 18. 10.<br>71<br>Set.: 21.                           | 18, 10.<br>S1<br>\$1, 24<br>18, 8, 8, | Optm.<br>14. 12. 71<br>71 3et.= 2t                                                             | 14. 12. 71. 71. Sel.+ 2t.                                                                        | 2.3.71<br>Sel.2t.<br>10.7.80<br>Pr.2t.                                                                                                             |
| Früheres<br>Berhältniß                                                          | Nize Felva. d. Ref 15 S. 71 13.9.82 82 3. G. Füls. im Rgt. Sct. L. Pr. 2t. 88 Rbiatio | Rize.Feldm. d. Ref<br>im Rgt.                        |                                       | Pize.Feldw. d. Ref. 14. 12.   11. 10.<br>im Ngt.   ≥et.= 2t   Vr. ±2t   St. ≥et.= 2t   Vr. ±2t | - Bige: Feldw. d. Ref. 14. 12. 14.1.82 st 3. (8 ·Fili):  71                                      | Cel2t d. Ref. d. 4 Thur Inf8816 (Nr. 72, 13, 7. 72; d. 3. 72; d. 3. 72; d. 3. 74; d. 3. 74; d. 3. 3. 74; d. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. |
| Ztand des<br>Baters,<br>Katerfand                                               | Forfineister,<br>Westfalen                                                            | Amtsgerichtsrath,<br>Dftpreußen                      |                                       | Generale<br>Superintendent,<br>Weitfalen                                                       | Rommerzienrath u<br>General-Direktor<br>d. Berl. Maldjinen-<br>bau-Gefelljdaft<br>Prov. Sach fen | Jeuß j. L.                                                                                                                                         |
| Ge-<br>burte<br>jahr                                                            | 9781                                                                                  | 1851                                                 |                                       | 1847                                                                                           | 1852                                                                                             | 1849                                                                                                                                               |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                           | Engelbert<br>Dan delmann                                                              | May Uhode                                            |                                       | 26 Get. 21, narl Wiesmann 1847<br>b. Ref.                                                      | ல<br>ச                                                                                           | 28 Zet. L. Keinrich Neudeck 1849                                                                                                                   |
| Vaulende Nu.                                                                    | 24 Zet.21.                                                                            | 25 <b>Cet.</b> -Lt.<br>d. Nei.                       |                                       | 26 @cf. vt.<br>d. Rej.                                                                         | 27 Get. 2t.<br>d. Ref.                                                                           | 28 Set. 2t.                                                                                                                                        |

| Forstmeister,                  | a. d. Der             | Ramnergerichts.<br>rath,<br>Berlin                                                   | Landrichter,<br>Pannover                                             | Amtsrichter,<br>Angermünde                                       | General-Ronful<br>in Konstanti:<br>nopel † | ·<br>· +-                           | Oberforster,<br>Kreuzburger-<br>hütte,<br>Krâ. Oppeln                                       | Rchtsanwalt,<br>Seelow                                                    |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 70/71 EK. 2                    |                       | I                                                                                    | ١                                                                    | 1                                                                | EK. 2.                                     | K0.4                                | 1                                                                                           | I                                                                         |
| 70/71                          |                       | 70/71                                                                                | 70/71                                                                | 70/71                                                            | 10/71                                      | 1                                   | 1866                                                                                        | 17/07                                                                     |
| 86 8. 68 .041; -               | Abschied als<br>Hotm. | S5 Abschied                                                                          | 84 Absaico                                                           | 81 Absahied                                                      | 1873 F                                     | 1873 †                              | 5.2.74 aftiv: 78 3. G-Fill.<br>PrL. 24. 9.66 VdwVgi. 86<br>GelL. Abfinio al                 | 78 GFilf<br>LdnAgt.,<br>83 Abschied                                       |
| 1                              |                       | 1                                                                                    | 1                                                                    | 1                                                                | 10.3.60 7. 7. 68<br>Set.= 21, Pr.•21.      | 7 7.61 6 19.70<br>Set.≠21. Pr.≠Qt.  | aftiv:<br>24. 9.66<br>Set.: 21.                                                             | 12. 12.<br>82.<br>Pr.:2t                                                  |
| 15.8.72                        | 14.5.81<br>Pr.≠Lt.    | 3et. 2t.<br>3et. 2t.<br>15. 11.<br>81<br>\$r. xt.                                    | 17 9.72<br>Set.= 21.<br>16.9 81<br>Br.= 21.                          | 12. 12.<br>72<br>3ef. 2t.                                        | 10.3.60 7. 7. 68<br>Sel.: 21, Pr21.        | 7 7.61 6 19.70<br>Set.: L. Pr.: Ot. | 5. 2. 74<br>Pr.: 2t.                                                                        | 16.8 73<br>≳et.∗2t.                                                       |
| Rize-Feldin. d. Ref. 115.8.72  |                       | Rige-Feldon, d. Nei. 17.9.72<br>im Rgt. Sef. 2t.<br>15.11.<br>81<br>\$F: At.         | Vige-Feldow, d.Ref 17 9.72<br>m: Rgt. Self.=24f.<br>16.9 S1<br>Pt24. | VigeeFeldw. d. Rej. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 72. 72. 3ef. 2t.     | Pr.:Lt. im 2.<br>G.:Ldw.:Agt.              | Pr.+2t.                             | Sel2t. im Neit.<br>HeldKorps, 5. 2.<br>74 ausgelch. u. 3u<br>den NeiElft. des<br>GFüljAgts. | Bige-Feldm, d. Ref. 16.8 73 12.12. im Rgt. ≥el Lt. 82. pr. · Let. Lt. 92. |
| Rentier,                       | mal (mn)              | Rönigl. Generale<br>Staatsanwalta.D.<br>11. Wirfl. Geheimer<br>Rath,<br>Aheinprovinz | Sbertribunalsrath,<br>Preußen                                        | Kreisgerichtstath<br>u. Abtheilungs:<br>Tirigent,<br>Brandenburg | 1                                          | Medlenburg.<br>Schwerin             | Fürstl. Carolath.<br>Kammerdirektor,<br>Sach sen                                            | Paftor,<br>Brandenburg                                                    |
| 1847                           |                       | 12<br>12<br>13<br>14                                                                 | 15ts1                                                                | 1848                                                             | 1                                          | 1834                                | 1843                                                                                        | 1847                                                                      |
| 29 Get. 2t. Balther Boben 1847 |                       | Carl Wever                                                                           | Otto Edol3                                                           | Georg Met                                                        | Zustus<br>Friedländer                      | Ariedrich<br>v. Widede<br>1874.     | Maz<br>Spangenberg                                                                          | Abolph Paalzow 1847                                                       |
| Get. St.                       | <u>:</u><br>;         | 30 Get.: 4t.<br>d. Rej.                                                              | 31 Gef - 2t.                                                         | 32 Zet.: 2t.<br>d. Rei.                                          | 33 Pr : vt.                                | 34 PrLt.<br>d. Ldin                 | 35 Pr. 2t.                                                                                  | 36 Set. Abolph<br>d. Ref.                                                 |
| 63                             |                       | စ္တ                                                                                  | 8                                                                    | 2 <u>1</u>                                                       | £                                          | 76                                  |                                                                                             | 98                                                                        |

| Civits u. Milliäre Stellung.<br>Stellung.<br>(Bet Ausgehöbenen<br>vieljag nur beim<br>Kogung.)<br>Wohnlitz | Professor<br>Redissossis<br>state<br>fagt,<br>Bressau                                   | Erster Staats,<br>anwalt u. Hoptm.<br>im GFülLow.<br>Agt.,<br>Weiningen                 | Raufmann,<br>W. s Glad 6 a ch,<br>Rheinproving                                                                 | Schloß:<br>hauptmann von<br>Erdmanns.<br>derf                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                                      | ı                                                                                       | · ·                                                                                     | l                                                                                                              | RAO.<br>8t.Jo.<br>RAO.<br>3. m.S.<br>u. S. a.<br>R.<br>EK. 2.                                                 |
| Feld.                                                                                                      | 10/11                                                                                   | 10/71                                                                                   | 1                                                                                                              | 1849<br>in<br>Baben<br>70/71                                                                                  |
| Art des<br>Abganges                                                                                        | 85 Abstated,<br>88 wieder an-<br>gestellt,<br>89 Abstated                               | 78 3. G.·Fül<br>EdwAgt.                                                                 | 81 Abschied                                                                                                    | 1892 †                                                                                                        |
| ie als<br>in der<br>Land-<br>wehr                                                                          | I                                                                                       | 11.9.83<br>Pr.£t.<br>15.7.90<br>Hptm.                                                   | !                                                                                                              | aftiv:<br>15.9.63<br>Objitt.<br>25.3.71<br>Oberft                                                             |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re- Rand-<br>ferve vochr                                                 | 16.8.73<br>Sel. 2t.<br>17.10.<br>83<br>Pr. 2t.                                          | 16.9.73 11.9.83<br>Sel.2t. Pr.2t.<br>15.7.90<br>Herr.                                   | 16. 10<br>73<br>Set. 2t.                                                                                       | aftiv: aftiv: 15.1.35 15.9.63   SelL. Eblitt. 26.8.48 25.3.71   PrL. Eberlt 22.6.52   Aptim. 15 4.59   Brajor |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                                     | Nechtsanwalt und Bige-Feldw. d. Ref. 16.8.73<br>Notar, im Agt. Sel. 24.<br>Schleften 83 | Vige-Feldm. d. Nef. 16.9.73 11.9.83 78 3. CFülf. im Rgt. Sef. Lt. PrLt. 250Rgt. 350Rgt. | Vige-Feldw. d. Ref. 16. 10 13 12 13 12 13 12 13 12 12 13 12 13 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | Oberst<br>2. G. Don. Agt.                                                                                     |
| Stand des<br>Baters,<br>Katerland                                                                          | Rechtsanwalt und<br>Rotar,<br>Schleften                                                 | Staatšanwalt,<br>Preußen                                                                | Kaufmann,<br>Rheinprovinz                                                                                      | Ober.Hofmeister,<br>Bayern                                                                                    |
| Ge.<br>burts:<br>jahr                                                                                      | 1851                                                                                    | 1851                                                                                    | 1851                                                                                                           | 1816                                                                                                          |
| Ruf•<br>und<br>Zuname                                                                                      | Rudolph<br>Leonhard                                                                     | 38 Set.: Lt. Guliav Freytag 1851                                                        | Arthur<br>Bornefeld                                                                                            | 40 Sberst Rarl<br>d. Bow. v. Münchhaufen                                                                      |
| Otenftsgrab beim<br>Efutritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Effizier)                                       | 37 Get.: Lt.<br>d. Ref.                                                                 | Oef.: 2t.                                                                               | 39 & et. 2t.<br>d. Ref.                                                                                        | Oberft<br>d. Bow                                                                                              |
| Laufende Dr.                                                                                               | 37                                                                                      | 85                                                                                      | <b>ස</b>                                                                                                       | 40                                                                                                            |

|                                                                    |                                                                         | ·                                                             |                                                                                |                                                               |                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nentier,<br>† Verlin S5                                            | Holhändler,<br>Berlin                                                   | Polizei-Direktor,<br>Berlin                                   | Rigglied der<br>Kammer für San-<br>delssachen beim<br>Landgericht I,<br>Berlin | Polizei.<br>Hauptmann und<br>Major d. L. a. D.<br>Berlin      | Raufmann,<br>Berlin<br>†                         | Kreisrichter,<br>Hagen i/W       |
| RA04.                                                              | 1                                                                       | RA04.                                                         | EK. 2.                                                                         | 1                                                             | 1                                                | EK. 2                            |
| i .                                                                | 1866<br>70/71                                                           | 186 <b>4</b><br>1866<br>70/71                                 | 1866<br>70/71                                                                  | 70/71                                                         | 1866<br>70/71                                    | 1866<br>70/71                    |
| 76 Abschied                                                        | S.4 Nosan                                                               | S7 Abschied                                                   | 80 Abschied<br>als Lytini.                                                     | 99 Abschied<br>als Wajor                                      | 1880 †                                           | 79 <b>Abschie</b> b<br>als PrLt. |
| Eel. 21.<br>Eel. 21.<br>10. 7. 59<br>Pr. 21.<br>15. 1. 67<br>Sptm. | 12. 12.<br>59<br>Set'= 2t.<br>15. 1.67<br>Pr.=2t.<br>11. 5. 72<br>Optm. | aftiv: 8.10.70<br>11.2.62 Pr.·L.<br>Sef.·L. 14.5.78<br>Optim. | 14.7.64<br>Set 21.<br>11.5.72<br>Br21.                                         | 12.9.66<br>Get. 24.<br>9.6.74<br>Pr. 21.<br>111.7.82<br>Optm. | 15.9.66<br><b>Eef.</b> 2t.<br>15.8.74<br>Pr. 2t. | 22.9.66<br>Set. 2t.              |
| 1                                                                  | 1                                                                       | aftiv:<br>11.2.62<br>Sef.£t.                                  | ł                                                                              | 1                                                             | 1                                                | 1                                |
| hpim. d. Ldm.                                                      | Lipim. d. Ldw.<br>2. G.:Ldw.Agt.                                        | Pr.·Lt. d. Ldw.<br>Ref.·Ldw.·Btf.<br>(Berlin) Nr. 35          | Pr - Lt. d. Edw.<br>2. GEdw - Rgt.                                             | Sef., St. b. Ldm.<br>2. GLdm./Agt.                            | SelLt. d. Ldm.<br>2. GLdmNgt.                    | SctLt. d. Ldm.<br>2. G.:Ldm:Ngt. |
| Mittenstra a. D.,<br>Rittergutsbesißer,<br>Brandenburg             | Beanter im<br>Handels:<br>ministerium,<br>Kheinproving                  | Strafanstalts.<br>Direktor a. D.,<br>Brandenburg              | Fabritbelişer und<br>Lt. a. D.,<br>Berlin                                      | Rittergutsbesitzer,<br>Pommern                                | Raufmann und<br>Stadtältester,<br>Schlofien      | Rentier,<br>Westfalen            |
| 1823                                                               | 1834                                                                    | 1842                                                          | 1837                                                                           | 1832                                                          | 1837                                             | 1844                             |
| 41 Spin: Carl v. Zobellig 1823                                     | Anlon Conrad                                                            | Leo Manrer                                                    | Friedrich<br>Goldschnidt                                                       | Jufius Roppe                                                  | Bruno<br>Kullmann                                | Julius Urfell                    |
| <b>O</b> ptni<br>d. Ldin.                                          | 42 Hptm. b. Edu                                                         | PrLt.<br>d. Ldw.                                              | .14 Pr2t.<br>d. Lodo.                                                          | .15 Eef .21<br>d. 2dw.                                        | 46 Get.: Lt.                                     | 47 Set. 2t.<br>d. Ldm.           |
| 7                                                                  | 43                                                                      | <b>æ</b>                                                      | #                                                                              | 55                                                            | 46                                               | 47                               |

| Civits u. Militär: Stellung Est Ausgeschiebenen<br>viestag nur beim<br>Kogang.)<br>Wohnsit | Ober.Ingenieur,<br>Berlin           | Seiden<br>Fabrikan<br>Crefeld          | Korstmeister,<br>Klüß,<br>Reg.:Bez.<br>Sectin                              | Landes: Bauinsp.<br>und Hptm. i. G<br>FiljLdwNgt.,<br>Perleberg                 | Gutebefiher,<br>Bonhausen<br>bei Konip                | Staatsanvalt,<br>Ragdeburg                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drben                                                                                      | -                                   | 1                                      | 1.                                                                         | 1                                                                               | 1                                                     |                                                                                                                                           |
| Feld.<br>züge                                                                              | 17/01                               | ı                                      | l                                                                          | 1                                                                               | 1                                                     | 1                                                                                                                                         |
| Art des<br>Abganges                                                                        | 82 Abschied                         | 88 g. GFül<br>Low.Agt.,<br>91 Abschied | 91 Absassed                                                                | 11. 12. 16. 7.87 86 3. G.: Fils. 77 \$r.:L. Don. Bgt. Sel.: Lt. 17. 10. 93 Soft | 14.6.88 83 3. GFüll.<br>PrLt. BdmAgt.,<br>97 Absgeb   | 79 ş. G., Fül<br>Ldu.,Agt.,<br>Sc Abfaled, SS<br>wieder angelt.,<br>96 Abfalied                                                           |
| te als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                          | 1                                   | 1                                      | 1                                                                          | 16. 7.87<br>Pr.=2t.<br>17. 10.<br>93<br>Sofm.                                   | 14.6.88<br>Pr.£t.                                     | 13. 11.<br>88<br>Pr.: 2t.                                                                                                                 |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re- Lands<br>serve wehr                                  | 13. 10<br>77<br><b>Set.</b> : 2t.   | 13. 10. 77 3ct. 2t. 14. 4. 87          | 36. 10. 77 37. 14. 4. 87. 38. 81.                                          | 11. 12.<br>77<br>Set.• 2t.                                                      | 11. 12<br>77<br>3et.•8t                               | 3el.2t.<br>Sel.2t.                                                                                                                        |
| Früheres<br>Berhälmiß                                                                      | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.      | Bize.Feldw. d. Ref<br>im Rgt.          | Bize-Feldw. d. Ref<br>im Rgt.                                              | Bice:Feldw. d. Rej.<br>im Agt.                                                  | Vize-Feldw. d. Ref. 11. 12<br>im Agt. 77<br>3et. Let. | Bize-Feldw. d. Ref. 12.1.78   13.11. 79 z. GFüf<br>im Agi. Sef2t. 88 Ldw.:Agi<br>Pr.·L. 85 Abficied, 88<br>wieder angelt.,<br>96 Abficied |
| Stand des<br>Baters,<br>Laterland                                                          | Kaufmann,<br>Ed)leswig∙<br>Holitein | Fabritbefiher,<br>Uheinprovinz         | Geh. Eber-<br>Regierungs:Ralh<br>im Winijt. des<br>Junern,<br>Abeinprovins | Landwirth,<br>Preußen                                                           | Eutsbesitzer,<br>Preußen                              | Prediger,<br>Gachfen                                                                                                                      |
| Ge:<br>burts,<br>jahr                                                                      | 1845                                | 1852                                   | 1852                                                                       | 1852                                                                            | 1855                                                  | 1852                                                                                                                                      |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                      | Christian Lange                     | Richard<br>Blasberg                    | Ernft Wohlers                                                              | Otto<br>Friedenreich                                                            | Otto Silber                                           | 66 Set. Raul Pagemann 1852                                                                                                                |
| Dieuste<br>grad betm<br>Finertit<br>ing<br>Regiment<br>(als                                | ect.: L<br>d. Rej.                  | 62 Cet.= 24.<br>d. Ref.                | 63 <b>Cet.</b> Lt.<br>d. Ref.                                              | 64 Gct 22t.<br>d. Ref.                                                          | 65 Set. 2t.<br>d. Ref.                                | Get. 21.<br>d. Ref.                                                                                                                       |
| Laufende Nr.                                                                               | 61                                  | 3                                      | 63                                                                         | <b>64</b>                                                                       | 65                                                    | 99                                                                                                                                        |

| The first of the f | Hetinban t.                                   | Alto Ollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | terminani.                                   | Harrier H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE WAY TO                                    | the man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HA TA ADIL<br>A HA HA HA<br>A HARABA         | 1 g Me part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | to the first          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 Jr.                                        | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # <b>#</b> # # # # # # # # # # # # # # # # # |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| May Action to the Later View and Mark View Later View L | May Achine in that Teal is a fine fine fluid. | Physical design of the principle of the | to the feet of the many that the             | drag patron of the first construction of the patron of the construction of the construction of the the construction of | Rip Action to the man | *                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s berte<br>kentmant a 3.<br>Attenhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Weinbander<br>Sable en ta                     | Milesand betigen is toplan a f. National College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Amtrath,<br>Reameralung                      | f. Seetlebree,<br>Abelingeren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 - 18 - 18 B        | Profession Contraction | 10 th |
| <del>T</del> ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Triple.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1436                                         | 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Š                     |                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Serblumb<br>Saculvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GR Cetvt. Robann vienau 1855<br>b. Ref.       | Marf v. Envier (1933)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rubolf Rarbe                                 | Court.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Magain 19.            | Transfer of Strategy   | Marie 1 4 : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ور<br>م<br>م<br>م<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Get.ve.                                       | 69 2et evi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 Seft, (4)<br>8, Mei                       | 71. 201.21.<br>10. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77. 24.77<br>8. 80    | 3 2<br>3 -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | æ                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                           | :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,2                    | Ç:                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\_ :-

| Civile 11. Militär.<br>Steffung.<br>(Bel Rußgefälebenen<br>pielfach nur beim<br>Abgang.)<br>Wohnfiß | Dr. jur. und<br>Rechtsanwalt,<br>Rerlin   | Regierungs-<br>und Foriteath,<br>Caffel   | Derlehrer,<br>xübben                                                                   | Regierungs-<br>und Forftrath,<br>Minben,<br>Befffalen              | Rechtsanvalt,<br>Stettin                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                               |                                           | Š                                         | 1                                                                                      | RAO4                                                               | Ī                                                           |
| Felds<br>zinge                                                                                      | 11                                        | Ì                                         | Î                                                                                      | ŀ                                                                  | Ţ.                                                          |
| Art des<br>Abganges                                                                                 | S5 3. G -Füf.<br>Low.Rat.,<br>87 Abschied | 87 8. C. Füß<br>LowNat.,<br>115. Absdice  | 84 3. G. Fill.<br>Lov. Raffie,<br>87 Abfaheb,<br>88 wieber<br>angelfell,<br>96 Abfaheb | 86 3. GFül<br>Low.Agt.,<br>96 Abschied                             | 16.10. 18.1.91 88 3. GAili.<br>79 PrLi. VomNyt.<br>3el. Ut. |
| in der<br>Land.<br>Loche                                                                            | 1                                         | I                                         | PrVt.                                                                                  | 21.9.89<br>Pr.21.                                                  | 18. 1. 91<br>Pr21.                                          |
| Patente als Offizier in der Res Land. jerve wehr                                                    | 12.8.79<br>3ef. 2t                        | 301.9.79                                  | Sel. v.                                                                                | 3ef 2.21                                                           | 16. 10.<br>79<br>3et., 2t.                                  |
| Früheres<br>Verhältnig                                                                              | Bize-Feldin. D. Ref.                      | Bize-Fedow, d. Nef., 16, 9, 79<br>im Agt. | Rize-Feldw. d. Rcf. 16, 9.79 17, 6.89<br>im Rgt. Sefvt., Prvt.                         | Bize-Feldw, d. 91cf. 16.9.79 21.9.89<br>im 91gt. Sef - 21, Pr. 21. | Alze. Jeldm. d. Ref.<br>im Agt.                             |
| Stand des<br>Aafers,<br>Aaterfand                                                                   | Rentier,<br>Brandenburg                   | Domänen-Rath,<br>Prov. Sachfen            | Lehrer, Schleften                                                                      | Cberförster,<br>Rheinprovinz                                       | Rentier,<br>Posen                                           |
| Ger<br>burts:<br>jahr                                                                               | 1854                                      | 1853                                      | 1854                                                                                   | 1852                                                               | 1881                                                        |
| Rufe<br>und<br>Zuname                                                                               | Rudolph<br>Crifolli                       | 1150 Göllig                               | Gotthold Billenberg                                                                    | Eduard Eberts                                                      | Paul Schmidt                                                |
| Dlenfis-<br>grad beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offisier)                           | 75 Ect. 21                                | Zel. 2t.                                  | Gef. 9.<br>3. Wel.                                                                     | 78 Get. 2t.<br>D. Ref.                                             | 79 Set - Lt.<br>b. Ref.                                     |
| Saufende 98r.                                                                                       | 22                                        | 92                                        | 77                                                                                     | 48                                                                 | 62                                                          |

| Wirtlich Geh.<br>Admiraliciskath<br>11. Bortragender<br>Rath i. d. Matser.<br>Admiralicat mit<br>dem Kange der<br>Näche Ber<br>Näche I. Masser.<br>1900 †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nentier,<br>Nerjeburg                                                                                                                          | Amesperialiseath,<br>Charlottens<br>burg                                                          | Regierungs.<br>Baumeister,<br>Reet                                                                | Negierungsrath<br>u. Optin. d Nej.<br>G. Füll:Rat.,<br>Berlin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RAOON RESERVATION RANGE RAOON RANGE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | !                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   | :                                                             |
| 1864<br>1866<br>70/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                               |
| os Ablajied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sci. (8). (Fül.)<br>Edw.: Aft.,<br>S.T. Woldied,<br>S.S. wieder<br>angestellt,<br>97. Abschied                                                 | ol 3. G. Fail<br>Edw Agt.<br>98. Abfalied                                                         | 84 3. G.:Fül .<br>Ldv.:Rgt.,<br>95 Abschied                                                       |                                                               |
| 7. 1. 64<br>(361-84)<br>15.8. 72<br>\$084<br>11. 12<br>79<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.0 | 13.5.×0.17.6.×9<br>(9.6.×21.   \$E.×21.                                                                                                        | 11.8.80 <u>22.8.95</u><br>Set. 21. Optim<br>19, 11.<br>89<br>Pr -21.                              | 3eL-2t. Pr.: 2t.                                                                                  | 11.9 80<br>Octobr<br>17.6.88<br>Str. St.<br>18 10.            |
| Pr. 2t. d. Lon.<br>Ref. Tom Bil.<br>(Berlin) Rr. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 813e-3eldw, d. Nei 113, 5, 80 17, 6, 89 86 3, (B. Bül-<br>m Agt. Sel-2t. Pr. 2t. Sdw. Agt., 87 Weidied.<br>88 wieder<br>angelfellt, 97 Weidied | Rige-Feldow, d Rej. 118.80 22.3.95 91 3. G.Fülj.<br>Eefe-Et. Hohm Sda.<br>19. 11.<br>S9<br>Pr-Et. | Bize-Heldw. d. Rei. 11.9.80 17.6.89 84 3. G.Kuli<br>im Agt. Zel.L. Pr. Lt. Low-Agt,<br>15 Abfaied | と                                                             |
| Arüger   1839   (8ch. Rechnungs:<br>rath<br>Prov. Sachjen<br>11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Richenzath,<br>Sachfen:<br>Coburge (dotha                                                                                                      | Rittergutse und<br>Großh. Tomänen-<br>Pädyter,<br>Brandenburg                                     | Rentier,<br>Westfalen                                                                             | Aaufmann.<br>Preußen                                          |
| 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1853                                                                                                                                           | 1854                                                                                              | 1851<br>1452                                                                                      | 152                                                           |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otto Edulze                                                                                                                                    | Georg Evers                                                                                       | 83 Set. vt Emil Wiesmann 1854<br>b. Rei.                                                          | Paul (Sejch                                                   |
| 80 PrLt. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 Get. 21.<br>  D. Hei.                                                                                                                       | 89 Get. vt.<br>D. Hef.                                                                            | 83 Get.: 21<br>d. Ref.                                                                            | क्ष. १८ .<br>४. अल्.<br>. अल्.                                |

| Civife u. Militärs<br>Stellung.<br>18el Kusgeschietenn<br>vieljag nur deim<br>Krgang.)<br>Wohnijk | Raffer-<br>Bauinipettor,<br>Hoptm. d. Ref.,<br>G.Hill Byt.,<br>Etade | Fabritbefiger,<br>Leopoldshall<br>bei Staßfurt | Regierungs.<br>Baumeister,<br>Staßsurt                |       | Regierungss<br>Assentar,<br>Danzig                              | Chenifer,<br>Brag                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Crben                                                                                             | 1                                                                    | 1                                              | 1                                                     |       | ı                                                               | i<br>                                                               |
| Felds<br>züge                                                                                     | Î                                                                    | ı                                              | ı.                                                    |       | 1                                                               | 1                                                                   |
| Art des<br>Abganges                                                                               | I                                                                    | 8G 3. GFülf :<br>LdivRgt.,<br>98 Absch         | 90 3. GFill<br>Edm.=Rgt.,<br>91. Abidied<br>als PrEt. |       | 88 g. G.zül<br>Low.Rgt.,<br>93 Abschied                         | 92 Abjajied                                                         |
| e als<br>in der<br>Land.<br>wehr                                                                  | 1                                                                    | 1                                              | ı                                                     |       | 1                                                               | 1                                                                   |
| Patente als<br>Espirer in der<br>Re- Loods<br>serve wehr                                          | 14. 10. 80 80 80 15. 7. 90 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80    | 13. 1. 81<br>Sef. 21.                          | 12.2.81<br>Set. 2t.                                   |       | 12.7.81<br>3ef • 8t                                             | 18. 10.<br>81<br>(3ef. 21<br>18. 1.91                               |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                            | Bizo:Feldw. d. Ref<br>im Agt.                                        | Bize.Feldw. d. Ref. 13.1.81 im Rgt. Sett. 21.  | Bize-Feldw. d. Ref. 12.2.81<br>im Agt. Set. 21.       |       | Bizeckeldw. d. Ref 12, 7. 81<br>im Edw.=Rgt. Sef - 21<br>Nr. 35 | Bize-Felden. d. Ref. 18. 10. S1 in Agt. Sef. 21 [18. 1.91 ] Pr = 21 |
| Stand des<br>Laces,<br>Laterland                                                                  | Fabrifant,<br>Preußen                                                | Fabritbefiher,<br>Brandenburg                  | Privatier,<br>Sachfen                                 |       | Hotelbejiher,<br>Pommern                                        | Prediger,<br>Prov. Sachsen                                          |
| Ges<br>burt&=<br>jahr                                                                             | 1851                                                                 | 1853                                           | 1852                                                  |       | 1857                                                            | 1855                                                                |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                             | Robert Maschte                                                       | May Malchow                                    | Otto Reutel                                           | 1882. | Paul Amelung                                                    | Friedrich<br>Graeger                                                |
| Dlenste<br>grab beim<br>(Fintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als                                      | 85 Gel. 2t.                                                          | 86 Get. vr.<br>d. Ref.                         | 87 Gel.: Lt.                                          |       | 88 <b>Cet.</b> 2t.<br>d. Rej.                                   | 89 Get. 2t.<br>d. Ref.                                              |
| Laufende Rr                                                                                       | 85.                                                                  | 98                                             | 87                                                    |       | SS                                                              | 89                                                                  |

| Regierungs-<br>rath a. D. und<br>Direk, d. deutsch.<br>Happothelenbank,<br>Ham, d. Rej.<br>GFülz-Rgis.<br>Weiningen | Landrath und<br>Chert. im G<br>FillEdmNgt<br>Poggenhagen<br>bei Neultadt<br>Hannover | Regierungs.<br>und Forstrath,<br>Minden                                  | Rechtsanwalt,<br>Stettin                                      | Ritterguts=<br>beliher,<br>Major a. D.,<br>Schloß Auften•<br>herg,<br>Kr. Heligenitabt  | Mitterauts             | beliker,<br>Gruffow,<br>Kr. Belgard<br>† 1896 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                   | RAO. 8. Kr. O. 3. StJO. SLHEK. 3.                                                    | 1                                                                        | 1                                                             | EK. 2<br>Stjor                                                                          | StJO                   | RSt. 3.                                       |
| !                                                                                                                   | 1                                                                                    | 1                                                                        | 1                                                             | 1866<br>70/71                                                                           | 12/02                  |                                               |
| ı                                                                                                                   | 93 3. GFül.<br>LdrRgt.                                                               | 92 3. GFus.<br>Ldv -Agt.,<br>98 Abschied                                 | 87 3. G. Tül.<br>LdmAgt.,<br>98 Abschied                      | 79 Abfchied, Sl<br>wieder angest.<br>im GFüll-<br>LdenAgt.,<br>SG Abschied<br>als Major | 90 Whichier            |                                               |
|                                                                                                                     | 1                                                                                    | 1                                                                        | 16. 5. 91<br>Pr Lt.                                           | 1                                                                                       | e <b>f</b> tin.        |                                               |
| 10. 10. 31. S1. S1. S1. S1. S1. S1. S1. S1. S1. S                                                                   | 15. 11.<br>S1<br>Set : 2t.<br>18. 4. 91<br>Pr. • 2t.                                 | 3.82<br>©ef. 2t.<br>18.1.91                                              | 15.4.82<br>Get. 21.                                           | aftiv:<br>23.7.61<br>Set. 24.<br>18.6.69<br>Pr. 24.<br>15.12.                           | (3<br>Sptm.<br>14.4.87 | Øptm.                                         |
| Bige-Feldw. d. Rej.   10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                       | Sect2t. d. Wef. im 17. Weftf, 3mfNgt 2mf. 56                                         | Bizeckeldw, d. Rej. 11. 3. 82<br>im Rgt. Sel. 2t.<br>18. 1.91<br>Nr. 2t. | Bize-Feldw. d. Ref. 15.4.82 16.5.91<br>im Rgt. Set. 21. PrLt. | Hulher im Rgt.<br>früher im Rgt.                                                        | 32.04 is 1 a 10        |                                               |
| Geheimrath,<br>Sachfens<br>Weiningen                                                                                | Preußen<br>Preußen                                                                   | Oberförster,<br>Preußen                                                  | Professor,<br>Westsalen                                       | Major u. Bilk.<br>Kommdr. im 2. G<br>Rgt. g. F<br>Brandenburg                           | Beneral & Ant 11       |                                               |
| 1858                                                                                                                | 1857                                                                                 | 1856                                                                     | 1859                                                          | 1844                                                                                    | 1850                   | 2001                                          |
| Ludwig Rircher   1858                                                                                               | Wilhelm<br>v. Woyna                                                                  | Şeinrich Cberts                                                          | Paul Junghans                                                 | Optm. Georg<br>d. Ldw. v. Alvensleben                                                   |                        | a a                                           |
| 90 Get. 21. Ludwig<br>d. Ref.                                                                                       | 91 Gel. 21<br>d. Ref.                                                                | 92 Get L. Heinrich                                                       | 93 Set L. Paul I.                                             |                                                                                         |                        |                                               |
| 8                                                                                                                   | 5                                                                                    | 92                                                                       | 93                                                            | 94                                                                                      |                        | 3                                             |

| Civile u. Militäre<br>Stellung.<br>(Bet Aubgeschem<br>vielfach nur deim<br>Abgung.)<br>Wohnsig | Reg. u. Baurall).<br>Heddesdorf<br>Effen a/91.   | Regierungsrath<br>11. Obertt d. Ref.<br>GFülj-Ngts.,<br>Breslau | Rittergutsbelißer<br>u. Lytin. im G.<br>FilEdwNgt,<br>Paudelwiß<br>bei Miswalde         | Arcisbauinspeft.<br>Schrimm             | Reg.:Baumeister,<br>Berlin              | Derförster,<br>Peisterwiß<br>bei Ohlan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Orben                                                                                          | RA04                                             | 1                                                               | l                                                                                       | 1                                       | 1                                       | 1                                        |
| Feld.                                                                                          | l                                                | I                                                               | 1                                                                                       | 1                                       | ı                                       |                                          |
| Art des<br>Abganges                                                                            | 87 3. <b>G.</b> .Fūl.=<br>LovRgt.,<br>96 Abscied | ł                                                               | 89 <b>ş. GFül</b> i.<br>Ldı. <b>.R</b> gt.                                              | 87 z. GFüs.<br>Low.Agt.<br>00 Abschied. | 91 g. GFül -<br>IdmRgt.,<br>98 Abschied | 93 z. GFülf<br>LowAgt.,<br>99 Abschied   |
| .e als<br>in der<br>Land-<br>wehr                                                              | 1                                                | 1                                                               | 17. 12.<br>92<br>Pr.=2t.<br>25. 11.<br>98<br>\$ptm.                                     | 1                                       | ı                                       | 1                                        |
| Patente als Offizier in ber Re. Rander jerve                                                   | 13 11.<br>83<br>Set.: Lt                         | 13. 11.<br>83<br>86. 83<br>18. 11.<br>93<br>3r - 8t.            | 13. 11. 17. 12. 83 92 92 92. 26. 22. 11. 25. 11. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95 | 13. 12.<br>83<br><b>Sef.</b> •3t.       | 12.1.84<br>Gef.• £t.                    | 12.1.84<br>Set.st.<br>17.12.92<br>Br.et. |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                         | Bize-Feldw, d. Ref.<br>im Rgt.                   | Vize:Feldw. d. Rci<br>im Agr.                                   | Bize:Feldw. d. Rej.<br>im Kgt.                                                          | Bize-Feldw. d Ref.<br>im Rgt.           | Bize-Feldw. d. Rej.<br>im Agt.          | Rize-Feldw. d. Nef.<br>im Agt.           |
| Stand des<br>Vaters,<br>Vaterland                                                              | Forsttassenrendant<br>und Kämmerer,<br>Posen     | Holzbandler,<br>Preußen                                         | Nittergutsbejițer,<br>Preuben                                                           | Landwitth,<br>Preußen                   | Oberföriter,<br>Braunjd) weig           | Domänenpächter,<br>Preußen               |
| Ge.<br>burts.<br>jahr                                                                          | 1852                                             | 1861                                                            | 1859                                                                                    | 1858                                    | 1856                                    | 1857                                     |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                          | Karl (Frothe                                     | Etto Rüblin                                                     | 98 Set. 21. Bittor Fehlauer 1859 b. Rej.                                                | Engel                                   | Carl<br>Stukenbrock                     | Lothar Tillgner                          |
| Dienji-<br>grad beim<br>Eintrite<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)                       | 96   Set. 2t.<br>do. Ref.                        | 97 <b>Get.</b> 2t.<br>d. Ref.                                   | Gef. 2t.                                                                                | 99 Set. Kriedrich<br>d. Ref.            | 100 Get., 21.                           | 101 <b>Set.</b> -Lt. Lothar<br>d. Rei    |
| Laufende 92r.                                                                                  | 96                                               | 97                                                              | Š                                                                                       | 66                                      | 100                                     | 101                                      |

|                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                   | 579 —                                                                                 |                                                              |                                                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Forftmeister,<br>Groß.<br>Schoenebed                                                                                                    | Rittergutsbefiher<br>u. Hptm. d. Ref.<br>d. GFilfRgis.,<br>Wefelow ber<br>Treptow a/Rega | Milit.: Intendan:<br>turrath, Cheut.<br>im (NKili.:<br>Low.: Ngit.<br>Edij die berg<br>bei Berlin | Weingutsbel, u.<br>Keingroßhänd.,<br>Sberlf. im (H.<br>Fül:«Ow.»Kat.,<br>Auggen Baden | Rechtsanwalt<br>und Rotar,<br>Lübect                         | RAO4. Dr phil. Sberteb. der Landwirthsch. Sbertt. d. Ref. d. Gr.Hi. B.Ref. d. | Amtsrichter und<br>Oberlt. im G.,<br>Füsedwellgt.,<br>Hann 1/W. |
| 70/71 RSt 3.                                                                                                                            | 1                                                                                        | 1                                                                                                 | l                                                                                     | ı                                                            | RA04.                                                                         | 1                                                               |
|                                                                                                                                         | 1                                                                                        | 1                                                                                                 | 1                                                                                     | 1                                                            | 1                                                                             | !                                                               |
| 85 3. G.:Tüli.<br>Lom.Mgt.,<br>87 3. Prov.<br>Lom.Inf.,<br>94. Abfalied                                                                 | 1                                                                                        | 94 s. G.·Fül.·<br>Ldm.·Hgt.                                                                       | 92 g. G.:Tüj.:<br>LdvAgt.                                                             | 95 <b>z. GF</b> ülf<br>IdenAgt.,<br>99 Abschied              | 1                                                                             | 97 g. GFül<br>LdmAgi.                                           |
| 17. 4. 90<br>İptini.                                                                                                                    | 3 11.88 affiv:<br>Pr2t. 11.2 79<br>19. 12. Cef2t.<br>93<br>Optim.                        | 1                                                                                                 | 19. 12.<br>93<br>\$r.:&t.                                                             | 1                                                            | ı                                                                             | 1                                                               |
| 13.4.72 17.4.90<br>Gef. 2t. Apim.<br>4.7.82<br>Pr2t.                                                                                    | 13 11.88 affiv:<br>Perset. 11.2 79<br>19. 12. Celesti.<br>93<br>Optim.                   | 13.9.84<br>©cf.: 91.<br>17.10.<br>93<br>Ør.* ett.                                                 | 13.9.84 19.12.<br>Get*tt. 93<br>Pr.eR.                                                | 14.10.84<br>(cf.: 2t.<br>18.11.93                            | 13.1.85<br>Set. St.<br>17.10.                                                 | 18.8.85<br><b>Cet</b> .2t.<br>18.11.93<br>Br.2t.                |
| Zet = 2t, u. Feldj.   13.4.72   7.4.90   im Reit. Feldjigger   Cet. 2t. hptm. lovps, 4. 7. 82 als   4. 7. 82 kr. 2t. pur Rei d. Pr. 2t. | <b>Ecl.</b> ≥Lt. im Rgt.,<br>14. 3. S5 gu den<br>Ref.∙Cff3. übergetr                     | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgc.                                                                    | Bize-Heldu. D. Rej.<br>im Rgt.                                                        | Bige Feldw. d. Rei. 14.10.54<br>im Agt. Sel. 2t.<br>18.11.93 | Bize-Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                                                | Bize.Feldw. d. Rej.<br>im Rgt.                                  |
| 102   PrLi   Eugen Tresler   1850   Geh. Eder-Finanz.   december   rath, rath, rath,   1885.                                            | Pr.·L. a. D. und<br>Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                        | Raufmann,<br>Preußen                                                                              | Weingutsbeijher,<br>Baden                                                             | Eenator,<br>Lübecf                                           | Regierungs.<br>Landmesser,<br>Preußen                                         | Professor,<br>Preußen                                           |
| 1850                                                                                                                                    | 1856                                                                                     | 1\$60                                                                                             | 1862                                                                                  | 1860                                                         | 1859                                                                          | 1861                                                            |
| Eugen Tresler<br>                                                                                                                       | 108  Zet. 21, Atmed v. Bonin 1856<br>d. Ref.                                             | 104 Set. Waf.   May Behrens<br>d. Ref.                                                            | Sans Krafft                                                                           | Arthur<br>Kulenfamp                                          | 107 'Zetkt. Paul Graßmann   1859<br>b. Ref.  <br>1886.                        | 108 GetLt. August Lotiner<br>b. Rei                             |
| Br. 2t.<br>d. Ref.                                                                                                                      | (Net. ≥ € € € € € € € € € € € € € € € € € €                                              | <b>Get</b> : 24.<br>5. Ref.                                                                       | 105 (left: Kr.                                                                        | 106 (zet. 22).<br>8 Sej.                                     | Zef., Lt.<br>d. Mei.                                                          | Get. 2t.<br>d. Rei                                              |
| 107                                                                                                                                     | 103                                                                                      | 104                                                                                               | 105                                                                                   | 106                                                          | 107                                                                           | 801                                                             |

| Civile u. Militär- Stellung (Bet Außgefchebenen bleifach nur beim<br>Arbang.) | Rechtsanvalt,<br>Oberlt. im G.=<br>FülVowAgt.,<br>Frantfurta.R.    | Arcisdictor u.<br>Theilt. d. Nef.<br>GFüllNyts.,<br>Altfird.                   | Ober-Eteuer<br>Nontroleur und<br>Oberlt, d. Ref.<br>(8 -Hill: Rats.,<br>(8 reiffen berg<br>Udermark | Bergmeister<br>u. Oberlt. d. Nef.<br>GFiljNgts.,<br>Goslar                          | Raufmann und<br>Oberft im G.:<br>FiljŁow Bgt.,<br>Leipzig |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Orben                                                                         | 1                                                                  | Y                                                                              | 1                                                                                                   | SLH.EK.                                                                             | Ė                                                         |
| Feld.                                                                         | 1                                                                  | l                                                                              | 4                                                                                                   | £.                                                                                  | -1:                                                       |
| Art des<br>Abganges                                                           | 97 z. G .Fül<br>Ldv.Agt.                                           | Ī                                                                              | 1                                                                                                   | t                                                                                   | 97 3. GFül<br>LovAgt.                                     |
| e als<br>in der<br>Land-<br>wehr                                              | -                                                                  | F                                                                              | 1                                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                         |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Ne- Land-<br>ferve wehr                     | 16.9.85<br>Gef. 21.<br>18.8.94<br>Pr. 2t.                          | 16.9.85<br>Get - 2t<br>18.11.<br>93<br>3r2t.                                   | 12. 12.<br>85<br>86. 2t<br>18.11.<br>93<br>93                                                       | 12. 12.<br>85<br>864. 2t.<br>18. 11.<br>93<br>92. 2t.                               | 12. 12.<br>85<br>Gel. 21<br>17. 10.<br>93<br>9r. 21.      |
| Früheres<br>Berhältniß                                                        | Lige-Feldin, d. Rej. 16.9.85<br>im Rgt. Set2t.<br>18.8.94<br>Rr2t. | Bige-Feldon, d' Ref. [11; 9,85<br>im Rgt. [Sel = 2t<br>18, 11.<br>93<br>Re-2t. | Bige-Felden, D. Ref.<br>im Rgl.                                                                     | Bize-Felbu. b. Rej. 12. 12. 12. in Rgt. S5 im Rgt. Set. 2t. 18. 11. 18. 11. 18. 11. | Vize-Feldu. d. Ref.<br>im Rgt.                            |
| Ztand des<br>Bafers,<br>Baterland                                             | Preußen                                                            | Antegerichterath,<br>Preußen                                                   | Kutsbesher,<br>Preußen                                                                              | Gutsbefiger,<br>Preußen                                                             | Kaufmann,<br>Sach fen                                     |
| (See<br>burtse<br>jahr                                                        | 1861                                                               | 1862                                                                           | 1859                                                                                                | 1859                                                                                | 1862                                                      |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                         | .09 Set.st. Alegander Faber                                        | 110 Set2t. Georg Deltmann 1862<br>b. Ref.                                      | Hermann<br>Schwedt                                                                                  | Einft Richert                                                                       | Hermann Aberner                                           |
| Tienit-<br>frat beim<br>Entriti<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)       | Set.12t.                                                           | Sef Lt.                                                                        | 6. Sei. 25.                                                                                         | 112 Gel. 2t.                                                                        | 113 Gel. 2t.                                              |
| Laufende De                                                                   | 50                                                                 | 011                                                                            | 111                                                                                                 | 112                                                                                 | 113                                                       |

| Amtsrichter,<br>Pasewalk                                                            | Garnijon<br>Bauinspektor,<br>Karlsruhe                                 | Erfter Bei:<br>geordneter und<br>Oberft. im G<br>Fülf-Low.Igt.,<br>Duisburg | Oberlehrer,<br>Einbeck                                              | Regierungs:<br>Baumeister und<br>Obertt. d. Nef.<br>d. E.Hill-Agts.,<br>Dussellenders | Eisenhütten.<br>Ingenieur,<br>Keuntirchen<br>Trier                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | <b>RA</b> 0 4.                                                         | 1                                                                           | 1                                                                   | 1                                                                                     | 1                                                                 |
| 1                                                                                   | ı                                                                      | ı                                                                           | ı                                                                   | j.                                                                                    | 1                                                                 |
| 91 3. CFül:-<br>LdwRgt.,<br>Oo Abschied                                             | 96 3. GFülf<br>LowAgt.<br>00 Abschied                                  | 93 3. G. Füll.<br>Low. Rgt.                                                 | 96 3. GFüs.<br>LdmRat.,<br>99 Abschied                              | l                                                                                     | 99 <b>Abscha</b> ied                                              |
| 4.7.94<br>Br.2t.                                                                    | 1                                                                      | 2.9.95<br>Pr.*Lt.                                                           | ı                                                                   | ı                                                                                     | ı                                                                 |
| 15.4.86.2<br>≥et.et.                                                                | 12.6.86<br>Set:-21.<br>24.7.94<br>Pr21.                                | 5.7.861<br>Gef • 2t.                                                        | 14. S. 86<br>Get. 2t.<br>24. 7.94                                   | 96.38.38.34.7.94.7.94                                                                 | 13. 11.<br>86<br>Get 2t.<br>12.9.94<br>Br2t.                      |
| Vize-Feldu. d. Nef. [15.4.86 24.7.94 91 z. GFülf.: EekL. Pr.:L. Lov Agt., O Abfülsb | Vige-Feldw. d. Nef. 12, 6.86<br>im Ngt. Self-Lt.<br>24, 7, 94<br>PrLt. | Bize-Feldru. d. Nef. 15. 7.86 12.9.95<br>im Ngt. Sef. 2t. PrLt.             | Vize-Feldw. d. Rcj. 14. S. 86<br>im Agt. Seft. 24. 7.94<br>24. 7.94 | WiseFeldu. d. Ref. 18.9.86<br>im Rgt. Set2t.<br>24.7.94<br>Pt2t.                      | Vige-Feldun. d. Ref. 13. 11.  86 im Agt. Set. 2t. 12.9.94 Pr. 2t. |
| Kaufmann,<br>Preußen                                                                | Steuerrath u. Hpt<br>Steueramts.<br>Dirigem,<br>Preußen                | Regierungsrath,<br>Preußen                                                  | Gaftwirth,<br>Preußen                                               | Eifenbahn<br>Direttor,<br>Preußen                                                     | Eilenhütten:<br>ingenieur,<br>Preußen                             |
| 1861                                                                                | 1859                                                                   | 1863                                                                        | 1858                                                                | 1858                                                                                  | 1858                                                              |
| Ernst Henning                                                                       | 1887.<br>Adolf Pfaff                                                   | Kaul Lehwald                                                                | 117 Set. Leinrich Krönde 1858<br>d. Ref.                            | Ernst Ottmann 1858                                                                    | Deinrich Mayer 1858                                               |
| Čeľ.• Lt.<br>d. Ref.                                                                | Sel., Li.<br>d. Ref.                                                   | Gef.• Et.<br>d. Ref.                                                        | Set., 2t.                                                           | 118 Get. 2t.                                                                          | 119 Get. 2t.                                                      |
| 114                                                                                 | 115                                                                    | 116                                                                         | 117                                                                 | 118                                                                                   | 119                                                               |

| Civils u. Militär<br>Stellung.<br>(Lei Kuhgeigenen<br>viellad nur dem<br>Krgang.)<br>Wohning | Forste Assertor,<br>Daffin +                    | Eberzoll. fontroleur und<br>Sbertt, im G.:<br>Filf.Ebw.Bgt.,<br>Euxhaven | Mitterguts. belitzer, Zollchows Schwekdorf                                             | Dr. phil. und<br>ctatsmäßiger<br>Krofesson an der<br>Kgl. Zechnischen<br>Jochschule,<br>Hannover | Bergwerts<br>bireftor und<br>Oberlt. b. Ref.<br>(9FülfBatts.,<br>Zaarbrüden    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Drben                                                                                        | 1                                               |                                                                          |                                                                                        | İ                                                                                                |                                                                                |
| Felds Drbe                                                                                   | !                                               | 1                                                                        |                                                                                        |                                                                                                  | •                                                                              |
| Art bes<br>Abganges                                                                          | 90 † in Pencun<br>in Pommern                    | 112 g. GFül -<br>LdmAgt.                                                 | 15.2.87 attiv: 5.5.87 b. G<br>  Sel.xt. 1.9.94                                         | 95 3. GFül<br>Low.Agt.,<br>99 Abschied                                                           | ı                                                                              |
| te als<br>in der<br>Land.<br>vehr                                                            | l                                               | 18 10.<br>94<br>\$r.~xt.                                                 | aftiv:<br>1. 9. 94<br>Pr.+&t.                                                          | ,                                                                                                | 1                                                                              |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Ne- Land                                                   | 11. 12.<br>86<br>Set., 2t.                      | 15.1.87<br>3el, 2t                                                       | 15.2.87<br>Gel. vt.                                                                    | 17.6.87<br><b>Get</b> .2t.<br>18.10.<br>94<br>Pr.2t.                                             | 16.8.87<br>3et.2t.<br>18.10.<br>94<br>\$t 2t.                                  |
| Früheres<br>Rechältniß                                                                       | Bizecheldw. d. Rej. 11. 12. 86 im Rgt. Sel. 28. | Rize:Aclow, d. Ref   15.1.87   18.10. im Rgt.   Set. Lt   9.4.   Pr. Lt. | Cet.2t. d. Bei.<br>2. G.Mgt. 3. F.<br>17. 2. S7 3. d.<br>MeiOffs. d. Mgt.<br>übergett. | 8ige-Feldw. d. Ref. 17.6.87<br>Gel. 21.<br>18.10.<br>94<br>Pr. 24.                               | Rige Feldra, d. Rej. 116, 8.87<br>im Rgt. Set, 22,<br>18, 10,<br>94<br>14, 20, |
| Stand des<br>Baters,<br>Katerfand                                                            | Superintendent,<br>Pommern                      | Kaupt.Srener.<br>Ants.Affiitent,<br>Preußen                              | Rittergutsbesiter,<br>Prov. Sachsen                                                    | Rentier,<br>Preußen                                                                              | Zanitātš:Nath,<br>Preußen                                                      |
| Ge.<br>burts.<br>jahr                                                                        | 1859                                            | 1859                                                                     | 1861                                                                                   | 1859                                                                                             | 1863                                                                           |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                        | Bruno<br>Hildebrandt                            | Georg Molgair                                                            | (Beorg v. Katte                                                                        | Carl Reinhers                                                                                    | Rarl Echant                                                                    |
| Dienit-<br>grad beim<br>Eintiti<br>fin3<br>fin3<br>Regiment (als                             | 120 <b>Eet.</b> -L<br>d. Ref.                   | 121 3 cf. 2t.<br>8. 30c.                                                 | 192 Set. 2t. Georg                                                                     | 123 Sect. 24. Catl                                                                               | 124 Gef. 2t.<br>5. Rei                                                         |
| Laufende Nr.                                                                                 | 120                                             | <u> </u>                                                                 | 132                                                                                    | 123                                                                                              | 124                                                                            |

| Antsrichter,<br>Oberlt. d. Ref.<br>G.Hil.:Rgts.,<br>Infterburg   | Regierungs.<br>Affessu. Dbert.<br>d. Ref. GFüll.<br>Ryte.,<br>Bromberg  | Landesrath d.<br>Prov. Edjicknig.<br>Holfteinu Sbertt.<br>d. Ref. GFili-<br>Rief. | Amtsrichter und<br>Oberlt. d. Ref.<br>5. GRgt. s. E.,<br>Königsberg<br>i/Pr. | Kolizeichauptm.<br>u. Oberlt. d. Ref.<br>G.Büj.:Rgts.,<br>Berlin | Rittergutsbel., Landesdittefter, Oberlt. d. Ref.<br>GFulj.:Rgts.,<br>Reppersdorf<br>b/Jauer, Schlej. |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i                                                                | 1                                                                       | I                                                                                 | 1                                                                            | SA. 3b.<br>Rum.Kr.<br>5                                          | StJO                                                                                                 |
| 1                                                                | 1                                                                       | 1                                                                                 | ı                                                                            | 1                                                                | 1 .                                                                                                  |
| I                                                                | I                                                                       | ı                                                                                 | 97 verf. in d.<br>Ref d. 5. G.<br>Rgts. g. F.                                | I                                                                | 1                                                                                                    |
| 1                                                                | I                                                                       | i                                                                                 | ;                                                                            | 1                                                                | attiv:<br>17.9.87<br>Get. L.                                                                         |
| 16.8.87<br>Sect. 21.<br>18. 10.<br>94<br>Br. 21.                 | 17.9.87<br>Set. 21.<br>22.3 95<br>Pr. 21.                               | 17.9.87<br>Set. 21.<br>14.12.<br>95<br>Pr. 2t.                                    | 18. 10.<br>87<br><b>Set</b> .: L                                             | 15. 11.<br>87<br><b>©et.</b> •2t.<br>22.3.95<br>¥r.•2t.          | 2. 3. 95<br>Br21.                                                                                    |
| Vize-Feldu. d. Ref. 116. S. S7 tim Rgt. 18. 10. 18. 10. 94 Pr2t. | Bige-Feldon, d. Ref. 17. 9.87<br>im Ngt. Zef. Lt.<br>22.3 95<br>Pt. Lt. | Bige-Feldom, d. Ref. 177.9.87<br>im Rgt. Self-22t.<br>14.12.<br>95<br>PrEt.       | Bize-Feldw. d. Ref. 18.10.                                                   | Bize-Feldw. d. Ref. 15. 11. S7 im Agt. Set. 2t. 22.3.95 Pr2t.    | Zel. 22. 7. 88. a. b. Ref.<br>22. 7. 88. a. b. Ref.<br>Offi. b. Rgts.<br>übergetr.                   |
| Gutsbeijher,<br>Preuhen                                          | Mittergutsbejiher,<br>Preuhen                                           | Gutsbeifger und<br>Landesbevoll:<br>mächtigter,<br>Preußen                        | Rittergutsbeliţer,<br>Pommern                                                | Rednungsrath,<br>Preußen                                         | Hittergutsbesther,<br>Rittergutsbesther,<br>Preußen                                                  |
| 1863                                                             | 1859                                                                    | 1861                                                                              | 1863                                                                         | 1861                                                             | 1866                                                                                                 |
| Bernhard<br>Pertuhn                                              | Paul Froji                                                              | Johann Mohr                                                                       | Paul Boll                                                                    | 129 <b>Ect.</b> -Lt. Hugo Edmahel 1861<br>b. Ref. 1889.          | Wilhelm, Freiherr Diller v.<br>Gaertringen                                                           |
| 125 Get. &t.<br>d. Ref.                                          | 126 Sel.= 2t.<br>d. Ref.                                                | 197 Scf.=8t.<br>d. Ref.                                                           | 128 Get. 2t.<br>d. Ref.                                                      | Get. 21.<br>5. Ref.                                              | 130 Gel.·L.<br>d. Ref.                                                                               |
| 125                                                              | 126                                                                     | 197                                                                               | 128                                                                          | 129                                                              | 130                                                                                                  |

| Civile u. Militäre<br>Stellung<br>(Bet Andgelchiebenen<br>vielfach nur beim<br>Abgang.)<br>Wohnfiß | Regier Alfessor,<br>Oberlt. im G.:<br>FüsOwAgt,<br>Erfurt          | Regierungsrath<br>u. Mitglied des<br>Patentantes,<br>Oberlt. im G.,<br>FilfEdwKgt,<br>Charlotten- | Regier. Affessor.<br>a. D.,<br>Germen/Al.<br>Tromnau,<br>Westpreußen | Nediteft,<br>Berlin                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                              | T.                                                                 | 1                                                                                                 |                                                                      | EK. 2                                                                                                      |
| Feld.                                                                                              | 1                                                                  | - (                                                                                               | 1                                                                    | 1866                                                                                                       |
| Art des<br>Abganges                                                                                | 96 5. G. Fül<br>Low. Rgt.                                          | 973. GFül<br>Ldn.,Agt.                                                                            | 99 Absahied                                                          | 85 Abjajied<br>und wieder<br>angestellt, 95<br>Abjajied                                                    |
| e als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                                   | 18.8.97<br>Pr.2t.                                                  | 24. 5. 98<br>Pr2t.                                                                                | 1                                                                    | 67<br>67<br>661-81.<br>12.1.75<br>81-81.<br>17. 10.<br>83                                                  |
| Patente als<br>Effizier in der<br>Re= Land-<br>ferve wehr                                          | 22.5.89<br>Set., 2t.                                               | Sef. 2t.                                                                                          | Sel. 24.                                                             | 1                                                                                                          |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                             | Nige-Feldun. d. Nej. 22. 5. S9 18. S. 97<br>im Ngt. Set. L. Pr. L. | Vige-Feldw. d. Ref. 16.1. 90 24. 5. 98 97 3. G. Füf.:<br>im Agt. Sef. 2t. Pr. 2t. Lov. Agt.       | Vize-Feldw. d. Nei. 18.1.90<br>im Ngt. SelLt.                        | Hen. Beib.<br>Gren. Bgt. Land.<br>nehr Rr. S.<br>S5 als Hapmanu<br>GFülj. Bgt. L. R.<br>nieder angestellt. |
| Stand des<br>Baters,<br>Baterland                                                                  | Landeshauptmann<br>v. Schlessen,<br>Preußen                        | Pedibent d.<br>Eb.:Land.,Kultur-<br>Ministeriums,<br>Preußen                                      | Landicafisrath,<br>Hrtur, a. D.,<br>Rittergutsbesiger,<br>Pr eußen   | Departements<br>thieraryt u. Beterionairalfessor, titul.<br>Prosessor, Editor,<br>Ostpreußen               |
| Ge-<br>burts.<br>jahr                                                                              | 1867                                                               | 1867                                                                                              | 1864                                                                 | 1845                                                                                                       |
| Rufs<br>und<br>Zuname                                                                              | 1890.<br>Leberecht<br>v. Klißing                                   | Walther Glaßel 1867                                                                               | Willy<br>v. Puttkamer                                                | Johann Richter                                                                                             |
| Dienfis<br>grad beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(alls<br>Offizier)                          | 131 Set. 24.<br>b. Ref.                                            | 132 Gel2t.                                                                                        | 133 Set2t.                                                           | Sptm.<br>5. Sdw.                                                                                           |
| Laufende Nr.                                                                                       | 131                                                                | 132                                                                                               | 133                                                                  | 134                                                                                                        |

|       | RegierAffeifor<br>Obertt d. Ref.<br>E.Füf.Bgis.,<br>Frankfurta/O | Kaujmann,<br>Oberlt. d. Nei.<br>G.:Tül:"Agts,<br>Düren | රීස වෙ≃ී                                                                   | Potsdam                                                        | Forstaliessor,<br>Sbertt. d. Ref.<br>G.Fülj.Agts.,<br>Endenwalde | Oberlehrer, L. d. Rei. GFüljAgts., Fallendung    |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|       | 1                                                                | I                                                      | Wilh. O. RAO. ½. C. St. u. RAO. 4.                                         | Kro. 1.<br>Brak.<br>EK. 2.<br>Stjor.<br>KM.                    | 1                                                                | 1                                                |
|       | ı                                                                | 1                                                      | 1866<br>70/71                                                              |                                                                | 1                                                                | 1                                                |
|       | l                                                                | l                                                      | 27. l. 99<br>Generalmajor<br><b>à la s</b> uite der<br>Armee               |                                                                | ı                                                                | ı                                                |
|       | ı                                                                | ı ·                                                    | 29. 5. 91<br>Oberft•<br>24.<br>27. 1. 95                                   |                                                                | ļ                                                                | I                                                |
|       | 18. 11. 90   90   18. 11. 18. 11. 99                             | Dberlt. 18. 10. 91 Set. 2t. 14. 9. 00 Dberlt.          | aktiv: 29.5.91<br>11.10 Oberki<br>65 Lt.<br>Set. 27.1.95<br>17.9.72 Oberki | Pr. 22.<br>15. 12.<br>77<br>3ptm.<br>22. 8.55<br>Major<br>(in- | 16. 1. 92<br>Sef.: 2t<br>14. 9.00<br>Oberit.                     | 20. 7.92<br>Get.• 2t.                            |
|       | Bize-Feldiu. d. Ref. 18. 11. 90 90 et. L. L. 18. 11. 18. 11.     | Bize-Feldw. d. Rej<br>im Agt.                          | Lauptm. im Rgt.,<br>82 Abschied und<br>27. 1. 91 (K.Küs.:<br>2dm.:Rgt.     |                                                                | Bize-Feldw. d. Ref. 16.1.92<br>im Rgt.<br>14.9.00<br>Oberft.     | Aize-Feldw. d. Ref. 20. 7.92<br>im Agt. Set. 20. |
|       | Oberfärster,<br>Preußen                                          | Groß.Kaufmann,<br>Rheinprovinz                         | Sber-Präjident<br>a. D.,<br>Rheinprovinz                                   |                                                                | Fabritbejiher,<br>Preußen                                        | Achitek,<br>Pommern                              |
|       | 1863                                                             | 1865                                                   | 1844                                                                       |                                                                | 1864                                                             | 1860                                             |
| 1891. | Otto Billid                                                      | Arno Schoeller                                         | Enft, Freiherr<br>v. Nirbach                                               | 1802.                                                          | Ernjt Salomon                                                    | Richard<br>Engelberg                             |
| _     | 135 Sel. 21.                                                     | 136 <b>Eet.</b> 2t.<br>d. Ref.                         | 137 Major<br>d. Ldw                                                        |                                                                | 138 <b>Set.</b> Ernft<br>d. Ref.                                 | 139 <b>Ect.</b> 2t.<br>d. Ref.                   |
|       | 135                                                              | 136                                                    | 137                                                                        |                                                                | 138                                                              | 139                                              |

| <u>ដ                                    </u>                                                   | r.                                               | 분성고<br>-                                                       |                                                                           |                                                                    | ÷.                                                 | <u>.</u> .                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Choile u. Militärs<br>Stellung<br>(Bet Auszelchieren<br>vielfac nur beim<br>Kgang.)<br>Wohn'it | yt. im<br>II. Secbataillon,<br>China             | Gerichts-Affestor,<br>Lt. der Ref. der<br>5. G.Agts. 3 F       | Amtkrichter,<br>2t. d. Rei.<br>G.:Hill-Agiu.,<br>Lieberose,<br>Ar. Lübben | Etaatsanwalt,<br>Lt. d. Rei.<br>GTüli-Agis.,<br>Cottbus            | Raufmann,<br>Lt. der Rei. G.<br>FillNat.           | Cberlehrer<br>und 2t. im (H.:<br>FüljBowAgt.,<br>Nixborf |
| Crben                                                                                          | l                                                | ı                                                              | 1                                                                         | :                                                                  | ı                                                  | 1                                                        |
| Feld.                                                                                          | !                                                | l                                                              | 1                                                                         | ı                                                                  | 1                                                  | ı                                                        |
| Art des<br>Abganges                                                                            | 94 a. aktiv.Off3.<br>6. Lauenbg.<br>Jäger:Bil. ! | ungelieut<br>97 verf. zur<br>Ref. d. 5. G.:<br>Agts. z. F.     | 1                                                                         | ı                                                                  | ı                                                  | ı                                                        |
| te als<br>in der<br>Land:<br>wehr                                                              | ļ                                                | ı                                                              | 1                                                                         | 1                                                                  | l                                                  | 16. 4.<br>92<br>Get.∙⊻t.                                 |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re-   Land:<br>ferve   wehr                                  | 18. 10.<br>92<br>&ef.• 2t.                       | 18. 10.<br>92<br><b>Set.•</b> £t.                              | 18. 10.<br>92<br>ຮ <b>et</b> .÷ £t.                                       | 18. 10.<br>92<br>3ef.: Lt.                                         | 18. 10.<br>92<br>3cf., 2t.                         | I                                                        |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                         | Rize.Feldm. d. Ref. 18. 10. 92 im Rgt. Set 21.   | Rize.Feldu. d. Nef. 18. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 | Vize-Feldw. d. Ref. 18.10. im Agt. Set.= L.                               | Bize.Feldw. d. Ref. 18. 10. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19 | Bize-Feldw. b. Ref 18. 10. 13. 10. 13. 10. 12. 12. | Bize-Feldw. d. Nej.<br>im Ngt.                           |
| Ztand des<br>Baters,<br>Baterfand                                                              | Rentier,<br>Mecklenburg.<br>Schwerin             | Rentier,<br>Sachfen                                            | Kabritdirektor,<br>Preußen                                                | Rittergutsbefiger,<br>Preußen                                      | Rittergutsbesiher,<br>Preußen                      | Kaufmanıın,<br>Preußen                                   |
| Ge-<br>burts-<br>jahr                                                                          | 1867                                             | 1868                                                           | 1864                                                                      | 1866                                                               | 1866                                               | 1859                                                     |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                          | Huge Witt                                        | Withelm Lippelt 1868                                           | Sefar<br>Hünerbein                                                        | 143 Zet.*Ll Hermann<br>d. Rej. v. Nordenitiöld                     | Decar Schlüter                                     | August Regeler                                           |
| Laufende Mr. grab beim Ling ing Effizier                                                       | 140   Get = 2t.<br>d. Ref.                       | 141 &et.×1.<br>d. Rej.                                         | 142 Gef., 2t.<br>d. Ref.                                                  | 143 Zet21.<br>d. Rej.                                              | 144 &et. Lt.<br>d. Rej.                            | 145 ZetLt.<br>d. Low.                                    |

|                                                                                         |                                                                                         | <u> </u>                                                                                       | 37 —                                                      |                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dberlehrer<br>und Lt. im G<br>Fülj.AdvwNgt.,<br>Berlin                                  | Regierungs.<br>Affeifor,<br>Cbertt. d. Nef.<br>G.Hij.Wgts.,<br>Bertin                   | Bergassesson<br>Gewerber. In<br>spetions<br>Assisson<br>L. d. Ref.<br>E.H. Ref.<br>E.H. Bylis. | Antsrichter,<br>L. d. Rei.<br>(9.17:111:1915.,<br>3 offen | haupt-Steuers<br>amts-Affijtent,<br>L. D. Nef.<br>G-Hij-Kgfts.,<br>Frankfurt a O. | Gefanglehrer am<br>Humboldt<br>Gynnafium,<br>Lt. d., Kei.<br>G.Fülj-Ngts.,<br>Verlin |
| !                                                                                       | 1                                                                                       | 1                                                                                              | ı                                                         |                                                                                   | 1                                                                                    |
| 1                                                                                       | 1                                                                                       | 1                                                                                              | ı                                                         | !                                                                                 | 1                                                                                    |
| ı                                                                                       | ı                                                                                       | 1                                                                                              | I                                                         | 1                                                                                 | 1                                                                                    |
| 20. 7.<br>92<br>Set.• Lt.                                                               | aftiv:<br>21. 9.<br>89<br>Set.• Lt.                                                     | I                                                                                              | 1                                                         | I                                                                                 | 1                                                                                    |
| 1                                                                                       | 18. 11.<br>97<br><b>Pr.</b> :2t.                                                        | 17. 11.<br>92<br>3 <b>et.</b> · εί.                                                            | 17. 11.<br>92<br>Sét.: Lt.                                | 14. 2.<br>93<br>Get.: Lt.                                                         | 15. 7.<br>93<br>3 <b>ef.</b> •2t.                                                    |
| Bize-Feldw. d. Ref.<br>ım Agt.                                                          | Ect. et. im Bgt., 18.11. aftiv: 15. 1. 93 3. Nef. 97 21. 9. 11. 9. ibergetr. Pr. et. 89 | Bige:Āclow. d. Rei. 17. 11. 92 im Ngt. Set. · Σ.                                               | Bige:Feldw. d. Ref. 17. 11. 92 im Rgt. Set. 21.           | Bizecheldu. d. Ref. 14. 2. 93. 118. 119. 119. 119. 119. 119. 119. 119             | Aize-Feldm. d. Ref.<br>im Rgt.                                                       |
| ıfranş   1863   D.ber. Zelegraphen   Bize-Feldw. d. Ref.<br>Affijient a. D.,<br>Preußen | Forsnieister,<br>Preußen                                                                | Fabrikbeliher,<br>Preußen                                                                      | Egulvoriicher,<br>Preußen                                 | Architekt,<br>Preußen                                                             | Historienmaler,<br>Professor an der<br>Kunstakabenric,<br>Preußen                    |
| 1863                                                                                    | 8981                                                                                    | 1864                                                                                           | 1866                                                      | 1870                                                                              | 1863                                                                                 |
| 146 Set. 22. Emil Reufrang                                                              | Ludwig<br>v. Uklauski                                                                   | Robert Pohl                                                                                    | 149 <b>Get.</b> 2t. Arnold Budezies 1866                  | 150  Set: 2t. Georg Azhaujen   1870<br>b. Nej.                                    | Hannich<br>Pfannichmidt                                                              |
| Set. Lt.                                                                                | 147 Gef - 2t.                                                                           | 148 (Eef. 24.                                                                                  | Get. ⊻t.<br>v. #ef.                                       | ©ct. ⊻t.<br>5. %cf.                                                               | 151 Gelf2t.<br>d. Ref.                                                               |
| 146                                                                                     | 147                                                                                     | - 8 <del>1</del>                                                                               | 149                                                       | 150                                                                               | 151                                                                                  |

| Civil- u. Militär-<br>Stellung.<br>(Bel Ausgelaichenu<br>bielfach nur beim<br>Rhang.)<br>Wohnlits | Direftorder landsmirth, Edine u<br>2t. d. Ref. 5. G.:<br>Refs. 3. F | Oberförfter und<br>Oberfürfter und<br>Full-Low, Rgt.,<br>Arte.<br>Anblonken,<br>Ofe-Preußen | Rannnergerichts.<br>Referendar uud<br>Obertt, d. Ref.<br>(8.:Ref., Rats | Berlin<br>Regierungs-<br>Affestor,<br>24. d. Ref.<br>G. Sui Met. | Pofen<br>Forlaffestor<br>und 21. d. Ref.<br>G.FülBygis.,<br>Lufdmis<br>6. Eista in Losen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                             | 1                                                                   | JK. 5                                                                                       | À                                                                       | 1                                                                | 1                                                                                        |
| Feld.                                                                                             | Ì.                                                                  | Ĺ                                                                                           | 1                                                                       | - I                                                              | -1-                                                                                      |
| Art des<br>Abganges                                                                               | 97 verf. zur<br>Nef. d. 5. G.:<br>Ngts. 3. F.                       | 96 3. GFülf.:<br>LowAgt.                                                                    | 1                                                                       | ſ                                                                | i                                                                                        |
| e als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                                  | 1                                                                   | aftiv:<br>17, 11.<br>91<br>Br2t.<br>Feld:<br>Feld:<br>jäger:                                | aftiv:<br>22.8.91<br>Set24.                                             | E                                                                | 11                                                                                       |
| Patente als<br>Cffizier in der<br>Ne• Lands<br>ferve wehr                                         | 17. 10.<br>93<br>Set, 2t.                                           | 82<br>82<br>5el. 2t<br>5. Ref.<br>im<br>5. = Hgt.<br>3r. 41                                 | 14.9.00<br>Oberft.                                                      | 19. 12.<br>93<br>Set. 2t.                                        | 24.7.<br>94<br>Set.•21.                                                                  |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                            | Bize-Feldw. d. Ref. 17. 10.                                         | Pr2t. im Reit.<br>Feldiggerforps,<br>15. 7. 93 ausgefd.<br>u. ş. d. RefOff.<br>d. RefOff.   | SetLt. im Rgt.                                                          | Bize-Feldin, d. Ref.<br>im Inf Rgt. 113                          | Bige-Feldm. d. Ref.<br>im Agt.                                                           |
| Stand des<br>Baters,<br>Katerland                                                                 | Lehrer,<br>Preußen                                                  | Antsgerichtsrath,<br>Preußen                                                                | Rittergutsbefiger<br>u. Hauptm. a. D.,<br>Preußen                       | Oberfilt. 3. D.,<br>Preußen                                      | Oberföriter,<br>Anhalt                                                                   |
| Ge.<br>burts.<br>jahr                                                                             | 1865                                                                | 1861                                                                                        | 1870                                                                    | 1869                                                             | 1867                                                                                     |
| Ruf-<br>und<br>Zuname                                                                             | Set. Deineich Baffier b. Ref.                                       | Sugo Mhode                                                                                  | Ernst<br>v. Puttlamer                                                   | Leinrich v. Both 1869                                            | Emft Jemer                                                                               |
| Dlenji-<br>grad beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offizier)                          | ScfLt.                                                              | D. Ref.                                                                                     | 154 Gef., 2t.<br>d. Ref.                                                | 155 Set. L. Heinich                                              | 156 Set. 21.                                                                             |
| Laufende Rt.                                                                                      | 159                                                                 | 153                                                                                         | 154                                                                     | 155                                                              | 156                                                                                      |

| Regierungs.<br>affestor beim Kais.<br>beutsch. Konsu-<br>lat, Lt. d. d. Ref.<br>GFillRyte.,<br>Dongtong | Dr. jur.,<br>Regierungs-<br>Affelfor im Aus-<br>mattigen Amt.<br>Et. d. Ref.<br>GFulNgfs.,<br>Berlin | Gerichtsassellor,<br>21. d. Rei.<br>G.:Fill:-Rgte.,<br>Berlin | Baulbeamter und<br>2t. d. Ref. d.<br>5. G.:Ngtê. 3. F<br>Berlin | Lirettor d. Compagnie Commerciale Belge, Hptm. im G<br>FülfEdwRit, | Gerichtsasseilor<br>und Ritterguts.<br>besiger, 2t. d. Ref<br>GFüsRets.,<br>H. ide & heim |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                       | ı                                                                                                    | 1                                                             | 1                                                               | 1                                                                  | ı                                                                                         |
| 1                                                                                                       | 1                                                                                                    | I                                                             | 1                                                               | RAO.4<br>RM.<br>BL. 4.<br>IMu.L5.                                  | I                                                                                         |
| ı                                                                                                       | ı                                                                                                    | ı                                                             | 97 verf. zur<br>Ref. d. 5. G.<br>Agts. 3. F.                    | ı                                                                  | ı                                                                                         |
| 1                                                                                                       | ı                                                                                                    | I                                                             | 1                                                               | 18. 11.<br>93<br>Dauptm                                            | 1                                                                                         |
| 18. 10<br>94<br><b>Get.:</b> Lt.                                                                        | 18. 10<br>94<br>3ct. 2t.                                                                             | 18. 10.<br>94<br><b>©el.</b> : 2t.                            | 18. 10.<br>94<br>Get.• 2t.                                      | attiv: 18.11. 9.7.78 93 GetLt. Hauptm im Ngt. 25.6.87 BrLt.        | 18. 10.<br>94<br>ect : 2t                                                                 |
| Bige-Feldw. d. Nei. 118. 10 im Agt. 84 Set. 21                                                          | Bize·Feldw. d Nei 118. 10<br>im Ngt. 94<br>3€cf.÷ Li                                                 | Bize-Feldw. d. Rej<br>im Rgt.                                 | Vige-Feldw. d. Ref. 18. 10. 94. im Rgt. Set. 21.                | PrLt. i. FülByt. Nr. 25, 93, 3, 65, 9 FülLow-Agi.                  | Sel2t. d. Rej.<br>d. InfWats.<br>Nr. 125                                                  |
| Landrath,<br>Preußen                                                                                    | 1868 Amtsgerichtsrath,<br>Sach fen-<br>Altenburg                                                     | Architett,<br>Preußen                                         | Posgerichts.<br>rath a. D.,<br>Großherzogthum<br>Heffen         | Ober.Präfident<br>a. D.,<br>Kheinprovinz                           | Oberförster und<br>Rittergutsbesiher,<br>Pannover                                         |
| 1867                                                                                                    | 1868                                                                                                 | 1868                                                          | 1869                                                            | 1867                                                               | 1871                                                                                      |
| Roadim<br>v. Berhen                                                                                     | EnfrKur<br>Vorehld                                                                                   | Paul Warfow                                                   | Aornmesser                                                      | Cptm. Wilhelm,<br>d. Ldw. Fthr. v. Mirbach<br>1895.                | Konrad<br>v. Bothmer                                                                      |
| 157 Gel. 21.                                                                                            | 158 <b>Get.</b> 21.                                                                                  | 159 <b>Cel.</b> 21.<br>d. Ref.                                | 160 <b>Eel.</b> 2t.                                             | Hoptm.                                                             | 162 <b>Gel.</b> L.                                                                        |
| 157                                                                                                     | 851                                                                                                  | 159                                                           | <u>8</u> .                                                      | 191                                                                | 162                                                                                       |

| Civil. 11. Militär-<br>Stellung.<br>Stellung.<br>viellag nur beim<br>Utgang.)<br>Wohnfitz | Dber Poste Directions: St. b. Rei.<br>& Y. b. Rei.<br>& This Poste. | Breslau<br>Bergafiester,<br>21. d. Nei.<br>GFuje-Agte, | Bergaffeifor,<br>2t. d. Rei.<br>GFülfAgts., | Pfarer,<br>Elbing                              | Erster Brands<br>meister der Be-<br>rufsseuerwehr<br>und Lt. d. Rej.<br>G. Fust. "Rej. | Königsberg<br>(/Rr.<br>Forftaffesfor und<br>2t d. Res.<br>GFils-Rgis.,<br>Rominten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                     | I                                                                   | 1                                                      | I                                           | 1                                              | 1                                                                                      |                                                                                    |
| Felds                                                                                     |                                                                     | 1                                                      | 1                                           | 1                                              | (F)                                                                                    | 1                                                                                  |
| Art des<br>Abganges                                                                       | I                                                                   | 11                                                     | Ī                                           | 98 Abschieb<br>beh. Ueberführ.<br>3. Santtäts- | pectonal                                                                               | 1                                                                                  |
| te als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                         | ĵ                                                                   | 1                                                      | Ì                                           | ķ                                              | F                                                                                      | I                                                                                  |
| Patente als Cifizier in der Res Lands- ferve wehr                                         | 15.11.<br>94<br>Sel2t.                                              | 15.12.<br>94<br>3ef9t.                                 | 27. 1.<br>95<br>Sef. 21                     | 14. 2.<br>95<br>Gel2t                          | 22. 3.<br>95<br>Gef., 2t.                                                              | 18. 10.<br>95<br>Gel.: 2t.                                                         |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                    | Rige-Feldm. d. Ref.<br>un Rgt.                                      | Lize-Feldin, d. Ref. 15, 12. 94. im Agt. Sef. 28.      | Bize-Feldw. d. Rei.<br>im Rgt.              | Bige, Jelow, d. Rej.<br>im Rgt.                | Lize.Feldm. b. Ref.                                                                    | Vize-Feldw. d. Ref. 18. 10.                                                        |
| Stand des<br>Baters,<br>Baterland                                                         | Umtegerid)tärath,<br>Proußen                                        | Huttendireftor, Preußen                                | Königl. Jaftor,<br>Preußen                  | Lehrer,<br>Preußen                             | Paitor,<br>Preußen                                                                     | Amtsgerichtsrath,<br>Preußen                                                       |
| Ge-<br>burts,<br>jahr                                                                     | 1870                                                                | 1869                                                   | 1869                                        | 1866                                           | 1868                                                                                   | 1865                                                                               |
| Ruje<br>und<br>Zuname                                                                     | Milbelm<br>Heitmann                                                 | May Bogel                                              | Ernst<br>Wiederhold                         | Emit Droeje                                    | Guñan<br>Effenberger                                                                   | Bruno<br>Zielastowsti                                                              |
| Dienits<br>grab beini<br>Einritt<br>ins<br>Reglment<br>(als                               | 163 ≥et. vt.<br>5. Nef.                                             | 164 Zef 191<br>d. Ref.                                 | 165 Get Lt.                                 | 166 Set. 2t.                                   | 7 Set. 2t.<br>b. Rei.                                                                  | 168 Get. 2t.                                                                       |
| Laufende Dr.                                                                              | 163                                                                 | 191                                                    | 165                                         | 991                                            | 167                                                                                    | 168                                                                                |

| Aanmerher und Holfigater<br>In Optim. im G.<br>Kilfeedont,<br>Kilfeedonsegg,<br>Braunschweig | Polizei. L. L.<br>im (8,=Kül,=Kow.•<br>Rgl.,<br>Berlin | Bergasseiser<br>und Lt. d. Ref.<br>G.Fül-Agte.,<br>Goslar a/harz | derrichaftsbeitzer. Deetle. D. Ref.<br>E.H. Thert. D. Ref.<br>E.H. H. H. H. H.<br>Echlob<br>Kamienich<br>Ober-Echleffen | Referendar und<br>21. d. Ref.<br>G.zulf.Agts.,<br>Berlin                   | Dr. phil. und<br>Lt. d. Ref.<br>G.Füll-Agtk.,<br>Halle a/E. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RAO. 8. Kro. 3. Kro. 3. Srior. Brillian USF.3a HSEH2b SLH. FK 2. MGrO 2b                     | 1                                                      | <br>                                                             | M. 2<br>OhGr.                                                                                                           | l                                                                          | <u> </u>                                                    |
| i                                                                                            | 1                                                      | 1                                                                | 1                                                                                                                       | l                                                                          | 1                                                           |
| 1                                                                                            | 1                                                      | I                                                                | I                                                                                                                       | I                                                                          | í                                                           |
| 19. 3.<br>96<br><b>Sptm.</b>                                                                 | 18. 8. 95<br><b>Gel.</b> 2t.                           | 1                                                                | 1                                                                                                                       | ı                                                                          | 1                                                           |
| aftiv:<br>14. 10.<br>80.<br>Eet.=£t.<br>14. 5.<br>\$r. £t.                                   |                                                        | 14. 12.<br>95<br>Sef.• 2t.                                       | aftiv<br>27.1.88<br>Gef.: 2t.<br>1. 4. 94<br>Pr.: 2t.                                                                   | 27. 1. 97<br>≥cf.≠&t.                                                      | 27.1.97<br>Gel. vt.                                         |
| Pr2t. im Inf.<br>Agt. Nr. 94                                                                 | Bize.Feldw. d. Rcf.<br>im Rgt.                         | Vize-Feldw. d. Rej. 14. 12. 18. im Rgt. 35. 3et. L.              | Pr.Lt. à 1. g. des aftiv<br>InfWgts. Ir. 60 27. 1. SS<br>Ged Lt.<br>1. 4. 94<br>PrLt.                                   | Vize.Heldm. d. Ref. 27.1.97<br>im Agt.                                     | Vize-Feldm, d. Ref. 27.1.97<br>im Ngt. Set. 21.             |
| 1859   Hauptmann a.D. u.<br>Mittergutsbefiger,<br>Preußen                                    | Rentier,<br>Preußen                                    | Arzt,<br>Preufen                                                 | herrschaftsbeiiber,<br>Landrath a. B.,<br>Ediveiz                                                                       | Regierungspräfid.,<br>Preußen                                              | Kaufmann,<br>Prcuken                                        |
| 1859                                                                                         | 1864                                                   | 1869                                                             | 1867                                                                                                                    | 1521                                                                       | 57.                                                         |
| Julius, Freiherr<br>v. Wangenheim                                                            | Raf Echwart<br>1896.                                   | Georg Wendt<br>1897.                                             | Carl<br>Graf Etradwiț<br>von Groß:<br>Zauche und<br>Cammineß                                                            | 173 Get. L. Reilhelm Freiherr<br>d. Ref. Auadte<br>Wyfradie<br>Hichtenbrud | Raul Köthner                                                |
| 169   Pr.=Lt.   Julius,<br>d. Bon   v. Wan                                                   | 170 <b>Set.</b> 2t.<br>d. Ldw.                         | 171 Get. 2t.                                                     | Br.∙2t.<br>d. Ref.                                                                                                      | Gef.: Lt<br>d. Ref.                                                        | 174 Gel. 24.                                                |
| 169                                                                                          | 170                                                    | 171                                                              | 172                                                                                                                     | 173                                                                        | 174                                                         |

| Civils u. Willtär- Stellung (Bei Rusgelhiebenen vielfag nur beim Abgang) Wohnlitz | Gerichtsassen<br>und Lt. d. Ref.<br>GFüs-Agts.,<br>Echwelm i/W.     | Bante.<br>Kontroleur,<br>Lt. d. Ref.<br>(SFüljAgus.,<br>Berlin | Dr. phil.,<br>Chemiter, Lt. d.<br>Rej. GFill.<br>Rate., | Neditelt,<br>L. d. Ref.<br>G. Füll, Refe.,<br>Berlin | Bergreferendar<br>und Lt. d. Ref<br>G.chil;-Rgts.,<br>Gleiwis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                             | 1                                                                   | 1                                                              | 1                                                       | j                                                    | 1                                                             |
| Feld.                                                                             | 1                                                                   | 1                                                              | 1                                                       | 1                                                    | T.J.                                                          |
| Art des<br>Abganges                                                               | Ţ                                                                   | :1)                                                            | ]                                                       | L                                                    | 1                                                             |
| te als<br>in der<br>Lands<br>wehr                                                 | 1.                                                                  | 1                                                              | 1                                                       | 1 ,                                                  | 1                                                             |
| Patente als<br>Offigier in der<br>Re- Aander<br>ferve wehr                        | 27.1.97<br>Eet.: Lt.                                                | 20.7.97<br>Set - 2t.                                           | 18. 10.<br>97<br>Set.*2t.                               | 14. 12.<br>97<br>3et.=2t.                            | 38.38.98<br>Get. 2t                                           |
| Früheres<br>Berhältniß                                                            | Vige-Feldw, d. Nef. 27.1.97<br>im Agt. Set 26.                      | Aize:Feldw. d. Rej. 20, 7, 97<br>im Rgt.<br>Sef - Lt.          | Vize-Feldw. d. Ref. 18. 10. 97 im Rgt. Sef. 29.         | Bize-Felvw. d. Ref. 14. 12. im Rgt. 97. Set.=24.     | Aize-Felden. d. Ref. 18.8.98<br>im Rgt. SetL                  |
| Stand des<br>Baters<br>Baterland                                                  | Cberlandes.<br>gerichtsrath a. T.,<br>Geheim.Julitzrath,<br>Preußen | Schuldireftor,<br>Preußen                                      | Gutsbefiger,<br>Preußen                                 | Fabrifant,<br>Preußen                                | Geh. Bergrath<br>und Hittemverts.<br>Direttor,<br>Preußen     |
| Ge-<br>burts:<br>jahr                                                             | 1870                                                                | 1869                                                           | 1869                                                    | 1870                                                 | 1872                                                          |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                             | Ruhfus                                                              | Moolf<br>Gravenhorst                                           | Mer Schönberg 1869                                      | 178 SetLt. George Pourron 1870<br>b. Ref.            | Carl Jüngst.                                                  |
| Stenfis<br>grad beim<br>Eintriti<br>ins<br>Regiment<br>(als                       | 175 Set. 2t. Ludivig                                                | 176 Get 2t.                                                    | 177 Sel. 21. 8                                          | & ef. 21.                                            | 179 Set. 2t.                                                  |
| Saufende Dr.                                                                      | 13                                                                  | 176                                                            | 177                                                     | 178                                                  | 179                                                           |

| stad. pbil<br>Oberlt, im G<br>FilfEdwNgt.,<br>Wünchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Referendar und<br>21. d. Ref.,<br>GFulRgts.,<br>Berlin | Kammergerichts.<br>referendar, 2t<br>d. Ref. G. Fuli.<br>Ryts.,<br>Berlin | Remonte Depote<br>Inspettor,<br>L. d. Ref.<br>G.Hi.Ryts.,<br>Wirfiß, Posen | Mittergutsbefiß,<br>L. d. Ref<br>GFüljRgts.,<br>Neu=Buctow<br>Pommern                                                 | Polfgeiet.,<br>L. d. Ref.<br>G.Füsngis,,<br>Berlin |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                      | 1                                                                         | 1                                                                          | i                                                                                                                     | 1                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                      | 1                                                                         | 1                                                                          | 1                                                                                                                     | 1                                                  |
| aftiv: 17.2.00[91 bis 93 aftive 22 3.91 Oberit. 6. Rat., 93 verf. Set., 24. 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 3nf., 8gt., 8nf., 8n | I                                                      | 1                                                                         | 1                                                                          | ı                                                                                                                     | I                                                  |
| 17.2.00<br>Oberit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                      | 1                                                                         | 1                                                                          |                                                                                                                       | 1                                                  |
| aftiv:<br>22 3.91<br>Get.= L.<br>im Agt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. 11.<br>98<br>©ef.•£t.                              | 25. 11.<br>98<br>Set.: 2t.                                                | 18.3.99<br>2t.                                                             | aftiv:<br>27. 1.<br>95<br>Sef. Lt.<br>im Rgt.                                                                         | 17. 10.<br>99 gt.                                  |
| Zef 12t d. Ref.<br>Inf 18gt. Rr. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vige-Feldw. d. Ref. 25. 11. 11. Agt. 98 12. Eef£t.     | Gymnaf. Direttor, Bizeigelden, d. Ref. 25. 11. Preußen im Rgt. Set. 21.   | Vige-Feldm. d. Ref. 18.3.99<br>im Agt.                                     |                                                                                                                       | Bize:Feldw. d. Ref.<br>im Rgt.                     |
| GenLt. und<br>Kommandeur des<br>Oftafiat. Expedi-<br>tions-Korps,<br>Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fabritbefißer,<br>Preußen                              |                                                                           | Antstath,<br>Preußen                                                       | Rittmeister a. D. u. SelL. i la s. des<br>Rittergutsbesitzer, Ryts 18.3. 99 zu<br>Pommern den NesHizüber-<br>getreten | Rentier,<br>Preußen                                |
| 1872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1870                                                   | 1873                                                                      | 1872                                                                       | 1876                                                                                                                  | 1868                                               |
| Heinrich<br>v. Lesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Raul Salomon                                           | Alfred<br>Scottmüller                                                     | Billy Fischer                                                              | Berndt-Christoph<br>v. Deydebreck                                                                                     | Martin Werner                                      |
| 180 Get. 21.<br>5. 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Get2t.                                                 | 182 Gel. 21.                                                              | 2t.<br>d. Ref.                                                             | 2t.<br>D. Ref.                                                                                                        | 28. d<br>3. 98cf                                   |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181                                                    | 182                                                                       | 183                                                                        | 781                                                                                                                   | 185                                                |

| Civil. u. Militär.<br>Stellung<br>Ebel Kuhelspischem<br>viellag nur belm<br>Khang.)<br>Wohnlik | Rammergerichts.<br>referendar,<br>21. d. Ref. | G. cKilj. cRg18.,<br>Berlin<br>Gerichts<br>referendar,<br>Et. d. Ref.<br>G. cKil. cRafs | Halle a/S. Oberlehrer, At. d. Ref. Sk. d. Ref. S. Fill - Agis, | Mittergutsbeste, Et. d. Ref. G. Hei Gophienmalde              | Oftpreußen<br>RegBaumeister,<br>L. d. Ref.<br>G.FalfAgts.,<br>Berlin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Orben                                                                                          | 1                                             | I                                                                                       | ı                                                              | 1                                                             | 1                                                                    |
| Feld.                                                                                          | _                                             | l                                                                                       | ŀ                                                              | ı                                                             | l                                                                    |
| Art des<br>Abganges                                                                            | 1                                             | 1                                                                                       | 1                                                              | ı                                                             | ı                                                                    |
| te als<br>in der<br>Lande<br>wehr                                                              | 1                                             | 1                                                                                       | 1                                                              | l                                                             | l                                                                    |
| Patente als<br>Offizier in der<br>Re- Lande<br>ferve wehr                                      | 17. 10<br>99 &t.                              | 16. 11.<br>99 &t.                                                                       | 16. 11.<br>99 &t.                                              | aftiv:<br>27.1.97<br>9t.<br>im Ngt.                           | 22. 7.00<br>8t.                                                      |
| Früheres<br>Berhältniß                                                                         | Bige-Feldw. d. Ref.   17, 10   99 gt.         | Bize-Feldw. d. Ref. 16. 11.<br>im Rgt. 99 Lt.                                           | Vize-Feldw. d. Ref. 16. 11.<br>im Agt. 99 Et.                  | Lt à l. s. d. Ngte.,<br>00 zu d. Nel.2Cffg. 2<br>übergetreten | Vige-Feldw. d. Ref 22. 7.00<br>im Agt. Et.                           |
| Stand des<br>Baters,<br>Vaterland                                                              | Kgl. Sberförster,<br>Preußen                  | Kaufmann,<br>Prov. Sach jen                                                             | Kaufmann,<br>Preußen                                           | Rittergutsbefiter,<br>Preußen                                 | Chlefien                                                             |
| Ge.<br>burts:<br>jahr                                                                          | 1874                                          | 1871                                                                                    | 1870                                                           | 1876                                                          | 1868                                                                 |
| Ruf.<br>und<br>Zuname                                                                          | Erich Billich                                 | 1900.<br>Conrad<br>Gummert                                                              | Alegander Frang 1870                                           | Derbert v Platen 1876                                         | Conrad Faerber 1868                                                  |
| Otenste<br>grab beim<br>Eintritt<br>ins<br>Regiment<br>(als<br>Offigier)                       | o. Ref.                                       | 2t.<br>d. Ref.                                                                          | 2t.<br>d. Ref.                                                 | 2t.<br>d. Ref.                                                | 2t.<br>5. Ref.                                                       |
| Laufende Rr.                                                                                   | 186                                           | 187                                                                                     | 881                                                            | 189                                                           | 190                                                                  |

à 1. s. des Garde. füsilier. Candwehr. Regiments Generalleutnant Albert Wilhelm Heinrich Pring von Preußen, Königliche Hoheit, Vizeadmiral.

## Alphabetisches Verzeichnis

## der Sanitätsoffiziere des Regiments.

| tfoe. Rr. | 99          | a r | n e | n |   | Nr. der<br>Lifte | eftec Rr. | R a m e n   | Nr. ber<br>Lifte |
|-----------|-------------|-----|-----|---|---|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1         | Abel        |     |     |   |   | 9                | 26        | Langheld    | 45               |
| 2         | Babftübner  |     |     |   |   | 3                | 27        | Leyben      | 13               |
| 3         | Barnick .   |     |     |   |   | 27               | 28        | Lindes      | 22               |
| 4         | Baffenge .  |     |     |   |   | 48               | 29        | Nothnagel   | 16               |
| 5         | Benba       |     |     |   |   | 35               | 30        | Belger      | 33               |
| 6         | Birdner .   |     |     |   |   | 1                | 31        | Philipp     | 24               |
| 7         | Boedh       | •   |     |   |   | 49               | 32        | Preuße      | 26               |
| 8         | Boettcher . |     |     |   |   | 17               | 33        | Rabe        | 7                |
| 9         | Cellarius . |     |     |   |   | 5                | 34        | Rebenftein  | 8                |
| 10        | Dictichen   |     |     |   | • | 32               | 35        | Reinisch    | 6                |
| 11        | Dieftermeg  |     |     |   | • | 18               | 36        | Renvers     | 39               |
| 12        | Doering .   |     |     |   |   | 50               | 37        | Richter     | 36               |
| 13        | Drescher .  |     |     |   |   | 10 ,             | 38        | Schelle     | 11               |
| 14        | Faltenftein |     |     |   |   | 29               | 39        | Schmidt     | 37 u. 41         |
| 15        | Feuerstad . |     |     |   |   | 20               | 40        | Stechow     | 42               |
| 16        | Fischer     |     |     |   |   | 4                | 41        | Steinhausen | 12               |
| 17        | Fronhöfer . |     |     |   |   | 51               | 42        | Sterg       | 31               |
| 18        | Goering .   |     |     |   | • | 19               | 43        | Strunt      | 28               |
| 19        | Groos       |     |     |   |   | 14               | 44        | Taubert     | 44               |
| 20        | Safentnopf  |     |     |   |   | 46               | 45        | Bater       | 21               |
| 21        | Hense       |     |     |   |   | 34               | 46        | Weisbach    | 23               |
| 22        | Huber       |     |     |   |   | 40 u. 47         | 47        | Wesche      | 15               |
| 23        | ,3ahn       |     |     |   |   | 38               | 48        | Winter      | 25               |
| 24        | Iberg       |     |     |   |   | 43               | 49        | Wolff       | 30               |
| 25        | Rrautwurft  |     |     |   |   | 2                | }         |             |                  |

## Xiste

Bemertungen: 1. Das Regiment erhielt erft als "Garbe-Referve-Infanterie-Regiment" eigene Merzie; nur Oberargt Dr. Bircher der Sanitätsoffiziere des Regiments, nach dem Jahre ihrer Jugehörigkeit geordnet.

| kam bei der Auflöhung des "Kombinkrten Garde-Rejerve-Bataillons" im Jahre 1848 zum Regiment.<br>blighuß am 1. Januar 1901 (ethige Rachkäge).<br>chreibiveife nach den Perfonalbagen und Rangliften, oder nach eigenen Angaben.                                   | Früheres Patente aus Felbgüge Orben und Wohnfis, soweit bem Regiment bem Regiment | Db. Arzt und Bils. — 1851 als St. und — — 16. 5. 1883 † Arzt im Komb, Garbe- Bald. Arzt zum 20. Kandwehr-Rgt. | D. G. E. Krai im 29. 2, 1967 Dd. S. 1890 Abhait 1966 RAO 3 12, 2, 1900 † in 3niRai Rr. 8 Rrail. Ri, 25. 3, 1882 dem Character als 1670/71 m. Sobl. Genulter als Gen. Krai 1. Rt. Rro 2 Kro 2 Kro 2 | Affit. Arzt im Garbe — 1866 als St. und — — 1396 als Ob. Gt. Krit im Garbe — — 1996 als Ob. Gt. Krit im Garbe — — 1996 als Ob. Gt. Krit im Garbe — — 1967 Abschied — — — 1900 — Afsiti. Arzt im Garbe — — — 1867 Abschied — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Abfolgluß am 1. Januar 1901 (etnige Nachträge). 3. Echreibweife nach den Perfonalbogen und Nanglisten, oder nach eigenen Angaben. Dienigrad beim Einen Geland des Baiers, Früheres Patiente aus Keziment aus Keziment Man Man Man Man Man Man Man Man Man Man | 1851 als ( 25. tandwe                                                             |                                                                                                               | 1866 als Sils. Arg                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| n Garde-Referv<br>hräge).<br>Kangliften, ode                                                                                                                                                                                                                     | Patente<br>im Regiment                                                            | I                                                                                                             | 28. 2. 1967 Ob. Gi<br>Atgl. 1.1., 25. 3. 1988<br>Charafter als Gen.<br>Atgl. 2. Rl.                                                                                                                | l I                                                                                                                                                                                                                                                             |
| des "Kombinirte<br>1901 (einige Rad<br>rfonalbagen und                                                                                                                                                                                                           | Führes                                                                            | Db. Arzt und Bils.<br>Arzt im Komb, Garbe-<br>Veferve-Baiallon                                                |                                                                                                                                                                                                    | Affit. Argt im Garbe-<br>Artillerie-Rgt.<br>Affiji. Argt im Gatbe-                                                                                                                                                                                              |
| i der Auflöfung<br>am 1. Januar 1<br>eife nach den Pe                                                                                                                                                                                                            | Stand best Baters,<br>Baterland                                                   | Branbenburg                                                                                                   | Schichmeljer und<br>Rendant,<br>Schleffen                                                                                                                                                          | Boibeamter,<br>Cachen<br>Cachen                                                                                                                                                                                                                                 |
| am be<br>idjluß<br>reibw                                                                                                                                                                                                                                         | Geburts jahr                                                                      | 1815                                                                                                          | <u>x</u>                                                                                                                                                                                           | 1818                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ಕಾಲ                                                                                                                                                                                                                                                              | Namen                                                                             | 1818.<br>Dr. Julius<br>Theodor Birchner<br>1852.                                                              | 2. Ob. Ct. Arzi Dr. Julius Anton 1818 Schichmeilier und Lugust August Schiem Rautwurst Schiem LBKR.                                                                                                | Friedrich Albert<br>Badstübner<br>Carl Fischer                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dienitgrad<br>beim Eintritt<br>ins Regiment<br>als Sanifals-<br>offizier          | Eb. Mrgi                                                                                                      | Db. Ct. Arzt                                                                                                                                                                                       | <b>A</b> ffifi. Arzt                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | kaus<br>fende                                                                     | -i                                                                                                            | લં                                                                                                                                                                                                 | ಜ 🕹                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1877 Abháich mit 1896 KrO 4 28, 12, 1881 † dem Charafter als   St. Arzi | 8. 3. 1802 †                                                 | 193                                    | 5t. 1896 RAO 4 30. 8. 1899 Abléo. ntr. 1870/71 KrO 8 Gen. Atja. D. in BK 2 w Golmar i/Elf. nt. E. | n Krgt in Blankenen<br>krgt in Blankenen<br>burg als. | 1986<br>- 1 1886                                          | 13 1866 Ik.AO 4 1872 † als St. und<br>3t. 1870/71 EK 2 w. Bils. Azzt im Kaiser<br>Frang Garbe-<br>Gernabster-Bat. Rr. 2 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         | 1868 tappare                                                 | 1858 gur Landwehr                      |                                                                                                   | 1858 jum Barbe-<br>Jager.Bataillon                    | 1859 als St. u. Bils.<br>Arzt zum 18. Land-<br>wehre-Rgt. | Jun Kaiser Frang<br>Garbe-GrenKgt. 16<br>Kr. 2                                                                          | *************************************** |
|                                                                         |                                                              |                                        | 18. 12. 1860 Et. Arzi 1866 als Db. Et.<br>Arzi zum Dragener-<br>Ret. Nr. 14                       | 3. 8. 1858 Affili. 1<br>Arzı                          | ı                                                         | ·                                                                                                                       |                                         |
|                                                                         | Affifi. Arzt im Kalfer<br>Alexander Garbe-<br>Grenadier-Kgt. | Affifi. Arzt im<br>InfRgt. Rr. 8       | Affik. Arzt im<br>InfRgt. Kr. 22                                                                  | Unt. Arnt im Rgt.                                     | Aflift. Krat im<br>Artillerie-Rgt. Rr, 6                  | St. u. Bilk. Arzt<br>im 20. Landwehr-Rgt                                                                                |                                         |
|                                                                         | . Chieffen                                                   | Brandenburg                            | Denfcaulpieler, Branbenburg                                                                       | gabritbefiger,<br>Sachfen                             | - Ghleften                                                | Rheinproving .                                                                                                          |                                         |
|                                                                         | 1817                                                         |                                        | 1828                                                                                              |                                                       | <u></u> –                                                 | 281                                                                                                                     |                                         |
| 1855.                                                                   | Julius Reinisch 1817<br>1856.                                | Dr. Friedrich Karl 1829<br>Oswald Rabe | 1857.<br>Dr. Otto<br>Wolfgang<br>Rebenftein                                                       | Leopold Gustav 1834<br>Abel                           | Dr. Heinrich<br>Drescher<br>1860.                         | Dr. Raphael Albin 1822<br>Schelle<br>1861.                                                                              |                                         |
|                                                                         | :                                                            | :                                      | :                                                                                                 | :                                                     | :                                                         | Gi. Kryt                                                                                                                |                                         |
|                                                                         | <b>&amp;</b>                                                 |                                        | œ                                                                                                 | œ.                                                    | <u></u>                                                   | ij                                                                                                                      |                                         |

| Sauz<br>frabe | Lau beim Etatritt<br>fende ins Regiment<br>982. offizier | Яатен                                         | ronieiruds& | Stand bes Baters,<br>Baterland                                                                    | Früheres<br>Berhältniß                     | Patente<br>im Regiment      | Mrt bes Abganges<br>aus<br>bem Regiment                                     | zelbjûge        | Dtben                                                                                             | Jepige Stellung<br>und Wohnft, feweit                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13,           | Gt. Angt                                                 | 1862.<br>Dr. Ernst Leyben 1822                | 1832        | Beipreußen                                                                                        | St. Agt b. DebChir.<br>Friedr. BilhInfilmt | ı                           | 1866 Abschied als<br>Db. St. Arzt                                           | ı               | RAO 2 m. E.<br>Kro 2<br>AAB 2a                                                                    | RAO 2 m. E. Geth. Medijinafrath<br>KrO 2 unb Bubfflor Dr. v.<br>AAB 2 a                                                   |
|               |                                                          | 1863.                                         |             |                                                                                                   |                                            |                             |                                                                             |                 | HSEH 20<br>LH.EK3<br>FEL 3a<br>FS u. 1 2<br>m. St.<br>RA 1<br>RS 1<br>SA 88<br>SA 88<br>SN 1 TM 2 | Ecpoen, Derlin<br>(geabelt)                                                                                               |
| ‡             | Afflic, Arzt                                             | Dr. Emil Groos<br>1865.                       | <u>\$</u>   | Emil Groos 1:88 Get, Regierungbraib ilnt. Arzi im Rgt. 1865. mb Lanbraib a. D., meftelen Bechelen | Unt. Arzt im Rgt.                          | 13. 6. 1863<br>Affili. Augt | 1868 jum 12. Gren.»<br>Rgt.                                                 | 1896            | EK 2 w.<br>BrHL 8 a<br>m. S.                                                                      | 1888 Abschieb,<br>Ob. St. Arzi a D.<br>in Dasselbers                                                                      |
| 15.           | :                                                        | Rerdinand Wesche                              | 1887        | Eachlen                                                                                           | Affif. Argt im<br>Rabettenforps            | I                           | 1866 als St. u. Bils. 1866<br>Arzt zum 4. Gatbe 1870/71<br>GrenKgt. Königin | 1866<br>1870/71 | AAB 1 AAB 3a                                                                                      | 1871 Kefgied,<br>Medginalrais, Kreil -<br>phyfilus, ordenti.<br>Briglied d. Großhygi.<br>Redjin - Kollegiums<br>in Orfian |
| 16.           | :                                                        | Dr. Karl Wilhelm 1841<br>Hermann<br>Kothnagel | 1841        | Brattifder Argt,<br>Branbenburg                                                                   | Unt. Argt im Ret.                          | 2, 6, 1965<br>Affit, Ath    | 1870 a <b>is</b> St. u. Buis.<br>Aryi 3. InfRgt.<br>Ar. <b>51</b>           | 1846<br>1870/71 | 1                                                                                                 | 1872 ausgeschieben u.<br>zu ben Landwehr-<br>Aerzien übergetreten,<br>1879 Abschieb                                       |
| 17.           | Gt. Mrgi                                                 | Dr. Ratl Emil 11882<br>Boettsher              | 1832        | Steuerrenbant,<br>Sachsen                                                                         | St. Argt. am Reb.s<br>Chir. Friedr. Bilh.  | 1                           | 1867 als Ob. St. u.<br>Kgle. Arzt zum<br>InfKgt. Rr. 67                     | 1886            | RAO 4<br>EK 2 w.<br>MVK 8<br>8. r. B.                                                             | ÷ 7091                                                                                                                    |

| <del>2,</del>                                                                                     | gander Carl 18631<br>helm Eduard<br>icfrerweg<br>1866.                                      |                                      |                                                  |                                | unt, Argt im Bgt.                                   | 1. 8. 11865<br>Mffil. Mrzl<br>18. 6. 1806<br>Mffil. Mrzl | 1. 11. 1965 3um<br>InfBat. Nr. B2<br>1966 3um<br>InfBgt. Rr. 75                          | 1906<br>1906<br>1870/71 | <b>Belobigi</b> burda<br><b>E. S.</b> D.<br>22, 19, 1966 | 1875 Abichier<br>1872 Abichieb                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (Hoering (Hoel) Bet2 krelsgerichts-Seckret., Unt. Arzt im Bgt. Revolug Sachlen, Unt. Arzt im Bgt. | Willhelm<br>(Bocring<br>Dr. Franz Guirav 1842 Arctsgerichts - Cetret., Unt. L<br>Kreuerstad | 1842 greibgerichts - Cetret., Unt. L | Areisgericis . Cefret., Unt. ?<br>Proving Cacfen | - Imt.                         | Argt im Rgt.                                        | 17. 6. 1866<br>Affile. Arzi                              | 1886 & Inf-Rgt.<br>Nr. 16                                                                | 1876<br>1870/71         | Į.                                                       | 1810 † als Ob. St.<br>Arzt in Ofirews                               |
| St. Mrt. Dr. Morig 1884; Prebger, Affin, M. Lubwig Geverin Arankenburg   b. Garben Rater          | 1834 Prediger, Prediger, Prentenburg                                                        | Preblger,<br>Prandenburg             |                                                  | affili. A                      | Affifi. Argt im Rgt.<br>b. Garbes bu Corps          | 1. 12. 1808<br>Gt. Arzi                                  | 1874 als Dd. St. Argt 1866<br>2. At. u. Rgis. Argt 1870/71<br>3um hujaren-Kgt.<br>Ar. 15 | 1866<br>1870/71         | RAO 4<br>KrO 8<br>B. Sch. a. R.<br>KrO 4<br>B. Sch.      | 1801 <b>A</b> bfajek                                                |
| 1st 18:38 Prosessor                                                                               | Dr. August 18:36 Professon, inand Ludwig                                                    | Professor,<br>Brandenburg            |                                                  | Affili. Arg<br>Belbarti        | Affiji. Arzt im Garbe-<br>Zelbartiflerie-Rgt.       | 19. 3. 1967<br>St. Arzı                                  | ;                                                                                        | 1966                    | RAO 4<br>KrO 4<br>BMVK                                   | ÷ 6741                                                              |
| Paul Friedrich 1888 Gutsbefiger,<br>Beisbach                                                      | Dr. Paul Friedrich 1880 Guisbefiger,<br>Be i s bach                                         | Butsbefiger,<br>Schleffen            |                                                  | Rabetter                       | Affft. Krzt im<br>Rabettenhaus zu<br>Berlin         | í                                                        | 1968 3. Nebtinisch.<br>Chlrurg. Briebrich<br>Bithelm-Institut                            | 1868                    | ı                                                        | 1881 + als Ob. Et.<br>Arzt in Glogau                                |
| old 1814 Stanbenuth, Orig Brandenburg                                                             | r. Leopold 1814 Statteath,<br>spelm Mority Brandenburg                                      | Etabtrath, Brandenburg               |                                                  | lint, Argi<br>Razareil<br>Garb | lint, Argt im gelb.<br>Lagareit 9 bes<br>Garbeforps | 11. 4. 1871<br>Ajhi. Ath                                 | 1871 g. Inf1884.<br>981. 51                                                              | 1870/71                 | :                                                        | Praftifcher Argt                                                    |
| arl Dermann 1845 Prediger,<br>Beinter Brandenburg                                                 | arl Dermann 1845 Prebiger,<br>Binter Brandenburg                                            | Brebiger,<br>Branbenburg             |                                                  | Unt. Arz                       | Unt. Arzt im Rgt.                                   | 11. 4. 1871<br>Affic. Arzi                               | 1871 3. Bus. 301.<br>Nr. 35                                                              | 1870/71                 | RAO 4<br>EK 2 w.<br>LH.EK 3                              | Ob. Et. Arzt 1. Kt.<br>u. Bgts. Krztim Inf.<br>Rgt. Nr. 18, Dierode |
| St. Arzi Dr. Christian 1840 Sautermeijer, Bi Argi is Argi is Breußelm Sachsen baus zu Preuße      | 1840 Saufermeister,<br>Sachsen                                                              | Sattlermeister,<br>Sachlen           |                                                  | St. Argt in haus gu            | St. Argt im Kabeten-<br>baus ju Bahlffatt           | l                                                        | 11883 als Ob. St.<br>Arzi zum ErenRgt.<br>Rr. 7                                          | 18 <b>66</b><br>1870/71 | KrO 3<br>EK 2 w.                                         | Db. St. Arzı a. D.,<br>Liegnih                                      |

|                                                                            |                                                                                                                     | 600                                                                | 0 —                                                                        |                                                                                                                 |                                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zehige Stellung<br>und Bohnfig, sweit<br>ermittelt                         | Lebt als Megierungs-<br>und Geh. Neblinal-<br>rath in Frankfurt a/D.                                                | 1885 Arbichteb<br>Santfaterath und<br>Kreisphyffus in<br>Züterbog. | 1800 Abfgieb<br>Sanitātskath in<br>Groß-Lichterfelde                       | Prakijder Arzi<br>in Berlin                                                                                     | Prattifcher Argi.<br>in Mofchin, Gofen                | Ob. St. Arzt a. D.<br>in Gelbern,<br>Rheinproving        |
| Orben                                                                      | RAO 4<br>EK 2                                                                                                       | 1                                                                  | RAO 4                                                                      | i                                                                                                               | Ţ                                                     | RAO 4                                                    |
| Helbyüge<br>Helbyüge                                                       | 1870/71                                                                                                             | 17/0781                                                            | 1870/71                                                                    | 1870/71                                                                                                         | 1870/71                                               | 1570/71                                                  |
| Art bes Arbganges<br>aus<br>bem Regiment                                   | 1879 aus bem attiben<br>Canitatisbienst ausge-<br>schieben ", Megen<br>ber Landweife des St.<br>EdwRigte, übergetz, | 1879 jum Rgl. ber<br>Garbes bu Corps                               | 1887 als Ob. St. Argt 1866<br>zur Haupt-Kadettens 1870/71<br>anstalt       | 1882 aus dem attbem 1870/71 Santidisblenți ausge- [chieden und zu den Santidisblija, des 76. EdwNais. üdersete. | 1883 all Et. und<br>Bill Arzi zum<br>Inj-Agit. Ar. 30 | 1898 als Db. St. Argt 1870/71<br>3um Inf-Rgt.<br>9rt. 67 |
| Patente<br>im Regiment                                                     | 26. 1. 1876<br>Affife, Aryt 1. At.                                                                                  | 16                                                                 | Ī                                                                          |                                                                                                                 | 1                                                     | 21, 6, 1883<br>St. Argt                                  |
| Früheres<br>Berhälmiß                                                      | Alfili, Arzt im<br>Info-Wgl. Nr. 48                                                                                 | Affift. Argt 1. Kt.<br>im Kabeitenhaus<br>zu Berlin                | St. Arzt am<br>Medzinisch-Chrurgis<br>schen Friebrich<br>Bilheims-Institut | mffft. Nrgt 1, Kt.                                                                                              | Mffft, Arzt 1, St.<br>im 2, Garbe-Agt, 3. F.          | Mifift. Argt bei ber Bereinigten Arilleric.              |
| Stand des Baters,<br>Baterland                                             | Rangiefrath,<br>Bofen                                                                                               | Ob. St. Arzt.<br>Previnz Sachlen                                   | Bunbargt,<br>Branbenburg                                                   | Burcau-Direttor,<br>Brandenburg                                                                                 | Raufmann,<br>Schleften                                | Bürgerneister,<br>Rheinproving                           |
| 140/giang219                                                               | 1849                                                                                                                | 1847                                                               | 1842                                                                       | 1863                                                                                                            | 1850                                                  | 1850                                                     |
| Ramen                                                                      | Dr. Hermann<br>Benno Oscar<br>Wilhelm Barnid                                                                        | Dr. Karl Gustav<br>Hermann Strung                                  | Dr. Zulius<br>August Ferdinand<br>Fallenstein                              | Dr. Frit Karl<br>Wolff                                                                                          | Dr. Friedrich<br>Anton Franz<br>Sterz                 | Emil Jacob<br>Didfchen                                   |
| Ocur beim Eintritt<br>fende ins Regiment<br>alls Santidis-<br>Nr. offizier | Alfife. Arzt                                                                                                        | 1, 84,                                                             | St Arzt                                                                    | Afric, Arzt<br>1. Kt.                                                                                           | 15.                                                   | 6t. Azt                                                  |
| Lanbe<br>fembe<br>Ar.                                                      | 1,5                                                                                                                 | 8                                                                  | 8                                                                          | 8                                                                                                               | 31.                                                   | oi<br>co                                                 |

|                                                         | E 9 %                                                       | م آه                                                                                 | ಷ ೪ 🗓                                                                              |                                                           | e i                                                                                                                                 | # <b>%</b> .                                                                |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| +<br>888<br>887                                         | Db. St. Argt 1. Rt. unb Reis. Argt bes 4. Garbe-Rais, a. g. | in Berlin<br>Ob. Et. Arzt a. D.,<br>Sanitätsrath und<br>Areisphysstus,<br>Angermünde | Ob. St. Angt 2. A.<br>und Rgis. Argi bes<br>Zelbartillerie-Kgis.<br>Nr. 4K. Alfena | Siehe Rr. 41                                              | Gen. Db. Arzt und<br>Chefarzt b. Garntson-<br>Lazareths L.<br>Berlin                                                                | Projessor und Gen.<br>De. Krat & I. s. des<br>Santials-Cops,                | Siehe Rr. 47                                                                         |
| 1                                                       | RAO 4<br>TO 4                                               | RAO 4<br>NC 3                                                                        | ı                                                                                  | ł                                                         | RAO 4<br>BK 2w<br>JTZ 3                                                                                                             | RAO 4 KrO 2 GSF 3 b REK 3 JMul 4 SHS 3                                      | I                                                                                    |
| ı                                                       | ı                                                           | 1870/71                                                                              | 1                                                                                  | I                                                         | 1870/71                                                                                                                             | !                                                                           | ı                                                                                    |
| 1887 als Et. Arzt<br>zum Felbartllerie-<br>Kgt. Kr. 17  | 1889 als St. Arzt<br>zum InfRit. Dr. 67                     | 18:12 als Ob. G.: Arzı 1870/71<br>311111 Juli-Bylt. Nr. 08                           | 1890 zum Kerps<br>Gen. Arzt bes Garbe-<br>Korps kommanbirt                         | 1892 als St. und<br>Bitg. Argt zum<br>InfRgt. Rr. 72      | 1898 als Chefarzt zum<br>Garnifon-Lazareth I,<br>Berlin                                                                             | 1843 <b>R</b> 6[chieb                                                       | 1894 als St. Argi<br>jum Rebtsinisch<br>Chlrurgischen Friedrich<br>Wilhelms-Infritut |
| 29. 11. 1883<br>Affift. Arzı 1. Ki.                     | 20. 9. 1885<br>Affili. Argt 1. Rt. 1                        | I                                                                                    | 15. 10. 1889<br>Affit. Arzt 1. Al.                                                 | 1                                                         | Db. St. Auft 2, Kl. 80, 4, 1830   1898 als Chefarzt zum 1896 im 120. InfRgt. Db. St. Arzt 1, Kl. Ganison-Lagareth I, 1870/71 Berlin | ı                                                                           | ı                                                                                    |
| Ajhir. Arzt 2. Kl.<br>im Invalibenhaus<br>zu Berlin     | Affift. Arzt 2. Rt.<br>im InfWgt. Pr. 68                    | St. Rrzt im<br>InfRgt. Nr. 64                                                        | થમિંહ, સંદુધ 2 કરા                                                                 | Affil. Arzt 1. Rt.<br>bei der Artilleries<br>Schiebichule | Ob. St. Argt 2. Rt.<br>im 129. Inf.=Rgt. L                                                                                          | St. Argt im<br>Webtginisch-Ehrurgi-<br>schen Friedrich<br>Withelms-Institut | Affili. Krzt I. Lt.<br>im Inf.+Kgt. Kr. 118                                          |
| Dbergärtner,<br>Brandenburg                             | Pajior,<br>Pommern                                          | Putten-Inspettor,<br>Echtefien                                                       | Paftor,<br>Sachfen                                                                 | Gymnaftallehrer,<br>Brandenburg                           | Gutsbefiger,<br>Brandenburg                                                                                                         | 1864 Gymnafial s Direttor,<br>Rheinproving                                  | Wird. Geh, Ober-<br>Regierungkrath, is                                               |
| <u>8</u>                                                | 1869                                                        | 1846                                                                                 | 1864                                                                               | 1862                                                      | 1830                                                                                                                                | 186                                                                         | 1866                                                                                 |
| nifit. nest Dr. Karl Theodor 1866<br>1. M. Frang Pelher | 1885.<br>Dr. Lothar Otto<br>Heinrich Heuse                  | 1887.<br>Dr. Conrad<br>Joseph Anton<br>Benda                                         | 1888. Dr. Eduard<br>Gottfried Richter<br>1890.                                     | Dr. Hermann<br>Julius Wilhelm<br>Schmidt                  | Dr. August<br>Withelm Julius<br>Emil Jahn                                                                                           | St. Argi Dr. Gerhard Victor Rudolf Renvers                                  | Dr. Otto Karl<br>Christian Huber                                                     |
| Wildis, Arze<br>1. St.                                  | :                                                           | Gt. Arzt                                                                             | Affili. Arzi<br>1. Ri.                                                             | :                                                         | 38. Db. Gt. Mrg.<br>1. Rt.                                                                                                          | 66.<br>Frank                                                                | Affift. Arzt<br>1. Rt.                                                               |
| <b>8</b>                                                | æ                                                           | <b>&amp;</b>                                                                         | <b>8</b>                                                                           | 37.                                                       | æ                                                                                                                                   | <del>8</del>                                                                | 6                                                                                    |

| Jepige Stellung<br>und Wohnfig, somei:<br>ermittelt                       | Ob. St. Aryt Z. Al. u.<br>Rgis, Arzt b. 3.Garbe-<br>Zelbarillerie-Rgis.,<br>Berlin (fiche Rr. 37)                 | Gen, Ob. Arzt und<br>Div. Arzt v. 2. Garbes<br>Inf. Division<br>in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAO4m.Kr Ob. St. Ary 1. Rt. KrO 3                                                                                  | St. und Buls. Arzt im<br>InfBgt. Kr. 167,<br>Easiei |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Orben                                                                     | RAO 4                                                                                                             | RAO 4<br>SA 3a<br>FEL 5<br>SN 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAO 4 m, Kr<br>KrO 3<br>BMV 3 a<br>SA 3<br>HSEH 8 a<br>SLHEK 3<br>JMul 4<br>ÖEK 3<br>ÖFJ 2<br>RA 2<br>RA 2<br>RA 2 | I<br>                                               |
| gelbjüge                                                                  | Sabafri=<br>kanisper<br>Feldzug<br>1899/1900                                                                      | 1870/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l<br>                                                                                                              | <br>                                                |
| Art bes Abganges<br>aus<br>bem Regiment                                   | 1900 als Ob. St. und Schafft-<br>Begts. Arzt zum fanlicher<br>8. Garke-Zeide Jedzaug<br>artilletie-Kgt. 1999/1900 | St. und Belis, Arzt im 21. 9. 1888 1899 zum Gen. Db. Keifer Franz Grens, Db. Et. Arzt 2, R. Arzt und Olde. Arzt 2, R. Arzt 1, R. Arzt 2, R. Arzt 1, R. Arz | 1987 ais Db. St. Argi<br>2. St. und Rgis, Argi<br>3.um 2. Gatbe-<br>Rgt. 3. F.                                     | 1895 3um 4. Gatte.<br>Rgt. 3. F.                    |
| Patente<br>im Regiment                                                    | 1                                                                                                                 | 21. 9. 1898<br>Ob. St. Ath 2. St.<br>30. 9. 1897<br>Ob. St. Ath 1. Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l                                                                                                                  | 25. 6. 1895<br>Affili. Arzt 1. At.                  |
| Hrühneb<br>Bethlinih                                                      | St. und Bills, Arzt im 72. InfRgt.                                                                                | St. und Bils, Arzt im<br>Kaifer Frang Garbe-<br>Grenadier-Rgt, Rt. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St. Arzt am Webb.<br>ziulsp-Chirurgischen<br>Zeiebrich Wilhelms-<br>Infitut                                        | Affift. Arzt im<br>Dufaren-Rgt. Rr. 2               |
| Stand bes Baiers,<br>Bateriand                                            | Eymnafallehrer,<br>Brandenburg                                                                                    | Prebiger,<br>Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreisgerichtstath,<br>Brandenburg                                                                                  | 1868 Dr. phil., Musite birektor, Sachsen,           |
| Beburtsjahr                                                               | 1862                                                                                                              | 1852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1858                                                                                                               | 1888                                                |
| Namen                                                                     | 1893.<br>Dr. Hermann<br>Jufius Wilhelm<br>Schmidt                                                                 | Dr. Johann Jerd, 1862<br>Walther<br>Stechow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dr. Friedrich 1858<br>Wilhelm Karl<br>Alberg                                                                       | Dr. Friț<br>Taubert                                 |
| Lau- beim Eintritt<br>fende ins Regiment<br>Als Santidis-<br>Rr. offizier | Gt. Mrzi                                                                                                          | Db. St. Argi Dr.<br>2. Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gi. Mrgt                                                                                                           | A[hs. Arzt                                          |
| Labe fenbe                                                                | 14                                                                                                                | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b> 4                                                                                                         | <b>‡</b>                                            |

|                                                                         | •                                                                                      | •                                                                | - 003                                                       | _                                                                       |                                                                                                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ZSt II 3  St. Arzt in Diafia,<br>tishen Expetitions-<br>forps,<br>China | St. Argt bei ber Kaiser<br>Wilhelms-Atabemit<br>für bas milliärs<br>äryliche Bibbungs- | et, und Bils. Arzi<br>im Garbe-BiljRgi<br>(fiche Rr. 40)         | Db. Arzt im Diasta.<br>tlicen Expeditions.<br>torps,        | Ub. Et<br>und R                                                         | Berfin<br>31. und BUS, Krzt im<br>Garbe-güfilier-Kgt.,<br>Berlin                                                                 | Affit Arzt im Garbe.<br>Zastlier-Kgt., Berlin     |
| ZSt 11 3                                                                | ;                                                                                      |                                                                  | :                                                           | RAO 4<br>GHVP 3a                                                        | Kro 4<br>SMK 2                                                                                                                   |                                                   |
|                                                                         | ı                                                                                      |                                                                  | ı                                                           | ı                                                                       | Deutige<br>Logo-Cr.<br>rebition<br>1894/95                                                                                       | 1                                                 |
| 1808 gur Sibweft-<br>afrikanischen Schutz-<br>trupze ibergetreten       | 1898 als Et, und<br>Buls. Arzt zum<br>InfRgt. Ar 170                                   | !                                                                | 1900 zum Diafati-<br>icen Expeditions-<br>torps             |                                                                         |                                                                                                                                  | l                                                 |
| 26. 1. 1895<br>Affili. Arzt 1. Al.                                      | 256. 2. 1897<br>Alfife. Arzi 1. Lei.                                                   | I                                                                | ;                                                           | 17. 10. 1869<br>Dé. St. Arzt I. At.                                     | I                                                                                                                                | l                                                 |
| Affiji. Argi 2. Rt.<br>8 l. g. bes Santtais:<br>torps                   | Alfife, Arzt 2, Al.<br>im Şebattilictie:18gt.<br>Nr. 23                                | St. Arzt am Mebl-<br>zinischeChirugischen<br>Fetebrich Withelms- | Anjittut<br>Mjfff. Arzt 2. Al.<br>tm Dragoner-Rgt.<br>Kr. 9 | D6. Ct. Atg 2. st. 17. 10. 1999<br>im Inf-Rgt 87. 115 D6. Ct. Atg 1. At | Leutnart a, D., St. und Bills. Krzi.<br>Direktor e, Williars im Rectfendurgischen.<br>Borbereitunge- Grenadier 2 Kgi.<br>Anftalt | Affife. Arzt im<br>Feldertillerte-Rgt.<br>Rr. 2   |
| Raufmann,<br>Branbenburg                                                | Landgerichtstath,<br>Pommern                                                           | Birfl. Geb Ober-<br>Regierungkrath,<br>Württemberg               | Landgerichis.<br>Präfibent,<br>Schleften                    | Professor,<br>Branbenburg                                               | Leuinant a. D.,<br>Direthor e, Williair-<br>Borbereitungs-<br>Anfalt                                                             | Major a. B.,<br>Oftpreußen                        |
| 1865                                                                    | 1870                                                                                   | 1886                                                             | 1878                                                        | 1859                                                                    | 1872                                                                                                                             | 1872                                              |
| Dr. Nudolph<br>Rarl Johanne:<br>Langheld                                | 1896.<br>Dr. Hermann<br>Friedrich Bernfard<br>Aafenfnopf                               | 1897.<br>Dr. Stto Barl<br>Chriftian Huber                        | 1898.<br>Dr. vothar<br>Scipio Baffenge                      | 1899. 40 Db. St. Argi Dr. Ernjt Martin 1859                             | 1900.<br>Dr. Richard<br>Friedrich Arthur<br>Elimar Doering                                                                       | 1901.<br>Dr. Erich Georg 1872.<br>Ernst Fronhöfer |
| 45. uffite. utzi                                                        | ્યં                                                                                    | 6t. <b>a</b> ta                                                  | #1816. 21131<br>2. St.                                      | Db. 61. #131<br>2. Rt.                                                  | Mffi. Arz.                                                                                                                       | :                                                 |
| Ą                                                                       | <b>ફ</b>                                                                               | 7,                                                               | ₩.                                                          | 6                                                                       | 33                                                                                                                               | 10                                                |

# Alphabetisches Verzeichnif der Jahlmeifter des Regiments.

| Laufende<br>Nr. |             |   | R | a | m | e 1 | n |   |    | <br> |     | Nr. der<br>Liste |
|-----------------|-------------|---|---|---|---|-----|---|---|----|------|-----|------------------|
| 1               | Bobzin      |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 19               |
| 2               | Braun       |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 4                |
| 3               | Brindmann   |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 13               |
| 4               | Brodhausen  | • |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 8                |
| 5               | Eberwein .  |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 9                |
| 6               | Saebel      |   |   |   |   |     |   |   | .• |      |     | 3                |
| 7               | Goje        |   |   |   |   |     |   |   | •  |      |     | 20               |
| 8               | Rnic        |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 10               |
| 9               | Rüsgen .    |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 18               |
| 10              | Reyer       |   |   |   |   |     |   | • |    |      |     | 15               |
| 11              | Morgenstern |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 14               |
| 12              | Nictauß .   |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 7                |
| 13              | Paymaldt .  |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 21               |
| 14              | Prehn       |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 17               |
| 15              | Sagawe .    |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 16               |
| 16              | Scheffler . |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 2                |
| 17              | Stüwe       |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 1                |
| 18              | Tehloff     |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 12               |
| 19              | Berworn .   |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 5                |
| 20              | Weigt       |   |   |   |   |     |   |   |    |      |     | 11               |
| 21              | Wolter .    |   |   |   |   |     |   |   |    |      | . i | 6                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ឆ័                                       | der Jahlmeister des Regiments, na<br>Bemerkungen: 1. Abschluß am 1. Jebruar 1901.<br>2. Schreibweise nach den Personal | etfe.       | der Jahlmeister des Regiments, nach dem Jahre ihrer Jugehdrigkeit geordnet.<br>kungen: 1. Abschlie am 1. Jebruar 1901.<br>2. Schreibweise nach den Personalbogen oder Ranglisten, bei einigen nach eigenen Angaben. | <b>nts, nach den</b> :<br>ar 1901.<br>Personalbogen od                   | t Jahre ihrer<br>der Ranglisten, b                  | : Jugehörigke                           | th geor    | i <b>ónet.</b><br>Angaben. |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Se Le Se Le Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la Constitution de la C | Dienfigrab                               | Ramen                                                                                                                  | ığalêtrudı® | Stanb bes Baters,<br>Baterfanb                                                                                                                                                                                      | Frührtes<br>Berhälmiß                                                    | Batente ober Befallungen im Regiment                | Art des Abganges<br>aus<br>dem Regiment | - Belbyüge | Orben im<br>Regiment       | Bemattungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 1826.                                                                                                                  | _           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                     |                                         |            |                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jeldw, und<br>Rechnungs                  | Johann Ernst<br>Stüwe                                                                                                  | 1789        | Pommern                                                                                                                                                                                                             | gelbw, u. Rechnungs:<br>führer im 1. Garbe-<br>Rgt, 3. F.                | 18. 5. 1831<br>Char. GelR.                          | 1840 Abjoled                            |            |                            |             |
| લ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unteroffizier<br>u. Rechnungs-<br>führer | Johann Traugott 1787<br>Scheffler<br>1836.                                                                             | 1797        | Cach fen                                                                                                                                                                                                            | Unteroffigier und Rechnungsführer im Garbe-Landwehr-<br>Bataillen Görlig | 18. 7. 1820 हिर्धिक.                                | 1890 <b>A</b> bschied                   |            |                            |             |
| ಹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zelbw. und<br>Rechnungs-<br>führer       | Chriftian Gaebel 1796 1840.                                                                                            | 1796        | ©. de fen                                                                                                                                                                                                           | ifelbw. u. Rechnungs:<br>führer im 2. Garbe-<br>Rgt. & F.                | 18. 5. 1831<br>Char. ©et.≠?t,                       | 7. 1. 1808 †                            |            | -                          |             |
| <b>→</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unteroffizier<br>u. Rechnungs-<br>führer | Ferdinand Wilhelm 1814<br>Braun<br>1857.                                                                               | 1814        | Preuha                                                                                                                                                                                                              | Unteroffizier und Rechnungsführer im<br>2. Garbe-Rgt, 3. R.              | 21. 7. 1842 zelbw.<br>14. 12. 1848<br>Char. Sel.st. | 18 <b>58 A</b> bfoled                   | 1          | RA0 4                      |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zahlmstr.<br>1. Kl.                      | WilhelmFerdinand 1820<br>Berworn                                                                                       | 1820        | Posen                                                                                                                                                                                                               | Zahlmftr. 1. Rl. im<br>Garbe-Landwehr-<br>Batallon Brestau               | 6. 2, 1867<br>Zahlmirc. 1. Kl.                      | 1860 jum Q. Garbe.<br>Ulanen-Rgt.       |            |                            |             |

| n den nør sins sø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - +++-                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Month III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                        | -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$<br>:<br>&                            |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                         |
| Britis de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de Lacinga de L | 11141 4111                                                        | Hart of Marke                                                          | 114-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A GARTE WINDS THE LOCAL LANGE GARANTES AND A SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVIC |                                         | in geben bei ben ben bei ben bei bei bei bei bei bei bei bei bei bei                    |
| Potente eter<br>Pofentina e to<br>Meanment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 + Hillion +                                                    | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                | t of paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the tract stabilities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111111111111111111111111111111111111111 | 1. 1 feifet sankfante from den Weiterfielde                                             |
| prinkaya<br>dechalini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a binding of set the<br>service controller<br>services in secular | - idunto ( 180 tiro)<br>- idunto ( idunta o )<br>- idunta ( idunta o ) | Salata de Maria de Companya de | The first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the | ter diffe affabrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | thinks the first section from some      | der kant tjer unt bei de kant bei de de kant bei de de de de de de de de de de de de de |
| • = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #                                                                 | :                                                                      | House H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m m of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Honort i<br>After                       | treptione                                                                               |
| #-474 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ÷                                                                 | . 7                                                                    | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>:</u> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>:</u>                                | <u> </u>                                                                                |
| :<br>:<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1980<br>Topoli miniores                                           | opin Other                                                             | April Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 1. minimum (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | System definition from                  | Cheys<br>Anthon Montply Tues                                                            |
| -<br>-<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1444                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d dilliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                                                                 |                                                                        | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                       | 2                                                                                       |

|                                               |                                                         |                                                                                                                | _ (                                                                                                             | 607                                       |                                                                                                                       |                                                                            |                                                  |                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                               | Ober-Zahluft. im<br>Garbe-Falliter-Rgt.                 | Oberszahlmitt, im<br>(tisenbahn-Rgt. Rt. 2                                                                     | Zahlmitr. im<br>8. Garbe-Rgt. 3. F.                                                                             | Ober-Zahlmir. im<br>(Fisenbahn-Rgt, Rr. 8 | +                                                                                                                     |                                                                            | Zahlmfir. im Garbe-<br>gafilier Rgt.             | gahimftt. im Kaiser<br>Alexander Garbe-<br>Grenadier-Agt. Rt. 1 |
|                                               | Kr0 4                                                   | EK 2<br>RG 5 d                                                                                                 | RA 6                                                                                                            | EK 2                                      | 1 .                                                                                                                   |                                                                            | t                                                | I                                                               |
|                                               | 1                                                       | 1                                                                                                              | 1                                                                                                               | 1                                         | 1                                                                                                                     |                                                                            | 1                                                | 1                                                               |
| 1888 Abichieb mit<br>bem Char, als            | -                                                       | 1889 zum Etsenbahr-<br>Rgt. Kr. 2                                                                              | 1894 gum 3. Garbe.<br>Rgt. 3. F.                                                                                | 1894 zum Etsenbahr=<br>Rgt. Rr. 8         | 1896 zum Etfenbahn-<br>Rgt. Rr. 2                                                                                     | 1898 Abschieb                                                              |                                                  | 1901 gum Kaiser<br>Alexander Garbe-<br>Grenadier-Rgt. Rr. 1,    |
| 1                                             | 20.11. 1888 Zahlmstr.<br>2. 6. 1900 Obers<br>Zahmstr.   | Gelbw. u. Zahlmitr.s. 4. 2. 1887 Zahlmftt. 1889 zum Eifenbahr-<br>Alpitent bei ber Obers<br>feuerwerter.Schule | 3elbm. 11. Zahlmftr. 6. 1. 1889 Zahlmftr 1894 gum 3. Garbe-<br>Alp. im Kallfre Alex. 1<br>B.G. Gren. Rgt. 3. 3. | - <del></del>                             | Wachtmeilter u. Zahle 20. 4. 1894. Zahlmire 18896 zum Eifenbahn-<br>meister-Alpirant im Rgt. Rr. 2. Garbe-Ulanen-Rgt. | 20, 4. 1894. Zahlmftr.                                                     | 2. 6. 1894 Zahlmite.                             |                                                                 |
| 3obimfir im 1. Garbe.<br>Manen-Rgt.           | Bachtmeiler und<br>ZahlmiteAlptrant<br>im GRiraffer-Bgt | felbw. u. Bahlmftr.e. Afpirant bei ber Obers feuerwerter-Schule                                                | Jelbw, u. Zahlmstr.»<br>Asp. im Raiser Aler.<br>G. Gren, oRgt, Rr. 1                                            | Zahlmftr. im<br>(Fifenbabn: Rgt.          | Wachmeiser u. Zahl.<br>meiser-Aspirant im<br>2. Garbe-Ulanen-Rgt.                                                     | Bachtmeister und<br>Zahlmeister Afpirant<br>im Rgt. ber Barbes<br>du Corps | Zahlmitr. Alpitant  2. 6. 1894 Zahlmite. in Rgt. | Zahlmstr. im<br>42. InfBegt.                                    |
| Uhrmacher,<br>Pommern                         | Fabritbefiher,<br>Preußen                               | Belipreußen                                                                                                    | Schlesten                                                                                                       | & <b>ஷ்</b> (சிள                          | Rheinprovinz                                                                                                          | Nommern                                                                    | Coneibermetster,<br>Preußen                      | Pommerii                                                        |
| <u> </u>                                      | 186                                                     | <u> </u>                                                                                                       | 185                                                                                                             | 1848                                      | 1866                                                                                                                  | 1869                                                                       | 1868                                             | - 1857<br>                                                      |
| 188 <b>2.</b><br>Lilípelm Adolph<br>Brindmann | 1883.<br>Gustav Reinhold<br>Hugo Morgenstern            | 1887.<br>Reinhold Adolph 11417<br>Meyer                                                                        | <b>1889.</b><br>Maz Sagawe                                                                                      | Hugo Nictor<br>Heinrich Prehn             | <b>1894.</b><br>Robert Rüsgen                                                                                         | Rudolf Friedrich   1859<br>Bernhard Bobzin                                 | Mazimilian Paul : 1866<br>Goje                   | 1898.<br>Reinhold August<br>Papwaldt                            |
| Bahlmfir.                                     | :                                                       | :                                                                                                              | :                                                                                                               | :                                         | :                                                                                                                     | :                                                                          | :                                                | •                                                               |
|                                               | #                                                       |                                                                                                                | 16.                                                                                                             | 17.                                       | sé                                                                                                                    | 6.                                                                         | <u>8</u>                                         | <u>.</u>                                                        |

# In den Feldzügen waren zum Regiment oder Grsatz Bataillon kommandirt:

### 1. bei der Befehnug von Rugen.

Prem.-Lt. v. Trebra vom 1. Jäger-Bataillon.

#### 2. im Selding 1866.

- a. Offiziere: Sel.-Lt. Goebede vom 27. Lbw.-Agt. (f. Chrentafel.)
  1869 zur Ref. bes Garbe-Füs.-Agts.
- b. Sanitatsoffiziere: Affift. und ftellvertretender Btls. Arzt Dr. Anoche. (f. Chrentafel.)
- c. Bahlmeifter: als Bahlmeifter Felbm. Schmibt.

#### 3. im Seldang 1870/71.

a. Offiziere: Hauptm. v. Zobeltip vom 2. Garde-Ldm.-Rgt.

(1874 Sauptm. im G.-Füj.-Low.-Rgt.)

Prem.-Lt. v. Diebitsch vom 2. G.-Ldw.-Agt.

Brem.-Lt. Conrad vom 2. G.-Ldw.=Rgt.

(1874 Hauptın. im G.-Füs.-Low.-Rgt.)

Prem.-Lt. Friedländer vom 2. G.-Low-Rgt. (f. Ehrentafel.) (1873 zum G.-Füs.-Low-Rgt.)

Prem.=Lt. Graf v. Püdler vom 2. G.=Lbm.=Ngt. (j. Chrentafel.)

Get.-Lt. v. Barensprung vom 35. Lbw.-Agt.

- b. Sanitätsoffiziere: St. Arzt Dr. Junge (f. Chrentafel.) Affift. Arzt Dr. Bernigau. Affift. Arzt b. Res. Dr. Schück.
- c. Zahlmeifter: Felbzahlmeifter Schumann.



# Geschichte der Fahnen.

Am 18. 6. 1826 übergab König Friedrich Wilhelm III. in Potsbam bem Garbe-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiment seine Fahnen.

Das I. Bataislon erhielt die Fahne des bisherigen "Lehr-Garde-Landwehr-Bataislons". Es war eine Landwehrsahne. Die Stange ist gelb mit vergoldeter Spihe, in der der Königliche Namenszug F.W.R. angedracht ist. Das Fahnentuch war schwarz mit schwalem weihen Kreuz in der Form des Kreuzes des Rothen Adler-Ordens. In der Mitte des Tuches besand sich ein orangesarbenes Schild, umgeben von 2 zu einem oben offenen Kranze verschlungenen, unten durch ein silbernes Band zussammengehaltenen silbern und grünen Lorbeerzweigen. Im Schild ist der sliegende schwarze Abler; darüber die Inschrift: "pro gloria et patria" in goldenen Buchstaben. Eine goldene Königskrone schließt die oben offenen Lorbeerzweige. Die Fahne ist mit dem Band der Kriegsdenkmünze von 1813/15 (Medaillenband) geschmückt, einem gelben Bande mit schwarz-weißem Rande und silberner Duaste — als Anerkennung für die von der Landwehr in diesem Kriege vollbrachten Thaten.

Das II. Bataillon erhielt eine neue Fahne, ebenfalls eine Landwehrfahne in gleicher Ausführung. Auch fie erhielt das Band der Kriegsbenkmünze von 1813/15, da das Regiment aus dem Lehr-Garde-Landwehr-Bataillon und den Stämmen der Garde-Landwehr gebildet war.

Beibe Fahnen waren gemalt; die jetigen find gestickt.

Bei der großen Heerschau und den Manövern preußischer und russischer Truppen bei Kalisch im Jahre 1835 trat die Fahne des I. Bataillons zu dem vom Regiment gebildeten II. Bataillon des preuhischen Detachements.

is the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

mehrere die Elbbrücke suchende österreichische Abtheilungen ordnete und den Feind zum Rückzuge zwang. Auf dem Wege zu seinem Bataillon stieß Feldwebel Gräser, der die Fahne dis zum Ende des Gesechts behielt, auf eine österreichische Kompagnie, die er sofort durch eine Salve zurückwarf. Die Fahne erhielt in diesem Gesecht 5 Gewehrschüsse.

Glänzend zeigte sich in der Schlacht bei Königgrät beim III. Bataillon der Einfluß, den die Fahne in der Hand des Führers auf die Gemüther auszuüben vermag. Den heftigsten Angrissen der österreichischen Artillerie und des 6. Korps hatten die wenigen Bataillone der 1. Garde-Infanterie-Division weichen müssen. Am Hohlweg südlich von Chlum brachte der Oberstlieutenant Graf Waldersee die Bewegung zum Stehen, als er die Fahne des III. Bataillons aufpstanzte und so seine Leute zu dem festen Entschluß brachte, keinen Schritt weiter zurückzugehen. Kurz vorher lief der Fahnenträger Sergeant Koeppel Gefahr, gefangen genommen zu werden. Unterossizier Wolfewiß warf sich den Desterreichern entgegen, die einen Augenblick stutzen und zurückwichen. Dies benutze Koeppel, um die Fahne in Sicherheit zu bringen.

Die Fahne des I. Bataillons befand sich an diesem Tage bei der 3. Kompagnie, die mit Theilen der 2. Kompagnie die Höhe von Chlum erstürmte. Bei dem Sturme fällt der tapfere Kompagniesührer, Premierlieutenant Bogeley. Einen Augenblick stutzt die Kompagnie; doch sofortergreist Lieutenant Frhr. v. Troschke die vom Sergeanten Leib getragene Fahne mit der linken Hand und stürzt sich mit dem Ruse: "Hier, Füsiliere, hier ist die Fahne! Marsch! Marsch!" gesolgt von der Kompagnie auf den Feind.

Als Auszeichnung für den Feldzug 1866 wurde den Fahnen das Band des Erinnerungskreuzes mit Schwertern verliehen; ein schwarzes Band mit gelb-weißem Nande und filberner Quaste, oberhalb der Quaste 2 gekreuzte Schwerter aus gelbem Metall. Die Fahnen des I. und II. Bataillons tragen, wie oben erwähnt, nur das eine Ende des Bandes.

Im Feldzug 1870/71 gegen Frankreich kamen die Fahnen oft ins Feuer. In der Schlacht von Gravelotte—St. Privat ließ Oberst v. Erckert vor dem Sturm auf Ste Marie aux Chônes die Fahnen des II. und III. Bataillons entrollen. (Das I. Bataillon befand sich noch weiter rückwärts.) Die Fahne des II. Bataillons trug Sergeant Kiehn der 5. Kompagnie; sie erhielt am Schaft einen Streisschuß. Fahnenträger des III. Bataillons war Sergeant Siewert der 10. Kompagnie, der die Fahne hoch in der Hand hielt und beim Sturm dem Bataillon im Laufschritt voraneilte. Auch sie erhielt einen Schuß in die Stange dicht unter der Spiße und einen zweiten durch das Fahnentuch. Dicht unter der

Spiße, wo ber Schuß die Stange gestreift hatte, wurde nach dem Kriege ein filberner Ring angebracht, der in der Mitte ein Loch ausweist, durch das man die Spur des Schusses sehen kann und die Inschrift hat: "St. Privat-la-Montagne 18. August 1870". Ein filberner Nagel, der zur Besetzigung des Denktäselchens diente und die silberne Tresse an der Spiße des Futterals gingen bei dem Sturm verloren.

Als in der Schlacht bei Sedan das Halbataillon des l. Bataillons, bei dem die Fahne war, auf einer Höhe südöstlich von Haydes aufmarschirte, wurde der Fahne durch eine in der Nähe springende Granate eine Quaste des Bandes der Kriegsbenkmunze von 1813/15 abgeriffen.

Bei den weiteren Begegnungen mit dem Feinde im Laufe dieses Feldzuges blieben die Fahnen unversehrt.

Bei der feierlichen Errichtung des Kaiserthums zu Versailles am 18. 1. 1871 war vom Regiment Premierlieutenant v. der Planit mit der Fahne des I. Bataillons zugegen.

Als Auszeichnung für den Feldzug 1870/71 erhielten die 3 Fahnen des Regiments das Eiserne Arcuz in der Spiße. Dasselbe ist auch auf der Borderseite der Spißen der Ueberzugskappen angebracht.

Die alten Spißen der Fahnen find im Regimentshause ausbewahrt. Am 26. 11. 1871, dem Todtenfest, ehrte der Kaiser das Andenken der gefallenen Krieger durch einen feierlichen Gottesdienst in der Garnisonkirche. Die mit Trauerstor umhüllten Fahnen umstanden den Altar.

Am 20. 5. 1872 wurden auf Allerhöchsten Befehl in der Garnisonkirche die mit dem Eisernen Kreuz geschmückten Fahnen des Gardekorps seierlich geweiht. Hierbei war das Regiment mit seinen Fahnen vertreten.

Im Jahre 1888 erhielten die Fahnen der 2. Garde-Infanterie-Brigade Fahnenbander zur Erinnerung an die Kommandoführung des Kaisers als Kronprinz. Am 31. August fand die feierliche Uebergabe vor dem Königlichen Balais statt.

Der Raifer übergab bie Bander mit folgender Unsprache:

"Es ist Mein Wille gewesen, den hier versammelten Truppentheilen, welche einst unter Meinem Kommando gestanden, ein besonderes Anersennungszeichen zu verleihen. Ich erinnere an die gesegnete Regierung Meines glorreichen Herrn Großvaters und daran,
daß die Truppen die einzigen gewesen, welche Meinen glorreichen in Gott ruhenden Herrn Bater gesehen. Wehmüthigen Herzens gedenken Wir noch der Tage der Ehre, wo Wir vor Kaiser Friedrich vorbeimarschirten. Zum Andenken an diese Tage verleihe Ich den versammelten Truppen diese Bänder und hosse, daß die Truppen sich
dieser Ehre stets würdig zeigen werden." Die Fahnenbänder des Regiments find breite, orangefarbene Bänder mit hellgelben Borten und goldener Stickerei. Sie zeigen ein preußisches Wappenschild und die Worte "Zur Erinnerung an die Commandoführung 27. Januar 1888. Wilhelm." und "... Bataillon Garde-Küfilier-Regiments."

Am 27. I. 1889 wurden die Fahnen vom Palais Kaiser Wilhelms I. nach dem Königlichen Schloß, dem nunmehrigen Wohnsit Kaiser Wilhelms II.,

überführt.

Am 26. 10. 1890 wurden die Fahnen sämtlicher Berliner Truppentheile vom Schloß nach dem Generalftabsgebäude überführt, zur Ehrung des Feldmarschalls Grafen von Moltke, der an diesem Tage seinen 90jährigen Geburtstag festlich beging.

Am 18. 4. 1891 wurden dem II. Bataillon sowie anderen Truppentheilen neue Fahnen verliehen. Der Kaiser erließ folgende Allerhöchste

Rabinets-Drbre an bas Regiment:

"Ich habe beschlossen, bem II. Bataillon Garbe-Füsilier-Regiment eine neue Fahne zu verleihen, nachdem die alte, unter der es in 2 Kriegen mit besonderem Ruhm gesochten hat, der Zeit und ehrenvollen Berletungen erlegen ist. Ich weiß, daß das ganze Regiment aus diesem Beweiß Meiner Königlichen Gnade einen weiteren Ansporn entnehmen wird, Mir und dem Baterlande auch in Zukunft in gleich ausgezeichneter Beise wie bisher mit Hingebung und Treue seine Dienste zu leisten."

Die neue Fahne ist keine Landwehrfahne mehr, sondern eine Gardefahne (neuer Art). Alle noch verwendbaren Theile der alten sind bei ihrer Ansertigung verwerthet. Das weiße Fahnentuch ist mit schwerer Stickerei versehen und trägt in den 4 Ecen auf gelbem Grunde den silbernen verschlungenen Namenszug W. R., umgeben von Lorbeerkränzen, die oben durch eine Krone geschlossen sind. Im Gegensah zu früher ist die ganze Stickerei silbern. Das Schild ist wie dei den früheren Fahnen, das Spruchband aber liegt auf gelbem Grunde. Am Fahnenstock ist über dem gelben Beschlag ein filberner Ring mit der Inschrift: "Erneut unter Wilhelm II. 1891" angebracht.

Am 17. 10. 1893 fand in der Ruhmeshalle des Zeughauses die Nagelung von 172 für die neu errichteten IV. Bataillone bestimmten Fahnen statt. Auch unser IV. Bataillon erhielt eine Fahne. Die seiersliche Weihe sand am nächsten Tage vor dem Densmal Friedrichs des Großen statt. Die Fahne ist eine Gardesahne von gleichem Aussehen, wie die neue des II. Bataillons. In der Spihe ist der verschlungene Namenszug W.R. angebracht.

Im Jahre 1895 verlieh ber Kaiser am 29. Mai, bem Gedächtnistage bes Borbeimarsches vor Kaiser Friedrich III., den dabei betheiligten Fahnen der Brigade das Groß-Komthurkreuz mit der Kette des Haussordens von Hohenzollern. Bei Beginn des Exerzirens übergab der Kaiser diese Auszeichnungen mit einer Ansprache. Die Ketten sind aufschwarz-weißem Bande an den Spitzen der Fahnen des I., II. und III. Bataillons besestigt.

In ben Jahren 1895/96 wurden die Fahnen zum Gebächtniß an ben glorreichen Krieg mit Eichenlaub geschmückt getragen. Um 19. Juli 1895, dem Gedenktage der Kriegserklärung, fand die seierliche Schmückung im Zeughause statt.

Im Jahre 1895 erhielten die Fahnen die schwarz-weiß-rothen Bänder der Kriegsbenkmünze für 1870/71 mit goldenen Spangen, die die Namen der mitgemachten Schlachten, Belagerungen und Gesechte ausweisen. Es erhielten das I. und II. Bataillon je drei Spangen mit den Namen "Gravelotte-St. Privat", "Sedan", "Paris"; das III. Bataillon fünf Spangen mit den Namen "Gravelotte-St. Privat", "Sedan", "Pierresitte-Stains", "Paris", "Le Bourget".

Seit der Truppenvermehrung des Jahres 1897, zu der die IV. Bataillone verwendet find, wird die alte Fahne des IV. Bataillons bei Paraden vom I. Bataillon neben seiner eigenen Fahne geführt.

Am 1. Januar 1900, bem ersten Tage bes neuen Jahrhunderts, sand im Lichthose des Zeughauses die seierliche Neuweihe der Fahnen und Standarten des Gardekorps statt. Sie erhielten hierbei, wie die gesamten Feldzeichen des deutschen Heeres — "ein neues Band seiner Einheit und Untrennbarkeit" — (also auch die Fahne des IV. Bataislons), schwarz-silberne Fahnenbänder mit gelben Beschlägen, die den Kaiserlichen Namenszug und die Daten 1. Januar 1900 und 30. März 1826 tragen.

Am 30. 8. 1900 fand im Zeughause die seierliche Weihe der mit neuen Tüchern versehenen Fahnen des I. und III. Bataillons statt. Die Tücher sind ebenso angesertigt wie das des II. Bataillons, auf den Stangen sind gelbe Ringe mit der Inschrift: "Erneut unter Wilhelm II. 1900" angebracht.

hierzu mar folgenber Allerhöchster Erlaß ergangen:

"Ich habe beschlossen, an ben Fahnen bes I. und III. Bataillons Garde-Füsilier-Regiments die der Zeit und ehrenvollen Verletzungen vor dem Feinde erlegenen Tücher zu erneuern. Ich thue dies in dem unerschütterlichen Vertrauen, daß das Regiment, eingebenk des in den

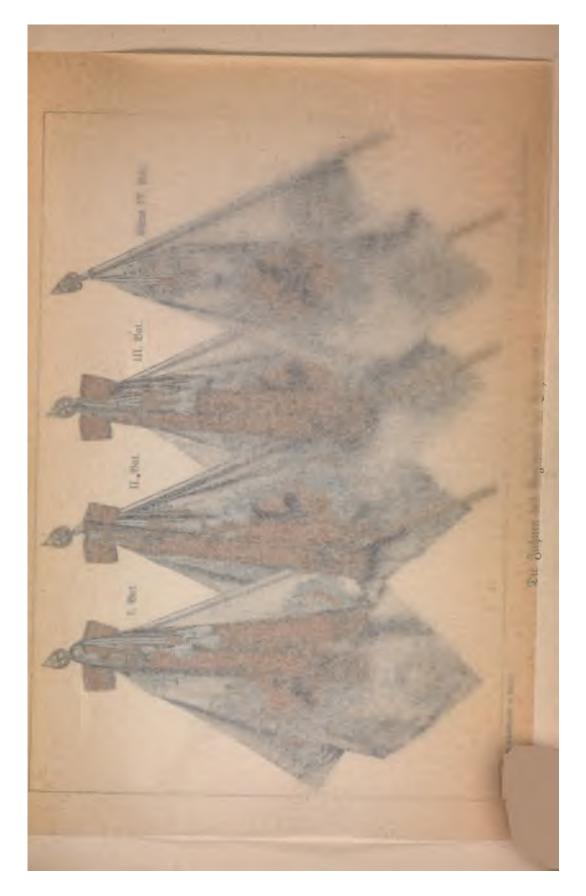

binlaud geschmüdt gerragen.

Bataillon just So gen mit ben Ramen "Gravelatt "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "Sedan", "Parie", "

Seit der Truppenvermehrung des Jahres 1897, ju der taillone verwendet find, wird die alte Fahne des IV. Bu-Paraden wem I. Bataillon neben feiner eigenen Jahne gel

Am I. Januar 1900, bem ersten Tage bes neuen band im Lichthofe bes Zeughauses die feterliche Neuweih nad Standorfen des Gardeforps flatt. Sie erhielten hie Granden Geldselchen des demidden Heeres — ein neues wieder und Untrempbarkeit" — (also auch die Jahne des IV. in der Fahrendander mit gelden Voldsigen, die 1820 trugen.

Am 40. 8. 1900 fand im Zenghause bie felerliche neuen Tückern und einen Fahnen bes L. und III. Bataille Tücker find ebenio ergesertigt wie bas des II. Bataille Stangen find gelbe Rosse mit der Juschrift: "Erneut um 1900" angebracht.

Stergu mar folgender Allerhochfter Erlag ergangen:

Bith. Unft. n. Stelubr. von G. 9. Meller in Bertin B,

Die Jahren des Regiments im Jahre 1901.

Berlag von Dt. Etfenfchnibt in Bertin,



Ariegen Meines erhabenen Herrn Großvaters, des Kaisers und Königs Wilhelms des Großen, errungenen Ruhmes, seine verjüngten Fahnen immerdar zum Siege führen wird."

Gleichzeitig wurden die Fahnen des Oftasiatischen Expeditionskorps geweiht. Offiziere unseres Regiments hielten die Fahnen des 1. Ostasiatischen Infanterie-Regiments.

Das Fahnenbild zeigt die 4 Fahnen des Regiments, wie fie am Schlusse bes Jahres 1900 aussehen.

Die beiben Bataillone bes Garbe-Füsilier-Landwehr-Regiments — I. Bataillon Frankfurt a/M., II. Bataillon Wiesbaden — erhielten zufolge Kabinetsschreibens Fahnen, die am 14. Juni 1874 in Potsbam genagelt wurden.

Das Fahnentuch ist gleich bem ber alten Landwehrfahnen bes "Garbe-Reserve-Infanterie-(Landwehr-)Regiments"; nur sind die Fahnen mit schwarzer Stickerei versehen, und es zeigt der Königliche Namenszug ein W. R. Die Inschrift des Fahnenringes lautei: "G. F. L. R. I. B. (II. B.)".



# To som Liginari resemblant Simmon.

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

- 4. Stiftung zweier Berliner Einwohner. Kapital 5100 M. Gestiftet von den Stadtverordneten Jürst und Kauffmann. Die Zinsen werden zu laufenden Unterstützungen der altesten 8 Unteroffiziere des Regiments verwendet; etwaige Abanderungen dieser Bestimmung sind durch einen Ausschuß, bestehend aus 3 Offizieren, dem Regiments-Kommandeur zur Genehmigung vorzuschlagen (Satungen 29. 1. 72).
- 5. von Kröcer'sche Stiftung. Kapital 300 M. Durch letwillige Berfügung bes am 5. 1. 82 verstorbenen Hauptmanns v. Kröcher bem Unteroffiziersonds ber 7. Kompagnic vermacht. Die Zinsen sind an bebürftige und würdige Unteroffiziere ber 7. Kompagnie nach Ermessen bes Kompagnie-Chefs zu zahlen (Sahungen 6. 5. 82).
- 6. Kaiser Wilhelm-Stiftung. Kapital 9000 M. Bermächtniß bes Kaisers Wilhelm 1. Zinsen zu Wohlthätigkeitszwecken, 1/2 für Offiziere, 1/2 für Unteroffiziere und Mannschaften, regelmäßige Zulagen ausgeschlossen. Unterstühungsgesuche find an einen Ausschuß, bestehend aus 3 Offizieren, zu richten (Sahungen 28. 5. 88).
- 7. Freiherr 28. von Mirbach'sche Stiftung. Kapital 1000 M. Gestistet vom Hauptmann Freiherrn W. v. Mirbach vom Garbe-Füsilier-Landwehr-Regiment. Die Zinsen sind nach Ermessen bes Regiments-Kommanbeurs zum Besten verbienter Unteroffiziere und Mannschaften zu verwenden (Satzungen 20. 10. 97).



# Beschenke an das Offizierkorps.

#### Delgemalde.

- 1. Se. Majestät ber Kaiser und König, nach Angeli, Geschenk Sr. Majestät 11. 8. 90.
- 2. Se. Majestät ber Kaifer und König, gemalt und geschenkt 1900 vom Oberstleutnant v. Rentell. Bastell.
- 3. Raifer Wilhelm I., Gefchent Raifer Wilhelms I. 24. 4. 74.
- 4. Raifer Friedrich, Geschent Ihrer Majestät ber Raiferin Friedrich.
- 5. Der große Kurfürft, topirt und geschenkt vom Hauptmann v. Poellnit.
- 6. Friedrich ber Große, gemalt nach Besne und geschenkt vom Ober- leutnant v. Barby.
- 7. Prinz Wilhelm von Preußen (ber ältere), aus dem Nachlaß der Frau Oberhofprediger Hengstenberg; 1895 geschenkt vom Oberleutnant Frhr. Duadt.
- 8. Generalfeldmarschall Graf v. Blumenthal, gemalt von Frl. v. Möllenborf, Geschenk bes Feldmarschalls.
- 9. Derfelbe als Lieutenant im Garde-Referve-Infanterie-(Landwehr-) Regiment, Geschenk bes Feldmarschalls.
- 10. Oberftlieutenant Graf v. Walbersee, Geschenk feines Brubers, bes Generalfelbmarschalls Graf v. Walbersee.
- 11. Oberft v. Erdert, Geschent ber Wittme 1872.
- 12. Oberft Graf v. Reller, gemalt von Oberleutnant v. Barby.
- 13. Denkmal bei Burkersborf für bie am 28. 6. 66. gefallenen Offiziere, Geschenk bes Oberhofmarschalls Frhr. v. Mirbach.

Unter ben zahlreichen sonstigen Geschenken, hauptsächlich an Silbersachen, die das Offizierkorps besitzt, werden folgende besonders erwähnt:

- 1. Prinz Wilhelm von Preußen 31. 5. 86. "Den Maikafern zum 60. Geburtstag vom Kommandeur der rothen Bindfadenjungens." (Photographie.)
- 2. Friedrich ber Große, Broncestatue, Geschent bes türkischen Hauptmanns Temfyd.
- 3. Oberft von Erdert, Marmorbüfte von Enke, Geschenk Raiser Wilhelms I. 2. 9. 73.
- 4. Gnabenfirche, Geschent Ihrer Majestat ber Raiferin 1895. (Stich.)
- 5. Thalerbecher, Geschent bes Obersten v. Stülpnagel 1887 mit ber Bestimmung, daß Jeder, der im Regiment Offizier geworden oder als Offizier hinein verseht ist, ihn auf das Wohl Sr. Majestät zu leeren hat.
- 6. Thalerbecher, Geschenf bes Oberhosmeisters Frhr. v. Mirbach (ber Deckel vom Major Frhr. von Troschse). Mit ihm bringt ber Tischälteste am Geburtstage Ihrer Majestät ber Kaiserin bas Hoch aus.
- 7. 3 aus erbeuteten französischen Tambourmajorsstöden hergestellte Trinkgefäße.
- 8. Uniformstüde Kaiser Wilhelms I., Bermachtniß Allerhöchstdesselben. A. R.D. 26. 2. 89.
- 9. Aschbecher, Geschent des Hauptmanns d. Landw. Gruner 1895, Sprengstüd der letten vor Paris gegen das Regiment gescuerten Granate.
- 10. Ortstafeln von Ste. Marie aug Chenes, geschenkt vom Major v. Bergmann.
- 11. Dufour'scher topogr. Atlas ber Schweiz, Geschenk bes schweizerischen Militär-Departements. Mai 1875.
- 12. Regimentsalbum auf geschnistem Pult, Geschenk ber ehemaligen Offiziere zum 50 jährigen Jubilaum am 1. 6. 76.
- 13. Maitafer-Springbrunnen, entworfen und geschenkt vom Major von Jaftrzemski.
- 14. Afrikanische Beuteftude, geschenkt vom Major v. Wigmann und Hauptmann Johannes.



König und Baterland freudig Blut und Leben ein; Viele mußten es zum Opfer bringen, ihre Treue mit dem Tode besiegeln. Theure Anverwandte, treue Freunde und Kameraden, brave Füsiliere betrauern wir, das Regiment seinen ritterlichen, tapferen, hochverehrten Kommandeur, Oberst v. Erdert, welcher nach dem ehrenvollen Sturm auf Ste Marie aux Chênes seinen Tod fand.

Aus altmärkischem Gestein haben wir nun hier an bem Plate, wo bas Regiment sich in Ausbildung mit der Waffe für den Krieg vorbereitet, das schlichte Denkmal errichtet:

Bur Chre ber Gefallenen,

Bum Ruhme bes Regiments,

Bur Nacheiferung opferfreudigster hingabe und treuester Pflichterfüllung für Garbe-Füsiliere aller Zeiten.

Unter der achtungsvollen Sprenbezeigung, die wir in Treue und Dankbarkeit den gefallenen Kameraden schulden, unter dem Ruse, unter welchem das Regiment glänzend und ruhmreich zu siegen gewußt hat, unter dem Ruse, unter dem, Gott gebe es, das Regiment und die Armee zu allen Zeiten den Sieg an unser Fahnen heften möge, zum heil des Vaterlandes, zur Vermehrung des Ruhmes und des Glanzes unseres Allerhöchsten Kriegsherrn salle die Hülle. (Präsentiren.) Seine Majestät der Kaiser und König Hurrah, Hurrah, Hurrah!



Landwehr-Bataillone und aus den Garde- und Linien-Regimentern, trat das zu 2 Bataillonen neu formirte

Barbe-Referve-3nfanterie-(Landwehr-)Regiment

am 1. Juni 1826, Bormittags 10 Uhr, unter bem Kommanbeur Oberft- lieutenant von Seebed in Potsbam zusammen.

Am 1. Juni 1860, mit Errichtung bes III. Bataillons, erhielt es bie Benennung

#### Barbe-Füsilier-Regiment

und seine jesige Uniform.

Unter biesem Namen hat sich bas Regiment in den Kriegen 1866, 1870/71 einen guten Klang in der Armee zu erringen gewußt. Wohl sind unsere Fahnen des I. und II. Bataillons mit dem Bande der Kriegsdenkmünze 1813/15 zur Erinnerung an die glorreichen Thaten der preußischen Armee in den Freiheitskriegen geschmückt: daß das junge Regiment der Bäter würdig war, bewies es später.

Im banischen Kriege 1864 mar es nur einzelnen Offizieren und Leuten bes Regiments vergönnt, ben Kriegsichauplatz zu betreten — ben Berlust eines braven Füsiliers hatte bas Regiment aber tropbem zu beflagen — bei Erstürmung ber Düppeler Schanzen empfing berselbe ben töbtlichen Schuß — ber erste Garbe-Füsilier vor bem Feinbe gefallen!

Erst bas Jahr 1866 brachte bem Regimente bie erfehnte Gelegenheit, sich ben anderen ruhmbebeckten Regimentern bes Garbe Korps ebenbürtig zu zeigen — und in glanzender Weise rechtfertigte es bas Allerhöchste Bertrauen, welches Se. Majestät der König in seine Garbe-Küfiliere sette.

Unvergängliche und reiche Lorbeeren hat sich das Regiment in den Kriegen 1866 und 70/71 erworden, und mit Genugthung und freudigem Stolze können wir zurücklichen auf die Siegestage von Burkersdorf und Soor — dem Chrentage des Regiments, wo es die Feuertause ershielt — von Königinhof und Königgrät, von St. Privat, von Sedan, auf die Zeit vor Paris.

Offiziere, wie Unteroffiziere und Füsiliere wetteiserten in Tapferkeit, Kühnheit und Helbenmuth — viele der heute hier Bersammelten sind Zeugen gewesen so vieler schöner Thaten, so vieler eingebrachter Trophäen, die dem ganzen Regimente, wie dem Einzelnen zu höchster Spre gereichen.

In treuefter hingebung und Pflichterfüllung festen Alle, Alle für

König und Baterland freudig Blut und Leben ein; Biele mußten es zum Opfer bringen, ihre Treue mit dem Tode besiegeln. Theure Anverwandte, treue Freunde und Kameraden, brave Füsiliere betrauern wir, das Regiment seinen ritterlichen, tapferen, hochverehrten Kommandeur, Oberst v. Erdert, welcher nach dem ehrenvollen Sturm auf Ste Marie aux Chenes seinen Tod sand.

Aus altmärkischem Gestein haben wir nun hier an dem Plate, wo das Regiment sich in Ausbildung mit der Wasse für den Krieg vorbereitet, das schlichte Denkmal errichtet:

Bur Chre ber Gefallenen, Bum Ruhme bes Regiments,

Bur Nacheiferung opferfreudigster hingabe und treuester Pflichterfüllung für Garde-Füfiliere aller Zeiten.

Unter der achtungsvollen Chrenbezeigung, die wir in Treue und Dankbarkeit den gefallenen Kameraden schulden, unter dem Ruse, unter welchem das Regiment glänzend und ruhmreich zu siegen gewußt hat, unter dem Ruse, unter dem, Gott gebe es, das Regiment und die Armee zu allen Zeiten den Sieg an unsere Fahnen heften möge, zum Heil des Baterlandes, zur Vermehrung des Ruhmes und des Glanzes unseres Allerhöchsten Kriegsherrn falle die Hülle. (Präsentiren.) Seine Majestät der Kaiser und König Hurrah, Hurrah, Hurrah!



# Rede

bes

# Generalmajors Graf v. Beller im Regimentshanse

am 12. 8. 1892.

Euer Majestät lege ich meinen allerunterthänigsten Dank zu Füßen. Euer Majestät haben mir so viel Hulb und Gnabe in den Jahren, die ich an der Spise des Regiments zu stehen die Ehre hatte, zugewendet, daß dafür ein Dank in Worten von mir nicht gefunden werden kann. Euer Majestät wollen mir allergnädigst nur das Eine vergönnen, das Gelöbniß, daß mein Dank nur mit meinem Leben verlöschen wird. —

Der Abschieb von der Regimentskommandeur-Stellung ist schwer, benn der Reiz des Lebens besteht doch wesentlich in den Spezialia, über die der General bekanntlich ganz erhaben ist oder sein soll. Mir ist es doppelt und dreisach schwer, diese Stelle als Regiments-Kommandeur verloren zu haben, da ich das Glück gehabt habe, ein so ausgezeichnetes Regiment, ein so ausgezeichnetes Offizierkorps unter mir gehabt zu haben. Es hat ein früherer Regiments-Kommandeur, Oberst v. Erckert, dem das Glück beschieben war, an der Spitze des Regiments am 18. August 1870 zu bleiben, seinen Wahlspruch dahin gesast: "Wehr Sein als Schein."

In biesem Wahlspruch hat sich bas Regiment bewährt. Es ift echt in seiner Treue und im Ernst ber Erfüllung bes Dienstes, echt auch in seiner unverwüstlichen Fröhlichkeit. Dies wird immer so bleiben.

Ich weiß, meine Herren, daß Sie mein Weggehen bedauern, wie bies auf wechselseitigen Empfindungen beruht. Nie werde ich das Glück vergessen, an der Spițe dieses Regiments gestanden zu haben, diese schönsten Jahre meines Lebens werden mir unvergeklich bleiben.

Ich bin Ihnen unendlich bankbar, daß Sie mir ben Maikaferbecher, ben ich eigentlich nach ber Zeit meines hierseins nicht erwerben konnte, gewidmet haben.

Euer Majestät bitte ich, aus biesem Becher bas Bohl bes Regiments ausbringen zu burfen.

Das Garde-Füfilier-Regiment lebe hoch, hoch, boch!!!



## Zangerina e

Œ

### Percen a Erintigit in in Beginnen

Andrewing in Se 12 kingening in America is it amenté fine sine un elemente leur à si le un un mil de formers is en firming es formers, et immonut Enies # 3. Armer Partime. Der nicht im in deren Die er frameting in the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the c ental : men a Beer m a firm : ma ne ne Sa dim we were not in them to their the in frame in the formattern to termin termine Comments the their the said because the said and the said Appendix of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr rosen i i se ri sammi patin na ma de Co na Allan mark The first the man of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon right his red and with some in a fine The state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the By James of Boardan end and Email Camp The state of the same and the same and the same and the same and the Bernsteine ein in immen beim lieben mit im der Sand und S torner to be a second me in the language in the little White and has the a section.

Saven live we were the former and der Regimen at the I. the I. the main section of living I thin I-terminated and at first section of Interest I Interest that I have been at the main terminated of the section of the Interest that the Interest that the Interest that the Interest that the Interest that the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that I the Interest that

bes Regiments mitgekämpft und geblutet haben, gilt unsere erste Ehrenbezeugung. Wir gebenken unseres unvergeßlichen, unvergleichlichen Kaisers Wilhelm I., bes Führers Allbeutschlands wider die Wälschen, wir gebenken Seines Heldenschnes, des Kaisers Friedrich, den ein tücksches Geschied uns zu früh entriß, wir gebenken des tapferen Führers des Regiments, des Oberst v. Erdert, der an der Spise seines herrlichen Regiments den Heldentod stard, des Majors v. Schmeling, den eine Kugel am Abend des 18. noch nach gewonnener Schlacht dahinrasste, wir gedenken aller Anderen, die mit ihrem Blute Deutschlands Einheit gekittet haben, — vor ihnen, unsern dahingeschiedenen großen Kaisern, unseren theueren Todten, vor Ihnen, alte Kameraden, die Sie mitgekämpft haben im großen Kriege, senken sich unsere Fahnen!

(Darauf wurde ohne Musik prasentirt und wieder Gewehr über genommen. Der Regiments-Kommandeur salutirte vor den alten Kameraden.)

Und nun, nachdem wir mit Stolz und Wehmut in die Bergangenbeit zurudgeblidt haben, lagt uns mit Buverficht und Stolz auch in die Zukunft schauen! Mit der Zuversicht, daß das, was wir 1870/71 errungen und erfämpft, uns nie wieber geraubt werden wird, daß Jeder von uns, wenn bermaleinst bas Baterland bedroht sein sollte, und es "Feinde ringsum" beift, an seiner Stelle seine Schuldigkeit thut, wie es unfere Bater vor 25 Sahren gethan haben, - wir, die wir bes Rönigs Rod tragen, auf bem Schlachtfelbe, Sie, meine Berren, im ftillen Wirken babeim — mit freudigem Stolz aber auf unfern Raifer und Kriegsberen, der uns bann, fo hoffen wir zu Gott, wiederum zum endlichen Siege führen wird! Daß bann bas beutsche Schwert aus ber Scheibe fliegen und von uns geschwungen werden foll scharf und schneibig, zu beutschem Sieb für ben, ber es wagt, uns anzurühren, und baß Jeber von uns bann freudig bereit fein wird, für Raifer und Reich ben letten Tropfen Bluts herzugeben, bas wollen wir heute, am 25jährigen Gebenktage von St. Brivat, von Neuem geloben! (- Prafentiren --) Wir geloben es mit dem begeifterten Jubelruf, Ge. Majeftat ber Raifer, unfer König und Kriegsberr, Surrah!



# Rede

Des

# Generals der Jufanterie von Lattre im Offizierkorps

am 1. 6. 1896.

Meine Herren! Gestatten Sie mir noch ein furzes Bort. Es ist mir gesagt worden, das heutige Fest solle keinen offiziellen Anstrich haben, ich möchte aber doch noch der Bedeutung des Tages gedenken. Es erscheint mir dabei nicht ersorderlich, auf die Bergangenheit zurückzusehen. Die Geschichte des Regiments ist lebendig im Herzen Aller, die ihm angehören oder angehörten, wir Alle haben sie in größerem oder geringerem Umfange mit erlebt, ja mit geschäffen. So sei mir denn gestattet, nur einen Blick in die Jukunst zu thun und auch da nur dem einen Bunsch, der einen Hoffnung, ja der sesten Zuversicht Ausdruck zu geben, daß, wenn wieder fremder Hochmuth und Uebermuth, Haß und Neid uns zum Kampse zwingt, daß dann unsere Fahnen lorbeergeschmückt beimsehren mögen, wie in der Vergangenheit! In dieser Zuversicht trinken Sie mit mir, meine Herren, auf eine glückliche, ruhm-, und is Gott will — stets siegreiche Zukunst unseres lieben, schönen, stolzen Regiments! Hurrah!



# Brief des altesten Offiziers des Regiments, Hauptmanns a. D. Graf v. Keller

zum 1. 6. 1896.

Hochmohlgeborener Herr! Hochzuverehrender Herr Dberft!

Mächtig ergriffen, in die sehr gehobene Stimmung des jungen Sekondlieutenants zurüdversett, stolz über Euer Hochwohlgeboren Einberufung zu der Jubelfeier des 70 jährigen Bestehens des Hochderselben Beschlen unterstellten Regiments, dessen Offizierkorps ich in den Jahren von 1828 bis 1834 anzugehören die Ehre hatte, und durch die mir bei dem Einrüden in das 92. Lebensjahr als ältesten Kameraden des im Kriege besonders gefürchteten, im Frieden stets bewunderten Maikäser-Schwarms, genau bezeichnet glänzenden Garde-Füsilier-Kontingentes, — versäumte ich meine Schuldigseit zu erfüllen im länger als einen Monat andauernden Grübeln, ob es mir Hochalten nicht gelingen könne, meine stumpf gewordenen Glieder noch marschsähig zu machen, um mich am 31. d. Mts. zu dem besohlenen Appell zu stellen.

Leiber mußte ich mich überzeugen, daß ich, obwohl noch vollfommen rüftig, bei der für das Fest geplanten Hauptevolution meinen Dienst wie der Jüngste zu thun doch nicht vermag, die Wassen dazu zur Stelle zu tragen, und bitte ich deshalb gehorsamst bei der Unterlassung das vorgeschriebene ärztliche Zeugniß zu überreichen, meine Dispensation vom Erscheinen und die Eintragung meines Namens in die Liste der Ganz-Invaliden hochgeneigtest besehlen und dennoch meinen tiesempfundenen allerherzlichsten Dank für die mir kurz vor dem Ausscheiden aus jeglicher Militärmobilität gewogentlichst erwiesenen Wohlthaten huldvoll entgegen nehmen zu wollen.

In 68 Jahre hindurch treubewahrter Anhänglichkeit an dem allezeit hochgehaltenen Offizierkorps des vormaligen Garde-Landwehr-Infanterie-, nachherigen Garde-Füsilier-Regiments dis zum Abmarsch in die große Armee himmlischen Reiches verharrend, habe ich die Ehre zu sein

Euer Hochwohlgeboren

gehorsamster

Graf v. Keller hauptmann a. D.



| DATE | DUE |  |
|------|-----|--|
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      |     |  |
|      | ·   |  |
|      |     |  |
|      |     |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

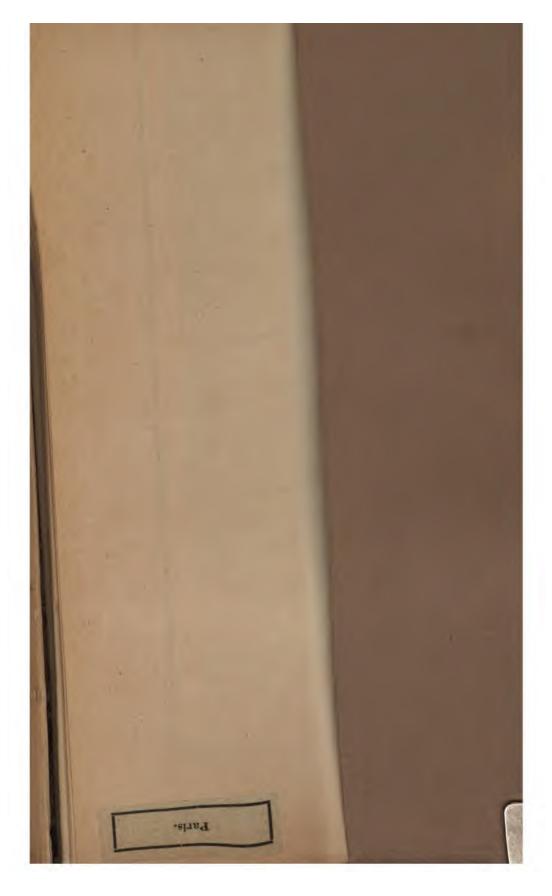

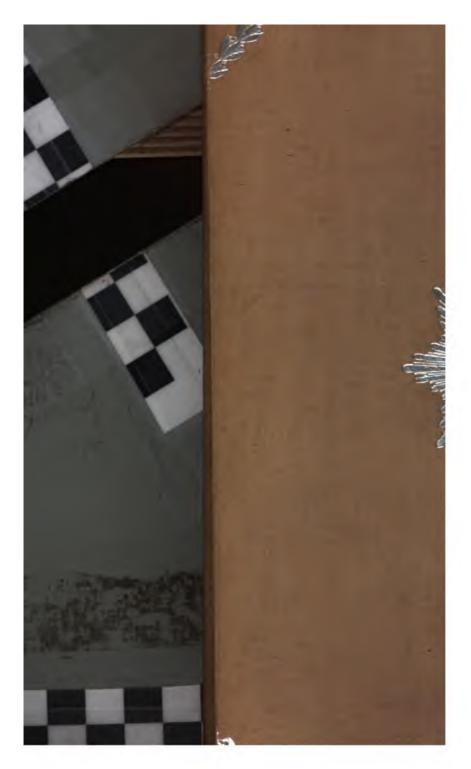